# Gesammelte Schriften

Immanuel Kant, Königlich Preussische ...







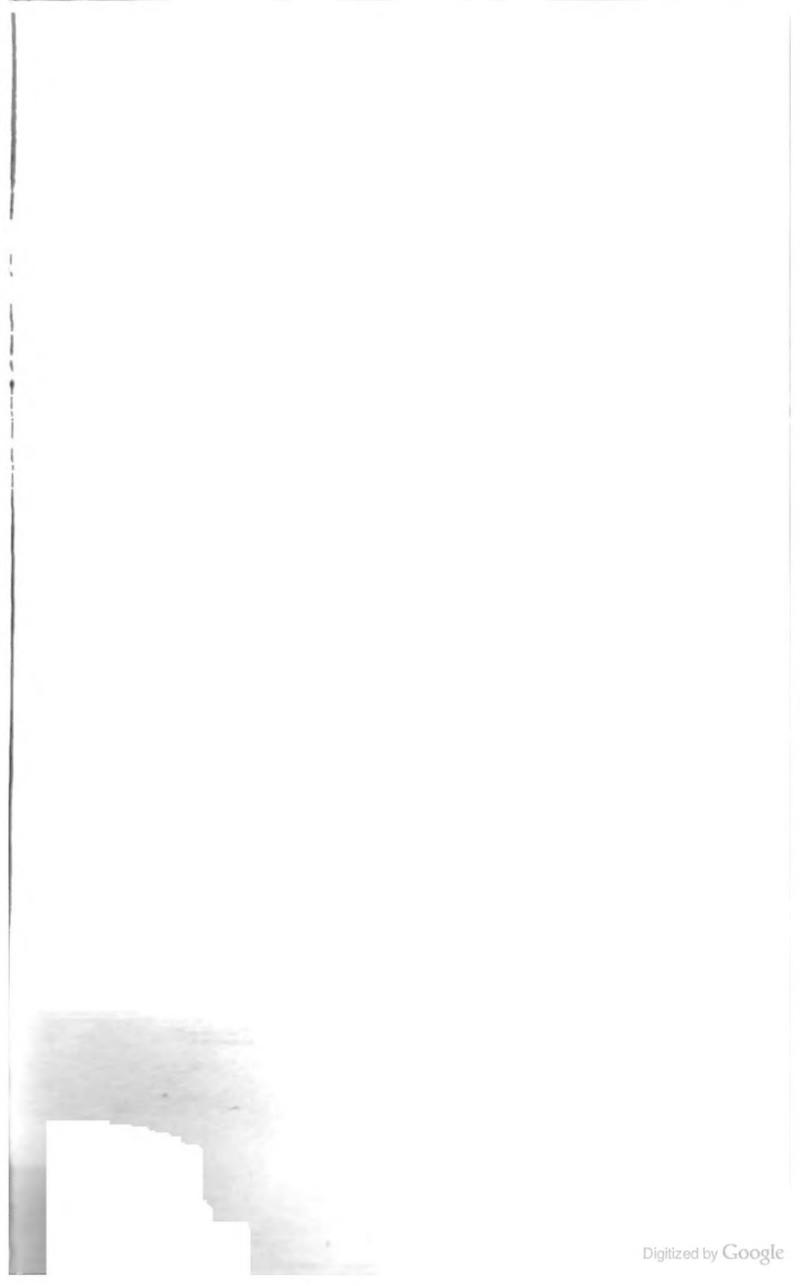

# Kant's gesammelte Schriften

Berausgegeben

von der

Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften

Band III

Erste Abteilung: Werke Dritter Band

Berlin

Druck und Verlag von Georg Reimer 1904

# Kant's Werke

### Band III

### Kritik der reinen Bernunft

Iweife Auflage 1787

### Berlin

Druck und Verlag von Georg Reimer 1904

102194

## Inhalt.")

| Kritik der reinen Bernunft                                              | 1  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2te Auflage 1787.                                                       |    |
| Bueignung                                                               | 3  |
| Borrebe zur zweiten Auflage                                             | 7  |
| Ginleitung.                                                             |    |
| I. Bon bem Unterschiede ber reinen und empirischen Erfenntniß           | 27 |
| II. Bir find im Befige gemiffer Erfenntniffe a priori, und felbft ber   |    |
| gemeine Berftand ist niemals ohne folche                                | 28 |
| III. Die Philosophie bedarf einer Biffenschaft, welche bie Möglichkeit, |    |
| bie Principien und ben Umfang aller Erfenntniffe a priori be-           |    |
| stimme                                                                  | 30 |
| IV. Bon bem Unterschiebe analytischer und synthetischer Urtheile        | 33 |
| V. In allen theoretischen Biffenschaften ber Bernunft find fynthetische |    |
| Urtheile a priori als Principien enthalten                              | 36 |
| VI. Allgemeine Aufgabe ber reinen Bernunft                              | 39 |
| VII. 3bee und Gintheilung einer besonderen Wiffenschaft unter bem       |    |
| Namen einer Rritik der reinen Bernunft                                  | 42 |
| I. Transscendentale Elementarlehre.                                     |    |
| Erfter Theil. Die transscendentale Afthetit                             | 49 |
| Einleitung. § 1                                                         | 49 |
| 1. Abschnitt. Bon dem Raume. § 2, 3                                     | 51 |
| 2. Abichnitt. Bon der Beit. § 4-7                                       | 57 |
| Allgemeine Unmerkungen zur transscenbentalen Afthetik. § 8              | 65 |
| Beschluß ber transscendentalen Afthetif                                 | 73 |
| 3meiter Theil. Die transscendentale Logik.                              |    |
| Ginleitung. 3bee einer transscendentalen Logit                          | 74 |
| I. Bon der Logik überhaupt                                              | 74 |

<sup>1)</sup> Das nachstehende Inhaltsverzeichniss ersetzt den in A<sup>4</sup>—A<sup>7</sup> zwischen Vorrede und Einleitung eingeschobenen "Inhalt". Man vgl. S. 562.

| II. Bon ber transscenbentalen Logif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| III. Bon ber Gintheilung ber allgemeinen Logif in Analytif und Dialeftit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79  |
| IV. Bon ber Gintheilung ber transscendentalen Logit in die trans-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| scenbentale Analytik und Dialektik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81  |
| Erfte Abtheilung. Die transscendentale Analytif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83  |
| Erftes Buch. Die Analytit der Begriffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83  |
| 1. Sauptftud. Bon bem Leitfaben ber Entbedung aller reinen Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ftanbesbegriffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84  |
| 1. Abschnitt. Bon bem logischen Berftanbesgebrauche überhaupt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85  |
| 2. Abschnitt. Bon ber logischen Function bes Berftanbes in Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| theilen. § 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86  |
| 3. Abschnitt. Bon ben reinen Berftanbesbegriffen ober Rategorien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| § 10—12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90  |
| 2. Sauptstud. Bon ber Deduction ber reinen Berftandesbegriffe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99  |
| 1. Abschnitt. Bon ben Principien einer transscenbentalen Deduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| überhaupt. § 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99  |
| Übergang zur transscendentalen Deduction ber Kategorien. § 14 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104 |
| 2. Abschnitt. Transscendentale Deduction ber reinen Berftandes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| begriffe. § 15—27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107 |
| 3meites Buch. Die Analytif ber Grundfage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 |
| Einleitung. Bon der transfcendentalen Urtheilsfraft überhaupt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 131 |
| 1. Sauptstud. Bon bem Schematismus ber reinen Berftanbesbegriffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133 |
| 2. Sauptftud. Suftem aller Grundfate bes reinen Berftandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 |
| 1. Abschnitt. Bon bem oberften Grundfate aller analytischen Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141 |
| 2. Abschnitt. Bon dem oberften Grundsate aller synthetischen Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 143 |
| 3. Abschnitt. Systematische Vorstellung aller synthetischen Grund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| jage des reinen Berftandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146 |
| 1. Axiomen der Anschauung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148 |
| 2. Anticipationen der Wahrnehmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 151 |
| 3. Analogien der Erfahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158 |
| Erfte Analogie. Grundfat der Beharrlichfeit ber Gubftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162 |
| Bweite Analogie. Grundsat der Beitfolge nach bem Gefete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| der Caufalität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166 |
| Dritte Analogie. Grundfat bes Zugleichseins nach dem Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 |
| setze der Wechselwirfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 |
| Allgemeines zu den Analogien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 183 |
| 4. Die Postulate bes empirischen Denkens überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185 |
| Allgemeine Anmerkung jum Spftem der Grundfate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 198 |
| 3. Hauptstück. Bon dem Grunde der Unterscheidung aller Gegen-<br>stände überhaupt in Phaenomena und Noumena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202 |
| Anhang. Bon der Amphibolie der Reflerionsbegriffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214 |
| we that the transfer of the first properties and the contract of the contract | - A |

| Zweite Abtheilung. Die transscendentale Dialektik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234        |
| I. Bom transfcenbentalen Schein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234        |
| II. Bon ber reinen Bernunft als bem Gige bes transfcen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| bentalen Scheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 237        |
| A. Bon der Bernunft überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| B. Bom logischen Gebrauche ber Bernunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| C. Bon bem reinen Gebrauche ber Bernunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241        |
| Erftes Buch. Bon ben Begriffen ber reinen Bernunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 244        |
| 1. Abschnitt. Bon den Ideen überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 2. Abschnitt. Von den transscendentalen Ideen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250        |
| 3. Abschnitt. Spstem der transscendentalen Ideen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201        |
| Zweites Buch. Bon ben dialektischen Schlüffen ber reinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001        |
| Bernunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 261        |
| 1. Hanptstück. Bon ben Paralogismen ber reinen Bernunft<br>Allgemeine Anmerkung, den Übergang von ber rationalen Psycho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 262        |
| logie zur Kosmologie betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 279        |
| 2. hauptstud. Die Antinomie der reinen Bernunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281        |
| 1. Abschnitt. System ber kosmologischen Ibeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 283        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290        |
| 2. Abschnitt. Antithetik der reinen Bernunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Erste Antinomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294        |
| Zweite Antinomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300<br>308 |
| Dritte Antinomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 314        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 014        |
| 3. Abschnitt. Bon dem Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322        |
| 4. Abschnitt. Bon ben transscenbentalen Aufgaben ber reinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Bernunft, in jo fern fie schlechterbings muffen aufgelofet wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ben können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330        |
| 5. Abichnitt. Sceptische Borftellung ber fosmologischen Fragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| durch alle vier transscendentale Ideen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 335        |
| 6. Abschnitt. Der transscendentale Idealism als ber Schluffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| zu Auflösung ber kosmologischen Dialektik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 338        |
| 7. Abichnitt. Kritische Entscheidung bes fosmologischen Streits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| der Bernunft mit sich selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 342        |
| 8. Abschnitt. Regulatives Princip ber reinen Bernunft in An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| sehung der kosmologischen Ideen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348        |
| 9. Abschnitt. Bon bem empirischen Gebrauche des regulativen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Princips der Bernunft in Ansehung aller kosmologischen Ideen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 353        |
| I. Auflösung ber kosmologischen Idee von der Totalität der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Zusammensehung der Erscheinungen zu einem Weltganzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 354        |
| The state of the s |            |

| II. Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der               |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Theilung eines gegebenen Ganzen in ber Anschauung .                       | 357 |
| Schlußanmerkung und Borerinnerung                                         | 360 |
| III. Auflösung ber kosmologischen Ideen von der Totalität der             |     |
| Ableitung ber Weltbegebenheiten aus ihren Urfachen                        | 362 |
| Möglichkeit ber Caufalität burch Freiheit                                 | 366 |
| Erlauterung der fosmologischen Idee einer Freiheit                        | 368 |
| IV. Anflösung ber kosmologischen Ibee von ber Totalität ber               |     |
| Abhangigkeit ber Erscheinungen ihrem Dafein nach über-                    |     |
| haupt                                                                     | 378 |
| Schlußanmerkung zur ganzen Antinomie ber reinen Bernunft                  | 381 |
| 3. hauptstud. Das Ideal der reinen Bernunft                               | 383 |
| 1. Abschnitt. Bon dem Sdeal überhaupt                                     | 383 |
| 2. Abschnitt. Bon bem transscendentalen Ideal                             | 385 |
| 3. Abschnitt. Bon ben Beweisgrunden der speculativen Bernunft,            |     |
| auf bas Dasein eines höchsten Wesens zu schließen                         | 392 |
| 4. Abschnitt. Bon ber Unmöglichkeit eines ontologischen Beweifes          |     |
| vom Dasein Gottes                                                         | 397 |
| 5. Abschnitt. Bon ber Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises         |     |
| vom Dasein Gottes                                                         | 403 |
| Entdedung und Erklarung bes bialektischen Scheins in allen                |     |
| transscendentalen Beweisen vom Dasein eines nothwendigen                  |     |
| Wesens                                                                    | 410 |
| 6. Abschnitt. Bon ber Unmöglichkeit des physikotheologischen Be-          |     |
| weises                                                                    | 413 |
| 7. Abschnitt. Kritik aller Theologie aus speculativen Principien          |     |
| der Bernunft                                                              |     |
| Anhang zur transscendentalen Dialektik                                    | 426 |
| Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Bernunft                | 426 |
| Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen<br>Vernunft | 440 |
|                                                                           | 442 |
| II. Transscendentale Methodenlehre.                                       |     |
| Einleitung                                                                | 465 |
| Erftes hauptftud. Die Difciplin ber reinen Bernunft                       | 466 |
| 1. Abschnitt. Die Disciplin ber reinen Bernunft im bogmatischen           |     |
| Gebrauche                                                                 | 468 |
| 2. Abschnitt. Die Disciplin ber reinen Vernunft in Ansehung ihres         |     |
| polemischen Gebrauchs                                                     | 484 |
| Bon ber Ummöglichkeit einer sceptischen Befriedigung ber mit sich         |     |
| selbst veruneinigten reinen Bernunft                                      | 495 |
| 3. Abschnitt. Die Disciplin ber reinen Bernunft in Ansehung ber           |     |
| Hypothesen                                                                | 502 |

| 1  | . 9 | Ib   | фn     | itt. | Von   | bem | lett | en Z1  | vece   | bes r  | einer | ı G  | bra | иф   | ß 1 | mfe | re | r |    |
|----|-----|------|--------|------|-------|-----|------|--------|--------|--------|-------|------|-----|------|-----|-----|----|---|----|
|    | 3   | Beri | unf    | t .  |       |     |      |        |        |        |       |      |     |      | •   |     |    |   | 5  |
| 2  | . § | Ibj  | ch n   | tt.  | Von   | bem | Ibe  | al be  | s hō   | disten | Gut   | ŝ.   | •   |      |     |     |    |   | 5  |
| 3  | . § | lbf  | ch n i | tt.  | Vom   | Mei | nen, | Wiff   | en u   | nd G   | laube | n.   | •   |      |     | •   |    |   | 5  |
| Dr | it  | eŝ   | &a     | upt  | ftüd. | Die | Arc  | hitekt | tonit  | ber r  | einer | B    | erm | ınft | •   |     | •  |   | 5  |
| Bi | er  | es   | Sa     | upt  | ftüd. | Die | · Be | ரு்கு  | te bei | rein   | en L  | dern | unf | t .  |     |     |    |   | 5. |

## Kritik

der

# reinen Vernunft

von

## Immannel Kant,

Professor in Königsberg, ber Königs. Akademie ber Wissenschaften in Berlin Mitglieb.

Bweite, bin und wieder verbefferte Auflage,

1787.

#### BACO DE VERULAMIO.

Instauratio magna. Praefatio.

De nobis ipsis silemus: De re autem, quae agitur, petimus: ut homines eam non opinionem, sed opus esse cogitent; ac pro certo habeant, non sectae nos alicuius, aut placiti, sed utilitatis et amplitudinis humanae fundamenta moliri. Deinde ut suis commodis aequi — in commune consulant — et ipsi in partem veniant. Praeterea ut bene sperent, neque instaurationem nostram ut quiddam infinitum et ultra mortale fingant, et animo concipiant; cum revera sit infiniti erroris finis et terminus legitimus.<sup>1</sup>)

II

10

<sup>1)</sup> Das Motto ist ein Zusatz von A2.

Sr. Excellenz,

dem Königl. Staatsminister Freiherrn von Zedliß. Den Wachsthum der Wissenschaften an seinem Theile befördern, heißt an Ew. Excellenz eigenem Interesse arbeiten; denn dieses ist mit jenen nicht bloß durch den erhabenen Posten eines Beschützers, sondern durch das viel vertrautere Verhältniß eines Liebhabers und erleuchteten Kenners innigst verbunden. Deswegen bediene ich mich auch des einigen Mittels, das gewissermaßen in meinem Vermögen ist, meine Dankbarteit für das gnädige Zutrauen zu bezeigen, womit Ew. Excellenz mich beehren, als könne dich zu dieser Absicht etwas beitragen.

Demselben gnädigen Augenmerke, dessen Ew. Excellenz die erste VI Auflage dieses Werks gewürdigt haben, widme ich nun auch diese zweite und hiemit zugleich dalle übrige Angelegenheit meiner literärischen Be-

stimmung und bin mit ber tiefften Berehrung

### Ew. Excellenz

Königsberg

ben 23ften April

1787.9

unterthänig gehorfamfter

Diener

Immanuel Kant.

<sup>1)</sup> A1: fonnte.

<sup>2)</sup> Der zweite Absatz der Zuschrift von A1 ist ausgefallen.

<sup>3)</sup> A1: Einem Solchen und bessen Augenmerke widme ich nun biefe Schrift und Seinem Schutze . . .

<sup>4)</sup> A1: ben 29 ften Märg 1781.

## Vorrede zur zweiten Auflage.")

Db die Bearbeitung der Erkenntnisse, die zum Vernunftgeschäfte geshören, den sicheren Sang einer Wissenschaft gehe oder nicht, das läßt sich bald aus dem Erfolg beurtheilen. Wenn sie nach viel gemachten Anstalten und Zurüstungen, so bald es zum Zweck kommt, in Stecken geräth, oder, um diesen zu erreichen, östers wieder zurückgehen und einen andern Weg einschlagen muß; imgleichen wenn es nicht möglich ist, die verschiedenen Mitarbeiter in der Art, wie die gemeinschaftliche Absicht erfolgt werden soll, einhellig zu machen: so kann man immer überzeugt sein, daß ein solsches Studium bei weitem noch nicht den sicheren Sang einer Wissenschaft eingeschlagen, sondern ein bloßes Herumtappen sei, und es ist schon ein Verdienst um die Vernunft, diesen Weg wo möglich aussindig zu machen, sollte auch manches als vergeblich aufgegeben werden müssen, was in dem ohne Überlegung vorher genommenen Zwecke enthalten war.

Daß die Logik diesen sicheren Gang schon von den ältesten Zeiten her VIII gegangen sei, läßt sich daraus ersehen, daß sie seit dem Aristoteles keisnen Schritt rückwärts hat thun dürken, wenn man ihr nicht etwa die Wegsschaffung einiger entbehrlichen Subtilitäten oder deutlichere Bestimmung des Vorgetragenen als Verbesserungen anrechnen will, welches aber mehr zur Eleganz, als zur Sicherheit der Wissenschaft gehört. Merkwürdig ist noch an ihr, daß sie auch dis jetzt keinen Schritt vorwärts hat thun können und also allem Ansehen nach geschlossen und vollendet zu sein scheint. Denn wenn einige Neuere sie dadurch zu erweitern dachten, daß sie theils psys

<sup>1)</sup> Die Borrebe von A1 fehlt in A2-A5,

chologische Cavitel von den verschiedenen Erkenntniftraften (ber Ginbildungsfraft, dem Wite), theils met aphyfische über den Ursprung ber Erkenntniß ober ber verschiedenen Art ber Gewißheit nach Berschiedenheit ber Objecte (bem 3dealism, Scepticism u. f. m.), theils anthropologifche von Vorurtheilen (ben Urfachen berfelben und Gegenmitteln) hineinschoben, so rührt dieses von ihrer Unkunde ber eigenthumlichen Natur dieser Wiffenschaft her. Es ift nicht Bermehrung, sondern Berunftaltung ber Wissenschaften, wenn man ihre Grenzen in einander laufen läßt; die Grenze der Logif aber ift baburch ganz genau bestimmt, daß sie eine IX Wissenschaft ift, welche nichts als die formalen Regeln alles Denkens (es 10 mag a priori ober empirisch fein, einen Ursprung ober Dbject haben, welches es wolle, in unserem Gemuthe zufällige ober natürliche hindernisse antreffen) ausführlich barlegt und strenge beweiset.

Daß es der Logik so gut gelungen ift, diesen Vortheil hat sie bloß ihrer Eingeschränktheit zu verdanken, badurch sie berechtigt, ja verbunden 11 ift, von allen Objecten ber Erkenntnig und ihrem Unterschiebe zu abstrahiren, und in ihr also ber Verstand es mit nichts weiter, als sich selbst und seiner Form zu thun hat. Weit schwerer mußte es natürlicher Beise für die Bernunft sein, ben sicheren Weg ber Wissenschaft einzuschlagen, wenn sie nicht bloß mit sich selbst, fondern auch mit Objecten zu schaffen 20 hat; daher jene auch als Propadentik gleichsam nur den Borhof der Wiffenschaften ausmacht, und wenn von Kenntniffen die Rebe ift, man zwar eine Logif zu Beurtheilung berfelben voraussett, aber die Erwerbung berfelben in eigentlich und objectiv so genannten Wiffenschaften suchen muß.

So fern in diesen nun Vernunft sein soll, so muß barin etwas a priori erkannt werden, und ihre Erkenntniß fann auf zweierlei Art auf ihren Gegenstand bezogen werden, entweder diesen und seinen Begriff (ber an-X bermeitig gegeben werden muß) bloß zu bestimmen, ober ihn auch wirklich zu machen. Die erste ift theoretische, die andere praktische Er- 30 kenntniß der Vernunft. Von beiden muß der reine Theil, so viel oder fo wenig er auch enthalten mag, nämlich berjenige, barin Bernunft gang= lich a priori ihr Object bestimmt, vorher allein vorgetragen werden und basjenige, was aus anderen Quellen tommt, bamit nicht vermengt werden; benn es giebt übele Wirthschaft, wenn man blindlings ausgiebt, was ein= 35 fommt, ohne nachher, wenn jene in Steden gerath, unterscheiben zu fon-

35

nen, welcher Theil der Einnahme den Aufwand tragen könne, und von welcher man benfelben beschneiben muß.

Mathematif und Physik find die beiben theoretischen Erkenntniffe ber Vernunft, welche ihre Objecte a priori bestimmen sollen, die erstere s gang rein, die zweite wenigstens zum Theil rein, bann aber auch nach Maggabe anderer Erfenntnigquellen als ber ber Bernunft.

Die Mathematif ift von ben frühesten Zeiten her, wohin die Geschichte ber menschlichen Vernunft reicht, in bem bewundernswürdigen Volke ber Griechen ben fichern Weg einer Wiffenschaft gegangen. Allein man barf nicht benken, baß es ihr fo leicht geworben, wie ber Logik, wo bie Vernunft es nur mit sich selbst zu thun hat, jenen königlichen Weg zu treffen, ober vielmehr sich selbst zu bahnen; vielmehr glaube ich, daß es XI lange mit ihr (vornehmlich noch unter ben Agyptern) beim Herumtappen geblieben ift, und diese Umanderung einer Revolution zuzuschreiben fei, 15 die der gluckliche Einfall eines einzigen Mannes in einem Versuche zu Stande brachte, von welchem an die Bahn, die man nehmen mußte, nicht mehr zu verfehlen war, und der sichere Bang einer Biffenschaft für alle Zeiten und in unendliche Weiten eingeschlagen und vorgezeichnet mar. Die Geschichte dieser Revolution der Denkart, welche viel wichtiger war 20 als die Entdedung des Weges um das berühmte Vorgebirge, und des Bludlichen, ber fie zu Stande brachte, ift uns nicht aufbehalten. Doch beweiset die Sage, welche Diogenes der Laertier uns überliefert, ber von den kleinsten und nach dem gemeinen Urtheil gar nicht einmal eines Beweises benothigten Elementen ber geometrischen Demonstrationen ben 25 angeblichen Erfinder nennt, daß das Andenken der Beranderung, die burch die erste Spur der Entdedung dieses neuen Weges bewirkt murbe, ben Mathematikern außerst wichtig geschienen haben musse und baburch unvergeflich geworben fei. Dem erften, ber ben gleichschenklichten Triangel bemonstrirte, (er mag nun Thales ober wie man will gebeißen haben) dem ging ein Licht auf; denn er fand, daß er nicht dem, XII was er in der Figur fah, ober auch bem blogen Begriffe berfelben nach= fpuren und gleichfam bavon ihre Gigenschaften ablernen, sondern burch bas, was er nach Begriffen selbst a priori hineindachte und darstellte, (burch Conftruction) hervorbringen muffe, und daß er, um sicher etwas a priori zu wissen, ber Sache nichts beilegen musse, als was aus bem nothwendig folgte, was er seinem Begriffe gemäß selbst in sie gelegt hat.

Mit der Naturwissenschaft ging es weit langsamer zu, bis sie den Heeresweg der Wissenschaft traf; denn es sind nur etwa anderthalb Jahrshunderte, daß der Borschlag des sinnreichen Baco von Verulam diese Entdeckung theils veranlaßte, theils, da man bereits auf der Spur derselben war, mehr belebte, welche eben sowohl nur durch eine schnell vorgegangene Revolution der Denkart erklärt werden kann. Ich will hier nur die Naturwissenschaft, so sern sie auf empirische Principien gegrünsbet ist, in Erwägung ziehen.

Als Galilei seine Angeln die schiefe Flache mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen, ober Torricelli die Luft ein Gewicht, was er sich zum voraus dem einer ihm bekannten Wassersäule gleich gebacht hatte, tragen ließ, ober in noch fpaterer Zeit Stahl Metalle in Ralf XIII und diesen wiederum in Metall verwandelte, indem er ihnen etwas entzog und wiedergab:\*) so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Gie begriffen, daß die Vernunft nur das einsieht, was fie selbst nach ihrem Ent= 15 wurfe hervorbringt, daß fie mit Principien ihrer Urtheile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nothigen musse auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber fich von ihr allein gleichsam am Leitbande gangeln lassen muffe; benn sonft hangen zufällige, nach keinem vorher entworfenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem nothwendigen Gesetze 200 Busammen, welches boch die Bernunft sucht und bedarf. Die Bernunft muß mit ihren Principien, nach benen allein übereinftimmende Erschei= nungen für Befete gelten tonnen, in einer Sand und mit dem Experiment, bas sie nach jenen ausbachte, in der anderen an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, 25 ber fich alles vorfagen läßt, was der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nothigt auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt. Und so hat sogar Physik die so vortheilhafte Revolution XIV ihrer Denfart lediglich dem Einfalle zu verdanken, demjenigen, mas die Vernunft felbst in die Natur hineinlegt, gemäß dasjenige in ihr zu suchen 30 (nicht ihr anzudichten), was sie von dieser lernen muß, und wovon sie für sich selbst nichts wissen wurde. hiedurch ift die Naturwissenschaft allererst in ben sicheren Bang einer Wissenschaft gebracht worden, da sie so viel Jahrhunderte durch nichts weiter als ein bloßes Herumtappen gewesen war.



<sup>\*)</sup> Ich folge hier nicht genau dem Faden der Geschichte der Experimental- unterhode, deren erste Anfänge auch nicht wohl bekannt sind.

Der Metaphysik, einer gang ifolirten speculativen Bernunfterfenntniß, die fich ganglich über Erfahrungsbelehrung erhebt und zwar burch bloße Begriffe (nicht wie Mathematik burch Anwendung berfelben auf Anschauung), wo also Bernunft felbst ihr eigener Schuler sein foll, s ift bas Schickfal bisher noch fo gunftig nicht gewesen, baß sie ben sichern Bang einer Wiffenschaft einzuschlagen vermocht hatte, ob sie gleich alter ift als alle übrige und bleiben wurde, wenn gleich die übrigen insgesammt in bem Schlunde einer alles vertilgenden Barbarei ganzlich verschlungen werden follten. Denn in ihr gerath die Bernunft continuirlich in Steden, 10 selbst wenn sie diejenigen Gesetze, welche die gemeinste Erfahrung bestätigt, (wie sie sich anmaßt) a priori einsehen will. In ihr muß man unzählige mal den Weg zuruck thun, weil man findet, daß er dahin nicht führt, wo man hin will, und mas die Ginhelligfeit ihrer Anhanger in Behauptungen betrifft, so ist sie noch so weit davon entfernt, daß sie viel= xv 15 mehr ein Kampfplat ift, ber ganz eigentlich bazu bestimmt zu sein scheint, feine Rrafte im Spielgefechte zu üben, auf bem noch niemals irgend ein Fechter fich auch ben fleinsten Plat hat erfampfen und auf feinen Sieg einen dauerhaften Besit grunden konnen. Es ift also kein Zweifel, daß ihr Verfahren bisher ein bloges Herumtappen, und was das Schlimmfte 20 ift, unter bloßen Begriffen gewesen fei.

Woran liegt es nun, daß hier noch kein sicherer Weg der Wissenschaft hat gefunden werden konnen? Ift er etwa unmöglich? Woher hat denn die Natur unsere Vernunft mit der rastlosen Bestrebung heimgesucht, ihm als einer ihrer wichtigften Angelegenheiten nachzuspuren? Noch mehr, wie wenig haben wir Urfache, Bertrauen in unsere Bernunft zu fegen, wenn fie uns in einem ber wichtigften Stude unserer Bigbegierde nicht bloß verläßt, sondern durch Vorspiegelungen hinhalt und am Ende betrügt! Dder ift er bisher nur verfehlt, welche Anzeige fonnen wir benugen, um bei erneuertem Nachsuchen zu hoffen, daß wir glücklicher sein werden, als

30 andere vor uns gewesen sind?

Ich follte meinen, die Beispiele ber Mathematif und Naturwiffen= schaft, die durch eine auf einmal zu Stande gebrachte Revolution das ge- XVI worden sind, was sie jett sind, waren merkwürdig genug, um bem wesent= lichen Stude ber Umanderung der Denkart, die ihnen so vortheilhaft geworden ist, nachzusinnen und ihnen, so viel ihre Analogie, als Vernunft= erkenntnisse, mit der Metaphysik verstattet, hierin wenigstens jum Bersuche nachzuahmen. Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntniß muffe

- comple

fich nach ben Gegenständen richten; aber alle Versuche über fie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnig erweitert wurde, gingen unter biefer Voraussehung zu nichte. Man versuche es baher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit beffer fortkommen, daß wir annehmen, die Begenstände muffen sich nach unserem Erfenntnig richten, welches fo icon beffer mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntniß berselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenftande, ehe fie uns gegeben werben, etwas festfegen foll. Es ist hiemit eben fo, als mit ben erften Gebanken bes Copernicus bewandt, ber, nachdem es mit der Erklärung der himmelsbewegungen nicht gut fort io wollte, wenn er annahm, bas gange Sternheer brebe fich um ben Buichauer, versuchte, ob es nicht beffer gelingen mochte, wenn er den Buschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In ber Meta-XVII physik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Be- 15 schaffenheit ber Gegenstande richten mußte, so febe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen konne; richtet sich aber ber Gegenstand (als Dbject ber Sinne) nach ber Beschaffenheit unseres Unschauungsvermögens, fo kann ich mir biese Möglichkeit gang wohl vorstellen. Beil ich aber bei diesen Anschauungen, wenn sie Erkenntnisse werden sollen, nicht stehen 20 bleiben kann, sondern fie als Vorstellungen auf irgend etwas als Gegenstand beziehen und diesen burch jene bestimmen muß, so kann ich entweder annehmen, die Begriffe, wodurch ich biefe Beftimmung zu Stande bringe, richten fich auch nach bem Gegenstande, und dann bin ich wiederum in derfelben Verlegenheit wegen der Art, wie ich a priori hievon etwas 25 wissen konne; ober ich nehme an, die Gegenstände ober, welches einerlei ift, die Erfahrung, in welcher fie allein (als gegebene Gegenstande) erfannt werben, richte sich nach diesen Begriffen, so sehe ich sofort eine leich= tere Auskunft, weil Erfahrung felbst eine Erkenntnigart ift, die Berstand erfordert, beffen Regel ich in mir, noch ehe mir Gegenstande gegeben 30 werben, mithin a priori voraussetzen muß, welche in Begriffen a priori ausgebrudt wird, nach benen sich also alle Gegenstände ber Erfahrung XVIII nothwendig richten und mit ihnen übereinstimmen muffen. Was Gegenstande betrifft, so fern sie bloß durch Vernunft und zwar nothwendig ge= bacht, die aber (so wenigstens, wie die Bernunft sie denkt) gar nicht in 35 ber Erfahrung gegeben werden konnen, fo werden die Versuche fie zu benten (benn benten muffen fie fich doch laffen) hernach einen herrlichen Pro-

- comple

birftein besjenigen abgeben, mas wir als die veränderte Methode ber Denkungsart annehmen, daß wir namlich von ben Dingen nur bas a priori erkennen, mas wir felbst in sie legen. \*)

Dieser Versuch gelingt nach Wunsch und verspricht der Metaphysik s in ihrem erften Theile, ba fie fich namlich mit Begriffen a priori beschäftigt, davon die correspondirenden Gegenstande in der Erfahrung jenen angemeffen gegeben werben konnen, ben ficheren Bang einer Wissenschaft. XIX Denn man fann nach biefer Beranderung ber Denfart die Möglichkeit einer Erkenntniß a priori gang wohl erklaren und, was noch mehr ift, die 10 Gefete, welche a priori ber Natur, als bem Inbegriffe ber Gegenstände ber Erfahrung, jum Grunde liegen, mit ihren genugthuenden Beweisen versehen, welches beides nach der bisherigen Verfahrungsart unmöglich war. Aber es ergiebt fich aus biefer Deduction unferes Bermogens a priori zu erkennen im erften Theile ber Metaphyfit ein befrembliches und dem gangen Zwede berfelben, ber ben zweiten Theil beschäftigt, bem Anscheine nach fehr nachtheiliges Resultat, nämlich daß wir mit ihm nie über die Grenze möglicher Erfahrung hinauskommen konnen, welches boch gerabe die wesentlichste Angelegenheit dieser Wissenschaft ift. Aber hierin liegt eben das Experiment einer Gegenprobe der Wahrheit des Resultats jener XX 20 ersten Burdigung unserer Vernunfterkenntniß a priori, daß sie nämlich nur auf Erscheinungen gehe, die Sache an fich selbst bagegen zwar als für sich wirklich, aber von uns unerkannt liegen lasse. Denn bas, was uns nothwendig über die Grenze der Erfahrung und aller Erscheinungen

<sup>\*)</sup> Diese bem Naturforscher nachgeahmte Methode besteht also barin: die Ele-25 mente ber reinen Bernunft in bem zu fuchen, was fich burch ein Experiment bestätigen ober wiberlegen lagt. Run lagt sich zur Prufung ber Gage ber reinen Vernunft, vornehmlich wenn sie über alle Grenze möglicher Erfahrung hinand gewagt werden, kein Erperiment mit ihren Objecten machen (wie in ber Naturwiffenschaft): also wird es nur mit Begriffen und Grundfagen, die wir 30 a priori annehmen, thunlich sein, indem man sie nämlich so einrichtet, daß dieselben Gegenstände einerseits als Gegenstände ber Sinne und bes Verstandes für bie Erfahrung, andererseits aber boch als Gegenstände, bie man blog bentt, allenfalls für die isolirte und über Erfahrungsgrenze hinausstrebende Vernunft, mithin von zwei verschiedenen Seiten betrachtet werden konnen. Findet es fich mm, 35 baß, wenn man bie Dinge aus jenem boppelten Gesichtspunkte betrachtet, Ginstimmung mit bem Princip ber reinen Bernunft stattfinde, bei einerlei Gesichts. punkte aber ein unvermeidlicher Widerstreit ber Bernunft mit fich felbst entspringe, so entscheibet bas Experiment für bie Richtigkeit jener Unterscheibung.

hinaus zu gehen treibt, ift das Unbedingte, welches die Vernunft in ben Dingen an sich selbst nothwendig und mit allem Recht zu allem Bedingten und baburch die Reihe ber Bedingungen als vollendet verlangt. Findet sich nun, wenn man annimmt, unsere Erfahrungserkenntniß richte sich nach den Gegenständen als Dingen an sich selbst, daß das Unbedingte ohne Wiberspruch gar nicht gedacht werden konne; bagegen, wenn man annimmt, unfere Vorstellung der Dinge, wie sie uns gegeben werden, richte sich nicht nach diesen als Dingen an sich selbst, sondern diese Gegen= stande vielmehr als Erscheinungen richten sich nach unserer Vorstellungs= art, der Widerspruch wegfalle; und daß folglich das Unbedingte nicht 10 an Dingen, so fern wir sie fennen (sie uns gegeben werben), wohl aber an ihnen, so fern wir fie nicht kennen, als Sachen an fich selbst angetroffen werden muffe: fo zeigt fich, daß, was wir Aufangs nur zum Verfuche an-XXI nahmen, gegründet sei.\*) Nun bleibt uns immer noch übrig, nachdem ber speculativen Vernunft alles Fortkommen in diesem Felde des Überfinn= 15 lichen abgesprochen worden, zu versuchen, ob sich nicht in ihrer praktischen Erfenntniß Data finden, jenen transscendenten Bernunftbegriff des Unbedingten zu bestimmen und auf solche Weise bem Buniche ber Metaphysit gemäß über die Grenze aller möglichen Erfahrung hinaus mit unferem, aber nur in praftischer Absicht möglichen Erfenntnisse a priori zu gelan- 20 gen. Und bei einem folden Verfahren hat uns die speculative Vernunft zu folder Erweiterung immer doch wenigstens Plat verschafft, wenn sie ihn gleich leer laffen mußte, und es bleibt uns also noch unbenommen, XXII ja wir find gar bazu burch sie aufgefordert, ihn durch praktische Data berselben, wenn wir konnen, auszufüllen.\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Dieses Experiment der reinen Bernunft hat mit dem der Chemiker, welches sie mannigmal den Bersuch der Reduction, im Allgemeinen aber das synthestische Berkahren nennen, viel Ähnliches. Die Unalysis des Metaphysikers schied die reine Exkenntniß a priori in zwei sehr ungleichartige Elemente, nämlich die der Dinge als Erscheinungen und dann der Dinge an sich selbst. Die Dialektik werbindet beide wiederum zur Einhelligkeit mit der nothwendigen Bernunftidee des Unbedingten und sindet, daß diese Einhelligkeit niemals anders, als durch jene Unterscheidung herauskomme, welche also die wahre ist.

<sup>\*\*)</sup> So verschafften die Centrglgesetze der Bewegungen der himmelskörper dem, was Copernicus anfänglich nur als Hypothese annahm, ausgemachte Gewißheit und bewiesen zugleich die unsichtbare den Weltban verbindende Kraft (der Newtonischen Anziehung), welche auf immer unentdeckt geblieben wäre, wenn der erstere es nicht gewagt hätte, auf eine widersinnische, aber doch wahre Art die be-

In jenem Versuche, bas bisherige Verfahren ber Metaphysik umzu= andern, und dadurch, daß wir nach dem Beispiele der Geometer und Na= turforscher eine gangliche Revolution mit berselben vornehmen, besteht nun bas Geschäfte biefer Rritif ber reinen speculativen Bernunft. Sie ift s ein Tractat von der Methode, nicht ein Suftem der Biffenschaft felbst; aber sie verzeichnet gleichwohl den ganzen Umriß berselben sowohl in Ansehung ihrer Grenzen, als auch den ganzen inneren Gliederbau derselben. XXIII Denn das hat die reine speculative Vernunft Eigenthumliches an sich, daß fie ihr eigen Vermögen nach Verschiedenheit der Art, wie fie fich Obin jecte zum Denken mahlt, ausmessen und auch felbst die mancherlei Arten, fich Aufgaben vorzulegen, vollständig vorzählen und fo den ganzen Bor= riß zu einem Syftem ber Metaphysif verzeichnen fann und foll; weil, was das erfte betrifft, in der Erkenntniß a priori den Objecten nichts beigelegt werden fann, als mas bas benfende Subject aus fich felbft hernimmt, 15 und, was das zweite anlangt, sie in Ansehung der Erkenntnisprincipien eine ganz abgesonderte, für fich bestehende Ginheit ift, in welcher ein jedes Glied wie in einem organisirten Körper um aller anderen und alle um eines willen dafind, und fein Princip mit Sicherheit in einer Beziehung genommen werden fann, ohne es zugleich in ber burchgangigen Be-20 ziehung zum ganzen reinen Vernunftgebrauch untersucht zu haben. Dafür aber hat auch die Metaphysit das feltene Glud, welches keiner andern Bernunftwissenschaft, die es mit Objecten zu thun hat, (benn die Logit beschäftigt sich nur mit der Form des Denkens überhaupt) zu Theil werben kann, daß, wenn sie durch diese Rritif in ben sicheren Bang einer 25 Bissenschaft gebracht worden, sie das ganze Feld ber für sie gehörigen Erfenntnisse völlig befassen und also ihr Werk vollenden und für die Nach= XXIV welt als einen nie zu vermehrenden Hauptstuhl zum Gebrauche niederlegen fann, weil fie es bloß mit Principien und ben Ginschränfungen ihres Gebrauchs zu thun hat, welche durch jene felbst bestimmt werden. Bu bieser 20 Vollständigkeit ist sie daher als Grundwissenschaft auch verbunden, und

obachteten Bewegungen nicht in den Gegenständen bes himmels, sondern in ihrem Buschauer zu suchen. Ich stelle in bieser Borrede bie in ber Kritik vorgetragene jener Sypothese analogische Umanderung der Denkart auch nur als Sypothese auf, ob fie gleich in der Abhandlung selbst aus der Beschaffenheit unserer Vorstellungen 35 vom Raum und Zeit und ben Elementarbegriffen bes Berftandes nicht hypothetisch, sondern apodiktisch bewiesen wird, um nur die ersten Versuche einer solchen Umänderung, welche allemal hypothetisch find, bemerklich zu machen.



von ihr muß gesagt werden können: nil actum reputans, si quid superesset agendum.

Aber was ift benn bas, wird man fragen, für ein Schat, ben wir ber Nachkommenschaft mit einer solchen durch Kritif geläuterten, badurch aber auch in einen beharrlichen Buftand gebrachten Metaphysit zu hinterlassen gedenken? Man wird bei einer flüchtigen Übersicht dieses Werks mahrzu= nehmen glauben, daß ber Nugen bavon boch nur negativ fei, uns nam= lich mit der speculativen Vernunft niemals über die Erfahrungsgrenze hinaus zu wagen, und bas ist auch in ber That ihr erster Nuten. Dieser aber wird alsbald positiv, wenn man inne wird, daß die Grundsate, 10 mit denen sich speculative Vernunft über ihre Grenze hinauswagt, in ber That nicht Erweiterung, fondern, wenn man fie naher betrachtet, Ber= engung unferes Vernunftgebrauchs zum unausbleiblichen Erfolg haben, indem fie wirklich die Grenzen ber Sinnlichkeit, zu ber fie eigentlich gehoren, über alles zu erweitern und so ben reinen (praktischen) Bernunft- 13 gebrauch gar zu verdrängen drohen. Daher ist eine Kritik, welche die erstere einschränkt, so fern zwar neg ativ, aber, indem sie daburch zugleich ein hinderniß, welches den letteren Gebrauch einschränkt, oder gar zu vernichten droht, aufhebt, in der That von positivem und sehr wichtigem Ruten, so bald man überzeugt wird, daß es einen schlechterdings noth= 20 wendigen praktischen Gebrauch ber reinen Vernunft (ben moralischen) gebe, in welchem fie fich unvermeiblich über die Grenzen ber Sinnlichkeit erweitert, bagu fie zwar von der fpeculativen feiner Beihulfe bedarf, bennoch aber wider ihre Wegenwirkung gesichert sein muß, um nicht in Widerspruch mit fich felbst zu gerathen. Diesem Dienste ber Rritit ben posi= 5 tiven Nugen abzusprechen, ware eben so viel als sagen, daß Polizei keinen positiven Rugen schaffe, weil ihr Hauptgeschafte doch nur ift, ber Bewaltthatigkeit, welche Burger von Burgern zu beforgen haben, einen Riegel vorzuschieben, damit ein jeder seine Angelegenheit ruhig und sicher treiben könne. Daß Raum und Zeit nur Formen ber sinnlichen Anschauung, also 30 nur Bedingungen der Eriftenz ber Dinge als Erscheinungen find, baß wir ferner feine Berftandesbegriffe, mithin auch gar feine Glemente gur XXVI Erkenntniß der Dinge haben, als so fern diesen Begriffen correspondirende Anschauung gegeben werden kann, folglich wir von keinem Gegenstande als Dinge an sich selbst, sondern nur so fern es Object der sinnlichen Au= 11 schauung ift, b. i. als Erscheinung, Erkenntniß haben konnen, wird im analytischen Theile ber Kritit bewiesen; woraus benn freilich bie Gin-

-101000/p

schränkung aller nur möglichen speculativen Erkenntniß der Bernunft auf bloße Gegenstände der Erfahrung folgt. Gleichwohl wird, welches wohl gemerkt werden muß, doch dabei immer vorbehalten, daß wir eben dieselben Gegenstände auch als Dinge an sich selbst, wenn gleich nicht erfennen, boch wenigstens muffen benten fonnen.") Denn fonft murde ber ungereimte Sat daraus folgen, daß Erscheinung ohne etwas mare, XXVII was da erscheint. Nun wollen wir annehmen, die durch unsere Kritik nothwendiggemachte Unterscheidung der Dinge als Gegenstände der Erfahrung von eben denfelben als Dingen an sich felbst ware gar nicht gemacht, so wüßte ber Grundsatz ber Causalität und mithin der Naturmechanism in Bestimmung berselben durchaus von allen Dingen überhaupt als wirkenben Urfachen gelten. Bon eben bemfelben Befen alfo, 3. B. ber menich= lichen Seele, wurde ich nicht fagen konnen, ihr Wille fei frei, und er fei doch zugleich der Naturnothwendigkeit unterworfen, d. i. nicht frei, ohne in einen offenbaren Widerspruch au gerathen, weil ich die Seele in beiden Saten in eben berfelben Bebeutung, nämlich als Ding überhaupt (als Cache an fich felbft), genommen habe und ohne vorhergehende Rritif auch nicht anders nehmen konnte. Wenn aber die Kritik nicht geirrt hat, ba fie das Object in zweierlei Bedeutung nehmen lehrt, nämlich als 20 Erscheinung oder als Ding an sich selbst; wenn die Deduction ihrer Berstandesbegriffe richtig ift, mithin auch ber Grundsatz ber Caufalität nur auf Dinge im erften Sinne genommen, nämlich fo fern fie Begenftanbe ber Erfahrung find, geht, eben dieselbe aber nach ber zweiten Bedeutung ihm nicht unterworfen sind: so wird eben derfelbe Wille in der Erscheinung XXVIII 25 (den sichtbaren Handlungen) als dem Naturgesetze nothwendig gemäß und fo fern nicht frei und boch andererseits als einem Dinge an fich felbst angehörig jenem nicht unterworfen, mithin als frei gedacht, ohne baß hiebei ein Widerspruch vorgeht. Db ich nun gleich meine Seele, von der

- DIPOLE

<sup>\*)</sup> Einen Gegenstand erkennen, bagu wird erfordert, bag ich feine Möglich. 30 feit (es fei nach bem Zeugniß ber Erfahrung aus seiner Wirklichkeit, ober a priori burch Vernunft) beweisen konne. Aber benken kann ich, was ich will, wenn ich mir nur nicht felbst widerspreche, d. i. wenn mein Begriff nur ein möglicher Gedanke ift, ob ich zwar bafür nicht stehen kann, ob im Inbegriffe aller Möglichkeiten diesem auch ein Object correspondire ober nicht. Um einem solchen Begriffe aber 36 objective Gültigkeit (reale Moglichkeit, benn die erstere war bloß die logische) beizulegen, bazu wird etwas mehr erforbert. Dieses Mehrere aber braucht eben nicht in theoretischen Erkenntuigquellen gesucht zu werben, es kann auch in praktischen liegen.

letteren Seite betrachtet, durch keine speculative Vernunft, (noch weniger durch empirische Beobachtung) mithin auch nicht die Freiheit als Eigen-

schaft eines Befens, bem ich Wirfungen in ber Sinnenwelt zuschreibe, er= kennen kann, barum weil ich ein folches seiner Existeng nach und boch nicht in der Zeit bestimmt erkennen mußte (welches, weil ich meinem Begriffe keine Anschauung unterlegen kann, unmöglich ist): so kann ich mir boch die Freiheit denken, b. i. die Vorstellung davon enthält wenigstens feinen Widerspruch in sich, wenn unsere fritische Unterscheidung beiber (ber finnlichen und intellectuellen) Vorstellungsarten und die davon herrührende Einschränfung der reinen Verstandesbegriffe, mithin auch der 10 aus ihnen fließenden Grundfate Statt hat. Befett nun, die Moral fete nothwendig Freiheit (im strengsten Sinne) als Eigenschaft unseres Willens voraus, indem sie praktische in unserer Vernunft liegende, ursprüngliche Grundsate als Data berselben a priori anführt, die ohne Boraussetzung XXIX ber Freiheit schlechterbings unmöglich waren, die speculative Bernunft 11 aber hatte bewiesen, daß diese fich gar nicht denken laffe: so muß noth= wendig jene Voraussetzung, nämlich die moralische, berjenigen weichen, beren Gegentheil einen offenbaren Wiberspruch enthält, folglich Freiheit und mit ihr Sittlichkeit (benn beren Wegentheil enthalt feinen Widerspruch, wenn nicht schon Freiheit vorausgesetzt wird) dem Natur= 20 mechanism ben Plat einraumen. Go aber, ba ich zur Moral nichts weiter brauche, als daß Freiheit fich nur nicht selbst widerspreche und fich also boch wenigstens denken lasse, ohne nothig zu haben sie weiter einzufeben, daß fie alfo bem Naturmechanism eben derfelben Sandlung (in anderer Beziehung genommen) gar fein hinderniß in den Weg lege: fo 25 behauptet die Lehre der Sittlichkeit ihren Plat und die Naturlehre auch ben ihrigen, welches aber nicht Statt gefunden hatte, wenn nicht Rritit uns zuvor von unferer unvermeidlichen Unwissenheit in Ansehung ber Dinge an fich felbft belehrt und alles, mas wir theoretisch erkennen fonnen, auf bloge Erscheinungen eingeschrankt hatte. Gben diefe Er= 30 örterung des positiven Rugens fritischer Grundsate der reinen Bernunft läßt fich in Anfehung bes Begriffs von Gott und ber einfachen Ratur unferer Seele zeigen, die ich aber ber Rurze halber vorbeigehe. Ich fann XXX also Gott, Freiheit und Unfterblichkeit zum Behuf des nothwendigen praftischen Gebrauchs meiner Vernunft nicht einmal annehmen, wenn 3 ich nicht der speculativen Vernunft zugleich ihre Unmaßung überschwenglicher Ginfichten benehme, weil fie fich, um zu biefen zu gelangen, folder

- moh

Grundsate bedienen muß, die, indem sie in der That bloß auf Gegenstånde möglicher Erfahrung reichen, wenn sie gleichwohl auf bas angewandt werden, was nicht ein Gegenstand ber Erfahrung fein fann, wirklich dieses jederzeit in Erscheinung verwandeln und so alle praktische 5 Erweiterung der reinen Vernunft fur unmöglich erklaren. 3ch mußte alfo das Biffen aufheben, um zum Glauben Plat zu bekommen, und ber Dogmatism der Metaphysik, b. i. das Vorurtheil, in ihr ohne Kritik ber reinen Bernunft fortzukommen, ift die mahre Quelle alles der Moralitat widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist. — Benn es also mit einer nach Maßgabe ber Rritif der reinen Bernunft abgefaßten suftematischen Metaphusik eben nicht schwer sein kann, ber Nachkommenschaft ein Bermachtniß zu hinterlassen, so ist dies kein für gering zu achtendes Geschent; man mag nun bloß auf die Cultur der Bernunft durch den sicheren Gang einer Wissenschaft überhaupt in Vergleichung mit 15 dem grundlosen Tappen und leichtsinnigen Herumstreifen derselben ohne XXXI Rritik feben, ober auch auf beffere Beitanwendung einer wißbegierigen Jugend, die beim gewöhnlichen Dogmatism fo fruhe und so viel Aufmunterung bekommt, über Dinge, bavon sie nichts versteht, und barin sie so wie niemand in der Welt auch nie etwas einsehen wird, bequem zu vermunfteln, oder gar auf Erfindung neuer Gedanken und Meinungen aus= zugehen und fo die Erlernung grundlicher Wissenschaften zu verabsaumen; am meiften aber, wenn man ben unschätbaren Vortheil in Anschlag bringt, allen Einwurfen wider Sittlichfeit und Religion auf fofratische Art, nämlich durch den Karften Beweis ber Unwissenheit ber Gegner, auf alle 55 fünftige Zeit ein Ende zu machen. Denn irgend eine Metaphyfit ift immer in der Welt gewesen und wird auch wohl ferner, mit ihr aber auch eine Dialektik der reinen Vernunft, weil sie ihr natürlich ist, darin anzutreffen sein. Es ist also die erste und wichtigfte Angelegenheit der Philosophie, einmal für allemal ihr dadurch, daß man die Quelle ber Irrthumer vern stopft, allen nachtheiligen Einfluß zu benehmen.

Bei dieser wichtigen Veranderung im Felde der Wiffenschaften und bem Verluste, den speculative Vernunft an ihrem bisher eingebildeten Besitze erleiden muß, bleibt dennoch alles mit der allgemeinen menschlichen XXXII Angelegenheit und dem Nuten, den die Welt bisher aus den Lehren der Bernunft zog, in bemfelben vortheilhaften Zustande, als es jemals war, und der Verlust trifft nur das Monopol der Schulen, keinesweges aber das Intereffe ber Menschen. Ich frage ben unbiegsamften Dog-

- Intervie

matifer, ob der Beweis von der Fortbauer unserer Seele nach dem Tode aus der Einfachheit der Substanz, ob der von der Freiheit des Willens gegen den allgemeinen Mechanism durch die subtilen, obzwar ohnmächtigen, Unterscheidungen subjectiver und objectiver praktischer Rothwendigfeit, ober ob der vom Dasein Gottes aus dem Begriffe eines allerrealsten Wefens (ber Bufalligfeit bes Veranderlichen und ber Nothwendigkeit eines erften Bewegers), nachdem fie von den Schulen ausgingen, jemals haben bis zum Publicum gelangen und auf beffen Überzeugung den mindeften Ginfluß haben fonnen? Ift dieses nun nicht geschehen, und fann es auch wegen der Untauglichkeit des gemeinen Menschenverstandes zu so subtiler in Speculation niemals erwartet werden; hat vielmehr, was das erstere betrifft, die jedem Menschen bemerkliche Anlage seiner Natur, durch bas Beitliche (als zu den Anlagen feiner ganzen Beftimmung unzulänglich) nie zufrieden gestellt werden zu konnen, die Soffnung eines fünftigen XXXIII Lebens, in Ansehung des zweiten die bloge flare Darftellung der Pflich= 15 ten im Gegensate aller Ansprüche ber Neigungen bas Bewußtsein ber Freiheit und endlich, was das britte anlangt, die herrliche Ordnung, Schönheit und Vorforge, die allerwarts in ber Natur hervorblickt, allein ben Glauben an einen weisen und großen Welturheber, die fich aufs Bublicum verbreitende Überzeugung, fo fern fie auf Bernunftgrunden be- 20 ruht, gang allein bewirken muffen: fo bleibt ja nicht allein dieser Besit ungestört, sondern er gewinnt vielmehr dadurch noch an Ansehn, daß die Schulen nunmehr belehrt werden, fich feine hohere und ausgebreitetere Ginficht in einem Punkte anzumaßen, der die allgemeine menschliche Ungelegenheit betrifft, als diejenige ist, zu der die große (für uns achtungs= 95 würdigfte) Menge auch eben so leicht gelangen kann, und fich also auf die Cultur dieser allgemein faglichen und in moralischer Absicht hinreichenden Beweisgrunde allein einzuschränken. Die Veranderung betrifft also bloß bie arroganten Aufpruche ber Schulen, die fich gerne hierin (wie fonft mit Recht in vielen anderen Studen) für die alleinigen Renner und Aufbewahrer folder Bahrheiten mochten halten laffen, von benen fie bem Publicum nur den Gebrauch mittheilen, ben Schluffel berfelben aber für sich behalten (quod mecum nescit, solus vult scire videri). Gleichwohl XXXIV ift doch auch für einen billigern Anspruch des speculativen Philosophen gesorgt. Er bleibt immer ausschließlich Depositär einer dem Publicum 3 ohne bessen Wissen nütlichen Wissenschaft, nämlich ber Rritik ber Bernunft; benn die kann niemals populär werden, hat aber auch nicht nothig

a Control

es zu fein, weil, so wenig dem Bolke bie fein gesponnenen Argumente für nübliche Wahrheiten in den Ropf wollen, eben so wenig kommen ihm auch die eben so subtilen Ginwurfe bagegen jemals in ben Sinn; bagegen, weil die Schule, fo wie jeder sich zur Speculation erhebende Mensch, unvers meidlich in beide gerath, jene bazu verbunden ift, durch grundliche Untersuchung der Rechte der speculativen Vernunft einmal für allemal dem Standal vorzubeugen, das über furz ober lang felbst dem Bolfe aus ben Streitigkeiten aufstoßen muß, in welche sich Metaphysiker (und als solche endlich auch wohl Geiftliche) ohne Kritif unausbleiblich verwickeln, und die selbst nachher ihre Lehren verfälschen. Durch diese fann nun allein bem Materialism, Fatalism, Atheism, dem freigeisterischen Un= glauben, der Schwarmerei und Aberglauben, die allgemein ichad= lich werden konnen, zulett auch dem Idealism und Scepticism, die mehr ben Schulen gefährlich find und schwerlich ins Publicum übergehen 15 können, felbst die Wurzel abgeschnitten werden. Wenn Regierungen sich XXXV ja mit Angelegenheiten der Gelehrten zu befassen gut finden, so wurde es ihrer weisen Vorsorge für Wissenschaften sowohl als Menschen weit gemaßer sein, die Freiheit einer folchen Kritif gu begunftigen, wodurch die Bernunftbearbeitungen allein auf einen festen Fuß gebracht werden 20 fonnen, als ben lacherlichen Despotism ber Schulen zu unterftützen, welche über öffentliche Gefahr ein lautes Geschrei erheben, wenn man ihre Spinneweben zerreißt, von denen doch das Publicum niemals Notiz genommen hat, und beren Verluft es also auch nie fühlen fann.

Die Rritif ift nicht bem bogmatischen Berfahren ber Bernunft in ihrem reinen Erkenntniß, als Wiffenschaft, entgegengesett (benn biefe muß jederzeit dogmatisch, b. i. aus sicheren Principien a priori strenge beweisend, sein), sondern dem Dogmatism, d. i. der Anmagung, mit einer reinen Erkenntniß aus Begriffen (ber philosophischen) nach Principien, so wie fie die Vernunft langst im Gebrauch hat, ohne Erkundigung ber Art und des Rechts, womit sie dazu gelangt ift, allein fortzukommen. Dogmatism ift also bas bogmatische Verfahren der reinen Vernunft ohne vorangehende Rritit ihres eigenen Bermogens. Diefe Entgegensehung soll daher nicht der geschwäßigen Seichtigkeit unter dem angemaßten Namen der Popularität, oder wohl gar dem Scepticism, der mit XXXVI 25 ber ganzen Metaphysik kurzen Proces macht, das Wort reden; vielmehr ist die Kritik die nothwendige vorläufige Beranftaltung gur Beforderung einer grundlichen Metaphysik als Wissenschaft, die nothwendig dogmatisch

und nach der strengsten Forderung sustematisch, mithin schulgerecht (nicht popular) ausgeführt werden muß, benn diese Forderung an sie, ba sie sich anheischig macht, ganglich a priori, mithin zu völliger Befriedigung ber speculativen Vernunft ihr Geschäfte auszuführen, ift unnachlaglich. In ber Ausführung also bes Plans, den die Kritik vorschreibt, b. i. im kunf= tigen Suftem ber Metaphysit, muffen wir bereinft ber ftrengen Methobe des berühmten Bolff, des größten unter allen dogmatischen Philosophen. folgen, der zuerst das Beispiel gab (und durch dies Beispiel der Urheber bes bisher noch nicht erloschenen Beiftes ber Grundlichkeit in Deutschland wurde), wie durch gefetmäßige Feststellung ber Principien, deutliche Be- 100 stimmung ber Begriffe, versuchte Strenge ber Beweise, Berhutung fühner Sprünge in Folgerungen ber sichere Bang einer Wissenschaft zu nehmen fei, der auch eben darum eine solche, als Metaphysik ist, in diesen Stand zu versetzen vorzüglich geschickt war, wenn es ihm beigefallen ware, durch XXXVII Kritif des Organs, nämlich ber reinen Vernunft selbst, sich bas Feld vor- 15 her zu bereiten: ein Mangel, der nicht sowohl ihm, als vielmehr der dogmatischen Denkungsart seines Zeitalters beizumessen ift, und darüber die Philosophen seiner sowohl als aller vorigen Zeiten einander nichts vorzuwerfen haben. Diejenigen, welche seine Lehrart und doch zugleich auch das Verfahren der Kritik der reinen Vernunft verwerfen, konnen nichts =0 andres im Sinne haben, als die Feffeln der Biffenfchaft gar abquwerfen, Arbeit in Spiel, Gewißheit in Meinung und Philosophie in Philodorie zu verwandeln.

Was biese zweite Auflage betrifft, so habe ich wie billig die Belegenheit berfelben nicht vorbeilaffen wollen, um ben Schwierigkeiten 15 und der Dunkelheit so viel möglich abzuhelfen, woraus manche Difdeutungen entsprungen sein mogen, welche scharffinnigen Mannern vielleicht nicht ohne meine Schuld in der Beurtheilung dieses Buchs aufgestoßen find. In den Gagen felbft und ihren Beweisgrunden, imgleichen der Form sowohl als der Vollständigkeit des Plans habe ich nichts zu andern ge- » funden; welches theils der langen Prüfung, der ich sie unterworfen hatte, ehe ich es bem Publicum vorlegte, theils ber Beschaffenheit ber Sache felbst, nämlich der Natur einer reinen speculativen Bernunft, beizumeffen ift, die einen wahren Gliederbau enthält, worin alles Organ ift, nämlich XXXVIII Alles um Eines willen und ein jedes Einzelne um aller willen, mithin s jede noch fo fleine Gebrechlichkeit, fie fei ein Fehler (Irrthum) ober Mangel, sich im Gebrauche unausbleiblich verrathen muß. In dieser Unver-

E TOTAL P

anderlichkeit wird sich biefes System, wie ich hoffe, auch fernerhin be-Richt Eigenbunkel, sondern bloß die Evidenz, welche das Erperiment der Gleichheit des Resultats im Ausgange von den mindesten Elementen bis zum Ganzen der reinen Vernunft und im Ruckgange vom 5 Ganzen (benn auch dieses ift fur sich durch die Endabsicht berselben im Braktischen gegeben) zu jedem Theile bewirkt, indem der Verfuch, auch nur ben fleinsten Theil abzuandern, sofort Widerspruche nicht bloß bes Syftems, fondern ber allgemeinen Menschenvernunft herbeifuhrt, berechtigt mich zu diesem Vertrauen. Allein in ber Darftellung ift noch viel w zu thun, und hierin habe ich mit biefer Auflage Berbefferungen versucht, welche theils dem Difverftande ber Afthetik, vornehmlich dem im Begriffe ber Beit, theils der Dunkelheit ber Deduction der Verstandesbegriffe, theils bem vermeintlichen Mangel einer genugsamen Evidenz in den Beweisen der Grundsate bes reinen Verstandes, theils endlich der Digbeutung der der rationalen Psychologie vorgerückten Paralogismen ab= helfen sollen. Bis hieher (nämlich nur bis zu Ende bes ersten Hauptstücks ber transscendentalen Dialektik) und weiter nicht erstrecken sich meine Ab= XXXIX anderungen der Darstellungsart,\*) weil die Zeit zu furz und mir in An= XL

<sup>\*)</sup> Eigentliche Vermehrung, aber boch nur in ber Beweisart könnte ich nur die nennen, die ich burch eine neue Widerlegung des psychologischen Idealisms und einen ftrengen (wie ich glaube, auch einzig möglichen) Beweis von ber objectiven Realität ber außeren Anschauung S. 275 gemacht habe. Der Ibealism mag in Ansehung ber wesentlichen Zwede ber Metaphysit für noch so unschuldig gehalten werden (bas er in ber That nicht ift), so bleibt es immer ein Stanbal ber Philo-25 sophie und allgemeinen Menschenvernunft, bas Dasein ber Dinge außer uns (von benen wir boch ben gangen Stoff zu Erkenntniffen felbst fur unfern inneren Sinn her haben) bloß auf Glauben annehmen zu muffen und, wenn es jemand einfällt es zu bezweifeln, ihm feinen genugthuenden Beweis entgegenstellen zu konnen. Beil sich in ben Ausbrucken bes Beweises von ber britten Zeile bis zur sechsten !) einige 30 Dunkelheit findet, fo bitte ich biefen Beriod fo umzuandern: "Diefes Beharrliche aber kann nicht eine Anschanung in mir fein. Denn alle Bestimmungsgrunde meines Dafeins, bie in mir angetroffen werden konnen, find Borftellungen und bedürfen als folde felbst ein von ihnen unterichiebenes Beharrliches, worauf in Beziehung ber Bechfel berfelben, 35 mithin mein Dafein in ber Beit, darin fie wechfeln, bestimmt werben tonne." Man wird gegen biefen Beweis vermuthlich fagen: ich bin mir boch nur beffen, mas in mir ift, b. i. meiner Borftellung außerer Dinge, unmittelbar be-

<sup>1)</sup> Diefes Beharrliche . . . werben fann.

wußt; folglich bleibe es immer noch unausgemacht, ob etwas ihr Correspondirendes

ALI sehung des übrigen auch kein Mißverstand sachkundiger und unparteisscher Prüfer vorgekommen war, welche, auch ohne daß ich sie mit dem ihnen

XL außer mir fei, ober nicht. Allein ich bin mir meines Dafeins in ber Beit (folglich auch ber Bestimmbarkeit besselben in bieser) burch innere Erfahrung bewußt, und diefes ist mehr, als bloß mich meiner Vorstellung bewußt zu sein, doch aber einerlei mit bem empirischen Bewußtsein meines Dafeins, welches nur burch Beziehung auf etwas, was mit meiner Existenz verbunden außer mir ift. bestimmbar ift. Dieses Bewußtsein meines Daseins in der Zeit ist also mit dem Bewußtsein eines Berhaltniffes zu etwas außer mir identisch verbunden, und es ift 10 also Erfahrung und nicht Erdichtung, Sinn und nicht Einbildungskraft, welches das Außere mit meinem inneren Sinn ungertrennlich verknüpft; bem der außere Sinn ist schon an sich Beziehung ber Anschanung auf etwas Wirkliches außer mir, und die Realität deffelben zum Unterschiede von der Einbildung beruht nur darauf, daß er mit der inneren Erfahrung felbst, als die Bedingung der Möglichkeit derselben, unzertrennlich verbunden werde, welches hier geschieht. Wenn ich mit dem intellectuellen Bewußtsein meines Daseins in ber Borstellung Ich bin, welche alle meine Urtheile und Verstandeshandlungen begleitet, zugleich eine Bestimmung meines Dafeins burch intellectuelle Anfchauung verbinden fonnte, fo mare gu berfelben bas Bewußtfein eines Verhältnisses zu etwas außer mir nicht nothwendig a gehörig. Nun aber jenes intellectuelle Bewußtsein zwar vorangeht, aber die innere Anschauung, in ber mein Dasein allein bestimmt werden kann, sinnlich und an Beitbedingung gebunden ift, diefe Bestimmung aber, mithin die innere Erfahrung felbst, XLI von etwas Beharrlichem, welches in mir nicht ist, folglich nur in etwas außer mir wogegen ich mich in Relation betrachten muß, abhängt: so ist die Realität des äußeren Sinnes mit ber bes innern zur Möglichkeit einer Erfahrung überhaupt nothwendig verbunden: b. i. ich bin mir eben so sicher bewußt, daß es Dinge außer mir gebe, die fich auf meinen Sinn beziehen, als ich mir bewußt bin, daß ich felbst in der Zeit bestimmt existire. Welchen gegebenen Anschauungen nun aber wirklich Objecte außer mir correspondiren, und die also zum äußeren Sinne gehören, D welchem sie und nicht der Einbildungsfraft zuzuschreiben sind, muß nach den Regeln, nach welchen Erfahrung überhaupt (felbst innere) von Einbildung unterschieden wird, in jebem besondern Falle ausgemacht werden, wobei ber Sat, daß es wirklich äußere Erfahrung gebe, immer zum Grunde liegt. Man kann hiezu noch die Anmerkung fügen: die Vorstellung von etwas Beharrlichem im Dasein ist nicht 35 einerlei mit ber beharrlichen Borftellung; benn biefe fann fehr wandelbar und wechselnd fein, wie alle unsere und selbst die Vorstellungen der Materie und bezieht fich boch auf etwas Beharrliches, welches also ein von allen meinen Vorstellungen unterschiebenes und außeres Ding fein muß, beffen Erifteng in ber Beftimmung meines eigenen Daseins nothwendig mit eingeschlossen wird und mit berselben nur w eine einzige Erfahrung ausmacht, die nicht einmal innerlich stattfinden würde, wenn sie nicht (zum Theil) zugleich äußerlich ware. Das Wie? läßt sich hier eben so

gebührenden Lobe nennen darf, die Rücksicht, die ich auf ihre Erinnerun= XLII gen genommen habe, ichon von felbst an ihren Stellen antreffen werden. Mit diefer Berbefferung aber ift ein fleiner Berluft fur den Lefer verbunben, ber nicht zu verhüten war, ohne bas Buch gar zu voluminos zu s machen, nämlich daß verschiedenes, was zwar nicht wesentlich zur Bollståndigfeit des Bangen gehört, mancher Lefer aber doch ungerne miffen mochte, indem es fonft in anderer Absicht branchbar fein fann, hat wegge= laffen ober abgefürzt vorgetragen werden muffen, um meiner, wie ich hoffe, jest faglicheren Darftellung Blat zu machen, die im Grunde in Ansehung ber Sage und selbst ihrer Beweisgrunde ichlechterdings nichts verandert, aber doch in der Methode des Vortrages hin und wieder so von der vori= gen abgeht, daß sie durch Einschaltungen sich nicht bewerkstelligen ließ. Diefer fleine Berluft, ber ohnedem nach jedes Belieben durch Bergleichung mit der ersten Auflage ersett werden fann, wird durch die größere Faß-15 lichkeit, wie ich hoffe, überwiegend ersett. Ich habe in verschiedenen öffent= lichen Schriften (theils bei Belegenheit ber Recension mancher Bucher, theils in besondern Abhandlungen) mit dankbarem Bergnugen mahrgenommen, daß der Beift ber Grundlichkeit in Deutschland nicht erftorben, sondern nur durch den Modeton einer geniemäßigen Freiheit im Denken XLIII auf furze Zeit überschrien worden, und daß die dornichten Pfade der Kritif, die zu einer schulgerechten, aber als solche allein bauerhaften und baher höchstnothwendigen Wiffenschaft der reinen Bernunft führen, muthige und helle Ropfe nicht gehindert haben, sich derfelben zu bemeiftern. Diesen verdienten Mannern, die mit der Grundlichkeit der Ginficht noch 25 das Talent einer lichtvollen Darftellung (dessen ich mir eben nicht bewußt bin) so gludlich verbinden, überlasse ich meine in Ansehung der letteren hin und wieder etwa noch mangelhafte Bearbeitung zu vollenden; benn widerlegt zu werden, ift in diesem Falle feine Befahr, wohl aber, nicht verstanden zu werden. Meinerseits fann ich mich auf Streitigkeiten von mun an nicht einlassen, ob ich zwar auf alle Winke, es sei von Freunden ober Gegnern, forgfältig achten werde, um fie in der fünftigen Ausführung des Syftems diefer Propadeutik gemäß zu benuten. Da ich während dieser Arbeiten schon ziemlich tief ins Alter fortgerückt bin (in biefem Monate ins vier und fechzigste Jahr), so muß ich, wenn ich meinen



<sup>35</sup> wenig weiter erklaren, als wie wir überhaupt bas Stehenbe in ber Zeit benken, deffen Bugleichsein mit bem Wechselnden den Begriff der Beränderung hervorbringt.

Plan, die Metaphysik der Natur sowohl als der Sitten, als Bestätigung ber Richtigkeit ber Kritik ber speculativen sowohl als praktischen Bernunft, zu liefern, ausführen will, mit der Zeit sparsam verfahren und die XLIV Aufhellung sowohl der in diesem Werke aufangs kaum vermeidlichen Dunkelheiten, als die Vertheibigung bes Ganzen von den verdienten Mannern, die es fich zu eigen gemacht haben, erwarten. An einzelnen Stellen läßt fich jeder philosophische Vortrag zwaden (benn er fann nicht so gepanzert auftreten, als der mathematische), indessen bag boch ber Gliederbau bes Systems, als Einheit betrachtet, dabei nicht die mindeste Befahr läuft, zu beffen Ubersicht, wenn es neu ift, nur wenige bie Be= 10 wandtheit des Geistes, noch wenigere aber, weil ihnen alle Neuerung un= gelegen kommt, Luft befigen. Auch scheinbare Widerspruche laffen fich, wenn man einzelne Stellen, aus ihrem Zusammenhange geriffen, gegeneinander vergleicht, in jeder vornehmlich als freie Rede fortgehenden Schrift ausklauben, die in den Augen bessen, der sich auf fremde Beur= 15 theilung verläßt, ein nachtheiliges Licht auf biese werfen, bemjenigen aber, ber fich der Idee im Gangen bemachtigt hat, fehr leicht aufzulosen find. Indeffen, wenn eine Theorie in sich Bestand hat, so dienen Wirkung und Begenwirkung, die ihr anfänglich große Gefahr brohten, mit ber Zeit nur bagu, um ihre Unebenheiten abguschleifen und, wenn fich Manner von 20 Unparteilichkeit, Ginficht und mahrer Popularität bamit beschäftigen, ihr in turger Beit auch die erforderliche Elegang an verschaffen. Konigsberg im Aprilmonat 1787.

# Einleitung.

I. 1)

Bon dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntniß.

Daß alle unsere Erkenntniß mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweisel; denn wodurch sollte das Erkenntnißvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und theils von selbst Vorstellungen bewirken, theils unsere Verstandesthätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntniß der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt? Der Zeit nach geht also keine Erkenntniß in uns vor der Erfahrung vorher, und mit dieser fängt alle an.

Wenn aber gleich alle unsere Erkenntniß mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, daß selbst unsere Erfahrungserkenntniß ein Zussammengesetzes aus dem sei, was wir durch Eindrücke empfangen, und dem, was unser eigenes Erkenntnißvermögen (durch sinnliche Eindrücke bloß veranlaßt) aus sich selbst hergiebt, welchen Zusaß wir von jenem Grundstoffe nicht eher unterscheiden, als bis lange übung uns darauf 2 ausmerksam und zur Absonderung desselben geschickt gemacht hat.

<sup>1)</sup> Die Abschnitte I und II von A2 entsprechen den beiden ersten Absätzen von A1.

Es ist also wenigstens eine der näheren Untersuchung noch benöthigte und nicht auf den ersten Anschein sogleich abzufertigende Frage: ob es ein dergleichen von der Erfahrung und selbst von allen Eindrücken der Sinne unabhängiges Erkenntniß gebe. Man nennt solche Erkenntnisse a priori, und unterscheidet sie von den empirischen, die ihre Quellen a posteriori nömlich in der Erfahrung beden

riori, nämlich in ber Erfahrung, haben.

Sener Ausdruck ist indessen noch nicht bestimmt genug, um den ganzen Sinn der vorgelegten Frage angemessen zu bezeichnen. Denn man pflegt wohl von mancher aus Erfahrungsquellen abgeleiteten Erkenntniß zu sagen, daß wir ihrer a priori fähig ober theilhaftig sind, weil wir sie nicht unmittelbar aus der Erfahrung, sondern aus einer allgemeinen Regel, die wir gleichwohl selbst doch aus der Erfahrung entlehnt haben, ableiten. So sagt man von jemand, der das Fundament seines Hauses untergrub: er konnte es a priori wissen, daß es einfallen würde, d. i. er durfte nicht auf die Erfahrung, daß es wirklich einsiele, warten. Allein gänzlich is a priori konnte er dieses doch auch nicht wissen. Denn daß die Körper schwer sind und daher, wenn ihnen die Stütze entzogen wird, fallen, mußte ihm doch zuvor durch Erfahrung bekannt werden.

Wir werden also im Verfolg unter Erkenntuissen a priori nicht solche verstehen, die von dieser oder jener, sondern die schlechterdings von aller Ersahrung unabhängig stattsinden. Ihnen sind empirische Erkenntnisse oder solche, die nur a postoriori, d. i. durch Ersahrung, möglich sind, entgegengesest. Von den Ersahrungen a priori heißen aber diesenigen rein, denen gar nichts Empirisches beigemischt ist. So ist d. B. der Satz eine jede Veränderung hat ihre Ursache, ein Satz a priori, allein vicht rein, weil Veränderung ein Begriff ist, der nur aus der Erfahrung gezogen werden kann.

#### П.

Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori, und selbst der gemeine Verstand ist niemals ohne solche.

Es kommt hier auf ein Merkmal an, woran wir sicher ein reines Erskenntniß von empirischen unterscheiden können. Erfahrung lehrt uns zwar, daß etwas so ober so beschaffen sei, aber nicht, daß es nicht anders sein könne. Findet sich also erstlich ein Sat, der zugleich mit seiner Nothwendigkeit gedacht wird, so ist er ein Urtheil a priori; ist er übers 15

dem auch von keinem abgeleitet, als der felbst wiedernm als ein nothwenbiger Sat gultig ift, so ift er schlechterdings a priori. Aweitens: Erfahrung giebt niemals ihren Urtheilen wahre oder strenge, sondern nur angenommene und comparative Allgemeinheit (burch Induction), fo 5 daß es eigentlich heißen muß: so viel wir bisher mahrgenommen haben, 4 findet fich von diefer ober jener Regel keine Ausnahme. Wird also ein Urtheil in strenger Allgemeinheit gedacht, d. i. fo, daß gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der Erfahrung abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gultig. Die empirische Augemeinheit ift also nur eine willfurliche Steigerung ber Gultigfeit von ber, welche in den meiften Fallen, zu ber, die in allen gilt, wie g. B. in dem Sate: alle Korper find ichwer; wo dagegen ftrenge Allgemeinheit zu einem Urtheile wesentlich gehort, ba zeigt biese auf einen besonderen Erfenntnifiquell besselben, namlich ein Bermogen des Erfenntnisses a priori. 13 Rothwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere Rennzeichen einer Erfenutniß a priori und gehören auch ungertrennlich zu einander. Beil es aber im Gebrauche berfelben bisweilen leichter ift, die empirische Beschränktheit berselben, als die Zufälligkeit in ben Urtheilen, ober es auch mannigmal einleuchtenber ift, die unbefchrankte Allgemeinheit, die wir einem Urtheile beilegen, als die Nothwendigkeit besselben zu zeigen, jo ist es rathsam, sich gedachter beider Rriterien, beren jedes für sich unfehlbar ift, abgesondert zu bedienen.

Daß es nun bergleichen nothwendige und im strengsten Sinne allgemeine, mithin reine Urtheile a priori im menschlichen Erkenntniß wirklch
gebe, ist leicht zu zeigen. Will man ein Beispiel aus Wissenschaften, so
darf man nur auf alle Säte der Mathematik hinaussehen; will man ein
solches aus dem gemeinsten Verstandesgebrauche, so kann der Sat, daß alle Veränderung eine Ursache haben müsse, dazu dienen; ja in dem leßteren enthält selbst der Begriff einer Ursache so offenbar den Begriff einer
Nothwendigkeit der Verknüpfung mit einer Wirkung und einer strengen
Allgemeinheit der Regel, daß er gänzlich verloren gehen würde, wenn
man ihn, wie Hume that, von einer öftern Beigesellung dessen, was geschieht, mit dem, was vorhergeht, und einer daraus entspringenden Gewohnheit (mithin bloß subjectiven Nothwendigkeit), Vorstellungen zu verknüpsen, ableiten wollte. Auch könnte man, ohne dergleichen Beispiele
zum Beweise der Wirklichkeit reiner Grundsähe a priori in unserem Ertenntnisse zu bedürsen, dieser ihre Unentbehrlichkeit zur Möglichkeit der

Erfahrung selbst, mithin a priori barthun. Denn wo wollte felbst Er= fahrung ihre Gewißheit hernehmen, wenn alle Regeln, nach benen fie fortgeht, immer wieder empirisch, mithin zufällig waren; baher man diese schwerlich für erfte Grundfate gelten laffen fann. Allein hier konnen wir uns bamit begnügen, den reinen Gebrauch unseres Erkenntnigvermögens als Thatsache sammt den Rennzeichen besselben dargelegt zu haben. Aber nicht bloß in Urtheilen, fondern felbft in Begriffen zeigt fich ein Urfprung einiger derselben a priori. Laffet von eurem Erfahrungsbegriffe eines Körpers alles, was daran empirisch ift, nach und nach weg, die Farbe, bie Barte ober Beiche, die Schwere, felbst die Undurchdringlichkeit, fo 10 bleibt boch ber Raum übrig, ben er (welcher nun ganz verschwunden ist) 6 einnahm, und ben konnt ihr nicht weglaffen. Gben fo, wenn ihr von eurem empirischen Begriffe eines jeden forperlichen ober nicht korperlichen Dbjects alle Eigenschaften weglaßt, die euch die Erfahrung lehrt: so konnt ihr ihm boch nicht diejenige nehmen, badurch ihr es als Substang ober 15 einer Substanz anhangend denkt (obgleich biefer Begriff mehr Beftimmung enthalt, als der eines Objects überhaupt). Ihr mußt also, überführt durch die Nothwendigkeit, womit fich dieser Begriff euch aufdringt, gefteben, daß er in eurem Erkenntnigvermogen a priori feinen Sit habe.

III.1)

Die Philosophie bedarf einer Wissenschaft, welche die Mög= lichkeit, die Principien und den Umfang aller Erkenntnisse a priori bestimme.

Was noch weit mehr sagen will, als alles vorige,2) ist dieses, daß gewisse Erkenntnisse sogar das Feld aller möglichen Erfahrungen verstaffen und durch Begriffe, denen überall kein entsprechender Gegenstand in der Erfahrung gegeben werden kann, den Umfang unserer Urtheile über alle Grenzen derselben zu erweitern den Anschein haben.

Und gerade in diesen letzteren Erkenntnissen, welche über die Sinnen= welt hinausgehen, wo Erfahrung gar keinen Leitfaden, noch Berichtigung m geben kann, liegen die Nachforschungen unserer Vernunft, die wir der

- myh

¹) Der Abschnitt III giebt, abgesehen von den angemerkten Differenzen, den Text der drei letzten Absätze des Abschnittes I von A¹ wieder.

<sup>3)</sup> A1: Was aber noch weit mehr fagen will,

Bichtigkeit nach für weit vorzüglicher und ihre Endabsicht für viel ers habener halten als alles, was der Verstand im Felde der Erscheinungen lernen kann, wobei wir sogar auf die Gesahr zu irren eher alles wagen, als daß wir so angelegene Untersuchungen aus irgend einem Grunde der Bedenklichkeit, oder aus Geringschätzung und Gleichgültigkeit aufgeben sollten. Diese unvermeidlichen Aufgaben der reinen Vernunft selbst sind Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Die Wissenschaft aber, deren Endabsicht mit allen ihren Zurüstungen eigentlich nur auf die Auflösung derselben gerichtet ist, heißt Metaphysik, deren Verfahren im Anfange dogmatisch ist, d. i. ohne vorhergehende Prüfung des Vermögens oder Unvermögens der Vernunft zu einer so großen Unternehmung zuversichtzlich die Ausführung übernimmt.")

Run scheint es zwar natürlich, baß, so bald man ben Boden ber Erfahrung verlaffen hat, man boch nicht mit Erkenntniffen, die man befitt, 15 ohne au miffen woher, und auf bem Credit der Grundfage, beren Urfprung man nicht fennt, fofort ein Bebaube errichten werbe, ohne der Brundlegung deffelben durch forgfältige Untersuchungen vorher versichert zu fein, daß man also vielmehr') die Frage vorlängst werde aufgeworfen haben, wie denn der Verstand zu allen diesen Erkenntnissen a priori kommen 20 fonne, und welchen Umfang, Gultigkeit und Werth fie haben mogen. In der That ist auch nichts natürlicher, wenn man unter dem Worte natür= lich') das versteht, was billiger und vernünftiger Beise geschehen sollte; 8 verfteht man aber darunter bas, was gewöhnlicher Maßen geschieht, so ist hinwiederum nichts natürlicher und begreiflicher, als daß diese Unter-25 suchung lange Zeit unterbleiben mußte. Denn ein Theil diefer Erkenntniffe, als') die mathematische, ift im alten Besite ber Zuverlässigkeit und giebt badurch eine gunftige Erwartung auch für andere, ob diese gleich von gang verschiedener Natur fein mogen. Überbem, wenn man über ben Rreis der Erfahrung hinaus ift, so ist man sicher, burch Erfahrung 10 nicht widerlegt') zu werden. Der Reiz, seine Erfenntnisse zu erweitern, ift fo groß, daß man nur durch einen flaren Widerspruch, auf ben man stößt, in seinem Fortschritte aufgehalten werben kann. Dieser aber kann

<sup>1)</sup> Diese unvermeiblichen . . . übernimmt: Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> vielmehr: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> A1: unter biefem Worte

<sup>4)</sup> als: Zusatz von A2.

<sup>5)</sup> A1: widersprochen

vermieden werden, wenn man seine Erdichtungen nur') behutsam macht, ohne daß sie beswegen weniger Erdichtungen bleiben. Die Mathematik giebt uns ein glanzendes Beispiel, wie weit wir es unabhangig von der Erfahrung in der Erfenntniß a priori bringen fonnen. Nun beschäftigt fie fich zwar mit Gegenftanden und Erfenntniffen bloß so weit, als fich folde in der Anschauung darstellen lassen. Aber dieser Umstand wird leicht übersehen, weil gedachte Anschauung selbst a priori gegeben werden fann, mithin von einem blogen reinen Begriff faum unterschieden wird. Durch einen solchen Beweis von der Macht der Vernunft eingenommen,2) fieht der Trieb zur Erweiterung feine Grenzen. Die leichte Taube, indem fie im freien Fluge die Luft theilt, deren Widerstand fie fühlt, konnte die 9 Vorstellung fassen, daß es ihr im luftleeren Raum noch viel beffer ge-Eben fo verließ Plato die Sinnenwelt, weil fie dem lingen werde. Berftande fo enge Schranken fest,") und magte fich jenfeit berfelben auf ben Flügeln der Ideen in den leeren Raum des reinen Berftandes. bemerkte nicht, daß er durch seine Bemühungen keinen Weg gewonne, benn er hatte keinen Widerhalt gleichsam zur Unterlage, worauf er sich steifen und woran er seine Krafte anwenden konnte, um den Berstand von der Stelle zu bringen. Es ist aber ein gewöhnliches Schickfal der menschlichen Vernunft in ber Speculation, ihr Gebäude so früh wie möglich 20 fertig zu machen und hintennach allererft zu untersuchen, ob auch ber Grund bazu gut gelegt fei. Alsbann aber werden allerlei Beschönigungen herbeigesucht, um uns wegen beffen Tuchtigfeit zu tröften, ober auch ') eine folde spate und gefährliche Prufung lieber gar 3) abzuweisen. uns aber mahrend dem Bauen von aller Besorgniß und Berbacht frei 25 halt und mit icheinbarer Grundlichkeit ichmeichelt, ist dieses. Ein aroker Theil und vielleicht der größte von dem Geschäfte unserer Vernunft be= fteht in Bergliederungen der Begriffe, die wir ichon von Wegenstanden haben. Dieses liefert uns eine Menge von Erkenntnissen, die, ob sie gleich nichts weiter als Aufklarungen ober Erläuterungen besjenigen find, 30 was in unsern Begriffen (wiewohl noch auf verworrene Art) schon gedacht worden, doch wenigstens der Form nach neuen Ginsichten gleich geschätzt

<sup>1)</sup> nur: Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> A1: aufgemuntert

<sup>2)</sup> A1: fo vielfältige hinderniffe legt,

<sup>4)</sup> and): Zusatz von A2.

<sup>5)</sup> lieber gar: Zusatz von A2.

werden, wiewohl sie der Materie oder dem Inhalte nach die Begriffe, die wir haben, nicht erweitern, sondern nur aus einander setzen. Da dieses 10 Versahren nun eine wirkliche Erkenntniß a priori giebt, die einen sichern und nüßlichen Fortgang hat, so erschleicht die Vernunft, ohne es selbst zu merken, unter dieser Vorspiegelung Behauptungen von ganz anderer Art, wo die Vernunft zu gegebenen Begriffen ganz fremde, und zwar a priori') hinzu thut, ohne daß man weiß, wie sie dazu gelange, und ohne sich eine solche Frage') auch nur in die Gedanken kommen zu lassen. Ich will das her gleich ansangs von dem Unterschiede dieser zwiesachen Erkenntnißart handeln.

#### IV.3)

Bon dem Unterschiede analytischer und synthetischer Urtheile.

In allen Urtheilen, worin das Verhältniß eines Subjects zum Prabicat gedacht wird (wenn ich nur die bejahende erwäge, denn auf die ver-15 neinende ist nachher ') die Anwendung leicht), ist dieses Berhältniß auf zweierlei Art möglich. Entweder das Pradicat B gehört zum Subject A als etwas, was in biefem Begriffe A (verftedter Beise) enthalten ift; oder B liegt gang außer bem Begriff A, ob es zwar mit demfelben in Berknüpfung fteht. Im erften Fall nenne ich bas Urtheil analytisch, in dem andern ') synthetisch. Analytische Urtheile (die bejahende) sind also diejenige, in welchen die Verknüpfung des Pradicats mit dem Subject durch Identität, diejenige aber, in denen diese Berknüpfung ohne Ibentitat gedacht wird, follen fynthetische Urtheile heißen. Die erftere 11 fonnte man auch Erläuterungs=, die andere Erweiterungsurtheile beißen, weil jene burch das Pradicat nichts jum Begriff bes Subjects hinzuthun, fondern diesen nur durch Bergliederung in seine Theilbegriffe zerfällen, die in selbigem schon (obgleich 6) verworren) gedacht maren: ba hingegen die lettere zu bem Begriffe des Subjects ein Pradicat hinguthun, welches in jenem gar nicht gedacht war und durch feine Bergliede=

<sup>1)</sup> A1: Begriffen a priori gang frembe

<sup>2)</sup> A1: fich biefe Frage

<sup>5)</sup> Der Abschnitt IV giebt die vier ersten Absätze des unnumerirten Abschnittes von A¹ mit gleicher Überschrift wieder.

<sup>4)</sup> nachher: Zusatz von A2.

<sup>5)</sup> A1: im anbern

A1: obichon

rung besselben hatte können herausgezogen werden. Z. B. wenn ich sage: alle Körper sind ausgedehnt, so ist dies ein analytisch Urtheil. Denn ich darf nicht über den Begriff, den ich mit dem Wort Körper versbinde, hinausgehen, um die Ausdehnung als mit demselben verknüpft zu sinden, sondern jenen Begriff nur zergliedern, d. i. des Mannigsaltigen, welches ich jederzeit in ihm denke, mir den nur bewußt werden, um dieses Prädicat darin anzutreffen; es ist also ein analytisches Urtheil. Dagegen, wenn ich sage: alle Körper sind schwer, so ist das Prädicat etwas ganz anderes, als das, was ich in dem bloßen Begriff eines Körpers überhaupt denke. Die Hinzusügung eines solchen Prädicats giebt also ein synthez isssellen.

Erfahrungsurtheile als solche sind insgesammt synthe=
tisch. Denn es wäre ungereimt, ein analytisches Urtheil auf Erfahrung
zu gründen, weil ich dass meinem Begriffe gar nicht hinausgehen darf,
um das Urtheil adzusassen, und also kein Zeugniß der Ersahrung dazu
nöthig habe. Daß ein Körper ausgedehnt sei, ist ein Saß, der a priori
seststeht, und kein Erfahrungsurtheil. Denn ehe ich zur Ersahrung gehe,
habe ich alle Bedingungen zu meinem Urtheile schon in dem Begriffe, aus
welchem ich das Prädicat nach dem Saße des Widerspruchs nur herausziehen und dadurch zugleich der Nothwendigkeit des Urtheils bewußt
werden kann, welche mir Erfahrung nicht einmal lehren würde. Daz
gegen dich schwere gar nicht einschließe, so bezeichnet jener doch einen Gegen
stand der Schwere gar nicht einschließe, so bezeichnet jener doch einen Gegen
stand der Erfahrung durch einen Theil derselben, zu welchem ich also noch andere Theile eben derselben Erfahrung, als zu dem ersteren ge= 25

<sup>1)</sup> A1: nicht aus bem Begriffe

<sup>2)</sup> mir: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> Der Anfang des nächsten Absatzes, bis Z. 21 (lehren würde), ist aus Kants Prolegomena hierher übernommen. Er ersetzt den zweiten Absatz des entsprechenden Abschnittes von A<sup>1</sup>, sowie den Anfang des dritten, die Worte: 30 Mm ist hierauß... Erfahrung außmacht (IV 2034...218).

<sup>4)</sup> Proleg.: Erfahrung Burtheile find jederzeit synthetisch

<sup>5)</sup> Proleg.: Da ich doch

<sup>6)</sup> Man vergl. Anm. 3.

<sup>7)</sup> A1: Denn

<sup>8)</sup> A1: bezeichnet er boch bie vollständige Erfahrung

<sup>9)</sup> A1: also ich

hörten, ') hinzufügen kann. Ich kann ben Begriff des Körpers vorher analytisch durch die Merkmale der Ausdehnung, der Undurchdringlichskeit, der Sestalt 2c., die alle in diesem Begriffe gedacht werden, erkennen. Run erweitere ich aber meine Erkenntniß, und indem ich auf die Erfahrung zurücksehe, von welcher ich diesen Begriff des Körpers abgezogen hatte, so sinde ich mit obigen Merkmalen auch die Schwere jederzeit verknüpft und füge also diese als Prädicat zu jenem Begriffe synthetisch hinzu. Es ist also die Erfahrung, worauf sich die Möglichkeit der Synthesis des Prädicats der Schwere mit dem Begriffe des Körpers gründet, weil beide Begriffe, obzwar einer nicht in dem andern enthalten ist, dennoch als Theile eines Sanzen, nämlich der Erfahrung, die selbst eine synthetische Berbindung der Anschauungen ist, zu einander, wiewohl nur zufälliger Weise, gehören.")

Aber bei synthetischen Urtheilen a priori fehlt dieses Hülfsmittel ganz Benn ich über ben Begriff's) A hinausgehen foll, um einen 13 andern B als damit verbunden zu erfennen: was ist das, worauf ich mich ftute, und wodurch die Synthesis möglich wird, da ich hier den Vortheil nicht habe, mich im Felde der Erfahrung darnach umzusehen? Man nehme den Sat: Alles, mas geschieht, hat seine Ursache. In dem Begriff von etwas, das geschieht, benke ich zwar ein Dasein, vor welchem eine Zeit vorhergeht ic., und baraus laffen sich analytische Urtheile ziehen. ber Begriff einer Urfache liegt gang außer jenem Begriffe, und ') zeigt etwas von dem, was geschieht, Berschiedenes an, ift also ') in dieser letteren Borftellung gar nicht mit enthalten. Wie fomme ich benn bazu, von 25 bem, was überhaupt geschieht, etwas bavon ganz Verschiebenes zu sagen und den Begriff ber Ursache, ob zwar in jenem nicht enthalten, dennoch als dazu und sogar nothwendig') gehörig zu erkennen? Was ist hier das Unbekannte = x,7) worauf sich ber Verstand stütt, wenn er außer bem Begriff von A ein demselben frembes Pradicat B aufzufinden glaubt,

341

3:

<sup>1)</sup> A1: gehörig

<sup>2)</sup> Die Worte: und füge . . . gehören (Z. 7—13) ersetzen den Schlusssatz des dritten Absatzes dieses Abschnittes von A<sup>1</sup>: Es ist also . . . gründet (IV 2118—20).

<sup>2)</sup> A1: außer bem Begriffe

<sup>4)</sup> A1 liegt ganz außer jenem Begriffe, und: Zusat von A2.

<sup>5)</sup> A1: und ift

<sup>6)</sup> und fogar nothwendig: Zusatz von A2.

<sup>7)</sup> A1: bas X

welches er gleichwohl damit verknüpft zu sein erachtet?') Erfahrung kann es nicht sein, weil der angeführte Grundsatz nicht allein mit größerer Allsgemeinheit als die Erfahrung verschaffen kann, sondern auch mit dem Aussdruck der Nothwendigkeit, mithin gänzlich a priori und aus bloßen Besgriffen diese zweite Vorstellung zu der ersteren hinzugefügt.') Nun beruht auf solchen synthetischen, d. i. Erweiterungs-Grundsätzen die ganze Endabsicht unserer speculativen Erkenntniß a priori; denn die analytischen sind zwar höchst wichtig und nöthig, aber nur um zu derzenigen Deutlichsteit der Begriffe zu gelangen, die zu einer sicheren und ausgebreiteten Synthesis, als zu einem wirklich neuen Erwerb', erforderlich ist.

#### V.4)

In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind syn= thetische Urtheile a priori als Principien enthalten.

1. Mathematische Urtheile sind insgesammt synthetisch. Dieser Sat scheint den Bemerkungen der Zergliederer der menschlichen 15 Bernunft bisher') entgangen, ja allen ihren Bermuthungen gerade entsgegengesetzt zu sein, ob er gleich unwidersprechlich gewiß und in der Folge sehr wichtig ist. Denn weil man sand, daß die Schlüsse der Mathemastifer alle nach dem Satze des Widerspruchs fortgehen (welches die Natur einer jeden apodistischen Gewisheit erfordert), so überredete man sich, daß 20 auch die Grundsätze aus dem Satze des Widerspruchs erkannt würden, worin sie sich 'd) irrten; denn ein synthetischer Satz kann allerdings nach dem Satze des Widerspruchs eingesehen werden, aber nur so, daß ein ans derer synthetischer Satz vorausgesetzt wird, aus dem er gefolgert werden kann, niemals aber an sich selbst.

Zuvörderst muß bemerkt werden: daß eigentliche mathematische Sate jederzeit Urtheile a priori und nicht empirisch sind, weil sie Nothwendig-

30

<sup>1)</sup> A1: bas gleichwohl damit verknüpft fei?

<sup>2)</sup> A1: hinzufügt

<sup>3)</sup> A1: Unbau

<sup>4)</sup> Die Abschnitte V und VI, in V Nr. 1 den Prolegomena entnommen, entsprechen dem fünften Absatz des Abschnittes von A<sup>1</sup> Bon dem Grunde der Unterscheidung . . . (IV 229—19: Es liegt also . . . an sich haben).

<sup>5)</sup> Proleg.: bisher ganz

<sup>6)</sup> Proleg.: sich sehr

feit bei sich führen, welche aus Erfahrung nicht abgenommen werden fann. Will man aber') dieses nicht einräumen, wohlan, so schränke ich 15 meinen Satz auf die reine Mathematik ein, deren Begriff es schon mit sich bringt, daß sie nicht empirische, sondern bloß reine Erkenntniß a priori enthalte.

Man sollte anfänglich zwar 3) benten: daß der Sat 7 + 5 = 12 ein bloß analytischer Sat sei, ber aus dem Begriffe einer Summe von Sieben und Funf nach dem Sage bes Widerfpruches erfolge. Allein wenn man es naber betrachtet, fo findet man, daß ber Begriff ber Summe von 7 und 5 nichts weiter enthalte, als die Vereinigung beider Zahlen in eine ein= zige, wodurch ganz und gar nicht gedacht wird, welches diese einzige Zahl fei, die beide aufammenfaßt. Der Begriff von Zwölf ift feinesweges baburch schon gedacht, daß ich mir bloß jene Bereinigung von Sieben und Funf bente, und ich mag meinen Begriff von einer folden möglichen 15 Summe noch so lange zergliedern, so werde ich boch barin die Zwölf nicht antreffen. Man muß über diese Begriffe hinausgehen, indem man die Anschauung zu Gulfe nimmt, die einem von beiden correspondirt, etwa seine funf Finger ober (wie Segner in seiner Arithmetit) funf Punfte, und so nach und nach die Einheiten der in der Anschauung gegebenen w Funf zu dem Begriffe der Sieben hinzuthut. Denn ich nehme zuerst die Bahl 7, und indem ich fur den Begriff der 5 die Finger meiner Sand als Anschauung zu Gulfe nehme, so thue ich die Ginheiten, die ich vorher zusammennahm, um die Zahl 5 auszumachen, nun an jenem meinem 16 Bilde nach und nach zur Bahl 7 und sehe so die Bahl 12 entspringen. 23 Daß 5 zu 7 hinzugethan werden follten, habe ich zwar in dem Begriff einer Summe = 7 + 5 gedacht, aber nicht, daß diese Summe der Bahl 12 gleich sei. Der arithmetische Sat ist also") jederzeit synthetisch, welches man besto deutlicher inne wird, wenn man etwas größere Zahlen nimmt, da es denn flar einleuchtet, daß, wir möchten unsere Begriffe ') dreben und wenden, wie wir wollen, wir, ohne die Anschauung zu Gulfe zu neh= men, vermittelft ber blogen Bergliederung unferer Begriffe, die Summe niemals finden tonnten.

<sup>1)</sup> Proleg.: mir aber

<sup>2)</sup> Proleg.: wohl

Die Worte: Denn ich nehme . . . ist also entsprechen einer lediglich zusammenkassenden Consequenz der Prolegomena.

<sup>4)</sup> Broleg .: unfern Begriff

Eben so wenig ist irgend ein Grundsatz der reinen Geometrie analytisch. Daß die gerade Linie zwischen zwei Punkten die kürzeste sei, ist ein synthetischer Satz. Denn mein Begriff vom Geraden enthält nichts von Größe, sondern nur eine Qualität. Der Begriff des Kürzesten kommt also gänzlich hinzu und kann durch keine Zergliederung aus dem Begriffe der geraden Linie gezogen werden. Anschauung muß also hier zu Hülfe genommen werden, vermittelst deren allein die Synthesis möglich ist.

Einige wenige ') Grundfage, welche die Geometer voraussegen, find zwar wirklich analytisch und beruhen auf dem Sage bes Wiberspruchs; fie dienen aber auch') nur wie identische Sage zur Rette der Methode und 10 17 nicht als Principien, z. B. a = a, das Ganze ist sich selber gleich, oder (a + b) > a, d. i. das Ganze ift größer als sein Theil. Und doch auch diese selbst, ob sie gleich nach blogen Begriffen gelten, werden in der Mathematik nur darum zugelassen, weil sie in der Anschanung konnen dar= Bas uns hier gemeiniglich glauben macht, als läge das 15 gestellt werden. Pradicat folder apodiftischen Urtheile ichon in unferm Begriffe, und bas Urtheil sei also analytisch, ist bloß die Zweidentigkeit des Ausdrucks. Wir follen nämlich zu einem gegebenen Begriffe ein gewisses Pradicat hinzudenken, und diese Nothwendigkeit haftet schon an den Begriffen. Aber die Frage ift nicht, mas mir zu bem gegebenen Begriffe hinzu denken follen, 20 fondern was wir wirflich in ihm, obzwar nur dunkel, benken, und da zeigt sich, daß bas Pradicat jenen Begriffen zwar nothwendig, aber nicht als im Begriffe felbst gedacht,3) sondern vermittelst einer Auschauung, die zu dem Begriffe') hinzufommen muß, anhange.

2. Naturwissenschaft (Physica) enthält synthetische Urtheile 25 a priori als Principien in sich. Ich will nur ein paar Sätze zum Beispiel anführen, als den Satz, daß in allen Beränderungen der körperslichen Welt die Quantität der Materie unverändert bleibe, oder daß in aller Mittheilung der Bewegung Wirkung und Gegenwirkung jederzeit einander gleich sein müssen. Un beiden ist nicht allein die Nothwendigs 30 keit, mithin ihr Ursprung a priori, sondern auch, daß sie synthetische Sätze sind, klar. Denn in dem Begriffe der Materie deuke ich mir nicht die

<sup>1)</sup> Proleg.: andere

<sup>2)</sup> aud: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> Proleg.: aber nicht unmittelbar

<sup>4)</sup> zu bem Begriffe: Zusatz von A2.

Beharrlichkeit, sondern bloß ihre Gegenwart im Raume durch die Ersfüllung desselben. Also gehe ich wirklich über den Begriff von der Materie hinaus, um etwas a priori zu ihm hinzuzudenken, was ich in ihm nicht dachte. Der Sat ist also nicht analytisch, sondern synthetisch und dennoch a priori gedacht, und so in den übrigen Sätzen des reinen Theils der Naturwissenschaft.

3. In der Metaphysif, wenn man sie auch nur für eine disher bloß versuchte, dennoch aber durch die Natur der menschlichen Vernunft unentbehrliche Wissenschaft ansieht, sollen synthetische Erkenntnisse a priori enthalten sein, und es ist ihr gar nicht darum zu thun, Begriffe, die wir uns a priori von Dingen machen, bloß zu zergliedern und dadurch analytisch zu erläutern, sondern wir wollen unsere Erkenntnissa priori erweitern, wozu wir uns solcher Grundsätze bedienen müssen, die über den gegebenen Begriff etwas hinzuthun, was in ihm nicht enthalten war, und durch synthetische Urtheile a priori wohl gar so weit hinausgehen, daß uns die Erfahrung selbst nicht so weit folgen kann, z. B. in dem Satze: die Welt muß einen ersten Aufang haben u. a. m.; und so besteht Metaphysik wenigstens ihrem Zwecke nach aus lauter syntheztischen Sätzen a priori.

#### VI.

20

340

#### Allgemeine Aufgabe der reinen Vernunft.

Man gewinnt dadurch schon sehr viel, wenn man eine Menge von Untersuchungen unter die Formel einer einzigen Aufgabe bringen kann. Denn dadurch erleichtert man sich nicht allein selbst sein eigenes Geschäfte, indem man es sich genau bestimmt, sondern auch jedem anderen, der es prüfen will, das Urtheil, ob wir unserem Vorhaben ein Gnüge gethan haben oder nicht. Die eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft ist nun in der Frage enthalten: Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?

Daß die Metaphysik bisher in einem so schwankenden Zustande der Ungewißheit und Widersprüche geblieben ist, ist lediglich der Ursache zuszuschreiben, daß man sich diese Aufgabe und vielleicht sogar den Untersschied der analytischen und synthetischen Urtheile nicht früher in Sedanken kommen ließ. Auf der Auflösung dieser Aufgabe, oder einem genugthuenden Beweise, daß die Möglichkeit, die sie erklärt zu wissen

------

verlangt, in der That gar nicht stattfinde, beruht nun das Stehen und Fallen der Metaphyfif. David Sume, der diefer Aufgabe unter allen Philosophen noch am nächsten trat, sie aber sich bei weitem nicht bestimmt genug und in ihrer Allgemeinheit bachte, fondern bloß bei bem fynthe= tischen Sate ber Berknupfung ber Wirkung mit ihren Urfachen (Princi-20 pium causalitatis) stehen blieb, glaubte heraus zu bringen, daß ein folcher Sat a priori ganglich unmöglich sei, und nach seinen Schlussen wurde alles, was wir Metaphysik nennen, auf einen bloßen Wahn von vermeinter Vernunfteinsicht deffen hinauslaufen, was in der That bloß aus ber Erfahrung erborgt, und durch Gewohnheit den Schein der Roth- 10 wendigkeit überkommen hat; auf welche alle reine Philosophie zerftorende Behauptung er niemals gefallen ware, wenn er unsere Aufgabe in ihrer Allgemeinheit vor Augen gehabt hatte, da er bann eingesehen haben wurde, daß nach feinem Argumente es auch feine reine Mathematik geben fonnte, weil diese gewiß synthetische Cape a priori enthalt, vor welcher 15 Behauptung ihn alsdann sein guter Verftand wohl wurde bewahrt haben.

In der Auflösung obiger Aufgabe ist zugleich die Möglichkeit des reinen Bernunftgebrauchs in Gründung und Ausführung aller Wissen= schaften, die eine theoretische Erkenntniß a priori von Gegenständen ent= halten, mit begriffen, d. i. die Beantwortung der Fragen:

Wie ist reine Mathematik möglich?

Wie ist reine Naturwisseuschaft möglich?

Von diesen Wissenschaften, da sie wirklich gegeben sind, läßt sich nun wohl geziemend fragen: wie sie möglich sind; denn daß sie möglich sein müssen, 21 wird durch ihre Wirklichkeit bewiesen.\*) Was aber Metaphysik betrifft, 25 so muß ihr bisheriger schlechter Fortgang, und weil man von keiner einz zigen bisher vorgetragenen, was ihren wesentlichen Zweck angeht, sagen kann, sie sei wirklich vorhanden, einen jeden mit Grunde an ihrer Mög-lichkeit zweiseln lassen.

Don der reinen Naturwissenschaft könnte mancher dieses lehtere noch bezweiseln. Allein man darf nur die verschiedenen Sabe, die im Anfange der eigentlichen (empirischen) Physik vorkommen, nachsehen, als den von der Beharrlichkeit derselben Quantität Materie, von der Trägheit, der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung u. s. w.: so wird man bald überzeugt werden, daß sie eine Physicam puram (oder rationalem) ausmachen, die es wohl verdient, als eigene Wissenschaft in ihrem engen oder weiten, aber doch ganzen Umfange abgesondert aufgestellt zu werden.

Run ift aber diefe Art von Erfenntniß in gewiffem Sinne doch auch als gegeben anzusehen, und Metaphysik ift, wenn gleich nicht als Bissenschaft, doch als Naturanlage (metaphysica naturalis) wirklich. Denn die menschliche Vernunft geht unaufhaltsam, ohne bag bloße Gitelfeit des Vielwiffens fie dazu bewegt, durch eigenes Bedurfniß getrieben, bis zu folden Fragen fort, die burch feinen Erfahrungsgebrauch ber Bernunft und daher entlehnte Principien beantwortet werden fonnen; und fo ift wirklich in allen Menschen, so bald Vernunft fich in ihnen bis zur Speculation erweitert, irgend eine Metaphysif zu aller Zeit gewesen und wird w auch immer darin bleiben. Und nun ift auch von diefer die Frage: Wie ist Metaphysik als Naturanlage möglich? d. i. wie entspringen 22 die Fragen, welche reine Vernunft fich aufwirft, und die fie, so gut als fie fann, zu beantworten durch ihr eigenes Bedürfniß getrieben wird, aus der Natur der allgemeinen Menschenvernunft?

Da sich aber bei allen bisherigen Berfuchen, biefe natürliche Fragen, 3. B. ob die Welt einen Anfang habe, ober von Ewigfeit her fei u. f. m., zu beantworten, jederzeit unvermeidliche Widersprüche gefunden haben, fo kann man es nicht bei ber bloßen Naturanlage zur Metaphysik, b. i. bem reinen Vernunftvermögen selbst, woraus zwar immer irgend eine Metaphysif (es fei, welche es wolle) erwächst, bewenden lassen, sondern es muß möglich sein, mit ihr es zur Bewißheit zu bringen, entweder im Biffen ober Richt-Wiffen der Gegenstände, b. i. entweder ber Entscheidung über die Gegenstände ihrer Fragen, oder über das Bermogen und Unvermogen der Vernunft in Ansehung ihrer etwas zu urtheilen, also entweder unsere reine Bernunft mit Zuverlaffigfeit zu erweitern, ober ihr bestimmte und Diefe lette Frage, die aus der obigen allgefichere Schranfen zu fegen. meinen Aufgabe fließt, wurde mit Recht biefe fein: Wie ift Metaphhfif ale Wiffenschaft möglich?

Die Kritif der Bernunft führt also zulett nothwendig zur Biffenofchaft, ber bogmatische Gebrauch berselben ohne Rritik bagegen auf grundlofe Behauptungen, benen man eben fo fcheinbare entgegenseten fann, 23 mithin zum Scepticismus.

Auch kann diefe Biffenschaft nicht von großer, abschreckender Beitlauftigkeit fein, weil fie es nicht mit Objecten ber Bernunft, beren Bannigfaltigkeit unendlich ift, sondern es bloß mit fich felbft, mit Aufgaben, die gang aus ihrem Schoofe entspringen und ihr nicht durch die Natur der Dinge, die von ihr unterschieden sind, sondern durch ihre eigene

vorgelegt sind, zu thun hat; da es denn, wenn sie zuvor ihr eigen Vermögen in Ansehung der Gegenstände, die ihr in der Erfahrung vorkommen mögen, vollständig hat kennen lernen, leicht werden muß, den Umfang und die Grenzen ihres über alle Erfahrungsgrenzen versuchten Gebrauchs vollständig und sicher zu bestimmen.

Man fann also und muß alle bisher gemachte Versuche, eine Metaphysik dogmatisch zu Stande zu bringen, als ungeschehen ansehen; benn was in der einen oder der anderen Analytisches, nämlich bloße Zergliede= rung der Begriffe, ift, die unserer Vernunft a priori beiwohnen, ift noch gar nicht der Zweck, sondern nur eine Veranstaltung zu der eigentlichen 10 Metaphysik, nämlich seine Erkenntniß a priori synthetisch zu erweitern, und ift zu diesem untauglich, weil fie bloß zeigt, mas in diesen Begriffen enthalten ift, nicht aber, wie mir a priori zu folden Begriffen gelangen, 24 um darnach auch ihren gultigen Bebrauch in Ausehung der Gegenftande aller Erfenntniß überhaupt bestimmen zu konnen. Es gehort auch nur 15 wenig Selbstverlengnung bagu, alle biese Anspruche aufzugeben, ba bie nicht abzuleugnende und im dogmatischen Verfahren auch unvermeidliche Widersprüche ber Bernunft mit sich selbst jede bisherige Metaphysik schon langst um ihr Ansehen gebracht haben. Dehr Standhaftigfeit wird bagu nothig sein, sich burch die Schwierigkeit innerlich und den Widerstand w außerlich nicht abhalten zu laffen, eine der menschlichen Bernunft unentbehrliche Biffenschaft, von ber man wohl jeden hervorgeschoffenen Stamm abhauen, die Burgel aber nicht ausrotten fann, durch eine andere, der bis= herigen gang entgegengefeste Behandlung endlich einmal zu einem gedeih= lichen und fruchtbaren Buchse zu befördern.

### VII.1)

Idee und Gintheilung einer befonderen Wiffenschaft unter bem Namen einer Kritik der reinen Bernunft.

Aus diesem allem ergiebt sich nun die Idee einer besondern Wissen=
schaft, die Kritik der reinen Bernunft heißen kann.") Denn Vernunft

- myle

<sup>1)</sup> Der Abschnitt VII vereinigt den letzten Absatz des Abschnitts von A<sup>1</sup>: Bon dem Unterschiede . . . mit dem Abschnitt II von A<sup>1</sup> zu einem Ganzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A<sup>1</sup>: die zur Aritif der reinen Bernunft dienen fönne. — Es folgen in A<sup>1</sup> zwei Sätze, Bestimmungen der reinen und schlechthin reinen Erkenntniss (IV

ist das Bermögen, welches die Principien der Erkenntniß a priori an die Sand giebt. Daber ift reine Bernunft diejenige, welche die Principien, etwas ichlechthin a priori zu erkennen, enthalt. Gin Organon ber reinen Bernunft wurde ein Inbegriff berjenigen Principien fein, nach denen alle s reine Erkenntnisse a priori fonnen erworben und wirklich zu Stande ge- 25 bracht werden. Die ausführliche Anwendung eines folchen Organon wurde ein Syftem ber reinen Bernunft verschaffen. Da biefes aber febr viel verlangt ist, und es noch dahin steht, ob auch hier überhaupt eine ') Erweiterung unferer Erkenntniß und in welchen Fallen fie möglich fei: 10 fo konnen wir eine Wiffenschaft der blogen Beurtheilung der reinen Bernunft, ihrer Quellen und Grenzen'als die Propadeutif zum Suftem der reinen Bernunft ansehen. Gine solche murbe nicht eine Doctrin, sondern nur Rritif ber reinen Bernunft beißen muffen, und ihr Rugen murde in Ansehung der Speculation 2) wirklich nur negativ sein, nicht zur Erweite-15 rung, sondern nur gur Lauterung unserer Bernunft bienen und fie von Frrthumern frei halten, welches ichon fehr viel gewonnen ift. Ich nenne alle Erkenntniß transscenbental, die fich nicht sowohl mit Begenständen, sondern mit unserer Erfenntnifart von Gegenstanden, so fern diese a priori möglich fein foll,3) überhaupt beschäftigt. Gin Syftem folder Begriffe wurde Transscendental=Philosophie heißen. Diese ift aber wiederum fur den Anfang noch ') ju viel. Denn weil eine folche Biffenschaft sowohl die analytische Erkenntniß, als die synthetische a priori voll= ftandig enthalten mußte, so ist fie, so weit 5) es unsere Absicht betrifft, von au weitem Umfange, indem wir die Analysis nur fo weit treiben durfen, als fie unentbehrlich nothwendig 6) ift, um die Principien der Synthesis a priori, als warum es uns nur zu thun ift, in ihrem ganzen Umfange 26 einzusehen. Diese Untersuchung, die wir eigentlich nicht Doctrin, sondern nur transscendentale Rritif nennen konnen, weil sie nicht die Erweiterung ber Erfenntnisse selbst, sondern nur die Berichtigung derfelben gur Absicht

<sup>22</sup>m-25), die in A2 ihren systematischen Ort am Schluss des Abschnitts I gefunden haben.

<sup>1)</sup> A1: ob auch überhaupt eine solche

<sup>2)</sup> in Ansehung ber Speculation: Zusatz von A2.

<sup>5)</sup> A1: fondern mit unfern Begriffen a priori von Gegenständen

<sup>4)</sup> noch: Zusatz von A2.

<sup>5)</sup> A1: in so fern

<sup>6)</sup> A1: nothig

hat und den Probirstein des Werths oder Unwerths aller Erkenntnisse a priori abgeben foll, ift bas, womit wir uns jest beschäftigen. solche Kritit ift bemnach eine Vorbereitung wo möglich zu einem Organon, und wenn dieses nicht gelingen sollte, wenigstens zu einem Kanon berfelben, nach welchem allenfalls dereinst das vollständige System der Philosophie der reinen Vernunft, es mag nun in Erweiterung oder bloker Begrenzung ihrer Erkenntniß bestehen, sowohl analytisch als synthetisch dar= gestellt werden kounte. Denn daß dieses möglich sei, ja daß ein solches Syftem von nicht gar großem Umfange sein könne, um zu hoffen, es ganz zu vollenden, läßt sich schon zum voraus daraus ermessen, daß hier nicht 10 die Natur der Dinge, welche unerschöpflich ift, sondern der Berftand, der über die Natur der Dinge urtheilt, und auch dieser wiederum nur in Ansehung seiner Erkenntniß a priori ben Wegenstand ausmacht, deffen Borrath, weil wir ihn doch nicht auswärtig suchen dürfen, uns nicht verborgen bleiben kann und allem Vermuthen nach flein genug ift, um vollständig 15 aufgenommen, nach seinem Werthe oder Unwerthe beurtheilt und unter 27 richtige Schätzung gebracht zu werden. Noch weniger darf man hier eine Kritik der Bücher und Systeme der reinen Vernunft erwarten, sondern die des reinen Vernunftvermögens selbst. Nur allein, wenn diese zum Grunde liegt, hat man einen sicheren Probirftein, den philosophischen Ge= 20 halt alter und neuer Werke in diesem Fache zu schätzen; widrigenfalls beurtheilt der unbefugte Geschichtschreiber und Richter grundlose Behauptungen anderer durch seine eigene, die eben so grundlos sind. 1)

Die Transscendental-Philosophie ist die Idee einer Wissenschaft,2) wozu die Kritik der reinen Vernunft den ganzen Plan architektonisch, 25 d. i. aus Principien, entwerfen soll, mit völliger Sewährleistung der Vollsskändigkeit und Sicherheit aller Stücke, die dieses Gebäude ausmachen. Sie ist das System aller Principien der reinen Vernunft.3) Daß diese Kritik nicht schon selbst Transscendental-Philosophie heißt, beruht ledigslich darauf, daß sie, um ein vollskändig System zu sein, auch eine ausschührliche Analysis der ganzen menschlichen Erkenntniß a priori enthalten müßte. Nun muß zwar unsere Kritik allerdings auch eine vollskändige Herzählung aller Stammbegriffe, welche die gedachte reine Erkenntniß

<sup>1)</sup> Noch weniger . . . find: Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> A1: ift hier nur eine 3bee

<sup>3)</sup> Sie ist . . . Bernunft: Zusatz von A2.

ausmachen, vor Augen legen. Allein der aussührlichen Analysis dieser Begriffe selbst, wie auch der vollständigen Recension der daraus abgeleiteten enthält sie sich dilig, theils weil diese Zergliederung nicht zweckmäßig wäre, indem sie die Bedenklichkeit nicht hat, welche bei der Syn= 28 thesis angetrossen wird, um deren willen eigentlich die ganze Kritik da ist, theils weil es der Einheit des Plans zuwider wäre, sich mit der Berant-wortung der Bollständigkeit einer solchen Analysis und Ableitung zu besassen, deren man in Ansehung seiner Absicht doch überhoben sein konnte. Diese Bollständigkeit der Zergliederung sowohl, als der Ableitung aus den künstig zu liesernden Begriffen a priori ist indessen leicht zu ergänzen, wenn sie nur allererst als aussührliche Principien der Synthesis dasind, und in ') Ansehung dieser wesentlichen Absicht nichts ermangelt.

Bur Kritik der reinen Vernunft gehört demnach alles, was die Transscendental=Philosophie ausmacht, und sie ist die vollständige Idee der Transscendental=Philosophie, aber diese Wissenschaft noch nicht selbst, weil sie in der Analysis nur so weit geht, als es zur vollständigen Beurtheilung der synthetischen Erkenntniß a priori erforderlich ist.

Das vornehmste Augenmerk bei der Eintheilung einer solchen Wissensschaft ist: daß gar keine Begriffe hineinkommen mussen, die irgend etwas Empirisches in sich enthalten, oder daß die Erkenntniß a priori völlig rein sei. Daher, odzwar die odersten Grundsätze der Moralität und die Grundbegriffe derselben Erkenntnisse a priori sind, so gehören sie doch nicht in die Transscendental-Philosophie, weil sie die Begriffe der Lust und Un= 29 lust, der Begierden und Neigungen 20., die insgesammt empirischen Ur= sprungs sind, zwar selbst nicht zum Grunde ihrer Borschriften legen, aber doch im Begriffe der Pflicht als Hinderniß, das überwunden, oder als Anreiß, der nicht zum Bewegungsgrunde gemacht werden soll, nothwendig in die Absassung des Systems der reinen Sittlichseit mit hineinziehen müssen. Daher ist die Transscendental-Philosophie eine Beltweisheit der reinen, bloß speculativen Bernunft. Denn alles Praktische, so fern es Triebsedern enthält, bezieht sich auf Gefühle, welche zu empirischen Erstentnißquellen gehören.

1 - 0

<sup>1)</sup> A1: und ihnen in

<sup>3</sup> A1: weil die Begriffe . . . Ursprungs sind, dabei voransgesetzt werden umfisten.

<sup>3)</sup> A1: Bewegungsgründe

Wenn man nun die Gintheilung diefer Biffenschaft aus dem allge= meinen Besichtspunkte eines Systems überhaupt anstellen will, so muß die, welche mir jest vortragen, erftlich eine Elementarlehre, zweitens eine Methobenlehre ber reinen Bernunft enthalten. Jeder biefer Saupt= theile wurde seine Unterabtheilung haben, deren Gründe sich gleichwohl hier noch nicht vortragen laffen. Rur fo viel icheint zur Ginleitung ober Vorerinnerung nothig zu fein, daß es zwei Stamme der menfchlichen Erfenntniß gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbefannten Burgel entspringen, namlich Sinnlichfeit und Berftanb, burch beren erfteren uns Wegenstanbe gegeben, burch ben zweiten aber 10 gedacht werden. Sofern nun die Sinnlichkeit Vorstellungen a priori ent-30 halten follte, welche bie Bedingung ausmachen, unter ber uns Gegenstände gegeben werden, so wurde sie zur Transscendental=Philosophie gehoren. Die transscendentale Sinnenlehre wurde zum ersten Theile der Elementar-Wissenschaft gehören muffen, weil die Bedingungen, worunter 13 allein die Begenftande der menschlichen Erkenntniß gegeben werden, denjenigen vorgehen, unter welchen felbige gedacht werden.

# Kritik

der

# reinen Vernunft.

I.

Transscendentale Clementarlehre.

# Transscendentalen Elementarlehre Erster Theil.

## Die transscendentale Afthetik.

#### § 1.')

Auf welche Art und burch welche Mittel sich auch immer eine Erstenntniß auf Gegenstände beziehen mag, so ist doch diesenige, wodurch sie sich auf dieselbe unmittelbar bezieht, und worauf alles Denken als Mittel abzweckt, die Anschauung. Diese sindet aber nur statt, sosern uns der Gegenstand gegeben wird; dieses aber ist wiederum uns Menschen wenigstens?) nur dadurch möglich, daß er das Gemüth auf gewisse Beise afsicire. Die Fähigkeit (Receptivität), Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen afficirt werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. Vermittelst der Sinnlichkeit also werden uns Gegenstände gegeben, und sie allein liesert uns Anschauungen; durch den Verstand aber werden sie gedacht, und von ihm entspringen Begriffe. Alles Denken aber muß sich, es sei geradezu (directe), oder im Umschweise (indirecte), vermittelst gewisser Merkmale?) zulet auf Anschauungen, mithin bei uns auf Sinnlichkeit beziehen, weil uns auf andere Beise kein Gegenstand gegeben werden kann.

<sup>1)</sup> Die Gliederung in Paragraphen ist ein Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> und Menschen wenigstend: Zusatz von A2.

<sup>7)</sup> vermittelst gewisser Merkmale: Zusatz von A2.

Die Wirkung eines Gegenstandes auf die Vorstellungsfähigkeit, so fern wir von demselben afficirt werden, ist Empfindung. Diejenige Ansschung, welche sich auf den Gegenstand durch Empfindung bezieht, heißt empirisch. Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung heißt Erscheinung.

In der Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung corresponsdirt, die Materie derselben, dassenige aber, welches macht, daß das Mannigsaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen geordnet werden kann, ') nenne ich die Form der Erscheinung. Da das, worin sich die Empfindungen allein ordnen und in gewisse Form gestellt werden können, nicht selbst wiederum Empfindung sein kann, so ist uns zwar die Materie aller Erscheinung nur a posteriori gegeben, die Form derselben aber muß zu ihnen insgesammt im Gemüthe a priori bereit liegen und daher abgessondert von aller Empfindung können betrachtet werden.

Ich nenne alle Vorstellungen rein (im transscendentalen Verstande), in denen nichts, was zur Empfindung gehört, angetrossen wird. Demnach wird die reine Form sinnlicher Anschauungen überhaupt im Gemüthe a priori angetrossen werden, worin alles Mannigsaltige der Erscheinungen in gewissen Verhältnissen angeschauet wird. Diese reine Form der Sinnlichseit wird auch selber reine Anschauung heißen. So, wenn ich von der Vorstellung eines Körpers das, was der Verstand davon denkt, als Substanz, Kraft, Theilbarkeit 2c., imgleichen was davon zur Empfindung gehört, als Undurchdringlichseit, Härte, Farbe 2c., absondere, so bleibt mir aus dieser empirischen Anschauung noch etwas übrig, nämlich Ausdehmung und Gestalt. Diese gehören zur reinen Anschauung, die a priori, auch ohne einen wirklichen Gegenstand der Sinne oder Empfindung, als eine bloße Form der Sinnlichseit im Gemüthe stattsindet.

Eine Wissenschaft von allen Principien der Sinnlichkeit a priori nenne ich die transscendentale Afthetik.\*) Es muß also eine solche

<sup>\*)</sup> Die Dentschen sind die einzigen, welche sich jest des Worts Asthetik be- 300 dienen, um badurch das zu bezeichnen, was andre Kritik des Geschmacks heißen. Es liegt hier eine versehlte Hossung zum Grunde, die der vortreffliche Analyst Baum- garten faßte, die kritische Beurtheilung des Schönen unter Bernunftprincipien zu bringen und die Regeln derselben zur Wissenschaft zu erheben. Allein diese Bemühung ist vergeblich. Denn gedachte Regeln ober Kriterien sind ihren vornehmsten Duellen 35

<sup>1)</sup> A1: Erscheinung, in gewissen Verhältnissen geordnet, angeschauet wird

<sup>2)</sup> vornehmsten: Zusatz von A2.

37

Wissenschaft geben, die den ersten Theil der transscendentalen Elementar= 36 lehre ausmacht, im Gegensatz derjenigen, welche die Principien des reinen Denkens enthält und transscendentale Logik genannt wird.

Ichkeit isoliren, dadurch daß wir alles absondern, was der Verstand durch seine Begriffe dabei denkt, damit nichts als empirische Anschauung übrig bleibe. Zweitens werden wir von dieser noch alles, was zur Empfindung gehört, abtrennen, damit nichts als reine Anschauung und die bloße Form der Erscheinungen übrig bleibe, welches das einzige ist, das die Sinnlichkeit a priori liefern kann. Bei dieser Untersuchung wird sich sinden, daß es zwei reine Formen sinnlicher Anschauung als Principien der Erkenntniß a priori gebe, nämlich Raum und Zeit, mit deren Erwägung wir uns jest beschäftigen werden.

Der

## Transscendentalen Afthetif

Erfter Abschnitt.

Von dem Raume.

§ 2.

Metaphysische Erörterung biefes Begriffs.')

Vermittelst des äußeren Sinnes (einer Eigenschaft unsres Gemuths) stellen wir uns Gegenstände als außer uns und diese insgesammt im

nach bloß empirisch und können also niemals zu bestimmten?) Gesetzen a priori dienen, wornach sich unser Geschmacksurtheil richten müßte; vielmehr macht das letztere den eigentlichen Prodirstein der Richtigkeit der ersteren aus. Um deswillen ist es rathsam, diese Benennung entweder?) wiederum eingehen zu lassen und sie berjenigen Lehre aufzubehalten, die wahre Wissenschaft ist (wodurch man auch der Sprache und dem Sinne der Alten näher treten würde, bei denen die Eintheilung der Erkenntniß in alskrza zar vonza sehr berühmt war), oder sich in die Benennung mit der speculativen Philosophie zu theilen und die Asthetik theils im transscendentalen Sinne, theils in psychologischer Bedeutung zu nehmen.4)

15

<sup>1)</sup> Die Überschrift ist wie die Paragraphen-Bezeichnung ein Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> bestimmten: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> entweder: Zusatz von A2.

<sup>1)</sup> oder sich . . . zu nehmen: Zusatz von A2; ebenso die vorhergehenden Klammerzeichen.

Darin ift ihre Geftalt, Große und Berhaltniß gegen ein= Raume vor. ander bestimmt oder bestimmbar. Der innere Sinn, vermittelft beffen das Gemuth sich selbst oder seinen inneren Austand anschauet, giebt zwar feine Anschauung von ber Seele selbst als einem Object; allein es ift boch eine bestimmte Form, unter der die Anschauung ihres inneren Zustandes 5 allein möglich ift, fo daß alles, was zu den inneren Bestimmungen gehört, in Berhaltniffen ber Zeit vorgestellt wird. Außerlich kann die Zeit nicht angeschaut werden, so wenig wie der Raum als etwas in uns. Was find nun Raum und Zeit? Sind es wirkliche Befen? Sind es zwar nur Bestimmungen ober auch Verhaltnisse ber Dinge, aber boch folde, welche 10 ihnen auch an fich zukommen wurden, wenn sie auch nicht angeschaut wurden, ober find fie folde, die nur an der Form der Anschauung allein 38 haften und mithin an der subjectiven Beschaffenheit unseres Gemuths. ohne welche diese Pradicate gar keinem Dinge beigelegt werden konnen? Um uns hierüber zu belehren, wollen wir zuerft den Begriff bes Raumes 15 erörtern.') Ich verstehe aber unter Erörterung (expositio) die deutliche (wenn gleich nicht ausführliche) Borftellung beffen, was zu einem Begriffe gehört; metaphysisch aber ift die Erörterung, wenn fie basjenige enthalt, was den Begriff als a priori gegeben barftellt.")

- 1) Der Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußeren Erfahrungen abgezogen worden. Denn damit gewisse Empfindungen auf etwas
  außer mir bezogen werden (d. i. auf etwas in einem andern Orte des
  Raumes, als darin ich mich befinde), imgleichen damit ich sie als außer
  und neben 3) einander, mithin nicht bloß verschieden, sondern als in verschiedenen Orten vorstellen könne, dazu muß die Vorstellung des Raumes
  sichon zum Grunde liegen. Demnach kann die Vorstellung des Raumes
  nicht aus den Verhältnissen der äußern Erscheinung durch Erfahrung erborgt sein, sondern diese äußere Erfahrung ist selbst nur durch gedachte
  Vorstellung allererst möglich.
- 2) Der Raum ist eine nothwendige Vorstellung a priori, die allen 200 äußeren Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, daß kein Raum sei, ob man sich gleich ganz 39 wohl denken kann, daß keine Segenstände darin angetrossen werden. Er

<sup>1)</sup> A1: ben Raum betrachten.

<sup>3)</sup> Ich verstehe . . . barstellt: Zusatz von A3.

<sup>3)</sup> und neben: Zusatz von A2.

wird also als die Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen und nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung angesehen und ist eine Vorsstellung a priori, die nothwendiger Weise äußeren Erscheinungen zum Grunde liegt.')

3) Der Raum ift fein biscurfiver ober, wie man fagt, allgemeiner Begriff von Verhaltniffen ber Dinge überhaupt, sondern eine Tu-Denn erftlich fann man sich nur einen einigen Raum vorstellen, und wenn man von vielen Raumen redet, so verfteht man darunter nur Theile eines und beffelben alleinigen Raumes. Diefe Theile konnen auch nicht vor dem einigen allbefassenden Raume gleichsam als bessen Bestandtheile (baraus seine Zusammensehung möglich sei) vorhergeben, fondern nur in ihm gedacht werden. Er ift wesentlich einig, das Mannig= faltige in ihm, mithin auch ber allgemeine Begriff von Raumen überhaupt beruht lediglich auf Ginschränkungen. Hieraus folgt, daß in Anfehung feiner eine Anschauung a priori (die nicht empirisch ift) allen Begriffen von demfelben zum Grunde liegt.3) So werden auch alle geometrifche Grundfage, g. E. daß in einem Triangel zwei Seiten zusammen größer find, als die britte, niemals aus allgemeinen Begriffen von Linie und Triangel, sondern aus der Anschauung und zwar a priori mit apodiftischer Gewißheit abgeleitet.

4) Der Raum wird als eine unendliche gegebene Größe vorgestellt. Run muß man zwar einen jeden Begriff als eine Vorstellung denken, die 40 in einer unendlichen Menge von verschiedenen möglichen Vorstellungen (als ihr gemeinschaftliches Merkmal) enthalten ist, mithin diese unter sich enthält; aber kein Begriff als ein solcher kann so gedacht werden, als ob er eine unendliche Menge von Vorstellungen in sich enthielte. Gleichwohl wird der Raum so gedacht (denn alle Theile des Raumes ins unendliche sind zugleich). Also ist die ursprüngliche Vorstellung vom Raume Ansichauung a priori und nicht Begriff. 3)

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> <sup>1)</sup> In A<sup>1</sup> folgt als 3) ein Argument (IV 32), das in A<sup>2</sup> zu der "Transscenbentalen Erörterung" umgearbeitet ist. — Die nachstehenden Argumente sind dort
dementsprechend als 4) und 5) gezählt.

<sup>2)</sup> A1: liege.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das vorstehende Argument 4) ist eine Umarbeitung des Arguments 5) <sup>35</sup> von A<sup>1</sup> (IV 33).

#### § 3.1)

Transscendentale Erörterung bes Begriffs vom Raume.

Ich verstehe unter einer transscendentalen Erörterung die Erstlärung eines Begriffs als eines Princips, woraus die Möglichkeit ans derer synthetischer Erkenntnisse a priori eingesehen werden kann. Zu dieser Absicht wird erfordert: 1) daß wirklich dergleichen Erkenntnisse aus dem gegebenen Begriffe hersließen, 2) daß diese Erkenntnisse nur unter der Voraussehung einer gegebenen Erklärungsart dieses Begriffs möglich sind.

Seometrie ist eine Wissenschaft, welche die Eigenschaften des Raums synthetisch und doch a priori bestimmt. Was muß die Vorstellung des Raumes denn sein, damit eine solche Erkenntniß von ihm möglich sei? Er muß ursprünglich Anschauung sein; denn aus einem bloßen Begriffe lassen sich keine Säße, die über den Begriff hinausgehen, ziehen, welches doch in der Geometrie geschieht (Einleitung V). Aber diese Anschauung muß a priori, d. i. vor aller Wahrnehmung eines Gegenstandes, in uns angestrossen werden, mithin reine, nicht empirische Anschauung sein. Denn die geometrischen Säße sind insgesammt apodiktisch, d. i. mit dem Bewußtsein ihrer Nothwendigkeit verbunden, z. B. der Raum hat nur drei Abemessungsurtheile sein, noch aus ihnen geschlossen werden (Einleit. II).

Wie kann nun eine äußere Anschauung dem Gemüthe beiwohnen, die vor den Objecten selbst vorhergeht, und in welcher der Begriff der letzteren a priori bestimmt werden kann? Offenbar nicht anders, als so fern sie bloß im Subjecte, als die formale Beschaffenheit desselben von Objecten afficirt zu werden und dadurch unmittelbare Vorstellung derselben, 25 d. i. Anschauung, zu bekommen, ihren Sit hat, also nur als Form des äußeren Sinnes überhaupt.

Also macht allein unsere Erklärung die Möglichkeit der Geometrie als einer synthetischen Erkenntniß a priori begreiflich. Eine jede Erklärungsart, die dieses nicht liesert, wenn sie gleich dem Anscheine nach mit ihr einige Ähnlichkeit hätte, kann an diesen Kennzeichen am sichersten von ihr unterschieden werden.

<sup>1)</sup> Der nachstehende § 3 ist ein Zusatz von A2.

#### Schluffe aus obigen Begriffen.

- a) Der Raum stellt gar keine Eigenschaft irgend einiger Dinge an sich, oder sie in ihrem Verhältniß auf einander vor, d. i. keine Bestimmung derselben, die an Gegenständen selbst haftete, und welche bliebe, wenn man auch von allen subjectiven Bedingungen der Auschauung abstrahirte. Denn weder absolute, noch relative Bestimmungen können vor dem Dassein der Dinge, welchen sie zukommen, mithin nicht a priori angeschaut werden.
- b) Der Raum ist nichts anders, als nur die Form aller Erscheisnungen äußerer Sinne, d. i. die subjective Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns äußere Anschauung möglich ist. Weil nun die Receptivität des Subjects, von Gegenständen afficirt zu werden, nothwendiger Weise vor allen Anschauungen dieser Objecte vorhergeht, so läßt sich verstehen, wie die Form aller Erscheinungen vor allen wirklichen Wahrsnehmungen, mithin a priori im Gemüthe gegeben sein könne, und wie sie als eine reine Anschauung, in der alle Gegenstände bestimmt werden müssen, Principien der Verhältnisse derselben vor aller Ersahrung entshalten könne.

Wir konnen demnach nur aus dem Standpunkte eines Menschen vom Raum, von ausgebehnten Befen zc. reden. Gehen wir von der subjectiven Bedingung ab, unter welcher wir allein außere Anschauung befommen konnen, so wie wir nämlich von den Gegenstanden afficirt werden mögen, fo bedeutet die Vorstellung vom Raume gar nichts. Dieses Bra- 43 bicat wird ben Dingen nur in fo fern beigelegt, als fie uns erscheinen, 25 b. i. Gegenstände ber Sinnlichkeit find. Die beständige Form dieser Receptivitat, welche wir Sinnlichkeit nennen, ift eine nothwendige Bedingung aller Berhaltniffe, barin Gegenftande als außer uns angeschauet werden, und wenn man von diesen Gegenständen abstrahirt, eine reine Anschauung, welche ben Namen Raum führt. Beil wir die besonderen Bedin= w gungen ber Sinnlichkeit nicht zu Bedingungen ber Möglichkeit ber Sachen, sondern nur ihrer Erscheinungen machen können, fo können wir wohl fagen, daß der Raum alle Dinge befasse, die uns außerlich erscheinen mogen, aber nicht alle Dinge an fich felbst, sie mogen nun angeschaut werben ober nicht, ober auch von welchem Subject man wolle. Denn wir 35 können von den Anschauungen anderer benkenden Wesen gar nicht ur-

theilen, ob fie an die nämlichen Bedingungen gebunden feien, welche unfere Anschauung einschränken und für uns allgemein gultig find. bie Ginschränkung eines Urtheils jum Begriff bes Subjects hinzufügen, fo gilt bas Urtheil alsbann unbebingt. Der Cat: Alle Dinge find neben einander im Raum, gilt unter') ber Einschränfung, wenn diese Dinge als Begenstande unserer finnlichen Anschauung genommen werden. Füge ich hier die Bedingung jum Begriffe und fage: Alle Dinge als außere Erscheinungen find neben einander im Raum, so gilt diese Regel allgemein 44 und ohne Ginschränkung. Unfere Erörterungen lehren bemnach die Re= alität (d. i. die objective Gultigfeit) des Raumes in Ansehung alles 100 beffen, was außerlich als Wegenstand uns vorkommen fann, aber zugleich die Idealität des Raums in Ansehung der Dinge, wenn sie durch die Bernunft an fich felbst erwogen werben, d. i. ohne Rudficht auf die Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit zu nehmen. Wir behaupten also die em = pirische Realität des Raumes (in Ansehung aller möglichen außeren 15 Erfahrung), obzwar bie') transscendentale Sdealität desselben, d. i. daß er Nichts sei, so bald wir die Bedingung ber Möglichkeit aller Er= fahrung weglassen und ihn als etwas, was den Dingen an sich selbst zum Grunde liegt, annehmen.

Es giebt aber auch außer dem Raum keine andere subjective und auf etwas Außeres bezogene Vorstellung, die a priori objectiv heißen könnte. Denn man kann von keiner derselben synthetische Säte a priori, wie von der Anschauung im Raume herleiten (§ 3). Daher ihnen, genau zu reden, gar keine Idealität zukommt, ob sie gleich darin mit der Vorstellung des Raumes übereinkommen, daß sie bloß zur subjectiven Beschaffenheit der Sinnesart gehören, z. B. des Gesichts, Gehörs, Gefühls, durch die Empfindungen der Farben, Tone und Wärme, die aber, weil sie bloß Empfindungen und nicht Anschauungen sind, an sich kein Object, am wenigsten a priori erkennen lassen.

Die Absicht dieser Anmerkung geht nur dahin: zu verhüten, daß man bie behauptete Idealität des Raumes nicht durch bei weitem unzulängliche Beispiele zu erläutern sich einfallen lasse, da nämlich etwa Farben, Geschmack 2c. mit Recht nicht als Beschassenheiten der Dinge, sondern bloß als

<sup>1)</sup> A1: gilt nur unter

<sup>7)</sup> A1: obzwar zugleich bie

<sup>5)</sup> Statt der Begründung: Denn man kann . . . erkennen lassen steht in A' (IV 3431 f.) die ausführlichere Erörterung: baher diese subjective . . . Gegenstände sind.

46

Beränderungen unseres Subjects, die sogar bei verschiedenen Menschen verschieden sein können, betrachtet werden. Denn in diesem Falle gilt das, was ursprünglich selbst nur Erscheinung ist, z. B. eine Rose, im empirischen Berstande für ein Ding an sich selbst, welches doch jedem Auge in Ausehung der Farbe anders erscheinen kann. Dagegen ist der transscendentale Begriff der Erscheinungen im Raume eine kritische Erinnerung, daß überhaupt nichts, was im Raume angeschaut wird, eine Sache an sich, noch daß der Raum eine Form der Dinge sei, die ihnen etwa an sich selbst eigen wäre, sondern daß uns die Gegenstände an sich gar nicht bekannt seien, und, was wir äußere Gegenstände nennen, nichts anders als bloße Borstellungen unserer Sinnlichkeit seien, deren Form der Raum ist, deren wahres Correlatum aber, d. i. das Ding an sich selbst, dadurch gar nicht erkannt wird, noch erkannt werden kann, nach welchem aber auch in der Ersahrung niemals gefragt wird.

Der

## Transscendentalen Afthetit

Zweiter Abschnitt.

Bon ber Zeit.

\$ 4.

Metaphysische Erörterung des Begriffs der Zeit.')

241

Die Zeit ist 1) kein empirischer Begriff, der irgend von einer Erfahrung abgezogen worden. Denn das Zugleichsein oder Aufeinanderfolgen würde selbst nicht in die Wahrnehmung kommen, wenn die Vorstellung der Zeit nicht a priori zum Grunde läge. Nur unter deren Voraussehung kann man sich vorstellen: daß einiges zu einer und derselben Zeit (zugleich) oder in verschiedenen Zeiten (nach einander) sei.

2) Die Zeit ist eine nothwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbst nicht aufheben, ob man zwar ganz wohl die Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen kann. Die Zeit ist also a priori gegeben. In

1 - 0

<sup>1)</sup> Die Überschrift ist wie die Paragraphen-Bezeichnung ein Zusatz von A2.

ihr allein ist alle Wirklichkeit der Erscheinungen möglich. Diese können insgesammt wegfallen, aber sie selbst (als die allgemeine Bedingung ihrer Möglichkeit) kann nicht aufgehoben werden.

- 3) Auf diese Nothwendigkeit a priori gründet sich auch die Möglichsteit apodiktischer Grundsätze von den Verhältnissen der Zeit oder Axiomen von der Zeit überhaupt. Sie hat nur Eine Dimension: verschiedene Zeiten sind nicht zugleich, sondern nach einander (so wie verschiedene Räume nicht nach einander, sondern zugleich sind). Diese Grundsätze können aus der Erfahrung nicht gezogen werden, denn diese würde weder strenge Alzgemeinheit, noch apodiktische Gewisheit geben. Wir würden nur sagen sonnen: so lehrt es die gemeine Wahrnehmung; nicht aber: so muß es sich verhalten. Diese Grundsätze gelten als Regeln, unter denen überhaupt Erfahrungen möglich sind, und belehren uns vor derselben und nicht durch dieselbe.
  - 4) Die Zeit ist kein discursiver oder, wie man ihn nennt, allgemeiner Begriff, sondern eine reine Form der sinnlichen Anschauung. Berschiedene Zeiten sind nur Theile eben derselben Zeit. Die Vorstellung, die nur durch einen einzigen Gegenstand gegeben werden kann, ist aber Anschausung. Auch würde sich der Sat, daß verschiedene Zeiten nicht zugleich sein können, aus einem allgemeinen Begriff nicht herleiten lassen. Der Sat ist synthetisch und kann aus Begriffen allein nicht entspringen. Er ist also in der Anschauung und Vorstellung der Zeit unmittelbar enthalten.
- 5) Die Unendlichkeit der Zeit bedeutet nichts weiter, als daß alle bes 48 stimmte Größe der Zeit nur durch Einschränkungen einer einigen zum Grunde liegenden Zeit möglich sei. Daher muß die ursprüngliche Borsstellung Zeit als uneingeschränkt gegeben sein. Wovon aber die Theile selbst und jede Größe eines Gegenstandes nur durch Einschränkung bestimmt vorgestellt werden können, da muß die ganze Vorstellung nicht durch Begriffe gegeben sein (denn die enthalten nur Theilvorstellungen, dondern es muß ihnen?) unmittelbare Anschauung zum Grunde liegen.

<sup>1)</sup> A1: denn da gehen die Theilvorstellungen vorher

<sup>2)</sup> A1: ihre

#### § 5.1)

Transscendentale Erörterung bes Begriffs ber Beit.

Ich kann mich beshalb auf Nr. 3 berufen, wo ich, um kurz zu sein, das, was eigentlich transscendental ist, unter die Artikel der metaphyssischen Erörterung gesetht habe. Hier füge ich noch hinzu, daß der Begriff der Beränderung und mit ihm der Begriff der Bewegung (als Beränderung des Orts) nur durch und in der Zeitvorstellung möglich ist; daß, wenn diese Borstellung nicht Anschauung (innere) a priori wäre, kein Begriff, welcher es auch sei, die Möglichkeit einer Beränderung, d. i. einer Berbindung contradictorisch entgegengesetzer Prädicate (z. B. das Sein an einem Orte und das Nichtsein eben desselben Dinges an demselben Orte) in einem und demselben Objecte, begreiflich machen könnte. Nur in der Zeit können beide contradictorischentzegengesetzte Bestimmungen 49 in einem Dinge, nämlich nach einander, anzutreffen sein. Also erklärt unser Zeitbegriff die Möglichkeit so vieler synthetischer Erkenntniß a priori, als die allgemeine Bewegungslehre, die nicht wenig fruchtbar ist, darlegt.

# § 6. Schluffe aus biefen Begriffen.

- a) Die Zeit ist nicht etwas, was für sich selbst bestände, oder den Dingen als objective Bestimmung anhinge, mithin übrig bliebe, wenn man von allen subjectiven Bedingungen der Anschauung derselben abstrabirt: denn im ersten Fall würde sie etwas sein, was ohne wirklichen Gegenstand dennoch wirklich wäre. Was aber das zweite betrifft, so könnte sie als eine den Dingen selbst anhängende Bestimmung oder Ordnung nicht vor den Gegenständen als ihre Bedingung vorhergehen und a priori durch synthetische Sähe erkannt und angeschaut werden. Dieses letztere sindet dagegen sehr wohl statt, wenn die Zeit nichts als die subjective Bedingung ist, unter der alle Anschauungen in uns stattsinden können. Denn da kann diese Form der innern Anschauung vor den Gegenständen, mithin a priori vorgestellt werden.
  - b) Die Zeit ist nichts anders als die Form des innern Sinnes, d. i. des Anschauens unserer selbst und unseres innern Lustandes. Denn die

<sup>1)</sup> Der nachstehende § 5 ist ein Zusatz von A2.

- Beit kann keine Bestimmung äußerer Erscheinungen sein: sie gehört weder zu einer Gestalt, oder Lage ic.; dagegen bestimmt sie das Verhältnis der Vorstellungen in unserm innern Zustande. Und eben weil diese innre Anschauung keine Gestalt giebt, suchen wir auch diesen Mangel durch Analogien zu ersehen und stellen die Zeitsolge durch eine ins Unendliche sortgehende Linie vor, in welcher das Mannigsaltige eine Reihe ausmacht, die nur von einer Dimension ist, und schließen aus den Eigenschaften dieser Linie auf alle Eigenschaften der Zeit außer dem einigen, daß die Theile der erstern zugleich, die der letztern aber jederzeit nach einander sind. Hieraus erhellt auch, daß die Vorstellung der Zeit selbst Anschaus ung sei, weil alle ihre Verhältnisse sich an einer äußern Anschauung ausstrücken lassen.
- c) Die Zeit ist die formale Bedingung a priori aller Erscheinungen überhaupt. Der Raum als die reine Form aller äußeren Anschauung ist als Bedingung a priori bloß auf äußere Erscheinungen eingeschränkt.

  Dagegen weil alle Vorstellungen, sie mögen nun äußere Dinge zum Sezgenstande haben oder nicht, doch an sich selbst, als Bestimmungen des Gemüths, zum innern Zustande gehören; dieser innere Zustand aber unter der formalen Bedingung der innern Anschauung, mithin der Zeit gehört: so ist die Zeit eine Bedingung a priori von aller Erscheinung überzhaupt und zwar die unmittelbare Bedingung der inneren (unserer Seelen)

  10 und eben dadurch mittelbar auch der äußern Erscheinungen. Wenn ich a priori sagen kann: alle äußere Erscheinungen sind im Raume und nach den Verhältnissen des Raumes a priori bestimmt, so kann ich aus dem Princip des innern Sinnes ganz allgemein sagen: alle Erscheinungen überhaupt, d. i. alle Gegenstände der Sinne, sind in der Zeit und stehen nothwendiger Weise in Verhältnissen der Zeit.

Wenn wir von unsrer Art, uns selbst innerlich anzuschauen und vermittelst dieser Anschauung auch alle äußere Anschauungen in der Vorstellungsfraft zu befassen, abstrahiren und mithin die Gegenstände neh= 500 men, so wie sie an sich selbst sein mögen, so ist die Zeit nichts. Sie ist nur von objectiver Gültigkeit in Ansehung der Erscheinungen, weil dieses schon Dinge sind, die wir als Gegenstände unsrer Sinne annehmen; aber sie ist nicht mehr objectiv, wenn man von der Sinnlichkeit unsrer Anschauung, mithin dersenigen Vorstellungsart, welche uns eigenthümlich ist, abstrahirt und von Dingen überhaupt redet. Die Zeit ist also lediglich eine subjective Bedingung unserer (menschlichen) Anschauung

(welche jederzeit sinnlich ist, d. i. so fern wir von Gegenständen afficirt werden) und an sich, außer dem Subjecte, nichts. Nichts desto weniger ist sie in Ansehung aller Erscheinungen, mithin auch aller Dinge, die uns in der Ersahrung vorkommen können, nothwendiger Beise odjectiv. Bir können nicht sagen: alle Dinge sind in der Zeit, weil bei dem Begriss der Dinge überhaupt von aller Art der Anschauung derselben abstrahirt wird, 52 diese aber die eigentliche Bedingung ist, unter der die Zeit in die Vorsstellung der Gegenstände gehört. Wird nun die Bedingung zum Begrisse hinzugefügt, und es heißt: alle Dinge als Erscheinungen (Gegenstände der sinnlichen Anschauung) sind in der Zeit, so hat der Srundsatz seine gute objective Richtigkeit und Allgemeinheit a priori.

Unfere Behauptungen lehren bemnach empirische Realität ber Beit, b. i. objective Gultigfeit in Unsehung aller Gegenstände, die jemals unfern Sinnen gegeben werden mogen. Und da unfere Anschauung jeder-15 zeit finnlich ist, so kann uns in der Erfahrung niemals ein Gegenstand gegeben werden, der nicht unter die Bedingung der Zeit gehorte. gegen bestreiten wir der Zeit allen Anspruch auf absolute Realitat, ba fie nämlich, auch ohne auf die Form unserer finnlichen Anschauung Rücksicht zu nehmen, schlechthin ben Dingen als Bedingung ober Gigenschaft an-Solche Eigenschaften, bie ben Dingen an fich zufommen, fonnen uns durch die Sinne auch niemals gegeben werden. hierin besteht also die transscendentale Idealitat der Zeit, nach welcher fie, wenn man von den subjectiven Bedingungen der sinnlichen Anschauung abstrahirt, gar nichts ift und ben Gegenständen an fich felbft (ohne ihr Berhaltniß auf unfere Anschauung) weder subsistirend noch inharirend beigezählt werden kann. Doch ift diese Idealität eben so wenig wie die des Raumes 53 mit den Subreptionen der Empfindungen in Bergleichung gu ftellen, weil man doch dabei von der Erscheinung selbst, der diese Pradicate inhariren, voraussett, daß sie objective Realität habe, die hier ganglich wegfällt, außer so fern sie bloß empirisch ift, d. i. den Begenstand selbst bloß als Erscheinung ansieht: wovon die obige Anmerkung des ersteren Abschnitts nachzusehen ift.

## § 7. Erläuterung.

Wider diese Theorie, welche der Zeit empirische Realität zugesteht, aber die absolute und transscendentale bestreitet, habe ich von einsehenden

Männern einen Einwurf so einstimmig vernommen, daß ich daraus abnehme, er musse sich naturlicher Beise bei jedem Leser, dem diese Betrachtungen ungewohnt find, vorfinden. Er lautet alfo: Beranberungen find wirklich (dies beweifet ber Wechsel unserer eigenen Vorstellungen, wenn man gleich alle außere Erscheinungen sammt beren Beranderungen leug= nen wollte). Nun find Beranderungen nur in der Zeit möglich, folglich ist die Zeit etwas Wirkliches. Die Beantwortung hat feine Schwierigfeit. Ich gebe das ganze Argument zu. Die Zeit ift allerdings etwas Wirfliches, nämlich die wirkliche Form ber innern Anschauung. Sie hat also subjective Realität in Ansehung der innern Erfahrung, d. i. ich habe wirk- 10 54 lich die Borftellung von ber Zeit und meinen Bestimmungen in ihr. Sie ist also wirklich, nicht als Object, sondern als die Vorstellungsart meiner felbst als Objects anzusehen. Wenn aber ich felbst ober ein ander Wesen mich ohne diefe Bedingung der Sinnlichkeit anschauen konnte, so murden eben dieselben Bestimmungen, die wir uns jett als Veranderungen vor= 15 stellen, eine Erkenntniß geben, in welcher die Vorstellung ber Zeit, mithin auch der Veranderung gar nicht vorkame. Es bleibt also ihre empirische Realität als Bedingung aller unfrer Erfahrungen. Nur die absolute Realität fann ihr nach bem oben Angeführten nicht zugestanden werden. Sie ift nichts, als die Form unfrer inneren Anschauung.\*) Wenn man 20 von ihr die besondere Bedingung unserer Sinnlichkeit wegnimmt, so verschwindet auch ber Begriff ber Zeit, und fie hangt nicht an ben Wegenftanden felbst, sondern bloß am Subjecte, welches fie anschauet.

Die Ursache aber, weswegen dieser Einwurf so einstimmig gemacht wird und zwar von denen, die gleichwohl gegen die Lehre von der Ideali= 25 tät des Raumes nichts Einleuchtendes einzuwenden wissen, ist diese. Die absolute Realität des Raumes hossten sie nicht apodittisch darthun zu können, weil ihnen der Idealismus entgegensteht, nach welchem die Wirklichseit äußerer Gegenstände keines strengen Beweises fähig ist: dagegen die des Gegenstandes unserer innern Sinnen (meiner selbst und meines Zustandes) unmittelbar durchs Bewußtsein klar ist. Jene konnten ein bloßer Schein sein, dieser aber ist ihrer Meinung nach unleugbar etwas Wirkliches. Sie bedachten aber nicht, daß beide, ohne daß man ihre Wirks

<sup>&</sup>quot;) Ich kann zwar sagen: meine Borstellungen folgen einander; aber das heißt nur, wir sind uns ihrer als in einer Zeitfolge, d. i. nach der Form des innern 35 Sinnes, bewußt. Die Zeit ist darum nicht etwas an sich selbst, auch keine den Dingen objectiv anhängende Bestimmung.

lichkeit als Borstellungen bestreiten darf, gleichwohl nur zur Erscheinung gehören, welche jederzeit zwei Seiten hat, die eine, da das Object au sich selbst betrachtet wird (unangesehen der Art, dasselbe anzuschauen, dessen Beschaffenheit aber eben darum jederzeit problematisch bleibt), die andere, da auf die Form der Anschauung dieses Gegenstandes gesehen wird, welche nicht in dem Gegenstande an sich selbst, sondern im Subjecte, dem derselbe erscheint, gesucht werden muß, gleichwohl aber der Erscheinung dieses Gegenstandes wirklich und nothwendig zukommt.

Beit und Raum find bemnach zwei Erfenntnigquellen, aus benen 10 a priori verschiedene synthetische Erkenntnisse geschöpft werden können, wie vornehmlich die reine Mathematif in Ansehung der Erfenntnisse vom Raume und deffen Verhaltniffen ein glanzendes Beispiel giebt. Sie find 56 namlich beide zusammengenommen reine Formen aller sinnlichen Anschauung und machen dadurch synthetische Sate a priori möglich. Aber 15 biefe Erkenntnifguellen a priori bestimmen sich eben baburch (baß sie bloß Bedingungen der Sinnlichkeit find) ihre Grenzen, namlich daß fie bloß auf Begenstande geben, fo fern fie als Erfcheinungen betrachtet werden, nicht aber Dinge an fich felbst darstellen. Jene allein find bas Feld ihrer Gultigfeit, woraus, wenn man hinausgeht, weiter fein objectiver Gebrauch Derselben stattfindet. Diese Realitat des Raumes und der Zeit laßt übrigens die Sicherheit der Erfahrungserkenntniß unangetaftet: benn wir find berfelben eben fo gewiß, ob diefe Formen den Dingen an fich felbst, ober nur unfrer Anschauung dieser Dinge nothwendiger Beise anhangen. Dagegen die, fo die absolute Realitat des Raumes und der Zeit behaup= 25 ten, fie mogen fie nun als subfistirend ober nur inharirend annehmen, mit den Principien der Erfahrung felbst uneinig fein muffen. Denn ent= schließen sie sich zum ersteren (welches gemeiniglich die Partei der mathe= matischen Naturforscher ift), so mussen sie zwei ewige und unendliche für fich bestehende Undinge (Raum und Zeit) annehmen, welche dafind (ohne baß doch etwas Wirkliches ist), nur um alles Wirkliche in sich zu befassen. Rehmen sie die zweite Partei (von der einige metaphysische Naturlehrer find), und Raum und Zeit gelten ihnen als von der Erfahrung abstrahirte, obzwar in der Absonderung verworren vorgestellte, Berhältnisse der 57 Erscheinungen (neben ober nach einander): so muffen fie den mathematischen Lehren a priori in Ansehung wirklicher Dinge (z. E. im Raume) ihre Bultigfeit, wenigstens die apodiftifche Bewißheit bestreiten, indem diese a posteriori gar nicht stattfindet, und die Begriffe a priori von

- mach

Raum und Zeit dieser Meinung nach nur Geschöpfe ber Einbildungsfraft find, beren Quell wirklich in ber Erfahrung gesucht werden muß, aus de= ren abstrahirten Berhaltnissen die Einbildung etwas gemacht hat, was zwar das Allgemeine derselben enthält, aber ohne die Restrictionen, welche die Natur mit denselben verknüpft hat, nicht stattfinden kann. Die ersteren gewinnen so viel, daß fie fur die mathematischen Behauptungen sich das Feld ber Erscheinungen frei machen. Dagegen verwirren fie fich fehr durch eben diese Bedingungen, wenn der Verftand über dieses Feld hinausgeben will. Die zweiten gewinnen zwar in Ansehung des letteren, nämlich daß die Borftellungen von Raum und Zeit ihnen nicht in den Weg fommen, wenn sie von Gegenständen nicht als Erscheinungen, sondern bloß im Berhaltniß auf den Verftand urtheilen wollen; konnen aber weder von der Möglichkeit mathematischer Erkenntnisse a priori (indem ihnen eine mahre und objectiv gültige Anschauung a priori fehlt) Grund angeben, noch die Erfahrungsfäße mit jenen Behauptungen in nothwendige Ginftimmung 13 58 bringen. In unserer Theorie von der wahren Beschaffenheit dieser zwei ursprünglichen Formen ber Sinnlichfeit ift beiden Schwierigkeiten abgeholfen.

Daß schließlich die transscendentale Afthetik nicht mehr als diese zwei Elemente, nämlich Raum und Zeit, enthalten könne, ist daraus klar, weil alle andre zur Sinnlichkeit gehörige Begriffe, selbst der der Bewegung, welcher beide Stücke vereinigt, etwas Empirisches voraussezen. Denn diese sett die Wahrnehmung von etwas Beweglichem voraus. Im Raum, an sich selbst betrachtet, ist aber nichts Bewegliches: daher das Bewegliche etwas sein muß, was im Raume nur durch Erfahrung gefunden wird, mithin ein empirisches Datum. Eben so kann die transscendentale Afthetik nicht den Begriff der Veränderung unter ihre Data a priori zählen: denn die Zeit selbst verändert sich nicht, sondern etwas, das in der Zeit ist. Also wird dazu die Wahrnehmung von irgend einem Dasein und der Succession seiner Bestimmungen, mithin Erfahrung erfordert.

59

§ 8.

# Allgemeine Anmerkungen

zur

# Transscendentalen Afthetit.

1.1) Zuerst wird es nöthig sein, uns so beutlich als möglich zu erstlären, was in Ansehung der Grundbeschaffenheit der sinnlichen Erkenntniß überhaupt unsere Meinung sei, um aller Mißdeutung derselben vorzubeugen.

Wir haben also sagen wollen: daß alle unfre Anschauung nichts als die Borftellung von Erscheinung sei; daß die Dinge, die wir anschauen, nicht bas an fich felbst find, wofür wir sie anschauen, noch ihre Berhaltniffe fo an fich beschaffen find, als fie und erscheinen, und bag, wenn wir unfer Subject oder auch nur die subjective Beschaffenheit der Sinne überhaupt aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Verhaltniffe ber Objecte im 15 Raum und Zeit, ja felbst Raum und Zeit verschwinden murden und als Erscheinungen nicht an sich selbst, sondern nur in uns existiren können. Bas es für eine Bewandtniß mit den Gegenständen an fich und abgesondert von aller dieser Receptivitat unserer Sinnlichkeit haben moge, bleibt uns ganglich unbefannt. Wir fennen nichts als unfere Art, fie wahrzunehmen, die uns eigenthumlich ift, die auch nicht nothwendig jedem Befen, ob zwar jedem Menschen, zukommen muß. Mit dieser haben wir es lediglich zu thun. Raum und Zeit sind die reinen Formen derselben, 60 Empfindung überhaupt die Materie. Jene konnen wir allein a priori, d. i. vor aller mirklichen Bahrnehmung, erkennen, und fie heißt darum reine 25 Anschauung; diese aber ift das in unserm Erkenntniß, mas da macht, daß es Erkenntniß a posteriori, d. i. empirische Unschauung, heißt. Jene hangen unfrer Sinnlichkeit schlechthin nothwendig an, welcher Art auch unfere Empfindungen fein mogen; diese konnen fehr verschieden fein. Wenn wir diese unfre Anschauung auch zum hochften Grade der Deutlichkeit bringen so konnten, so murden wir badurch der Beschaffenheit der Gegenftande an fich felbst nicht naher kommen. Denn wir wurden auf allen Fall boch nur unfre Art der Anschauung, d. i. unfere Sinnlichkeit, vollftandig erkennen und diese immer nur unter ben dem Subject ursprünglich anhängenden

<sup>1)</sup> I.: Zusatz von A2: man vgl. S. 69 Anm. 1). Rant's Shriften. Berfe, III.

Bedingungen von Raum und Zeit; was die Gegenstände an sich selbst sein mögen, würde uns durch die aufgeklärteste Erkenntniß der Erscheinung derselben, die uns allein gegeben ist, doch niemals bekannt werden.

Daß daher unfere ganze Sinnlichkeit nichts als die verworrene Vorftellung ber Dinge sei, welche lediglich bas enthält, was ihnen an sich felbst zukommt, aber nur unter einer Zusammenhaufung von Merkmalen und Theilvorftellungen, die wir nicht mit Bewußtsein auseinander fegen, ift eine Berfälschung des Begriffs von Sinnlichfeit und von Erscheinung, welche die ganze Lehre derfelben unnut und leer macht. Der Unterschied 10 61 einer undeutlichen von der deutlichen Vorstellung ift bloß logisch und betrifft nicht den Inhalt. Dhne Zweifel enthalt der Begriff von Recht, bessen sich der gesunde Verstand bedient, eben dasselbe, mas die subtilfte Speculation aus ihm entwickeln fann, nur daß im gemeinen und prattischen Gebrauche man fich dieser mannigfaltigen Vorstellungen in diesem Gebanken nicht bewußt ift. Darum kann man nicht fagen, daß ber gemeine Begriff sinnlich sei und eine bloge Erscheinung enthalte, denn bas Recht fann gar nicht erscheinen, sondern fein Begriff liegt im Berftande und stellt eine Beschaffenheit (die moralische) der Handlungen vor, die ihnen an sich felbst zukommt. Dagegen enthalt die Borstellung eines 20 Rörpers in der Anschanung gar nichts, was einem Gegenstande an fich felbst zukommen konnte, sondern bloß die Erscheinung von etwas und die Art, wie wir dadurch afficirt werden, und diese Receptivität unserer Er= kenntnißfähigkeit heißt Sinnlichkeit und bleibt von ber Erkenntniß bes Gegenstandes an sich selbst, ob man jene (die Erscheinung) gleich bis auf 25 ben Grund durchschauen möchte, bennoch himmelweit unterschieden.

Die Leibniz-Wolffische Philosophie hat daher allen Untersuchungen über die Natur und den Ursprung unserer Erkenntnisse einen ganz uns rechten Gesichtspunkt angewiesen, indem sie den Unterschied der Sinnlichskeit vom Intellectuellen bloß als logisch betrachtete, da er offenbar trans= 30 seudental ist und nicht bloß die Form der Deutlichkeit oder Undeutlichkeit, sondern den Ursprung und den Inhalt derselben betrifft, so daß wir durch die erstere die Beschaffenheit der Dinge an sich selbst nicht bloß undeutlich, sondern gar nicht erkennen, und, so bald wir unsre subjective Beschaffensheit wegnehmen, das vorgestellte Object mit den Eigenschaften, die ihm 35 die sinnliche Anschauung beilegte, überall nirgend anzutressen ist, noch

- Cash

angetroffen werden kann, indem eben diese subjective Beschaffenheit die Form desselben als Erscheinung bestimmt.

Wir unterscheiben sonst wohl unter Erscheinungen bas, was der Anichauung berfelben wefentlich anhängt und für jeden menschlichen Sinn i überhaupt gilt, von demjenigen, was derfelben nur zufälliger Beise gufommt, indem es nicht auf die Beziehung der Sinnlichfeit überhaupt, son= bern nur auf eine besondre Stellung oder Organisation dieses oder jenes Sinnes gultig ift. Und ba nennt man die erftere Erfenntnig eine folche, die den Gegenstand an sich selbst vorstellt, die zweite aber nur die Erscheiu nung besselben. Dieser Unterschied ift aber nur empirisch. Bleibt man dabei ftehen (wie es gemeiniglich geschieht) und sieht jene empirische Anichanung nicht wiederum (wie es geschehen follte) als bloße Erscheinung an, fo daß barin gar nichts, was irgend eine Sache an fich felbst anginge, angutreffen ift, fo ift unfer transscendentaler Unterschied verloren, und wir glauben alsdann boch, Dinge an sich zu erkennen, ob wir es gleich überall (in der Sinnenwelt) felbst bis zu ber tiefsten Erforschung ihrer 63 Gegenstände mit nichts als Erscheinungen zu thun haben. wir zwar den Regenbogen eine bloße Erscheinung bei einem Sonnenregen nennen, diesen Regen aber die Sache an fich selbst, welches auch richtig sift, so fern wir den lettern Begriff nur physisch verstehen, als das, was in der allgemeinen Erfahrung unter allen verschiedenen Lagen au ben Sinnen doch in der Anschauung fo und nicht anders bestimmt ift. Rehmen wir aber diefes Empirische überhaupt und fragen, ohne uns an die Ginstimmung desselben mit jedem Menschenfinne zu kehren, ob auch dieses seinen Gegenstand an fich felbst (nicht die Regentropfen, benn die find bann schon als Erscheinungen empirische Objecte) vorstelle, so ist die Frage von der Beziehung der Borftellung auf den Gegenstand transscendental, und nicht allein diese Tropfen find bloße Erscheinungen, sondern selbst ihre runde Bestalt, ja sogar der Raum, in welchem sie fallen, sind nichts an nich felbst, sondern bloge Modificationen oder Grundlagen unserer sinnlichen Anschauung, das transscendentale Object aber bleibt uns unbefannt.

Die zweite wichtige Angelegenheit unserer transscendentalen Afthetik ist, daß sie nicht bloß als scheindare Hypothese einige Gunst erwerde, son- dern so gewiß und ungezweiselt sei, als jemals von einer Theorie gesorbert werden kann, die zum Organon dienen soll. Um diese Gewißheit völlig einleuchtend zu machen, wollen wir irgend einen Fall wählen, woran

9

64 dessen Gültigkeit augenscheinlich werden und zu mehrer Klarheit bessen, was § 3 angeführt worden, dienen') kann.

Setzet bemnach, Raum und Zeit seien an fich selbst objectiv und Bebingungen der Möglichkeit der Dinge an fich felbst, so zeigt sich erstlich: baß von beiden a priori apodiftische und fnnthetische Gage in großer Bahl, vornehmlich vom Raum, vorkommen, welchen wir darum vorzüglich hier jum Beispiel untersuchen wollen. Da die Gate ber Geometrie synthetisch a priori und mit apodiftischer Gewißheit erfannt werden, so frage ich: woher nehmt ihr dergleichen Gage, und worauf ftutt fich unfer Verstand, um zu dergleichen schlechthin nothwendigen und allgemein gultigen Bahr= 10 heiten zu gelangen? Es ift fein anderer Weg, als burch Begriffe ober burch Anschauungen, beibe aber als solche, die entweder a priori oder a posteriori gegeben find. Die lettern, nämlich empirische Begriffe, imgleichen das, worauf sie sich grunden, die empirische Anschauung, konnen feinen synthetischen Sat geben als nur einen solchen, ber auch bloß empi= 15 rifch, d. i. ein Erfahrungsfat, ift, mithin niemals Nothwendigkeit und absolute Allgemeinheit enthalten fann, bergleichen doch bas Charafteristische aller Sate ber Geometrie ift. Bas aber das erstere und einzige Mittel sein wurde, nämlich durch bloge Begriffe ober burch Anschauungen a priori zu bergleichen Erkenntnissen zu gelangen, so ift klar, bag aus 20 bloßen Begriffen gar keine sonthetische Erkenntniß, sondern lediglich ana= 65 Intische erlangt werden kann. Nehmet nur ben Sat, daß durch zwei gerade Linien sich gar kein Raum einschließen lasse, mithin keine Figur möglich fei, und versucht ihn aus bem Begriff von geraden Linien und ber Bahl zwei abzuleiten; ober auch, daß aus drei geraden Linien eine 25 Figur möglich fei, und versucht es eben fo bloß aus diesen Begriffen. Alle eure Bemühung ift vergeblich, und ihr feht euch genothigt, zur Anschauung eure Zuflucht zu nehmen, wie es die Geometrie auch jederzeit thut. Ihr gebt euch also einen Gegenstand in ber Anschauung; von welcher Art aber ist diese, ist es eine reine Anschauung a priori oder eine empirische? 200 Bare das lette, so konnte niemals ein allgemein gultiger, noch weniger ein apodiftischer Sat baraus werden: benn Erfahrung fann bergleichen niemals liefern. Ihr mußt also euren Gegenstand a priori in der Anschauung geben und auf diesen euren synthetischen Sat grunden. nun in euch nicht ein Bermögen, a priori anzuschauen; ware diese sub= 35

<sup>1)</sup> und . . . dienen: Zusatz von A2.

jective Bedingung der Form nach nicht zugleich die allgemeine Bedingung a priori, unter ber allein das Object diefer (außeren) Aufchauung felbst möglich ift; ware der Gegenstand (der Triangel) etwas an fich selbst ohne Beziehung auf euer Subject: wie konntet ihr fagen, daß, mas in euren : subjectiven Bedingungen einen Triangel zu construiren nothwendig liegt, auch dem Triangel an sich felbst nothwendig zukommen musse? Denn ihr konntet doch zu euren Begriffen (von drei Linien) nichts Neues (die Figur) hinzufügen, welches darum nothwendig an dem Gegenstande angetroffen 66 werden müßte, da dieser vor eurer Erfenntniß und nicht durch dieselbe gegeben ift. Bare also nicht ber Raum (und so auch die Zeit) eine bloße Form eurer Anschauung, welche Bedingungen a priori enthält, unter benen allein Dinge für euch außere Gegenstände sein konnen, die ohne diese subjective Bedingungen an sich nichts sind: so könntet ihr a priori gang und gar nichts über angere Objecte funthetisch ausmachen. also ungezweifelt gewiß und nicht bloß möglich ober auch wahrscheinlich, daß Raum und Zeit, als die nothwendigen Bedingungen aller (außern und innern) Erfahrung, bloß subjective Bedingungen aller unfrer Anschauung find, im Berhaltniß auf welche daher alle Begenftande bloße Ericheinungen und nicht für fich in diefer Art gegebene Dinge find, von s benen sich auch um deswillen, mas die Form derselben betrifft, vieles a priori fagen lagt, niemals aber das Mindefte von bem Dinge an fich felbft, das diesen Erscheinungen zum Grunde liegen mag.

II.1) Zur Bestätigung dieser Theorie von der Idealität des äußeren sowohl als inneren Sinnes, mithin aller Objecte der Sinne als bloßer Erscheinungen kann vorzüglich die Bemerkung dienen: daß alles, was in unserem Erkenntniß zur Anschauung gehört (also Gefühl der Lust und Unlust und den Willen, die gar nicht Erkenntnisse sind, ausgenommen) nichts als bloße Verhältnisse enthalte, der Örter in einer Anschauung 67 (Ausdehnung), Veränderung der Örter (Vewegung) und Gesehe, nach denen diese Veränderung bestimmt wird (bewegende Kräfte). Was aber in dem Orte gegenwärtig sei, oder was es außer der Ortveränderung in den Dingen selbst wirke, wird dadurch nicht gegeben. Kun wird durch bloße Verhältnisse doch nicht eine Sache an sich erkannt: also ist wohl zu urtheilen, daß, da uns durch den äußeren Sinn nichts als bloße Ver-

1000

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Anmerkungen II bis lV, sowie der Schlussabschnitt S. 73 sind ein Zusatz von A<sup>2</sup>.

hältnißvorstellungen gegeben werben, dieser auch nur das Verhältniß eines Begenstandes auf bas Subject in feiner Borftellung enthalten könne und nicht bas Innere, was dem Objecte an fich zukommt. Mit ber Nicht allein, daß barin die inneren Anschauung ist es eben fo bewandt. Borftellungen außerer Sinne ben eigentlichen Stoff ausmachen, womit wir unfer Gemuth besetzen, sondern die Beit, in die wir diese Borftellungen feten, die felbst dem Bewußtsein derselben in der Erfahrung vorhergeht und als formale Bedingung der Art, wie wir fie im Gemuthe feten, jum Grunde liegt, enthalt ichon Berhaltniffe bes Nacheinander-, bes Bugleichseins und bessen, mas mit dem Nacheinandersein zugleich ift (des 10 Run ist das, was als Borstellung vor aller Handlung Beharrlichen). irgend etwas zu denken vorhergeben kann, die Anschauung und, wenn fie nichts als Verhältnisse enthält, die Form der Anschauung, welche, da sie nichts vorstellt, außer so fern etwas im Gemuthe gesetzt wird, nichts anders fein kann als die Art, wie das Gemuth durch eigene Thatigkeit, namlich 15 68 dieses Setzen seiner Vorstellung, mithin durch sich selbst afficirt wird, d. i. ein innerer Sinn feiner Form nach. Alles, was durch einen Sinn vorgestellt wird, ift sofern jederzeit Erscheinung, und ein innerer Sinn wurde also entweder gar nicht eingeraumt werben muffen, ober bas Subject, welches ber Gegenstand desselben ift, wurde durch denselben nur als Er= 20 scheinung vorgestellt werden konnen, nicht wie es von sich selbst urtheilen wurde, wenn seine Auschauung bloge Gelbstthatigfeit, b. i. intellectuell, Hiebei beruht alle Schwierigkeit nur barauf, wie ein Subject sich selbst innerlich auschauen konne; allein diese Schwierigkeit ift jeder Theorie gemein. Das Bewußtsein seiner felbst (Apperception) ift die einfache 15 Vorftellung bes 3ch, und wenn dadurch allein alles Mannigfaltige im Subject felbstthatig gegeben mare, fo murbe die innere Anschauung intellectuell fein. Im Menschen erfordert diefes Bewußtsein innere Wahrnehmung von dem Mannigfaltigen, was im Subjecte vorher gegeben wird, und die Art, wie dieses ohne Spontaneität im Gemuthe gegeben 30 wird, muß um dieses Unterschiedes willen Sinnlichkeit heißen. Wenn bas Bermögen sich bewußt zu werden das, was im Gemuthe liegt, aufsuchen (apprehendiren) foll, fo muß es baffelbe afficiren und fann allein auf solche Art eine Anschauung seiner selbst hervorbringen, beren Form aber, bie vorher im Gemuthe zum Grunde liegt, die Art, wie bas Mannigfal= 33 69 tige im Gemuthe beisammen ift, in der Vorstellung der Zeit bestimmt; ba es benn sich selbst anschauet, nicht wie es sich unmittelbar selbstthatig

vorstellen würde, sondern nach der Art wie es von innen afficirt wird, folglich wie es sich erscheint, nicht wie es ist.

III. Wenn ich fage: im Raum und ber Zeit ftellt die Anschauung jowohl der außeren Objecte, als auch die Selbstanschauung des Gemuths beides vor, so wie es unsere Sinne afficirt, d. i. wie es erscheint, so will bas nicht fagen, daß diese Wegenstande ein bloger Schein maren. Denn in der Erscheinung werden jederzeit die Objecte, ja felbst die Beschaffenheiten, die wir ihnen beilegen, als etwas wirklich Gegebenes angesehen, nur daß, fo fern diese Beschaffenheit nur von ber Anschauungsart bes Subjects in ber Relation des gegebenen Gegenstandes gu ihm abhangt, dieser Begenstand als Erscheinung von ihm selber als Object an fich unterschieden wird. Go fage ich nicht, die Rorper fcheinen bloß außer mir zu fein, ober meine Seele icheint nur in meinem Selbstbewußtsein gegeben zu fein, wenn ich behaupte, daß die Qualität des Raums und der Beit, welcher als Bedingung ihres Daseins gemäß ich beibe fete, in meiner Anschauungsart und nicht in diesen Objecten an sich liege. Es ware meine eigene Schuld, wenn ich aus dem, was ich zur Erscheinung gahlen sollte, blogen Schein machte.\*) Dieses geschieht aber nicht nach unserem 70 Princip der Idealität aller unferer sinnlichen Anschauungen; vielmehr wenn man jenen Borftellungsformen objective Realitat beilegt, fo fann man nicht vermeiben, daß nicht alles dadurch in blogen Schein verwandelt werde. Denn wenn man den Raum und die Zeit als Beschaffenheiten aufieht, die ihrer Möglichkeit nach in Sachen an fich angetroffen werden müßten, und überdenkt die Ungereimtheiten, in die man sich als= bann verwidelt, indem zwei unendliche Dinge, die nicht Substanzen, auch

- Carlo

<sup>\*)</sup> Die Prädicate der Erscheinung können dem Objecte selbst beigelegt werden in Berhältniß auf unseren Sinn, z. B. der Rose die rothe Farbe oder der Geruch; aber der Schein kann niemals als Prädicat dem Gegenstande beigelegt werden, eben darum weil er, was diesem nur in Berhältniß auf die Sinne oder überhaupt aufs Subject zukommt, dem Object für sich beilegt, z. B. die zwei Henkel, die man anfänglich dem Saturn beilegte. Was gar nicht am Objecte an sich selbst, jederzeit aber im Berhältnisse desselben zum Subject anzutressen und von der Borstellung des letzteren unzertrenulich ist, ist Erscheinung, und so werden die Prädicate des Raumes und der Zeit mit Recht den Gegenständen der Sinne als solchen beigelegt, und hierin ist sein Schein. Dagegen wenn ich der Rose an sich die Röthe, dem Saturn die Henkel, oder allen äußeren Gegenständen die Ausdehnung an sich beilege, ohne auf ein bestimmtes Berhältniß dieser Gegenstände zum Subject zu sehen und mein Urtheil darauf einzuschränken, alsdann allererst entspringt der Schein.

nicht etwas wirklich ben Substanzen Inhärirendes, bennoch aber Erististendes, ja die nothwendige Bedingung der Eristenz aller Dinge sein müssen, auch übrig bleiben, wenn gleich alle eristirende Dinge aufgehoben werden: so kann man es dem guten Berkelen wohl nicht verdenken, wenn er die Körper zu bloßem Schein herabsetzt; ja es müßte sogar unsere eigene Eristenz, die auf solche Art von der für sich bestehenden Realität eines Undinges wie die Zeit abhängig gemacht wäre, mit dieser in lauter Schein verwandelt werden, eine Ungereimtheit, die sich bisher noch nies mand hat zu Schulden kommen lassen.

IV. In ber natürlichen Theologie, da man fich einen Gegenstand 10 benkt, ber nicht allein fur uns gar kein Gegenstand ber Anschauung, sonbern der ihm felbst durchaus kein Gegenstand der sinnlichen Anschauung fein kann, ift man forgfältig barauf bedacht, von aller feiner Anschauung (benn bergleichen muß alles fein Erfenntniß fein und nicht Denfen, welches jederzeit Schranken beweiset) die Bedingungen ber Beit und bes 15 Raumes wegzuschaffen. Aber mit welchem Rechte fann man dieses thun, wenn man beibe vorher zu Formen der Dinge an fich felbst gemacht hat und zwar folchen, die als Bedingungen ber Eriftenz ber Dinge a priori übrig bleiben, wenn man gleich die Dinge felbst aufgehoben hatte: benn als Bedingungen alles Daseins überhaupt müßten sie es auch vom Da= 20 fein Gottes fein. Es bleibt nichts übrig, wenn man fie nicht zu objectiven 72 Formen aller Dinge machen will, als daß man sie zu subjectiven Formen unserer außeren sowohl als inneren Anschauungsart macht, die barum sinnlich heißt, weil sie nicht urfprunglich, b. i. eine folche, ift, burch bie felbst bas Dasein des Objects der Anschauung gegeben wird (und die, 25 so viel wir einsehen, nur dem Urwesen zufommen fann), sondern von dem Dafein bes Objects abhängig, mithin nur baburch, daß die Borftellungsfähigfeit des Subjects burch basselbe afficirt wird, möglich ift.

Es ist auch nicht nöthig, daß wir die Anschauungsart in Raum und Zeit auf die Sinnlichkeit des Menschen einschränken; es mag sein, daß 30 alles endliche denkende Wesen hierin mit dem Menschen nothwendig über= einkommen müsse (wiewohl wir dieses nicht entscheiden können), so hört sie um dieser Allgemeingültigkeit willen doch nicht auf Sinnlichkeit zu sein, eben darum weil sie abgeleitet (intuitus derivativus), nicht ursprünglich (intuitus originarius), mithin nicht intellectuelle Anschauung ist, als 35 welche aus dem eben angeführten Grunde allein dem Urwesen, niemals aber einem Sasein sowohl als seiner Anschauung nach (die sein

73

Dasein in Beziehung auf gegebene Objecte bestimmt) abhängigen Wesen zuzukommen scheint; wiewohl die lettere Bemerkung zu unserer ästhetisichen Theorie nur als Erläuterung, nicht als Beweisgrund gezählt werden muß.

# Beichluß ber transscendentalen Afthetif.

Sier haben wir nun eines von den erforderlichen Stücken zur Aufslösung der allgemeinen Aufgabe der Transscendentalphilosophie: wie sind synthetische Sate a priori möglich?, nämlich reine Auschauunsgen a priori, Raum und Zeit, in welchen wir, wenn wir im Urtheile a priori über den gegebenen Begriff hinausgehen wollen, dasjenige antressen, was nicht im Begriffe, wohl aber in der Anschauung, die ihm entspricht, a priori entdeckt werden und mit jenem synthetisch verbunden werden kann, welche Urtheile aber aus diesem Grunde nie weiter, als auf Gegenstände der Sinne reichen und nur für Objecte möglicher Erfahrung gelten können.')

<sup>1)</sup> Man vgl. S. 69 Anm. 1.

# Transscendentalen Elementarlehre

3weiter Theil.

Die transscendentale Logif.

Ginleitung.

Ibee einer transscendentalen Logif.

Ī.

Bon ber Logit überhaupt.

Unfre Erkenntniß entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüths, deren die erste ist, die Vorstellungen zu empfangen (die Receptivität der Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen Segenstand zu erkennen (Spontaneität der Begriffe); durch die erstere wird uns ein Segenstand gegeben, durch die zweite wird dieser im Vershältniß auf jene Vorstellung (als bloße Bestimmung des Gemüths) gesdacht. Anschauung und Begriffe machen also die Elemente aller unserer Werkenntniß aus, so daß weder Begriffe ohne ihnen auf einige Art corsrespondirende Anschauung, noch Anschauung ohne Begriffe ein Erkenntniß abgeben können. Beide sind entweder rein oder empirisch. Empirisch, wenn Empfindung (die die wirkliche Gegenwart des Gegenstandes vorsaussett) darin enthalten ist; rein aber, wenn der Vorstellung keine Empfindung beigemischt ist. Man kann die letztere die Materie der sinnlichen

<sup>1)</sup> A1: fann.

Erkenntniß nennen. Daher enthält reine Anschauung lediglich die Form, 75 unter welcher etwas angeschaut wird, und reiner Begriff allein die Form des Denkens eines Gegenstandes überhaupt. Nur allein reine Anschauunsgen oder Begriffe sind a priori möglich, empirische nur a posteriori.

Bollen wir die Receptivitat unseres Gemuths, Borftellungen zu empfangen, fo fern es auf irgend eine Beise afficirt wird, Sinnlich feit nennen: fo ist bagegen das Bermogen, Borftellungen felbst hervorzubrin= gen, ober die Spontaneitat bes Erfenntnisses ber Berftanb. Unfre Natur bringt es so mit sich, daß die Anschauung niemals anders als 10 finnlich fein tann, b. i. nur die Art enthalt, wie wir von Gegenftanben afficirt werden. Dagegen ift das Bermögen, den Begenstand sinnlicher Anschauung zu benken, ber Berftand. Reine Dieser Gigenschaften ift ber andern vorzugiehen. Dhne Sinnlichkeit murbe uns fein Gegenftand gegeben und ohne Verftand feiner gedacht werden. Gebanken ohne Inhalt is find leer, Anschauungen ohne Begriffe find blind. Daher ift es eben fo nothwendig, feine Begriffe sinnlich zu machen (b. i. ihnen ben Gegenstand in der Anschauung beizufügen), als seine Anschauungen sich verftandlich zu machen (b. i. sie unter Begriffe zu bringen). Beibe Vermögen ober Fähigfeiten konnen auch ihre Functionen nicht vertauschen. Der Berftanb wermag nichts anzuschauen und die Sinne nichts zu benfen. Rur baraus, daß fie fich vereinigen, kann Erkenntnig entspringen. Deswegen barf 76 man aber boch nicht ihren Antheil vermischen, sondern man hat große Ursache, jedes von dem andern sorgfältig abzusondern und zu unterschei= ben. Daher unterscheiden wir die Bissenschaft ber Regeln ber Sinnlich= n keit überhaupt, d. i. Afthetik, von der Wiffenschaft der Verstandesregeln überhaupt, b. i. ber Logif.

Die Logik kann nun wiederum in zwiefacher Absicht unternommen werden, entweder als Logik des allgemeinen, oder des besondern Verstandesgebrauchs. Die erste enthält die schlechthin nothwendigen Regeln des Denkens, ohne welche gar kein Gebrauch des Verstandes stattsindet, und geht also auf diesen unangesehen der Verschiedenheit der Gegenskände, auf welche er gerichtet sein mag. Die Logik des besondern Verstandesgebrauchs enthält die Regeln, über eine gewisse Art von Gegenskänden richtig zu denken. Jene kann man die Elementarlogik nennen, diese aber das Orgas non dieser oder sener Wissenschaft. Die letztere wird mehrentheils in den Schulen als Propädentik der Wissenschaften vorangeschickt, ob sie zwar nach dem Gange der menschlichen Vernunft das Späteste ist, wozu sie

- consti

allererst gelangt, wenn die Wissenschaft schon lange fertig ist und nur die letzte Hand zu ihrer Berichtigung und Vollkommenheit bedarf. Denn man muß die Gegenstände schon in ziemlich hohem Grade kennen, wenn 77 man die Regeln angeben will, wie sich eine Wissenschaft von ihnen zu Stande bringen lasse.

Die allgemeine Logif ift nun entweder die reine, oder die angewandte Logik. In der erfteren abstrahiren wir von allen empirischen Bedingungen, unter benen unfer Verftand ausgeübt wird, 3. B. vom Ginfluß ber Sinne, vom Spiele ber Einbildung, ben Beseten bes Gedachtniffes, ber Macht ber Gewohnheit, der Neigung 2c., mithin auch den Quellen der 10 Vorurtheile, ja gar überhaupt von allen Ursachen, daraus uns gewisse Erkenntnisse entspringen, oder untergeschoben werden mogen, weil sie bloß ben Berftand unter gewissen Umftanden seiner Anwendung betreffen, und, um diese zu kennen, Erfahrung erfordert wird. Gine allgemeine, aber reine Logif hat es also mit lauter Principien a priori zu thun und ist 15 ein Ranon des Berftandes und der Bernunft, aber nur in Unsehung bes Formalen ihres Gebrauchs, ber Inhalt mag sein, welcher er wolle (empirisch oder transscendental). Eine allgemeine Logit heißt aber alsbann angewandt, wenn sie auf bie Regeln bes Gebrauchs des Berftandes unter den subjectiven empirischen Bedingungen, die uns die Psy= 20 chologie lehrt, gerichtet ist. Sie hat also empirische Principien, ob sie zwar in fo fern allgemein ift, daß fie auf den Berftandesgebrauch ohne Unter= schied ber Gegenstände geht. Um deswillen ift fie auch weder ein Ranon 78 des Berftandes überhaupt, noch ein Organon besondrer Biffenschaften, sondern lediglich ein Kathartikon des gemeinen Berftandes.

In der allgemeinen Logik muß also der Theil, der die reine Verzunnftlehre ausmachen soll, von demjenigen gänzlich abgesondert werden, welcher die angewandte (obzwar noch immer allgemeine) Logik ausmacht. Der erstere ist eigentlich nur allein Wissenschaft, obzwar kurz und trocken, und wie es die schulgerechte Darstellung einer Elementarlehre des Verzitandes erfordert. In dieser müssen also die Logiker jederzeit zwei Regeln vor Augen haben.

1) Als allgemeine Logik abstrahirt sie von allem Inhalt der Versstandeserkenntniß und der Verschiedenheit ihrer Gegenstände und hat mit nichts als der bloßen Form des Denkens zu thun.

2) Als reine Logif hat sie keine empirische Principien, mithin schöpft sie nichts (wie man sich bisweilen überredet hat) aus der Psychologie, die

-----

35

also auf den Kanon des Verstandes gar keinen Einfluß hat. Sie ist eine demonstrirte Doctrin, und alles muß in ihr völlig a priori gewiß sein.

Bas ich die angewandte Logif nenne (wider die gemeine Bedeutung dieses Worts, nach der sie gewisse Exercitien, bazu die reine Logif die Re-5 gel giebt, enthalten foll), fo ift fie eine Borftellung bes Berftandes und der Regeln seines nothwendigen Gebrauchs in concreto, nämlich unter ben zufälligen Bedingungen bes Subjects, die diesen Gebrauch hindern 79 ober befordern tonnen, und die insgesammt nur empirisch gegeben werden. Sie handelt von der Aufmerksamkeit, deren Sinderniß und Folgen, dem 10 Ursprunge des Irrthums, dem Zustande des Zweifels, des Scrupels, der Überzeugung u. f. w.; und zu ihr verhalt sich die allgemeine und reine Logif wie die reine Moral, welche bloß die nothwendigen sittlichen Gesetze eines freien Willens überhaupt enthält, zu der eigentlichen Tugendlehre, welche diese Gesetze unter ben hindernissen der Gefühle, Reigungen und 25 Leidenschaften, denen die Menschen mehr ober weniger unterworfen find, erwägt, und welche niemals eine wahre und demonftrirte Wiffenschaft abgeben kann, weil sie eben sowohl als jene angewandte Logik empirische und psychologische Principien bedarf.

#### II.

## Von ber transscendentalen Logif.

20

Die allgemeine Logif abstrahirt, wie wir gewiesen, von allem Inhalt der Erkenntniß, d. i. von aller Beziehung derselben auf das Object, und betrachtet nur die logische Form im Verhältnisse der Erkenntnisse auf einzander, d. i. die Form des Denkens überhaupt. Weil es nun aber sowohl reine, als empirische Anschauungen giebt (wie die transscendentale Afthetif darthut), so könnte auch wohl ein Unterschied zwischen reinem und empirischem Denken der Gegenstände angetrossen werden. In diesem Falle so würde es eine Logik geben, in der man nicht von allem Inhalt der Erskenntniß abstrahirte; denn diesenige, welche bloß die Regeln des reinen Denkens eines Gegenstandes enthielte, würde alle diesenigen Erkenntnisse ausschließen, welche von empirischem Inhalte wären. Sie würde auch auf den Ursprung unserer Erkenntnisse von Gegenständen gehen, so sern er nicht den Gegenständen zugeschrieden werden kann, da hingegen die allz gemeine Logik mit diesem Ursprunge der Erkenntniss nichts zu thun hat, sondern die Vorstellungen, sie mögen uransänglich a priori in uns selbst,

- mech

oder nur empirisch gegeben sein, bloß nach den Gesetzen betrachtet, nach welchen der Verstand sie im Verhältniß gegen einander braucht, wenn er denkt, und also nur von der Verstandesform handelt, die den Vorstellungen verschafft werden kann, woher sie auch sonst entsprungen sein mögen.

Und hier mache ich eine Anmerkung, die ihren Ginfluß auf alle nach= folgende Betrachtungen erstreckt, und die man wohl vor Augen haben muß, namlich: daß nicht eine jede Erfenntniß a priori, sondern nur die, dadurch wir erkennen, daß und wie gewisse Vorstellungen (Anschauungen ober Begriffe) lediglich a priori angewandt werden ober möglich find, transscendental (d. i. die Möglichkeit der Erkenntniß oder der Gebrauch 10 81 derfelben a priori) heißen muffe. Daher ift weder der Raum, noch irgend eine geometrische Bestimmung besselben a priori eine transscendentale Vorstellung, sondern nur die Erkenntniß, daß diese Vorstellungen gar nicht empirischen Ursprungs find, und die Möglichkeit, wie fie fich gleich= wohl a priori auf Gegenstande der Erfahrung beziehen konnen, kann 15 transscendental heißen. Imgleichen murbe ber Bebrauch bes Raumes von Gegenständen überhaupt auch transscendental fein: aber ift er lediglich auf Gegenstande ber Sinne eingeschrantt, fo heißt er empirisch. Der Unterschied des Transscendentalen und Empirischen gehört also zur Kritif ber Erfenntnisse und betrifft nicht die Beziehung berselben auf ihren Ge= 20 genftand.

In der Erwartung also, daß es vielleicht Begriffe geben könne, die sich a priori auf Gegenstände beziehen mögen, nicht als reine oder sinnliche Anschauungen, sondern bloß als Handlungen des reinen Denkens, die mithin Begriffe, aber weder empirischen noch ästhetischen Ursprungs sind, so machen wir uns zum voraus die Idee von einer Bissenschaft des reinen Berstandes und Vernunsterkenntnisses, dadurch wir Gegenstände völlig a priori denken. Eine solche Bissenschaft, welche den Ursprung, den Umfang und die objective Gültigkeit solcher Erkenntnisse bestimmte, würde transsendentale Logis heißen müssen, weil sie es bloß mit den Gesiehen des Berstandes und der Vernunst zu thun hat, aber lediglich, so fern sie auf Gegenstände a priori bezogen wird und nicht wie die allgemeine Logis auf die empirischen sowohl als reinen Bernunsterkenntnisse ohne Unterschied.

00,000

#### III.

## Bon der Eintheilung der allgemeinen Logik

#### in

## Analytif und Dialeftik.

Die alte und berühmte Frage, womit man die Logifer in die Enge zu treiben vermeinte und sie dahin zu bringen suchte, daß sie sich entweder auf einer elenden Diallele mußten betressen lassen, oder ihre Unwissenheit, mithin die Eitelkeit ihrer ganzen Kunst bekennen sollten, ist diese: Was ist Wahrheit? Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie nämlich die übereinstimmung der Erkenntniß mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt und vorausgesetz; man verlangt aber zu wissen, welches das allgemeine und sichere Kriterium der Wahrheit einer seden Erkenntniß set.

Es ist schon ein großer und nöthiger Beweis der Klugheit oder Einssicht, zu wissen, was man vernünftiger Weise fragen solle. Denn wenn die Frage au sich ungereimt ist und unnöthige Antworten verlangt, so hat sie außer der Beschämung dessen, der sie auswirft, bisweilen noch den Rachtheil, den unbehutsamen Anhörer derselben zu ungereimten Antworten zu verleiten und den belachenswerthen Anblick zu geben, daß einer (wie die Alten sagten) den Bock melkt, der andre ein Sieb unterhält.

Wenn Bahrheit in der Übereinstimmung einer Erkenntniß mit ihrem Gegenstande besteht, so muß dadurch biefer Gegenstand von andern unterschieden werden; benn eine Erkenntniß ist falfch, wenn sie mit bem Wegenstande, worauf sie bezogen wird, nicht übereinstimmt, ob sie gleich etwas enthält, was wohl von andern Gegenständen gelten konnte. Nun wurde s ein allgemeines Kriterium der Wahrheit dasjenige sein, welches von allen Erkenntnissen ohne Unterschied ihrer Gegenstände gultig ware. Es ist aber flar, daß, da man bei demfelben von allem Inhalt ber Erkenntniß (Beziehung auf ihr Object) abstrahirt, und Wahrheit gerade diesen Inhalt angeht, es gang unmöglich und ungereimt fei, nach einem Merkmale ber Bahrheit dieses Inhalts ber Erfenntnisse zu fragen, und baß also ein binreichendes und doch zugleich allgemeines Kennzeichen der Wahrheit unmöglich angegeben werden konne. Da wir oben ichon ben Inhalt einer Erkenntniß die Materie berselben genannt haben, so wird man sagen muffen: von der Wahrheit der Erfenntnig der Materie nach läßt fich fein allgemeines Kennzeichen verlangen, weil es in sich selbst widersprechend ist.

83

- moodo

Bas aber das Erkenntniß der bloken Form nach (mit Beiseitesetung alles Inhalts) betrifft, so ist eben so flar: daß eine Logik, so fern fie die 84 allgemeinen und nothwendigen Regeln des Verstandes vorträgt, eben in diesen Regeln Rriterien der Bahrheit barlegen muffe. Denn mas diesen widerspricht, ift falich, weil der Verstand babei seinen allgemeinen Regeln bes Denkens, mithin sich selbst widerstreitet. Diese Rriterien aber betreffen nur die Form der Wahrheit, b. i. des Denkens überhaupt, und find fo fern gang richtig, aber nicht hinreichend. Denn obgleich eine Erkenntniß ber logischen Form völlig gemäß sein möchte, b. i. sich selbst nicht widersprache: so fann sie doch noch immer dem Gegenstande widersprechen. 10 Also ist das bloß logische Kriterium der Wahrheit, nämlich die Übereinstimmung einer Erfenntnig mit den allgemeinen und formalen Bejegen des Verstandes und der Vernunft, zwar die conditio sine qua non, mithin die negative Bedingung aller Wahrheit: weiter aber fann die Logif nicht gehen, und ben Irrthum, ber nicht die Form, sondern den Inhalt 15 trifft, fann die Logit durch feinen Probirftein entdecken.

Die allgemeine Logif lofet nun bas ganze formale Gefchafte bes Berftandes und der Vernunft in seine Elemente auf und ftellt fie als Prin= cipien aller logischen Beurtheilung unserer Erkenntniß bar. Dieser Theil ber Logit kann baber Analytik beißen und ift eben barum ber wenigstens 20 negative Probirftein der Bahrheit, indem man guvorderft alle Erkenntniß ihrer Form nach an biesen Regeln prufen und schäten muß, ehe man fie 85 felbst ihrem Inhalt nach untersucht, um auszumachen, ob fie in Ansehung bes Gegenstandes positive Wahrheit enthalten. Beil aber die bloße Form des Erkenntnisses, fo fehr sie auch mit logischen Besetzen übereinstimmen 25 mag, noch lange nicht hinreicht, materielle (objective) Bahrheit bem Erfenntnisse barum auszumachen, so fann sich niemand blog mit ber Logif magen, über Begenstände zu urtheilen und irgend etwas zu behaupten, ohne von ihnen vorher gegrundete Erfundigung außer der Logif eingezogen zu haben, um hernach bloß die Benutung und die Berknüpfung 30 berfelben in einem zusammenhangenden Bangen nach logischen Befeten zu versuchen, noch besser aber, sie lediglich darnach zu prüfen. Gleichwohl liegt so etwas Berleitendes in dem Besitze einer fo scheinbaren Runft, allen unferen Erkenntniffen die Form des Berftandes zu geben, ob man gleich in Ansehung des Inhalts derselben noch sehr leer und arm sein 25 mag, daß jene allgemeine Logit, die bloß ein Ranon zur Beurtheilung ift, gleichsam wie ein Organon zur wirklichen Bervorbringung, wenig=

stens zum Blendwerk von objectiven Behauptungen gebraucht und mithin in der That dadurch gemißbraucht worden. Die allgemeine Logik nun, als vermeintes Organon, heißt Dialektik.

So verschieden auch die Bedeutung ift, in der die Alten diefer Benennung einer Wissenschaft oder Kunst sich bedienten, so kann man doch aus bem wirklichen Gebrauche berfelben ficher abnehmen, daß fie bei ihnen nichts anders war, als bie Logit bes Scheins. Gine sophistische Runft, 86 seiner Unwissenheit, ja auch seinen vorsetlichen Blendwerken ben Anftrich ber Bahrheit zu geben, daß man die Methode ber Grundlichkeit, welche w die Logif überhaupt vorschreibt, nachahmte und ihre Topif zu Beschönigung jedes leeren Vorgehens benutte. Nun kann man es als eine fichere und brauchbare Warnung anmerken: daß bie allgemeine Logik, als Dr= ganon betrachtet, jederzeit eine Logit bes Scheins, b. i. dialektisch, fei. Denn da fie uns gar nichts über den Inhalt der Erkenntnig lehrt, fon-15 dern nur bloß die formalen Bedingungen der Übereinstimmung mit dem Berftande, welche übrigens in Ansehung der Gegenstande ganglich gleich= gultig sind: so muß die Zumuthung, sich derselben als eines Werkzeugs (Drganon) zu gebrauchen, um seine Renntnisse wenigstens bem Borgeben nach auszubreiten und zu erweitern, auf nichts als Weschmätigkeit bin-20 auslaufen, alles, mas man will, mit einigem Schein zu behaupten, ober auch nach Belieben anzufechten.

Gine solche Unterweisung ist der Würde der Philosophie auf keine Weise gemäß. Um deswillen hat man diese Benennung der Dialektik lieber als eine Kritik des dialektischen Scheins der Logik beigezählt, und als eine solche wollen wir sie auch hier verstanden wissen.

IV.

87

Von der Eintheilung der transscendentalen Logik
in die

Transscendentale Analytif und Dialeftif.

In einer transscendentalen Logik isoliren wir den Verstand (so wie oben in der transscendentalen Afthetik die Sinnlichkeit) und heben bloß den Theil des Denkens aus unserm Erkenntnisse heraus, der lediglich seinen Ursprung in dem Verstande hat. Der Gebrauch dieser reinen Erkenntniß aber beruht darauf als ihrer Bedingung: daß uns Gegenstände Kant's Schriften. Bette. III.

- Limble

in der Anschauung gegeben sind, worauf jene angewandt werden konne. Denn ohne Anschauung fehlt es aller unserer Erkenntniß an Objecten, und sie bleibt alsbann völlig leer. Der Theil ber transscendentalen Logif alfo, der die Elemente der reinen Verstandeserkenntnig vorträgt, und die Principien, ohne welche überall fein Gegenstand gedacht werden fann, ift die transscendentale Analytif und jugleich eine Logif der Wahrheit. Denn ihr kann keine Erkenntniß widersprechen, ohne daß sie zugleich allen Inhalt verlore, d. i. alle Beziehung auf irgend ein Object, mithin alle Bahrheit. Beil es aber fehr anlockend und verleitend ift, fich diefer reinen Berftandes= erkenntnisse und Grundfage allein und felbst über die Grenzen der Er= 10 fahrung hinaus zu bedienen, welche doch einzig und allein uns die Materie 88 (Dbjecte) an die Sand geben fann, worauf jene reine Berftandesbegriffe angewandt werden konnen: so gerath der Verstand in Gefahr, durch leere Vernünfteleien von den bloßen formalen Principien des reinen Verstandes einen materialen Gebrauch zu machen und über Gegenstände ohne Unter= 13 schied zu urtheilen, die uns doch nicht gegeben find, ja vielleicht auf keiner= lei Beise gegeben werden konnen. Da sie also eigentlich nur ein Kanon ber Beurtheilung des empirischen Gebrauchs jein follte, so wird fie gemiß= braucht, wenn man sie als das Organon eines allgemeinen und unbeschränkten Gebrauchs gelten läßt und fich mit dem reinen Verstande allein 20 wagt, synthetisch über Gegenstände überhaupt zu urtheilen, zu behaupten und zu entscheiden. Also wurde der Gebrauch des reinen Berftandes als= bann dialeftisch sein. Der zweite Theil der transscendentalen Logif muß also eine Rritif dieses bialektischen Scheines sein und heißt transscenden= tale Dialektik, nicht als eine Runft, bergleichen Schein dogmatisch zu er= 25 regen (eine leider sehr gangbare Runft mannigfaltiger metaphyfischer Gaufelwerke), sondern als eine Kritif des Berftandes und der Bernunft in Ansehung ihres hyperphysischen Gebrauchs, um den falschen Schein ihrer grundlosen Unmaßungen aufzudeden und ihre Auspruche auf Erfindung und Erweiterung, die fie bloß durch transscendentale Grundsate zu erreichen vermeint, zur bloßen Beurtheilung und Berwahrung des reinen Berftandes vor sophistischem Blendwerke herabzusegen.

89

Der

# Transscendentalen Logik

Erfte Abtheilung.

Die Transscendentale Analytif.

Diese Analytik ist die Zergliederung unseres gesammten Erkenntnisses a priori in die Elemente ber reinen Verstandeserkenntnig. Es kommt biebei auf folgende Stude an: 1. Daß die Begriffe reine und nicht empirische Begriffe seien. 2. Daß sie nicht zur Anschauung und zur Sinnlichkeit, sondern zum Denken und Verftande gehören. 3. Daß fie Elementarbegriffe 16 seien und von den abgeleiteten oder baraus zusammengesetzten wohl unterichieden werden. 4. Daß ihre Tafel vollständig fei, und fie das ganze Feld des reinen Berftandes ganglich ausfüllen. Nun fann diese Bollftandigkeit einer Biffenschaft nicht auf den Überschlag eines bloß durch Bersuche zu Stande gebrachten Aggregats mit Buverlaffigfeit angenommen werden; baber ift fie nur vermittelft einer Idee des Gangen der Berftandes= erkenntniß a priori und durch die daraus bestimmte Abtheilung der Begriffe, welche fie ausmachen, mithin nur burch ihren Bufammenhang in einem Syftem möglich. Der reine Berftand fondert fich nicht allein von allem Empirischen, sonbern sogar von aller Sinnlichkeit völlig aus. 20 Er ist also eine für sich selbst beständige, sich selbst gnugsame und durch 90 feine außerlich hinzufommende Bufape zu vermehrende Ginheit. Daher wird ber Inbegriff seiner Erkenntniß ein unter einer Ibee zu befassendes und zu bestimmendes System ausmachen, dessen Vollständigkeit und Articulation zugleich einen Probirftein der Richtigkeit und Achtheit aller hin= z einpassenden Erfenntnißstucke abgeben fann. Es besteht aber diefer ganze Theil der transscendentalen Logif aus zwei Buch ern, beren das eine die Begriffe, bas andere die Grundfage bes reinen Berftandes enthalt.

Der

Transscendentalen Analytik

Erftes Buch.

31

Die Analytif der Begriffe.

Ich verstehe unter der Analytik der Begriffe nicht die Analysis ders selben oder das gewöhnliche Versahren in philosophischen Untersuchungen,

- moh

6\*

Begriffe, die sich darbieten, ihrem Inhalte nach zu zergliedern und zur Deutlichkeit zu bringen, sondern die noch wenig versuchte Bergliederung bes Berftandesvermogens felbft, um die Möglichkeit ber Begriffe a priori dadurch zu erforschen, daß wir sie im Verstande allein, als ihrem Geburtsorte, auffuchen und bessen reinen Gebrauch überhaupt analysiren; 91 denn dieses ist bas eigenthumliche Geschäfte einer Transscendental=Philo= jophie; das übrige ift die logische Behandlung der Begriffe in der Philosophie überhaupt. Wir werden also die reinen Begriffe bis zu ihren erften Reimen und Anlagen im menschlichen Verftande verfolgen, in benen fie vorbereitet liegen, bis sie endlich bei Gelegenheit der Erfahrung entwickelt 10 und durch eben benfelben Berftand, von den ihnen anhängenden empirischen Bedingungen befreiet, in ihrer Lauterkeit dargestellt werden.

# Der Analytik der Begriffe Erftes Sauptstüd.

Bon dem Leitfaben der Entdedung aller reinen Berftandesbegriffe.

Wenn man ein Erkenntnisvermögen ins Spiel fest, so thun fich nach ben mancherlei Anlässen verschiedene Begriffe hervor, die dieses Bermögen fennbar machen und sich in einem mehr oder weniger ausführlichen Auf- 20 sat sammeln laffen, nachdem die Beobachtung berselben längere Zeit ober mit größerer Scharffinnigkeit angestellt worden. Wo diese Untersuchung werde vollendet sein, läßt sich nach diesem gleichsam mechanischen Verfahren niemals mit Sicherheit bestimmen. Auch entdecken sich die Begriffe, die man nur so bei Gelegenheit auffindet, in keiner Ordnung und syste= 25 92 matischen Einheit, sondern werden zulett nur nach Ahnlichkeiten gepaart und nach der Größe ihres Inhalts, von den einfachen an zu den mehr zu= sammengesetzten, in Reihen gestellt, die nichts weniger als systematisch, obgleich auf gewisse Weise methodisch zu Stande gebracht werden.

Die Transscendentalphilosophie hat den Vortheil, aber auch die Ver- 🔊 bindlichkeit, ihre Begriffe nach einem Princip aufzusuchen, weil sie aus dem Berftande als absoluter Einheit rein und unvermischt entspringen und baher selbst nach einem Begriffe oder Idee unter sich zusammen=

hängen müssen. Ein solcher Zusammenhang aber giebt eine Regel an die Hand, nach welcher jedem reinen Verstandesbegriff seine Stelle und allen insgesammt ihre Vollständigkeit a priori bestimmt werden kann, welches alles sonft vom Belieben oder vom Zufall abhängen würde.

### Des

# Transscendentalen Leitfadens der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe

## Erfter Abschnitt.

Bon bem logischen Berftan besgebrauche überhaupt.

Der Verstand wurde oben bloß negativ erklärt: durch ein nichtsinn= 10 liches Erfenntnigvermögen. Nun können wir unabhängig von ber Sinnlichkeit keiner Anschauung theilhaftig werben. Also ift der Berftand kein Bermögen ber Anschauung. Es giebt aber außer der Anschauung feine 93 andere Art zu erkennen, als durch Begriffe. Also ift die Erkenntniß eines i jeden, wenigstens des menschlichen Verftandes eine Erkenntniß burch Begriffe, nicht intuitiv, sondern discursiv. Alle Anschauungen als sinnlich beruhen auf Affectionen, die Begriffe also auf Functionen. Ich verstehe aber unter Function die Einheit der Handlung, verschiedene Vorftellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen. Begriffe grunden sich also auf ber Spontaneitat bes Denkens, wie sinnliche Anschauungen auf der Receptivität ber Gindrude. Bon biefen Begriffen fann nun der Berftand feinen andern Gebrauch machen, als daß er dadurch urtheilt. Da keine Borstellung unmittelbar auf den Gegenstand geht, als bloß die Anschauung, so wird ein Begriff niemals auf einen Gegenstand unmittelbar, sondern auf irgend eine andre Vorstellung von demselben (sie sei Anschauung ober selbst schon Begriff) bezogen. Das Urtheil ift also die mittelbare Erkennt= niß eines Gegenstandes, mithin die Vorstellung einer Vorstellung des= selben. In jedem Urtheil ist ein Begriff, der für viele gilt und unter diesem Vielen auch eine gegebene Vorstellung begreift, welche lettere denn auf den Gegenstand unmittelbar bezogen wird. Go bezieht sich z. B. in dem Urtheile: alle Körper find theilbar, der Begriff des Theilbaren

2.949

auf verschiedene andere Begriffe; unter diesen aber wird er hier besonders auf den Begriff bes Rorpers bezogen, diefer aber auf gewisse uns vor-94 kommende Erscheinungen. Alfo werben diese Begenstande burch ben Begriff ber Theilbarkeit mittelbar vorgestellt. Alle Urtheile find bemnach Functionen der Einheit unter unsern Vorstellungen, da nämlich statt einer unmittelbaren Vorstellung eine höhere, die diese und mehrere unter sich begreift, zur Erkenntniß bes Begenstandes gebraucht, und viel mögliche Erkenntniffe daburch in einer zusammengezogen werden. Wir konnen aber alle handlungen bes Berftandes auf Urtheile zurückführen, fo daß ber Berftand überhaupt als ein Bermogen zu urtheilen vorgestellt 1. werden fann. Denn er ift nach bem obigen ein Bermogen zu denken. Denken ist das Erkenntnis durch Begriffe. Begriffe aber beziehen sich als Prädicate möglicher Urtheile auf irgend eine Vorstellung von einem noch unbestimmten Gegenstande. So bedeutet der Begriff des Korpers etwas, 3. B. Metall, was durch jenen Begriff erkannt werden kann. Er ift also 15 nur dadurch Begriff, daß unter ihm andere Vorstellungen enthalten find, vermittelft beren er fich auf Gegenstände beziehen kann. Er ift also bas Pradicat zu einem möglichen Urtheile, z. B. ein jedes Metall ist ein Körper. Die Funktionen des Verstandes können also insgesammt gefunden werden, wenn man die Funktionen der Einheit in den Urtheilen 20 vollständig darstellen kann. Daß dies aber sich gang wohl bewerkstelligen laffe, wird ber folgende Abschnitt vor Augen ftellen.

Des

95

Leitfabens der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe Zweiter Abschnitt.

§ 9.

Bon ber logischen Function des Berftandes in Urtheilen.

Wenn wir von allem Inhalte eines Urtheils überhaupt abstrahiren und nur auf die bloße Verstandesform darin Acht geben, so sinden wir, daß die Function des Denkens in demselben unter vier Titel gebracht werden könne, deren jeder drei Momente unter sich enthält. Sie können füglich in folgender Tafel vorgestellt werden. 1.

Quantitat der Urtheile.

Allgemeine Besondere Einzelne

2.

5

10

13

Dualität. Bejahende Berneinende Unendliche 3.

Relation. Kategorische Hypothetische Disjunctive

4.

Modalität. Problematische Assertorische Apodiktische

Da diese Eintheilung in einigen, obgleich nicht wesentlichen Stücken 96 von der gewohnten Technik der Logiker abzuweichen scheint, so werden folgende Verwahrungen wider den besorglichen Mißverstand nicht uns nöthig sein.

1. Die Logiker sagen mit Recht, daß man beim Gebrauch der Urtheile in Vernunftschlüffen die einzelnen Urtheile gleich den allgemeinen behandeln konne. Denn eben darum, weil sie gar keinen Umfang haben, kann das Prädicat derselben nicht bloß auf einiges dessen, was unter dem Begriff bes Subjects enthalten ift, gezogen, von einigem aber ausgenommen werden. Es gilt also von jenem Begriffe ohne Ausnahme, gleich als wenn derselbe ein gemeingültiger Begriff ware, ber einen Umfang hätte, von bessen ganzer Bedeutung das Prädicat gelte. Vergleichen wir dagegen ein einzelnes Urtheil mit einem gemeingültigen bloß als Erkenntniß ber Größe nach, so verhalt sie sich zu diesem wie Einheit zur Unendlichkeit und ist also an sich selbst davon wesentlich unterschieden. Also wenn ich ein einzelnes Urtheil (judicium singulare) nicht bloß nach seiner innern Gültigkeit, sondern auch als Erkenntniß überhaupt nach der Größe, die es in Vergleichung mit andern Erkenntnissen hat, schätze, so ift es allerdings von gemeingültigen Urtheilen (judicia communia) unterschieden und verdient in einer vollständigen Tafel der Momente des Denkens über-

- stands

97 haupt (obzwar freilich nicht in der bloß auf den Gebrauch der Urtheile untereinander eingeschränkten Logik) eine besondere Stelle.

- 2. Eben fo muffen in einer transscendentalen Logit unendliche Ur= theile von bejahenden noch unterschieden werden, wenn sie gleich in ber allgemeinen Logif jenen mit Recht beigezählt find und fein besonderes Glied ber Eintheilung ausmachen. Diese nämlich abstrahirt von allem Inhalt bes Pradicats (ob es gleich verneinend ift) und fieht nur barauf, ob daffelbe dem Subject beigelegt, oder ihm entgegengesett werde. Jene aber betrachtet das Urtheil auch nach bem Werthe ober Inhalt dieser logischen Bejahung vermittelft eines bloß verneinenden Pradicats, und 10 was diese in Ansehung des gesammten Erkenutnisses für einen Gewinn verschafft. Satte ich von der Seele gefagt, fie ift nicht fterblich, so hatte ich burch ein verneinendes Urtheil wenigstens einen Irrthum abgehalten. Run habe ich burch ben Sat: die Seele ift nichtfterblich, zwar ber logischen Form nach wirklich bejaht, indem ich die Seele in den unbeschrankten Um= 15 fang der nichtsterbenden Besen setze. Beil nun von dem ganzen Umfange möglicher Wesen bas Sterbliche einen Theil enthält, bas Richtsterbliche aber den andern, fo ift burch meinen Sat nichts anders gefagt, als bag bie Seele eines von ber unendlichen Menge Dinge fei, die übrig bleiben, wenn ich das Sterbliche insgesammt wegnehme. Daburch aber wird nur 20 die unendliche Sphare alles Möglichen in fo weit befchrankt, daß das 98 Sterbliche davon abgetrennt und in dem übrigen Raum ihres Umfangs die Seele gefest wird. Diefer Raum bleibt aber bei biefer Ausnahme noch immer unendlich, und fonnen noch mehrere Theile beffelben wegge= nommen werden, ohne bag barum ber Begriff von ber Seele im mindeften 25 wächst und bejahend bestimmt wird. Diese unendliche Urtheile also in Anfehung des logischen Umfanges sind wirklich bloß beschränkend in Ansehung des Inhalts der Erkenntniß überhaupt, und in so fern muffen sie in der transscendentalen Tafel aller Momente des Denkens in den Urtheilen nicht übergangen werden, weil die hierbei ausgeübte Function so bes Verstandes vielleicht in bem Felde seiner reinen Erkenntniß a priori wichtig sein fann.
  - 3. Alle Verhältnisse des Denkens in Urtheilen sind die a) des Prädicats zum Subject, b) des Grundes zur Folge, c) der eingetheilten Erkenntniß und der gesammleten Glieder der Eintheilung unter einander. 35
    In der ersteren Art der Urtheile sind nur zwei Begrisse, in der zweiten
    zwei Urtheile, in der dritten mehrere Urtheile im Verhältniß gegen ein=

ander betrachtet. Der hypothetische Satz: wenn eine vollkommene Berechtigkeit da ist, so wird ber beharrlich Bose bestraft, enthält eigentlich bas Berhaltniß zweier Gape: es ift eine vollfommene Gerechtigfeit ba, und: ber beharrlich Bose wird bestraft. Db beibe bieser Sate an sich mahr s find, bleibt hier unausgemacht. Es ift nur die Confequenz, die durch dieses Urtheil gedacht wird. Endlich enthält das disjunctive Urtheil ein 99 Berhaltniß zweier oder mehrerer Sate gegen einander, aber nicht der Abfolge, sondern der logischen Entgegensetzung, fofern die Sphare des einen die des andern ausschließt, aber boch zugleich der Gemeinschaft, in fofern 10 fie zusammen die Sphare ber eigentlichen Erkenntniß ausfüllen, also ein Verhaltniß der Theile ber Sphare eines Erkenntnisses, da die Sphare eines jeden Theils ein Erganzungsftuck ber Sphare bes andern zu bem ganzen Inbegriff ber eingetheilten Erkenntniß ist; 3. G. bie Welt ift entweder durch einen blinden Bufall da, ober burch innre Rothwendigkeit, 15 ober burch eine außere Urfache. Jeber biefer Cape nimmt einen Theil ber Sphare bes möglichen Erkenntnisses über bas Dasein einer Belt überhaupt ein, alle zusammen bie ganze Sphare. Das Erkenntniß aus einer biefer Spharen wegnehmen, heißt, fie in eine ber übrigen fegen, und bagegen fie in eine Sphare fegen, heißt, fie aus den übrigen wegnehmen. Es ift also in einem disjunctiven Urtheile eine gewisse Gemeinschaft der Erfenntnisse, die darin besteht, daß sie fich wechselseitig einander ausichließen, aber dadurch doch im Gangen die mahre Erfenntniß bestimmen, indem fie zusammengenommen den ganzen Inhalt einer einzigen gege= benen Erkenntniß ausmachen. Und dieses ist es auch nur, was ich des Folgenden wegen hiebei anzumerfen nothig finde.

4. Die Modalität der Urtheile ist eine ganz besondere Function dersselben, die das Unterscheidende an sich hat, daß sie nichts zum Inhalte 100 des Urtheils beiträgt (denn außer Größe, Qualität und Berhältniß ist nichts mehr, was den Inhalt eines Urtheils ausmachte), sondern nur den Werth der Copula in Beziehung auf das Denken überhaupt angeht. Problematische Urtheile sind solche, wo man das Bejahen oder Berneinen als bloß möglich (beliebig) annimmt; assertorische, da es als wirklich (wahr) betrachtet wird; apodiktische, in denen man es als nothwendig ansieht.\*) So sind die beiden Urtheile, deren Verhältniß

5.00g/c

<sup>&</sup>quot;) Gleich als wenn bas Denken im ersten Fall eine Function bes Verstandes, im zweiten der Urtheilskraft, im dritten der Vernunft wäre. Eine Bemerkung, die erst in der Folge ihre Aufklärung erwartet.

das hypothetische Urtheil ausmacht (antec. und consequ.), imgleichen in beren Bechselwirkung das disjunctive besteht (Glieder der Eintheilung), insgesammt nur problematisch. In bem obigen Beispiel wird ber Sat: es ist eine vollkommene Gerechtigkeit da, nicht assertorisch gesagt, sondern nur als ein beliebiges Urtheil, wovon es möglich ist, daß jemand es an= nehme, gedacht; und nur die Conseguenz ist affertorisch. Daher konnen solche Urtheile auch offenbar falsch sein und boch, problematisch genommen, Bedingungen der Erkenntniß der Wahrheit sein. So ist das Urtheil: die Welt ift durch blinden Bufall ba, in bem disjunctiven Urtheil nur von problematischer Bedeutung, nämlich daß jemand diesen Sat etwa auf 10 101 einen Augenblick annehmen moge, und bient doch (wie die Berzeichnung bes falschen Weges unter ber Bahl aller berer, die man nehmen kann), den wahren zu finden. Der problematische Sat ift also derjenige, der nur logische Möglichkeit (die nicht objectiv ist) ausbrückt, b. i. eine freie Wahl einen folden Sat gelten zu laffen, eine bloß willfürliche Aufnehmung 15 desselben in den Verstand. Der affertorische fagt von logischer Wirklichkeit oder Wahrheit, wie etwa in einem hypothetischen Bernunftschluß bas Antecedens im Obersate problematisch, im Untersate affertorisch vor= fommt, und zeigt an, daß ber Sat mit bem Verstande nach beffen Gesetzen schon verbunden sei. Der apodiftische Sat benkt sich den affertorischen 20 durch diese Gesetze des Verstandes selbst bestimmt und daher a priori behauptend und bruckt auf folche Beise logische Nothwendigkeit aus. Beil nun hier alles sich gradweise bem Berstande einverleibt, so daß man zu= vor etwas problematisch urtheilt, darauf auch wohl es affertorisch als wahr annimmt, endlich als unzertrennlich mit dem Berstande verbunden, d. i. 25 als nothwendig und apodiftisch, behauptet, so kann man diese drei Functionen der Modalität auch so viel Momente des Denkens überhaupt nennen.

Des

102

Leitfadens der Entdeckung aller reinen Berstandesbegriffe Dritter Abschnitt.

§ 10.

Bon ben reinen Verstandesbegriffen ober Kategorien.

Die allgemeine Logik abstrahirt, wie mehrmals schon gesagt worden, von allem Inhalt der Erkenntniß und erwartet, daß ihr anderwärts, wo-

30

her es auch sei, Vorstellungen gegeben werden, um diese zuerst in Begriffe zu verwandeln, welches analytisch zugeht. Dagegen hat die transscendentale Logif ein Mannigfaltiges der Sinnlichkeit a priori vor sich liegen, welches die transscendentale Afthetif ihr darbietet, um zu ben reinen Bers standesbegriffen einen Stoff zu geben, ohne ben fie ohne allen Inhalt, mithin völlig leer fein murbe. Raum und Zeit enthalten nun ein Mannigfaltiges ber reinen Anschauung a priori, gehören aber gleichwohl zu ben Bedingungen ber Receptivität unseres Gemuths, unter benen es allein Vorstellungen von Gegenständen empfangen kann, die mithin auch den 10 Begriff derfelben jederzeit afficiren muffen. Allein die Spontaneität unferes Denkens erfordert es, daß dieses Mannigfaltige zuerst auf gewisse Beise durchgegangen, aufgenommen und verbunden werde, um daraus eine Erfenntuiß zu machen. Diese handlung nenne ich Synthesis.

Ich verstehe aber unter Synthesis in der allgemeinsten Bedeutung 103 15 die Handlung, verschiedene Vorstellungen zu einander hinzuzuthun und ihre Mannigfaltigfeit in einer Erfenntniß zu begreifen. Gine folche Sonthefis ist rein, wenn das Mannigfaltige nicht empirisch, sondern a priori gegeben ift (wie bas im Raum und ber Zeit). Bor aller Analysis unserer Vorstellungen muffen diese zuvor gegeben sein, und es konnen feine Be-200 griffe dem Inhalte nach analytisch entspringen. Die Synthesis eines Mannigfaltigen aber (es sei empirisch ober a priori gegeben) bringt zuerst eine Erkenntniß hervor, die zwar anfänglich noch roh und verworren fein fann und also ber Analysis bedarf; allein die Synthesis ift boch dasjenige, was eigentlich die Elemente zu Erkenntnissen sammlet und zu einem gewissen Inhalte vereinigt; fie ift also bas erfte, worauf wir Acht zu geben haben, wenn wir über ben erften Ursprung unserer Erkenntniß urtheilen mollen.

Die Synthefis überhaupt ift, wie wir kunftig fehen werden, die bloße Wirfung der Einbildungsfraft, einer blinden, obgleich unentbehrlichen 30 Function der Seele, ohne die wir überall gar keine Erkenntniß haben wurden, der wir uns aber selten nur einmal bewußt find. Allein diese Synthesis auf Begriffe zu bringen, das ift eine Function, die dem Berstande zukommt, und wodurch er uns allererst die Erkenntniß in eigent= licher Bedeutung verschafft.

Die reine Synthesis, allgemein vorgestellt, giebt nun ben 104 reinen Berstandesbegriff. Ich verstehe aber unter bieser Synthesis biejenige, welche auf einem Grunde ber synthetischen Ginheit a priori beruht:

3.5

so ist unser Zählen (vornehmlich ist es in größeren Zahlen merklicher) eine Synthesis nach Begriffen, weil fie nach einem gemeinschaftlichen Grunde der Ginheit geschieht (a. G. ber Dekadik). Unter diesem Begriffe wird also die Einheit in der Synthesis des Mannigfaltigen nothwendig.

Analytisch werden verschiedene Vorftellungen unter einen Begriff gebracht (ein Geschäfte, wovon die allgemeine Logif handelt). Aber nicht die Borftellungen, sondern die reine Synthesis ber Borftellungen auf Begriffe zu bringen, lehrt die transsc. Logik. Das erste, mas uns zum Behuf ber Erkenntniß aller Gegenstande a priori gegeben sein muß, ist das Mannigfaltige der reinen Anschauung; die Synthesis dieses Mannigfaltigen durch die Einbildungsfraft ift das zweite, giebt aber noch feine Erkenntniß. Die Begriffe, welche biefer reinen Synthesis Ginheit geben und lediglich in der Vorstellung dieser nothwendigen synthetischen Einheit bestehen, thun das britte jum Erkenntniffe eines vorkommenden Gegenstandes und bernhen auf dem Verstande.

Dieselbe Function, welche ben verschiedenen Borftellungen in einem 105 Urtheile Ginheit giebt, die giebt auch der blogen Synthesis verschiedener Vorstellungen in einer Anschauung Ginheit, welche, allgemein ausgebrudt, der reine Verstandesbegriff heißt. Derfelbe Berftand alfo und zwar durch eben dieselben Handlungen, wodurch er in Begriffen vermittelst 20 ber analytischen Ginheit die logische Form eines Urtheils zu Stanbe brachte, bringt auch vermittelft der synthetischen Ginheit des Mannig= faltigen in der Anschauung überhaupt in seine Vorstellungen einen trans= scendentalen Inhalt, weswegen sie reine Berftandesbegriffe heißen, die a priori auf Objecte gehen, welches die allgemeine Logif nicht leiften fann. 25

Auf solche Beise entspringen gerade so viel reine Berstandesbegriffe, welche a priori auf Gegenstände der Anschauung überhaupt gehen, als es in der vorigen Tafel logische Kunctionen in allen möglichen Urtheilen gab: benn ber Berstand ist burch gedachte Functionen völlig erschöpft und sein Bermögen baburch ganglich ausgemessen. Wir wollen biese Begriffe nach 30 bem Aristoteles Rategorien nennen, indem unfre Absicht uranfänglich mit der feinigen zwar einerlei ift, ob sie sich gleich davon in der Ausführung gar sehr entfernt.

15

Tafel der Rategorien.

106

1.

## Der Quantität:

Einheit Vielheit Allheit.

2.

3.

#### Der Qualität:

Realität Regation Limitation.

15

20

## Der Relation:

ber Inhärenz und Subsistenz (substantia et accidens)
der Causalität und Dependenz
(Ursache und Wirkung)
der Gemeinschaft (Wechselwirkung
zwischen dem Handelnsen und Leidenden).

4.

## Der Modalität:

Möglichkeit — Unmöglichkeit Dasein — Nichtsein Nothwendigkeit — Zufälligkeit.

Dieses ist nun die Verzeichnung aller ursprünglich reinen Begriffe ber Synthesis, die ber Verftand a priori in sich enthält, und um beren willen er auch nur ein reiner Verftand ift, indem er burch sie allein etwas bei bem Mannigfaltigen ber Anschauung verstehen, b. i. ein Object berfelben benken kann. Diese Gintheilung ift sustematisch aus einem gemeinschaftlichen Princip, nämlich dem Bermögen zu urtheilen (welches eben fo viel ift, als das Vermögen zu benken) erzeugt und nicht rhapsodistisch aus einer auf gut Glud unternommenen Aufsuchung reiner Begriffe entstanden, von deren Vollzähligkeit man niemals gewiß sein kann, da fie nur durch Induction geschlossen wird, ohne zu gedenken, daß man noch auf die lettere Art niemals einsieht, warum denn gerade diese und nicht andre Begriffe dem reinen Berftande beimohnen. Es war ein eines scharffinnigen Mannes würdiger Anschlag des Aristoteles, diese Grund= begriffe aufzusuchen. Da er aber kein Principium hatte, so raffte er sie auf, wie sie ihm aufstießen, und trieb beren zuerst zehn auf, die er Rate-

07

a supeth

gorien (Prädicamente) nannte. In der Folge glaubte er noch ihrer fünse aufgesunden zu haben, die er unter dem Namen der Postprädicamente hinzusügte. Allein seine Tasel blied noch immer mangelhaft. Außerdem sinden sich auch einige modi der reinen Sinnlichkeit darunter (quando, ubi, situs, imgleichen prius, simul), auch ein empirischer (motus), die in dieses Stammregister des Berstandes gar nicht gehören, oder es sind auch die abgeleiteten Begriffe mit unter die Urbegriffe gezählt (actio, passio), und an einigen der letztern fehlt es gänzlich.

Um der letztern willen ift also noch zu bemerken: daß die Kategorien, als die wahren Stammbegriffe des reinen Verstandes, auch ihre eben 20 so reine abgeleitete Begriffe haben, die in einem vollständigen System der Transscendental-Philosophie keinesweges übergangen werden können, mit deren bloßer Erwähnung aber ich in einem bloß kritischen Versuch zusfrieden sein kann.

Es sei mir erlaubt, diese reine, aber abgeleitete Verstandesbegriffe 15 108 bie Pradicabilien des reinen Berftandes (im Gegenfat der Pradicamente) zu nennen. Wenn man die ursprüngliche und primitive Begriffe hat, so lassen sich die abgeleiteten und subalternen leicht hinzufügen und der Stammbaum des reinen Berftandes völlig ausmalen. Da es mir hier nicht um die Vollständigkeit des Syftems, sondern nur der Principien zu einem Syftem zu thun ift, fo verfpare ich diefe Erganzung auf eine andere Beschäftigung. Man fann aber diese Absicht ziemlich erreichen, wenn man die ontologischen Lehrbucher zur Sand nimmt und g. B. der Kategorie der Causalität die Prädicabilien der Kraft, der Handlung, des Leidens, der der Gemeinschaft die der Gegenwart, des Widerstandes, den 25 Pradicamenten der Modalität die des Entstehens, Vergehens, der Veränderung u. f. w. unterordnet. Die Rategorien, mit den modis der reinen Sinnlichfeit oder auch unter einander verbunden, geben eine große Menge abgeleiteter Begriffe a priori, die zu bemerken und wo möglich bis zur Vollständigkeit zu verzeichnen eine nütliche und nicht unangenehme, hier 30 aber entbehrliche Bemühung sein wurde.

Der Definitionen dieser Kategorien überhebe ich mich in dieser Abshandlung gestissentlich, ob ich gleich im Besitz derselben sein möchte. Ich werde diese Begriffe in der Folge bis auf den Grad zergliedern, welcher in Beziehung auf die Methodenlehre, die ich bearbeite, hinreichend ist. 36 In einem System der reinen Vernunft würde man sie mit Recht von mir fordern können: aber hier würden sie nur den Hauptpunct der Unter-

suchung aus den Augen bringen, indem sie Zweifel und Angrisse erregten, die man, ohne der wesentlichen Absicht etwas zu entziehen, gar wohl auf eine andre Beschäftigung verweisen kann. Indessen leuchtet doch aus dem wenigen, was ich hievon angeführt habe, deutlich hervor, daß ein volls ständiges Wörterbuch mit allen dazu ersorderlichen Erklärungen nicht allein möglich, sondern auch leicht sei zu Stande zu bringen. Die Fächer sind einmal da; es ist nur nöthig, sie auszufüllen, und eine sustematische Topik, wie die gegenwärtige, läßt nicht leicht die Stelle versehlen, dahin ein jeder Begriff eigenthümlich gehört, und zugleich diejenige leicht bes merken, die noch leer ist.

## § 11.1)

über diese Tafel der Kategorien lassen sich artige Betrachtungen ansstellen, die vielleicht erhebliche Folgen in Ansehung der wissenschaftlichen Form aller Bernunfterkenntnisse haben könnten. Denn daß diese Tasel im iheoretischen Theile der Philosophie ungemein dienlich, ja unentbehrlich sei, den Plan zum Ganzen einer Bissenschaft, so fern sie auf Bezgriffen a priori beruht, vollständig zu entwersen und sie sustematisch nach bestimmten Principien abzutheilen: erhellt schon von selbst daraus, daß gedachte Tasel alle Elementarbegriffe des Verstandes vollständig, ja selbst die Form eines Systems derselben im menschlichen Verstande entz 110 hält, solglich auf alle Momente einer vorhabenden speculativen Wissenzichaft, ja sogar ihre Ordnung Anweisung giebt, wie ich denn auch davon anderwärts\*) eine Probe gegeben habe. Hier sind nun einige dieser Anzmerkungen.

Die erste ist: daß sich diese Tasel, welche vier Classen von Bersstandesbegriffen enthält, zuerst in zwei Abtheilungen zerfällen lasse, deren erstere auf Gegenstände der Anschauung (der reinen sowohl als empirischen), die zweite aber auf die Existenz dieser Gegenstände (entweder in Beziehung auf einander oder auf den Verstand) gerichtet sind.

Die erste Classe wurde ich die der mathematischen, die zweite der dynamischen Rategorien nennen. Die erste Classe hat, wie man sieht, keine Correlate, die allein in der zweiten Classe angetrossen werden.

<sup>\*)</sup> Metaphys. Anfangsgr. ber Naturwissensch.

<sup>1)</sup> Der § 11 ist ein Zusatz von A2.

Dieser Unterschied muß doch einen Grund in der Natur des Verstandes haben.

2te Anmerk. Daß allerwärts eine gleiche Zahl der Kategorien jeder Classe, nämlich drei, sind, welches eben sowohl zum Nachdenken auffordert, da sonst alle Eintheilung a priori durch Begriffe Dichotomie sein muß. Dazu kommt aber noch, daß die dritte Kategorie allenthalben aus der Berbindung der zweiten mit der ersten ihrer Classe entspringt.

111 So ist die Allheit (Totalität) nichts anders als die Vielheit, als Einheit betrachtet, die Ginschränfung nichts anders als Realität, mit Regation verbunden, die Gemeinschaft ift die Causalitat einer Substanz 10 in Bestimmung ber andern wechselseitig, endlich die Nothwendigkeit nichts anders als die Existenz, die durch die Möglichkeit selbst gegeben ift. Man denke aber ja nicht, daß darum die dritte Categorie ein bloß abgeleiteter und fein Stammbegriff bes reinen Berftandes fei. Denn die Berbindung der erften und zweiten, um den dritten Begriff hervorzu= 15 bringen, erfordert einen besonderen Actus des Verstandes, der nicht mit bem einerlei ift, der beim erften und zweiten ausgeubt wird. So ift ber Begriff einer Bahl (bie zur Rategorie ber Alheit gehört) nicht immer möglich, wo die Begriffe der Menge und der Ginheit find (3. B. in der Vorstellung bes Unendlichen), ober baraus, baß ich ben Begriff einer Ur = 20 fache und ben einer Substang beibe verbinde, noch nicht fofort ber Ginfluß, d. i. wie eine Substanz Ursache von etwas in einer anderen Substanz werben konne, zu verstehen. Daraus erhellt, baß bazu ein besonderer Actus des Verstandes erforderlich sei, und so bei den übrigen.

3te Anmerk. Bon einer einzigen Kategorie, nämlich der ber Ge= 125 meinschaft, die unter dem dritten Titel befindlich ist, ist die Überein= stimmung mit der in der Tafel der logischen Functionen ihm correspon= 112 direnden Form eines disjunctiven Urtheils nicht so in die Augen fallend, als bei den übrigen.

Um sich dieser Übereinstimmung zu versichern, muß man bemerken: 30 baß in allen disjunctiven Urtheilen die Sphäre (die Menge alles dessen, was unter ihm enthalten ist) als ein Ganzes in Theile (die untergeordeneten Begrisse) getheilt vorgestellt wird, und, weil einer nicht unter dem andern enthalten sein kann, sie als einander coordinirt, nicht su be ordinirt, so daß sie einander nicht einseitig wie in einer Reihe, 35 sondern wechselseitig als in einem Aggregat bestimmen (wenn ein

Glied der Eintheilung gesetzt wird, alle übrige ausgeschlossen werden und so umgekehrt), gedacht werden.

Run wird eine ahnliche Verknupfung in einem Gangen ber Dinge gebacht, da nicht eines als Wirfung dem andern als Ursache seines Das seins untergeordnet, sondern zugleich und wechselseitig als Ursache in Ansehung der Bestimmung ber andern beigeordnet wird (3. B. in einem Körper, beffen Theile einander wechselseitig ziehen und auch widerstehen); welches eine gang andere Art der Verknüpfung ift, als die, so im blogen Berhältniß der Ursache zur Wirkung (des Grundes zur Folge) angetroffen wird, in welchem die Folge nicht wechselseitig wiederum den Grund bestimmt und darum mit diesem (wie der Weltschöpfer mit der Welt) nicht ein Ganzes ausmacht. Daffelbe Verfahren des Verstandes, wenn er sich die Sphare eines eingetheilten Begriffs vorstellt, beobachtet er auch, wenn 113 er ein Ding als theilbar denkt; und wie die Glieder der Eintheilung im u ersteren einander ausschließen und doch in einer Sphare verbunden find, jo stellt er sich die Theile des letteren als solche, deren Existenz (als Substanzen) jedem auch ausschließlich von den übrigen zukommt, doch als in einem Ganzen verbunden vor.

## § 12.1)

Es findet sich aber in der Transscendentalphilosophie der Alten noch ein Hauptstück vor, welches reine Berstandesbegriffe enthält, die, ob sie gleich nicht unter die Kategorien gezählt werden, dennoch nach ihnen als Begriffe a priori von Segenständen gelten sollten, in welchem Falle sie aber die Zahl der Kategorien vermehren würden, welches nicht sein kann. Diese trägt der unter den Scholastifern so berusene Satz vor: quodlibot ens est unum, verum, bonum. Ob nun zwar der Sebrauch dieses Princips in Absicht auf die Folgerungen (die lauter tautologische Sätze gaben) sehr kümmerlich aussiel, so daß man es auch in neueren Zeiten beinahe nur ehrenhalber in der Metaphysik aufzustellen pslegt, so verdient doch ein Gedanke, der sich so lange Zeit erhalten hat, so leer er auch zu sein scheint, immer eine Untersuchung seines Ursprungs und berechtigtzur Vermuthung, daß er in irgend einer Verstandesregel seinen Grund habe, der nur, wie es oft geschieht, falsch gedolmetscht worden. Diese vermeintlich transscenzbentale Prädicate der Dinge sind nichts anders als logische Ersorder= 114

- moodo

<sup>1)</sup> Der § 12 ist ein Zusatz von A<sup>9</sup>. Kant's Schriften. Werfe. III.

nisse und Rriterien aller Erkenntniß der Dinge überhaupt und legen

98

ihr die Rategorien der Quantitat, namlich der Ginheit, Bielheit und Allheit, jum Grunde, nur daß sie diese, welche eigentlich material, als jur Möglichfeit der Dinge felbft gehörig, genommen werben mußten, in ber That nur in formaler Bedeutung, als zur logischen Forderung in Ansehung jeder Erkenntniß gehörig, brauchten und doch diese Kriterien des Denkens unbehutsamer Beise zu Gigenschaften ber Dinge an sich selbst machten. In jedem Erfenntnisse eines Objects ist nämlich Ginheit des Begriffs, welche man qualitative Einheit nennen fann, fo fern barunter nur die Ginheit der Zusammenfassung des Mannigfaltigen der Er= 10 kenntnisse gedacht wird, wie etwa die Ginheit des Thema in einem Schaufpiel, einer Rede, einer Fabel. Zweitens Bahrheit in Ansehung der Folgen. Je mehr mahre Folgen aus einem gegebenen Begriffe, besto mehr Rennzeichen seiner objectiven Realitat. Dieses konnte man die qualita = tive Bielheit der Merkmale, die zu einem Begriffe als einem gemeinschaft= 15 lichen Grunde gehören (nicht in ihm als Größe gedacht werden), nennen. Endlich drittens Vollkommenheit, die darin besteht, daß umgekehrt diese Bielheit zusammen auf die Ginheit des Begriffes zurückführt und zu bicfem und keinem anderen völlig zusammenstimmt, welches man die quali= 115 tative Bollftandigkeit (Totalitat) nennen fann. Woraus erhellt, daß 20 diese logische Kriterien der Möglichkeit der Erkenntniß überhaupt die drei Rategorien der Größe, in denen die Einheit in der Erzeugung bes Duantum durchgängig gleichartig angenommen werden muß, hier nur in Abficht auf die Berknüpfung auch ungleichartiger Erkenntnisstude in einem Bewußtsein durch die Qualitat eines Erfenntnisses als Princips 25 verwandeln. So ist das Kriterium der Möglichkeit eines Begriffs (nicht des Objects derfelben) die Definition, in der die Ginheit des Begriffs, die Bahrheit alles deffen, mas zunächst aus ihm abgeleitet werden mag, endlich die Bollständigkeit dessen, was aus ihm gezogen worden, zur Herstellung des ganzen Begriffs das Erforderliche deffelben ausmacht; 20 ober fo ift auch bas Rriterium einer Sypothese die Berftandlichkeit bes angenommenen Erklarungsgrundes ober beffen Ginheit (ohne Hulfshypothese), die Bahrheit (Übereinstimmung unter fich selbst und mit der Erfahrung) der baraus abzuleitenden Folgen und endlich die Vollständigkeit des Erklärungsgrundes zu ihnen, die auf nichts mehr 35 noch weniger zurückweisen, als in der Hypothese angenommen worden, und das, was a priori synthetisch gedacht war, a posteriori analytisch

1. Abichn. B. b. Principien einer transscenbentalen Debuction überhaupt. 99

wieder liefern und dazu zusammenstimmen. — Alfo wird burch die Begriffe von Ginheit, Bahrheit und Bollfommenheit die transscendentale Tafel der Rategorien gar nicht, als ware sie etwa mangelhaft, erganzt, sondern nur, indem das Berhaltniß dieser Begriffe auf Objecte ganglich 116 s bei Seite gefett wird, bas Berfahren mit ihnen unter allgemeine logische Regeln der Übereinstimmung der Erkenntnig mit fich felbst gebracht.

> Der Analytik der Begriffe Zweites Hauptstück.

Bon ber Deduction ber reinen Berftanbesbegriffe.

Erster Abschnitt.

§ 13.

Bon ben Principien einer transscendentalen Deduction überhaupt.

Die Rechtslehrer, wenn fie von Befugniffen und Anmagungen reben, 15 unterscheiben in einem Rechtshandel die Frage über das, was Rechtens ift (quid iuris), von der, die die Thatsache angeht (quid facti), und indem fie von beiden Beweis fordern, fo nennen fie den erstern, ber die Befugniß oder auch den Rechtsanspruch darthun foll, die Deduction. Wir be-20 dienen uns einer Menge empirischer Begriffe ohne jemandes Wiberrebe und halten uns auch ohne Deduction berechtigt, ihnen einen Sinn und eingebildete Bedeutung zuzueignen, weil wir jederzeit die Erfahrung bei der Hand haben, ihre objective Realität zu beweisen. Es giebt indessen 117 auch usurpirte Begriffe, wie etwa Glud, Schidfal, die zwar mit fast allgemeiner Nachsicht herumlaufen, aber doch bisweilen durch die Frage: quid iuris, in Anspruch genommen werden; ba man alsbann wegen ber Deduction derfelben in nicht geringe Berlegenheit gerath, indem man feinen deutlichen Rechtsgrund weder aus der Erfahrung, noch der Bernunft auführen fann, badurch bie Befugnigihres Bebrauchs beutlich murbe.

Unter den mancherlei Begriffen aber, die das fehr vermischte Gewebe der menschlichen Erkenntniß ausmachen, giebt es einige, die auch zum reinen Gebrauch a priori (völlig unabhängig von aller Erfahrung) be-

20

- moodo

stimmt sind, und dieser ihre Besugniß bedarf jederzeit einer Deduction: weil zu der Rechtmäßigkeit eines solchen Gebrauchs Beweise aus der Erstahrung nicht hinreichend sind, man aber doch wissen muß, wie diese Besgriffe sich auf Objecte beziehen können, die sie doch aus keiner Erfahrung hernehmen. Ich nenne daher die Erklärung der Art, wie sich Begriffe a priori auf Gegenstände beziehen können, die transscendentale Des duction derselben und unterscheide sie von der empirischen Deduction, welche die Art auzeigt, wie ein Begriff durch Erfahrung und Reslexion über dieselbe erworden worden, und daher nicht die Rechtmäßigkeit, sons dern das Factum betrifft, wodurch der Besitz entsprungen.

Dir haben jest schon zweierlei Begriffe von ganz verschiedener Art, die doch darin mit einander übereinkommen, daß sie beiderseits völlig a priori sich auf Gegenstände beziehen, nämlich die Begriffe des Raumes und der Zeit als Formen der Sinnlichkeit und die Rategorien als Begriffe des Verstandes. Von ihnen eine empirische Deduction versuchen wollen, würde ganz vergebliche Arbeit sein, weil eben darin das Unterscheidende ihrer Ratur liegt, daß sie sich auf ihre Gegenstände beziehen, ohne etwas zu deren Vorstellung aus der Erfahrung entlehnt zu haben. Wenn also eine Deduction derselben nöthig ist, so wird sie jederzeit transscendental sein müssen.

Indessen kann man von diesen Begriffen, wie von allem Erkenntniß, wo nicht das Principium ihrer Möglichkeit, doch die Gelegenheitsursachen ihrer Erzeugung in der Erfahrung auffuchen; wo alsdann die Eindrücke der Sinne den erften Anlag geben, die ganze Erkenntnigfraft in Anschung ihrer zu eröffnen und Erfahrung zu Stande zu bringen, bie zwei fehr un= 25 gleichartige Elemente enthält, nämlich eine Materie gur Erfenntniß aus ben Sinnen und eine gewisse Form, fie zu ordnen, aus dem innern Quell des reinen Aufchauens und Denkens, die bei Gelegenheit der erfteren zuerst in Ausübung gebracht werden und Begriffe hervorbringen. Gin solches Nachspuren ber erften Beftrebungen unferer Erkenntnigkraft, um so 119 von einzelnen Wahrnehmungen zu allgemeinen Begriffen zu fteigen, hat ohne Zweifel seinen großen Ruten, und man hat es dem berühmten Locke zu verdanken, daß er dazu zuerst den Weg eröffnet hat. Allein eine De= buction ber reinen Begriffe a priori kommt dadurch niemals zu Stande, benn fie liegt gang und gar nicht auf biefem Wege, weil in Ansehung 35 ihres kunftigen Gebrauchs, ber von der Erfahrung ganglich unabhangig fein foll, fie einen gang andern Geburtsbrief, als den der Abstammung

- staged

10

von Erfahrungen muffen aufzuzeigen haben. Diese versuchte physiologische Ableitung, die eigentlich gar nicht Deduction heißen kann, weil fie eine quaestionem facti betrifft, will ich baher die Erflärung bes Besiges einer reinen Erfenntniß nennen. Es ift also flar, daß von diesen allein es eine transscendentale Deduction und keinesweges eine empirische geben fonne, und daß lettere in Unfehung der reinen Begriffe a priori nichts als eitele Versuche find, womit sich nur derjenige beschäftigen fann, welcher die ganz eigenthumliche Natur dieser Erkenntnisse nicht begriffen hat.

Db nun aber gleich die einzige Art einer möglichen Deduction ber reinen Erfenntniß a priori, namlich die auf dem transscendentalen Bege, eingeraumt wird, so erhellt baburch boch eben nicht, baß sie so unumganglich nothwendig fei. Wir haben oben die Begriffe bes Raumes und ber Zeit vermittelft einer transscendentalen Deduction zu ihren Quellen ver-15 folgt und ihre objective Bultigkeit a priori erklart und bestimmt. Gleich= 120 wohl geht die Geometrie ihren sichern Schritt burch lauter Erkenntnisse a priori, ohne baß fie fich wegen ber reinen und gefetmäßigen Abfunft ihres Grundbegriffs vom Raume von der Philosophie einen Beglaubigungsschein erbitten barf. Allein ber Gebrauch bes 1) Begriffs geht in w diefer Wiffenschaft auch nur auf die außere Sinnenwelt, von welcher ber Raum die reine Form ihrer Anschauung ift, in welcher also alle geometrische Erkenntniß, weil sie sich auf Anschauung a priori grundet, unmittelbare Evidenz hat, und die Gegenftande durch die Erkenntniß felbft a priori (ber Form nach) in ber Unschauung gegeben werben. Dagegen m fangt mit ben reinen Berftanbesbegriffen bas unumgangliche Beburfniß an, nicht allein von ihnen felbst, sondern auch vom Raum die transscendentale Deduction zu suchen, weil, da sie von Wegenständen nicht burch Pradicate ber Anschauung und ber Sinnlichkeit, sondern bes reinen Denkens a priori reben, fie fich auf Gegenstande ohne alle Bedingungen w der Sinnlichkeit allgemein beziehen, und die, da fie nicht auf Erfahrung gegrundet find, auch in der Auschauung a priori fein Object vorzeigen tonnen, worauf fie vor aller Erfahrung ihre Synthefis grundeten, und daber nicht allein wegen ber objectiven Gultigfeit und Schranken ihres Gebrauchs Berbacht erregen, sondern auch jenen Begriff des Raumes 35 zweideutig machen, dadurch daß fie ihn über die Bedingungen der finn- 121

<sup>1)</sup> A1: biefes.

lichen Anschauung zu gebrauchen geneigt sind, weshalb auch oben von ihm eine transscendentale Deduction von nöthen war. So muß denn der Leser von der unumgänglichen Rothwendigkeit einer solchen transscendentalen Deduction, ehe er einen einzigen Schritt im Felde der reinen Bernunft gethan hat, überzeugt werden, weil er sonst blind verfährt und, nachdem er mannigsaltig umher geirrt hat, doch wieder zu der Unwissenheit zurücktehren muß, von der er ausgegangen war. Er muß aber auch die unversmeidliche Schwierigkeit zum voraus deutlich einsehen, damit er nicht über Dunkelheit klage, wo die Sache selbst tief eingehüllt ist, oder über die Wegeräumung der Hindernisse zu früh verdrossen werde, weil es darauf ans sommt, entweder alle Ansprüche zu Einsichten der reinen Bernunft als das beliedteste Feld, nämlich dassenige über die Grenzen aller möglichen Erfahrung hinaus, völlig aufzugeden, oder diese kritische Untersuchung zur Bollkommenheit zu bringen.

Bir haben oben an den Begriffen des Raumes und der Zeit mit 15 leichter Mühe begreiflich machen können, wie diese als Erkenntnisse apriori sich gleichwohl auf Gegenstände nothwendig beziehen müssen und eine synthetische Erkenntniß derselben unabhängig von aller Erfahrung mög= lich machten. Denn da nur vermittelst solcher reinen Formen der Sinn= lichkeit uns ein Gegenstand erscheinen, d. i. ein Object der empirischen 20 Anschauung sein kann, so sind Raum und Zeit reine Anschauungen, welche die Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände als Erscheinungen a priori enthalten, und die Synthesis in denselben hat objective Gültigkeit.

Die Kategorien des Verstandes dagegen stellen uns gar nicht die Bebingungen vor, unter denen Gegenstände in der Anschauung gegeben werden, mithin können uns allerdings Gegenstände erscheinen, ohne daß sie sich nothwendig auf Functionen des Verstandes beziehen müssen, und dieser also die Bedingungen derselben a priori enthielte. Daher zeigt sich hier eine Schwierigkeit, die wir im Felde der Sinnlichkeit nicht antrasen, wie nämlich subjective Bedingungen des Denkens sollten objective Sültigkeit haben, d. i. Bedingungen der Möglichkeit aller Erkenntniß der Gegenstände abgeben: denn ohne Functionen des Verstandes können allerbings Erscheinungen in der Anschauung gegeben werden. Ich nehme z. B. den Begriff der Ursache, welcher eine besondere Art der Synthesis besoutet, da auf etwas A was ganz Verschiedenes B nach einer Regel gesetzt wird. Es ist a priori nicht klar, warum Erscheinungen etwas dergleichen enthalten sollten (denn Ersahrungen kann man nicht zum Beweise ans

- Topole

führen, weil die objective Bultigkeit dieses Begriffs a priori muß dargethan werden konnen); und es ist daher a priori zweifelhaft, ob ein solcher Begriff nicht etwa gar leer sei und überall unter den Erscheinungen keinen Gegenstand antreffe. Denn daß Gegenstände der sinnlichen Anschauung ben im Gemuth a priori liegenden formalen Bedingungen der Sinnlich= 123 feit gemäß sein mussen, ist daraus flar, weil sie sonst nicht Gegenstande fur uns fein wurden; daß fie aber auch überbem ben Bebingungen, beren ber Berftand zur synthetischen Ginheit bes Denkens bedarf, gemäß sein muffen, bavon ift die Schlußfolge nicht fo leicht einzusehen. könnten wohl allenfalls Erscheinungen so beschaffen sein, daß der Berstand fie den Bedingungen seiner Ginheit gar nicht gemäß fande, und alles so in Berwirrung lage, daß z. B. in der Reihenfolge der Erscheinungen fich nichts darbote, was eine Regel ber Synthesis an die hand gabe und also dem Begriffe der Urfache und Wirkung entspräche, so daß dieser Begriff also ganz leer, nichtig und ohne Bedeutung ware. Erscheinungen wurden nichts bestoweniger unserer Anschauung Gegenstände barbieten, benn die Anschauung bedarf der Functionen bes Denkens auf feine Beise.

Gebächte man sich von der Mühsamkeit dieser Untersuchungen das burch loszuwickeln, daß man fagte: bie Erfahrung bote unablaffig Beispiele einer solchen Regelmäßigfeit ber Erscheinungen dar, die genugsam Anlaß geben, ben Begriff ber Ursache bavon abzusondern und badurch zugleich die objective Gultigkeit eines folden Begriffs zu bemahren, fo bemerkt man nicht, daß auf diese Beise der Begriff ber Ursache gar nicht entspringen fann, sondern daß er entweder völlig a priori im Berftande muffe gegründet sein, oder als ein bloßes Hirngespinst ganzlich aufgegeben 124 werden muffe. Denn diefer Begriff erfordert durchaus, daß etwas A von der Art sei, daß ein anderes B daraus nothwendig und nach einer schlechthin allgemeinen Regel folge. Erscheinungen geben gar wohl Falle an die hand, aus benen eine Regel möglich ift, nach ber etwas gewöhnlicher maßen geschieht, aber niemals, daß der Erfolg nothwendig fei: baher ber Synthesis ber Ursache und Wirkung auch eine Dignitat anhangt, die man gar nicht empirisch ausdrücken kaun, nämlich daß die Wirfung nicht bloß zu der Ursache hinzu fomme, sondern durch dieselbe gesett sei und aus ihr erfolge. Die ftrenge Allgemeinheit der Regel ift auch gar keine Eigenschaft empirischer Regeln, die durch Induction keine andere als comparative Allgemeinheit, d. i. ausgebreitete Brauchbarkeit, bekommen können. Nun murde fich aber ber Gebrauch der reinen Ber-

a superh

104 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 1. Abth. 1. Buch. 2. Hauptst.

standesbegriffe ganzlich andern, wenn man sie nur als empirische Pro-

### § 14.

## übergang

zur transscendentalen Deduction ber Rategorien.

Es find nur zwei Fälle möglich, unter benen synthetische Vorstellung und ihre Gegenstände zusammentreffen, sich auf einander nothwendiger Weise beziehen und gleichsam einander begegnen können: entweder wenn 125 der Gegenstand die Vorstellung, oder diese den Gegenstand allein möglich macht. Ift das erstere, so ist diese Beziehung nur empirisch, und die Bor= 10 stellung ist niemals a priori möglich. Und bies ist der Fall mit Erschei= nung in Ansehung bessen, was an ihnen zur Empfindung gehört. Ift aber das zweite, weil Vorftellung an sich felbst (denn von deren Causalität vermittelst des Willens ist hier gar nicht die Rede) ihren Gegenstand dem Dasein nach nicht hervorbringt, so ift doch die Borftellung in Ansehung 15 bes Gegenstandes alsdann a priori bestimmend, wenn durch sie allein es möglich ift, etwas als einen Begenftand zu erkennen. Es find aber zwei Bedingungen, unter benen allein die Erkenntniß eines Gegenftandes möglich ift, erftlich Anschauung, baburch berfelbe, aber nur als Erscheinung, gegeben wird; zweitens Begriff, badurch ein Gegenstand gedacht 20 wird, der dieser Anschauung entspricht. Es ist aber aus dem obigen flar, daß die erste Bedingung, nämlich die, unter ber allein Gegenstände angeschaut werden konnen, in der That den Objecten der Form nach a priori im Gemuth zum Grunde liege. Mit diefer formalen Bedingung der Sinn= lichkeit stimmen also alle Erscheinungen nothwendig überein, weil sie nur 25 burch dieselbe erscheinen, d. i. empirisch angeschauet und gegeben werden können. Nun fragt es sich, ob nicht auch Begriffe a priori vorausgehen, als Bedingungen, unter benen allein etwas, wenn gleich nicht angeschauet, bennoch als Gegenstand überhaupt gebacht wird; benn alsdann ift alle 126 empirische Erkenntniß der Gegenstände solchen Begriffen nothwendiger 30 Weise gemäß, weil ohne deren Voraussetzung nichts als Object der Erfahrung möglich ift. Nun enthält aber alle Erfahrung außer ber Unschauung ber Sinne, wodurch etwas gegeben wird, noch einen Begriff von einem Gegenstande, der in der Anschauung gegeben wird oder erscheint: demnach werden Begriffe von Gegenständen überhaupt als Be= 35

a support.

dingungen a priori aller Erfahrungserkenntniß zum Grunde liegen: folglich wird die objective Gultigkeit ber Rategorien als Begriffe a priori barauf beruhen, bag burch fie allein Erfahrung (ber Form bes Denkens nach) möglich sei. Denn alsbann beziehen sie sich nothwendiger Beise und a priori auf Begenstande der Erfahrung, weil nur vermittelft ihrer überhaupt irgend ein Gegenstand ber Erfahrung gedacht werden kann.

Die transscendentale Deduction aller Begriffe a priori hat also ein Principium, worauf die ganze Nachforschung gerichtet werden muß, namlich dieses: baß sie als Bedingungen a priori ber Möglichkeit der Er-10 fahrung erkannt werden muffen (es fei ber Anschauung, die in ihr angetroffen wird, oder des Denkens). Begriffe, die den objectiven Grund der Möglichkeit der Erfahrung abgeben, find eben darum nothwendig. Die Entwidelung ber Erfahrung aber, worin fie angetroffen werben, ift nicht ihre Deduction (sondern Illustration), weil sie babei doch nur gufällig is fein wurden. Dhne diefe ursprüngliche Beziehung auf mögliche Erfahrung, 127 in welcher alle Begenstande der Erkenntnig vorkommen, murde die Beziehung berfelben auf irgend ein Object gar nicht begriffen werden konnen.')

Der berühmte Locke hatte aus Ermangelung dieser Betrachtung, und weil er reine Begriffe bes Berftandes in ber Erfahrung antraf, fie and von der Erfahrung abgeleitet und verfuhr boch so inconsequent, daß er damit Bersuche zu Erkenntnissen magte, die weit über alle Erfahrungsgrenze hinausgehen. David Sume erkannte, um das lettere thun zu konnen, sei es nothwendig, daß diese Begriffe ihren Ursprung a priori haben mußten. Da er fich aber gar nicht erklaren konnte, wie es 36 möglich fei, daß ber Berftand Begriffe, die an fich im Berftande nicht verbunden find, doch als im Wegenstande nothwendig verbunden denken muffe, und barauf nicht verfiel, daß vielleicht ber Verstand burch diese Begriffe felbst Urheber der Erfahrung, worin seine Begenstande angetroffen werden, fein konne: fo leitete er fie, durch Roth gedrungen, von der Erfahrung ab mamlich von einer burch öftere Affociation in ber Erfahrung entfprungenen subjectiven Nothwendigkeit, welche zulett fälschlich für objectiv gehalten wird, d. i. der Gewohnheit), verfuhr aber hernach fehr confequent barin, bag er es fur unmöglich erklarte, mit diesen Begriffen und ben Grundfagen, die fie veranlaffen, über die Erfahrungsgranze hinauszu-

- mondio

<sup>1)</sup> In A1 steht statt der nachstehenden drei Absätze der Absatz: Es sind aber ... einzusehen trachten (IV 7418-29).

128 gehen. Die empirische Ableitung aber, worauf beide verfielen, laft sich mit der Wirklichkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse a priori, die wir haben, nämlich ber reinen Mathematif und allgemeinen Natur= wissenschaft, nicht vereinigen, und wird also burch bas Factum wiberlegt.

Der erfte biefer beiden berühmten Manner öffnete ber Schwarmerei Thur und Thor, weil die Vernunft, wenn fie einmal Befugnisse auf ihrer Seite hat, sich nicht mehr durch unbestimmte Anpreifungen der Mäßigung in Schranken halten läßt; der zweite ergab fich ganzlich bem Scepticism, da er einmal eine so allgemeine für Vernunft gehaltene Täuschung unseres 10 Erkenntnigvermögens glaubte entbeckt zu haben. — Wir find jest im Begriffe einen Versuch zu machen, ob man nicht die menschliche Vernunft zwischen diesen beiden Klippen glucklich burchbringen, ihr bestimmte Grenzen anweisen und bennoch bas ganze Keld ihrer zweckmäßigen Thatigfeit für sie geöffnet erhalten konne.

Borher will ich nur noch die Erklärung ber Rategorien voranichiden. Sie find Begriffe von einem Gegenftande überhaupt, dadurch dessen Anschauung in Ansehung einer ber logischen Functionen au Urtheilen als bestimmt angesehen wird. So war die Function bes kategorischen Urtheils die des Berhaltniffes bes Subjects gum Pradicat, 20 3. B. alle Korper find theilbar. Allein in Ansehung bes bloß logischen Gebrauchs des Verstandes blieb es unbestimmt, welchem von beiden Begriffen die Function bes Subjects, und welchem die des Pradicats man geben wolle. Denn man fann auch fagen: Einiges Theilbare ift ein Körper. Durch die Kategorie der Substanz aber, wenn ich den Begriff 25 eines Körpers darunter bringe, wird es bestimmt: daß seine empirische Anschauung in der Erfahrung immer nur als Subject, niemals als bloßes Prädicat betrachtet werden muffe; und so in allen übrigen Kategorien.

5

15

#### Der

## Deduction der reinen Verstandesbegriffe Zweiter Abschnitt.

Transscendentale Deduction der reinen Verstandesbegriffe.')

§ 15.

5

Von ber Möglichkeit einer Berbindung überhaupt.

Das Mannigfaltige ber Vorstellungen fann in einer Anschauung gegeben werden, die bloß finnlich, d. i. nichts als Empfänglichkeit ist, und die Form dieser Anschauung kann a priori in unserem Vorstellungsvermogen liegen, ohne doch etwas andres als die Art zu sein, wie bas Subject afficirt wird. Allein die Verbindung (conjunctio) eines Mannigfaltigen überhaupt kann niemals durch Sinne in uns kommen und kann also auch nicht in der reinen Form der sinnlichen Anschauung zugleich mit 130 enthalten sein; denn fie ift ein Actus der Spontaneitat der Borftellungs-15 fraft, und da man diese zum Unterschiede von der Sinnlichkeit Berftand nennen muß, so ift alle Verbindung, wir mogen uns ihrer bewußt werben ober nicht, es mag eine Verbindung bes Mannigfaltigen ber Anschauung ober mancherlei Begriffe, und an der ersteren der finnlichen oder nicht= finnlichen Anschauung sein, eine Berftandeshandlung, die wir mit der allgemeinen Benennung Synthesis belegen wurden, um baburch zugleich bemerklich zu machen, daß wir uns nichts als im Object verbunden vorstellen können, ohne es vorher selbst verbunden zu haben, und unter allen Borftellungen die Berbindung die einzige ift, die nicht burch Objecte gegeben, sondern nur vom Subjecte felbst verrichtet werden kann, weil sie s ein Actus seiner Gelbstthätigkeit ift. Man wird hier leicht gewahr, baß diese Handlung ursprünglich einig und für alle Berbindung gleichgeltend fein muffe, und daß die Auflösung, Analysis, die ihr Gegentheil zu sein scheint, sie doch jederzeit voraussethe; benn wo der Verstand vorher nichts verbunden hat, da kann er auch nichts auflösen, weil es nur durch ihn als verbunden der Vorstellungsfraft hat gegeben werden können.

- Toronh

<sup>1)</sup> Der obige zweite Abschnitt, die §§ 15-27, bis zum Anfang des zweiten Buchs (S. 130) umfassend, ist eine Neubearbeitung des zweiten und dritten Abschnitts der Deduction der reinen Verstandesbegriffe in A<sup>1</sup> (IV 74-95).

Aber der Begriff der Verbindung führt außer dem Begriffe des Mannigfaltigen und der Synthesis desselben noch den der Einheit desselben Berbindung ist Borstellung der synthetischen Ginheit des 131 Mannigfaltigen.\*) Die Vorstellung dieser Einheit kann also nicht aus ber Verbindung entstehen, sie macht vielmehr badurch, daß sie zur Vorstellung des Mannigfaltigen hinzufommt, den Begriff ber Berbindung allererst möglich. Diese Einheit, die a priori vor allen Begriffen der Berbindung vorhergeht, ist nicht etwa jene Rategorie der Einheit (§ 10); denn alle Rategorien grunden sich auf logische Functionen in Urtheilen, in diesen aber ist schon Berbindung, mithin Einheit gegebener Begriffe ge= 10 dacht. Die Kategorie setzt also schon Berbindung voraus. Also muffen wir diese Einheit (als qualitative, § 12) noch höher suchen, namlich in demjenigen, was selbst den Grund der Einheit verschiedener Begriffe in Urtheilen, mithin der Möglichkeit des Verstandes sogar in seinem logischen Gebrauche enthält.

### § 16.

Bon der ursprünglich sinnthetischen Ginheit ber Apperception.

Das: 3ch bente, muß alle meine Borftellungen begleiten konnen; 132 denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gebacht 20 werden konnte, welches eben so viel heißt als: die Vorstellung wurde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts fein. Diejenige Borstellung, die vor allem Denken gegeben fein fann, heißt Anschauung. Also hat alles Mannigfaltige der Auschauung eine nothwendige Beziehung auf das: 3ch bente, in bemfelben Subject, barin biefes Mannigfaltige 25 angetroffen wird. Diese Borstellung aber ist ein Actus der Spontanettat, d. i. sie kann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden. Ich nenne fie die reine Apperception, um fie von der empirischen zu unterscheiben, oder auch die urfprüngliche Apperception, weil sie basjenige Selbstbewußtfein ift, mas, indem es die Borftellung: 3ch bente, au

35

15

<sup>\*)</sup> Ob die Vorstellungen selbst ibentisch sind, und also eine burch die andere analytisch könne gebacht werden, bas kommt hier nicht in Betrachtung. Das Bewußtfein ber einen ift, fo fern vom Mannigfaltigen bie Rebe ift, vom Bewuftfein ber anderen boch immer zu unterscheiben, und auf die Synthesis dieses (möglichen) Bewußtseins kommt es hier allein an.

hervorbringt, die alle andere muß begleiten konnen und in allem Bewußtsein ein und daffelbe ist, von keiner weiter begleitet werden fann. Ich nenne auch die Einheit berselben die transscendentale Einheit des Selbstbewußtfeins, um bie Möglichkeit ber Erfenntniß a priori aus ihr 5 zu bezeichnen. Denn die mannigfaltigen Vorstellungen, die in einer ge= wissen Unschauung gegeben werden, wurden nicht insgesammt meine Borftellungen fein, wenn fie nicht insgesammt zu einem Gelbftbewußtsein gehörten, d. i. als meine Vorstellungen (ob ich mich ihrer gleich nicht als folder bewußt bin) muffen fie boch ber Bedingung nothwendig gemäß fein, unter ber fie allein in einem allgemeinen Selbstbewußtsein zusammenstehen können, weil sie sonst nicht durchgängig mir angehören würden. 133 Aus dieser ursprünglichen Verbindung läßt sich vieles folgern.

Nämlich diese durchgängige Identität der Apperception eines in der Auschauung gegebenen Mannigfaltigen enthält eine Sonthesis ber Bor-15 stellungen und ift nur durch das Bewußtsein diefer Synthesis möglich. Denn bas empirische Bewußtsein, welches verschiedene Borftellungen begleitet, ift an fich zerftreut und ohne Beziehung auf die Identitat bes Subjects. Diese Beziehung geschieht also dadurch noch nicht, daß ich jede Vorstellung mit Bewußtsein begleite, sondern daß ich eine zu der andern m hinzusetze und mir der Synthesis berselben bewußt bin. Also nur dadurch, daß ich ein Mannigfaltiges gegebener Borftellungen in einem Bewußtsein verbinden fann, ift es möglich, daß ich mir die Identität des Bewußtfeins in diesen Vorstellungen selbst vorstelle, d. i. die analytische Ginheit ber Apperception ift nur unter ber Boraussetzung 25 irgend einer synthetischen möglich.\*) Der Gebanke: diese in der An= 134

<sup>\*)</sup> Die analytische Einheit des Bewußtseins hängt allen gemeinsamen Begriffen als folden an; 3. B. wenn ich mir roth überhaupt benke, fo stelle ich mir baburch eine Beschaffenheit vor, die (als Merkmal) irgend woran angetroffen, ober mit anderen Borstellungen verbunden sein kann; also nur vermöge einer vorausgedachten möglichen 20 fnnthetischen Einheit kann ich mir die analytische vorstellen. Eine Vorstellung, die als verichiebenen gemein gebacht werben foll, wird als zu folchen gehörig angesehen, bie außer ihr noch etwas Berichiebenes an fich haben; folglich muß fie in synthetischer Einheit mit anderen (wenn gleich nur möglichen Borftellungen) vorher gedacht werben, ehe ich die analytische Einheit des Bewußtseins, welche sie zum conceptus as communis macht, an ihr benken kann. Und so ist die synthetische Ginheit ber Apper. ception der höchste Bunkt, an dem man allen Berstandesgebrauch, felbst die ganze Logik und nach ihr die Transscendental-Philosophie heften muß, ja dieses Vermögen ist der Berstand selbst.

schauung gegebene Vorstellungen gehören mir insgesammt zu, heißt dem= nach so viel, als ich vereinige fie in einem Gelbstbewußtsein, ober kann fie wenigstens darin vereinigen; und ob er gleich felbst noch nicht bas Be= wußtsein der Synthesis der Vorstellungen ift, so sett er doch die Mog= lichkeit der letteren voraus, d. i. nur dadurch, daß ich das Mannigfaltige berfelben in einem Bewußtsein begreifen fann, nenne ich dieselbe insge= fammt meine Borftellungen; benn fonft murbe ich ein fo vielfarbiges, verschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe, deren ich mir bewußt bin. Synthetische Einheit des Mannigfaltigen der Anschauungen, als a priori gegeben, ift also der Grund der Joentität der Apperception 10 felbst, die a priori allem meinem bestimmten Denten vorhergeht. Berbindung liegt aber nicht in den Gegenstanden und kann von ihnen nicht etwa durch Wahrnehmung entlehnt und in den Verstand dadurch allererst 135 aufgenommen werden, sondern ist allein eine Verrichtung des Verstandes, der selbst nichts weiter ist als das Bermögen, a priori zu verbinden und 15 das Mannigfaltige gegebener Vorftellungen unter Ginheit ber Apperception zu bringen, welcher Grundsatz ber oberfte im ganzen menschlichen Erkenntniß ift.

Dieser Grundsatz der nothwendigen Ginheit der Apperception ist nun zwar selbst identisch, mithin ein analytischer Sat, erklärt aber boch eine 20 Synthesis bes in einer Anschauung gegebenen Mannigfaltigen als nothwendig, ohne welche jene burchgangige Sbentitat bes Gelbstbewußtseins nicht gedacht werden kann. Denn durch das Ich als einfache Borftellung ist nichts Mannigfaltiges gegeben; in der Anschauung, die davon unterschieden ift, kann es nur gegeben und burch Berbindung in einem Be- 26 wußtsein gedacht werden. Gin Berftand, in welchem burch bas Gelbst= bewußtseinzugleich alles Mannigfaltige gegeben murbe, murbe an ich auen; ber unsere fann nur benten und muß in ben Ginnen die Anschauung suchen. Ich bin mir also des identischen Selbst bewußt in Ansehung des Mannigfaltigen der mir in einer Anschauung gegebenen Vorstellungen, 20 weil ich fie insgesammt meine Borftellungen nenne, die eine ausmachen. Das ift aber so viel, als daß ich mir einer nothwendigen Synthesis berselben a priori bewußt bin, welche die ursprüngliche synthetische Einheit 186 der Apperception heißt, unter der alle mir gegebene Vorstellungen stehen, aber unter die fie auch durch eine Synthesis gebracht werden muffen.

### § 17.

Der Grundfat ber funthetischen Ginheit ber Apperception ift das oberfte Princip alles Berftandesgebrauchs.

Der oberfte Grundsatz der Möglichkeit aller Auschauung in Beziehung auf die Sinnlichkeit war laut ber trausscendentalen Afthetif: daß alles Mannigfaltige berfelben unter den formalen Bedingungen des Raums und der Zeit stehe. Der oberfte Grundsatz eben berfelben in Beziehung auf den Verstand ift: daß alles Mannigfaltige der Anschauung unter Bedingungen ber ursprünglich-sonthetischen Ginheit ber Apperception stehe.\*) Unter dem ersteren stehen alle mannigfaltige Borftellungen der Anschauung, fo fern fie uns gegeben werden, unter bem zweiten, fo fern fie in einem Bewußtsein muffen verbunden werden konnen; benn ohne bas 137 fann nichts badurch gebacht ober erfannt werden, weil die gegebene Borstellungen ben Actus der Apperception: Ich benke, nicht gemein haben und baburch nicht in einem Selbstbewußtsein zusammengefaßt sein wurden.

Berftand ift, allgemein gu reben, das Bermogen ber Erkennt= nisse. Diese bestehen in ber bestimmten Beziehung gegebener Borftel= lungen auf ein Object. Object aber ist bas, in beffen Begriff bas Dannigfaltige einer gegebenen Anschauung ver einigt ift. Nun erfordert aber alle Bereinigung ber Vorstellungen Einheit des Bewußtseins in der Synthesis berselben. Folglich ift die Ginheit bes Bewußtseins basjenige, was allein die Beziehung der Borftellungen auf einen Gegenstand, mithin ihre objective Bultigfeit, folglich daß fie Erfenntniffe werben ausmacht, und worauf folglich felbst die Möglichkeit bes Berstandes beruht.

Das erfte reine Berftandeserkenntniß alfo, worauf fein ganzer übriger Gebrauch fich gründet, welches auch zugleich von allen Bedingungen der finnlichen Anschauung ganz unabhängig ift, ift nun der Grundsat der ursprünglichen synthetischen Einheit ber Apperception. So ift die bloße Form ber außeren finnlichen Anschauung, ber Raum, noch gar feine Er-

25

- DOOLO

<sup>\*</sup> Der Raum und die Zeit und alle Theile berfelben find Anfchauungen, mithin einzelne Borftellungen mit bem Mannigfaltigen, bas sie in sich enthalten (siehe bie transfe. Afthetik), mithin nicht bloge Begriffe, burch bie eben baffelbe Bewußtsein als in vielen Borstellungen, fondern viel Borstellungen als in einer und beren Bewußtsein enthalten, mithin als zusammengesett, folglich die Einheit des Bewußtseins als junthetifch, aber boch ursprünglich angetroffen wird. Dieje Gingelnheit berfelben ift wichtig in ber Anwendung (fiehe § 25).

kenntniß; er giebt nur das Mannigfaltige der Anschauung a priori zu einem möglichen Erkenntniß. Um aber irgend etwas im Raume zu er=
138 kennen, z. B. eine Linie, muß ich sie ziehen und also eine bestimmte Ber=
bindung des gegebenen Mannigfaltigen synthetisch zu Stande bringen, so
daß die Einheit dieser Handlung zugleich die Einheit des Bewußtseins
(im Begriffe einer Linie) ist, und dadurch allererst ein Object (ein be=
stimmter Raum) erkannt wird. Die synthetische Einheit des Bewußtseins
ist also eine objective Bedingung aller Erkenntniß, nicht deren ich bloß
selbst bedarf, um ein Object zu erkennen, sondern unter der jede Auschauung stehen muß, um für mich Object zu werden, weil auf andere Art
und ohne diese Synthesis das Mannigfaltige sich nicht in einem Bewußtsein vereinigen würde.

Dieser lettere Sat ist, wie gesagt, selbst analytisch, ob er zwar die synthetische Einheit zur Bedingung alles Denkens macht; denn er sagt nichts weiter, als daß alle meine Vorstellungen in irgend einer gegebenen 15 Anschauung unter der Bedingung stehen müssen, unter der ich sie allein als meine Vorstellungen zu dem identischen Selbst rechnen und also als in einer Apperception synthetisch verbunden durch den allgemeinen Aus- druck: Ich denke, zusammenfassen kann.

Aber dieser Grundsat ist doch nicht ein Princip für jeden überhaupt möglichen Berstand, sondern nur für den, durch dessen reine Apperception in der Borstellung: Ich bin, noch gar nichts Mannigsaltiges gegeben ist. Derjenige Berstand, durch dessen Selbstbewußtsein zugleich das Mannigsaltige der Anschauung gegeben würde, ein Berstand, durch dessen Borstellung zugleich die Objecte dieser Borstellung eristirten, würde einen besondern Actus der Synthesis des Mannigsaltigen zu der Einheit des Bewußtseins nicht bedürsen, deren der menschlichen Berstand, der bloß denkt, nicht auschaut, bedarf. Aber für den menschlichen Verstand ist er doch unverweidlich der erste Grundsatz, so daß er sich sogar von einem anderen möglichen Verstande, entweder einem solchen, der selbst anschauete, so oder, wenn gleich eine sinnliche Auschauung, aber doch von anderer Art als die im Raume und der Zeit zum Grunde liegend besäße, sich nicht den mindesten Begriff machen kann.

### § 18.

Bas objective Ginheit bes Selbstbemußtseins fei.

Die transscendentale Einheit der Apperception ist diejenige, durch welche alles in einer Anschauung gegebene Mannigfaltige in einen Begriff vom Object vereinigt wird. Sie heißt barum objectiv und muß von der subjectiven Ginheit des Bewußtseins unterschieden werden, die eine Bestimmung bes inneren Sinnes ift, dadurch jenes Mannigfaltige der Anschauung zu einer solchen Verbindung empirisch gegeben wird. Db ich mir des Mannigfaltigen als zugleich ober nach einander 10 empirisch bewußt sein könne, kommt auf Umstände ober empirische Bebingungen an; daher die empirische Einheit des Bewußtseins durch Asso= 140 ciation der Borftellungen felbst eine Erscheinung betrifft und gang zufällig ift. Dagegen steht die reine Form ber Anschauung in der Beit, bloß als Auschauung überhaupt, die ein gegebenes Mannigfaltiges enthalt, unter 15 der ursprünglichen Ginheit des Bewußtseins lediglich burch die nothwendige Beziehung des Mannigfaltigen der Anschauung zum Ginen: Ich denke, also durch die reine Synthesis des Berstandes, welche a priori der empirischen zum Grunde liegt. Jene Ginheit ift allein objectiv gultig; bie empirische Einheit ber Apperception, die wir hier nicht erwägen, und die 20 auch nur von der ersteren unter gegebenen Bedingungen in concreto ab= geleitet ift, hat nur subjective Gultigfeit. Giner verbindet die Borftellung eines gewissen Worts mit einer Sache, ber andere mit einer anderen Sache; und die Einheit bes Bewußtseins in dem, was empirisch ift, ift in Ansehung bessen, was gegeben ist, nicht nothwendig und allgemein geltend.

### § 19.

25

Die logische Form aller Urtheile besteht in der objectiven Einheit ber Apperception ber barin enthaltenen Begriffe.

Ich habe mich niemals durch die Erklärung, welche die Logiker von einem Urtheile überhaupt geben, befriedigen konnen: es ist, wie sie fagen, die Vorstellung eines Verhaltnisses zwischen zwei Begriffen. Ohne nun hier über das Fehlerhafte der Erklarung, daß fie allenfalls nur auf kate= 141 gorische, aber nicht hypothetische und disjunctive Urtheile paßt (als welche lettere nicht ein Verhaltniß von Begriffen, sondern felbst von Urtheilen enthalten), mit ihnen zu ganken (unerachtet aus diesem Bersehen Rant's Schriften. Berte. III.

der Logik manche lästige Folgenerwachsen sind)\*), merke ich nur an, daß worin dieses Verhältniß bestehe, hier nicht bestimmt ist.

Wenn ich aber die Beziehung gegebener Erfenntnisse in jedem Ur= theile genauer untersuche und fie als bem Berftanbe angehörige von bem Berhaltniffe nach Gefeten ber reproductiven Ginbildungsfraft (welches nur subjective Gultigkeit hat) unterscheibe, so finde ich, daß ein Urtheil nichts andres sei, als die Art, gegebene Erkenntnisse zur objectiven Einheit der Apperception zu bringen. Darauf zielt bas Berhaltniswort-142 chen ift in benselben, um die objective Einheit gegebener Vorstellungen von ber subjectiven zu unterscheiben. Denn bieses bezeichnet bie Beziehung 10 derfelben auf die ursprüngliche Apperception und die nothwendige Ein= heit berselben, wenn gleich bas Urtheil selbst empirisch, mithin zufällig ist, 3. B. die Körper sind schwer. Damit ich zwar nicht fagen will, diese Vorstellungen gehören in ber empirischen Anschauung nothwendig zu einander, sondern fie gehören vermöge der nothwendigen Ginheit 15 der Apperception in der Synthesis der Anschauungen zu einander, d. i. nach Principien ber objectiven Bestimmung aller Borstellungen, so fern daraus Erkenntniß werden kann, welche Principien alle aus dem Grundsate der transscendentalen Ginheit der Apperception abgeleitet find. Da= burch allein wird aus diesem Verhaltnisse ein Urtheil, b. i. ein Ver= 20 hältniß, das objectiv gültig ift und sich von dem Berhältnisse eben derselben Vorstellungen, worin bloß subjective Gültigkeit wäre, z. B. nach Gesetzen der Association, hinreichend unterscheidet. Nach den letzteren würde ich nur sagen können: wenn ich einen Körper trage, so fühle ich einen Drud ber Schwere; aber nicht: er, ber Körper, ist schwer; welches fo 25 viel sagen will als: diese beide Vorstellungen sind im Object, d. i. ohne Unterschied des Zustandes des Subjects, verbunden und nicht bloß in der Wahrnehmung (so oft sie auch wiederholt sein mag) beisammen.

<sup>\*)</sup> Die weitläuftige Eehre von den vier spllogistischen Figuren betrisst nur die kategorischen Bernunftschlüsse; und ob sie zwar nichts weiter ist, als eine Runst, durch 30 Bersteckung unmittelbarer Schlüsse (consequentiae immediatae) unter die Prämissen eines reinen Vernunftschlusses den Schein mehrerer Schlüsarten, als des in der ersten Figur zu erschleichen, so würde sie doch dadurch allein kein sonderliches Glück gemacht haben, wenn es ihr nicht gelungen wäre, die kategorischen Urtheile als die, worauf sich alle andere müssen beziehen lassen, in ausschließliches Ansehen zu bringen, welches aber nach § 9 falsch ist.

§ 20.

Alle sinnliche Anschauungen stehen unter den Kategorien als Bedingungen, unter denen allein das Mannigfaltige ders selben in ein Bewußtsein zusammenkommen kann.

Das mannigfaltige in einer sinnlichen Anschauung Segebene gehört nothwendig unter die ursprüngliche synthetische Einheit der Apperception, weil durch diese die Einheit der Anschauung allein möglich ist (§ 17). Diejenige Handlung des Berstandes aber, durch die das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen (sie mögen Anschauungen oder Begriffe sein) unter eine Apperception überhaupt gebracht wird, ist die logische Function der Urtheile (§ 19). Also ist alles Mannigfaltige, so fern es in Einer empirischen Anschauung gegeben ist, in Ansehung einer der logischen Functionen zu urtheilen bestimmt, durch die es nämlich zu einem Bewußtsein überhaupt gebracht wird. Nun sind aber die Kategorien nichts andres als eben diese Functionen zu urtheilen, so fern das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung in Ansehung ihrer bestimmt ist (§ 10). Also steht auch das Mannigfaltige in einer gegebenen Anschauung nothwendig unter Kategorien.

# § 21.

144

## Anmerfung.

20

Ein Mannigfaltiges, das in einer Anschauung, die ich die meinige nenne, enthalten ist, wird durch die Synthesis des Verstandes als zur nothwendigen Einheit des Selbstbewußtseins gehörig vorgestellt, und dieses geschieht durch die Rategorie.\*) Diese zeigt also an: daß das empirische Bewußtsein eines gegebenen Mannigfaltigen Einer Anschauung eben sowohl unter einem reinen Selbstbewußtsein a priori, wie empirische Anschauung unter einer reinen sinnlichen, die gleichfalls a priori Statt hat, stehe. — Im obigen Saße ist also der Ansang einer Deduction der reinen Verstandesbegriffe gemacht, in welcher ich, da die Rategorien uns abhängig von Sinnlichkeit bloß im Verstande entspringen, noch von

<sup>\*)</sup> Der Beweisgrund beruht auf der vorgestellten Einheit der Anschauung, dadurch ein Gegenstand gegeben wird, welche jederzeit eine Synthesis des mannigfaltigen zu einer Anschauung Gegebenen in sich schließt und schon die Beziehung dieses letzteren auf Einheit der Apperception enthält.

der Art, wie das Mannigfaltige zu einer empirischen Anschauung gegeben werde, abstrahiren muß, um nur auf die Einheit, die in die Anschauung vermittelst der Kategorie durch den Berstand hinzukommt, zu sehen. In der Folge (§ 26) wird aus der Art, wie in der Sinnlichkeit die empirische Anschauung gegeben wird, gezeigt werden, daß die Einheit derselben keine andere sei, als welche die Kategorie nach dem vorigen § 20 dem Mannigsaltigen einer gegebenen Anschauung überhaupt vorschreibt, und dadurch also, daß ihre Gültigkeit a priori in Ansehung aller Gegenstände unserer Sinne erklärt wird, die Absicht der Deduction allererst völlig erreicht werden.

Allein von einem Stucke konnte ich im obigen Beweise boch nicht ab= 10 strahiren, nämlich bavon, daß bas Mannigfaltige für die Anschauung noch vor der Synthesis des Verstandes und unabhängig von ihr gegeben fein muffe; wie aber, bleibt hier unbeftimmt. Denn wollte ich mir einen Berftand benken, ber felbst anschauete (wie etwa einen gottlichen, ber nicht gegebene Begenstände fich vorstellte, sondern durch deffen Borftellung die 15 Begenftande felbft zugleich gegeben ober hervorgebracht murden), fo wurden bie Rategorien in Ansehung eines solchen Erkenntnisses gar feine Bebeutung haben. Sie find nur Regeln fur einen Berftand, beffen ganges Bermögen im Denken besteht, b. i. in ber Handlung, die Synthesis bes Mannigfaltigen, welches ihm anderweitig in der Anschauung gegeben 20 worden, gur Einheit ber Apperception zu bringen, der also für sich gar nichts erkennt, sondern nur den Stoff zum Erkenntniß, die Anschauung, die ihm durchs Object gegeben werden muß, verbindet und ordnet. Von ber Eigenthumlichkeit unfers Berftandes aber, nur vermittelft ber Rate-146 gorien und nur gerade durch diese Art und Bahl berselben Einheit ber 25 Apperception a priori zu Stande zu bringen, läßt fich eben so wenig ferner ein Grund angeben, als warum wir gerade diese und keine andere Functionen zu Urtheilen haben, oder warum Zeit und Raum die einzigen Formen unferer möglichen Anschauung find.

§ 22.

Die Kategorie hat keinen andern Gebrauch zum Erkennt= nisse der Dinge, als ihre Anwendung auf Gegenstände der Erfahrung.

Sich einen Gegenstand denken und einen Gegenstand erkennen, ist also nicht einerlei. Zum Erkenntnisse gehören nämlich zwei Stücke: 25

S roogle

erstlich der Begriff, dadurch überhaupt ein Gegenstand gedacht wird (die Kategorie), und zweitens die Anschauung, dadurch er gegeben wird; benn könnte dem Begriffe eine korrespondirende Anschauung gar nicht gegeben werden, so ware er ein Gebanke ber Form nach, aber ohne allen Begen-5 stand und burch ihn gar feine Erkenntniß von irgend einem Dinge moglich, weil es, fo viel ich wüßte, nichts gabe, noch geben konnte, worauf mein Gedanke angewandt werden konne. Nun ift alle uns mögliche Anschauung finnlich (Afthetif), also kann bas Denken eines Gegenstandes überhaupt durch einen reinen Verstandesbegriff bei uns nur Erkenntniß werden, fo fern dieser auf Gegenstande ber Sinne bezogen wird. liche Anschauung ist entweder reine Anschauung (Raum und Zeit) oder 147 empirische Anschauung desjenigen, was im Raum und der Reit unmittel= bar als wirklich, burch Empfindung, vorgestellt wird. Durch Bestimmung der ersteren konnen wir Erkenntnisse a priori von Gegenständen (in der 15 Mathematik) bekommen, aber nur ihrer Form nach als Erscheinungen; ob es Dinge geben konne, die in dieser Form angeschaut werden muffen, bleibt doch dabei noch unausgemacht. Folglich find alle mathematische Begriffe für fich nicht Erkenntniffe, außer fo fern man vorausfest, bag es Dinge giebt, die fich nur der Form jener reinen finnlichen Anschauung gemäß uns barftellen laffen. Dinge im Raum und ber Zeit werden aber nur gegeben, fo fern fie Wahrnehmungen (mit Empfindung begleitete Vorstellungen) sind, mithin durch empirische Vorstellung. Folglich verschaffen die reinen Berstandesbegriffe, selbst wenn sie auf Anschauungen a priori (wie in der Mathematif) angewandt werden, nur so fern Erkennt= niß, als diese, mithin auch die Verstandesbegriffe vermittelst ihrer auf em= pirische Anschauungen angewandt werden konnen. Folglich liefern uns die Rategorien vermittelst ber Anschauung auch keine Erkenntniß von Dingen, als nur burch ihre mögliche Anwendung auf empirische Anichanung, b. i. fie bienen nur zur Möglichkeit empirischer Erkennt= 30 niß. Diese aber heißt Erfahrung. Folglich haben die Rategorien keinen anderen Gebrauch zum Erkenntnisse der Dinge, als nur so fern diese als 148 Gegenstände möglicher Erfahrung angenommen werden.

§ 23.

Der obige Sat ist von der größten Wichtigkeit; denn er bestimmt 25 ebenso wohl die Grenzen des Gebrauchs der reinen Verstandesbegriffe in

Ansehung der Gegenstände, als die transscendentale Afthetik die Grenzen des Gebrauchs der reinen Form unserer finnlichen Anschauung bestimmte. Raum und Zeit gelten als Bedingungen der Möglichkeit, wie uns Gegen= ftande gegeben werden konnen, nicht weiter als für Begenftande ber Sinne, mithin nur ber Erfahrung. Über biefe Grenzen hinaus ftellen fie gar nichts vor; benn fie find nur in den Sinnen und haben außer ihnen feine Wirklichkeit. Die reinen Berftandesbegriffe find von biefer Ginschränkung frei und erstreden sich auf Gegenstände ber Unschauung überhaupt, fie mag der unfrigen ähnlich sein oder nicht, wenn sie nur sinnlich und nicht intellectuell ift. Diese weitere Ausbehnung der Begriffe, über unfere finn= 10 liche Anschauung hinaus, hilft uns aber zu nichts. Denn es find alsdann leere Begriffe von Objecten, von denen, ob sie nur einmal möglich find ober nicht, wir durch jene gar nicht urtheilen konnen, bloge Gedankenformen ohne objective Realität, weil wir keine Anschauung zur Hand haben, auf welche die synthetische Ginheit der Apperception, die jene allein 15 149 enthalten, angewandt werden, und fie fo einen Gegenstand bestimmen könnten. Unsere sinnliche und empirische Anschauung kann ihnen allein Sinn und Bedeutung verschaffen.

Nimmt man also ein Object einer nicht=finnlichen Anschauung als gegeben an, so kann man es freilich durch alle die Pradicate vorstellen, 20 die schon in der Boraussetzung liegen, daß ihm nichts zur sinnlichen Anschanung Gehöriges zufomme: also daß es nicht ausgedehnt ober im Raume sei, daß die Dauer besselben feine Zeit sei, daß in ihm keine Beränderung (Folge ber Bestimmungen in der Zeit) angetroffen werde u. f. w. Allein das ift doch kein eigentliches Erkenntniß, wenn ich bloß 25 anzeige, wie die Anschauung bes Objects nicht fei, ohne fagen zu konnen, was in ihr benn enthalten sei; benn alsbann habe ich gar nicht die Mög= lichkeit eines Objects zu meinem reinen Verstandesbegriff vorgestellt, weil ich feine Anschauung habe geben können, die ihm correspondirte, sondern nur sagen konnte, daß die unsrige nicht für ihn gelte. Aber das Bor= 30 nehmste ist hier, daß auf ein solches Etwas auch nicht einmal eine einzige Rategorie angewandt werden fonnte; z. B. der Begriff einer Substanz, d. i. von Etwas, das als Subject, niemals aber als bloßes Pradicat existiren könne, wovon ich gar nicht weiß, ob es irgend ein Ding geben fonne, das dieser Gedankenbestimmung correspondirte, wenn nicht em= 35 pirische Anschauung mir den Fall ber Anwendung gabe. Doch mehr hie= von in der Folge.

a sounds

Bon der Anwendung der Rategorien auf Gegenftande der Sinne überhaupt.

Die reinen Verstandesbegriffe beziehen sich durch den bloßen Vers ftand auf Begenstände ber Anschauung überhaupt, unbestimmt ob sie die unfrige ober irgend eine andere, boch finnliche fei, find aber eben barum bloge Bedankenformen, wodurch noch fein bestimmter Begenstand erfannt wird. Die Synthesis ober Berbindung des Mannigfaltigen in denfelben bezog fich bloß auf die Einheit der Apperception und war dadurch 10 der Grund der Möglichfeit der Erkenntniß a priori, so fern sie auf dem Berftande beruht, und mithin nicht allein transscendental, sondern auch bloß rein intellectual. Beil in uns aber eine gewisse Form der finnlichen Anschauung a priori zum Grunde liegt, welche auf ber Receptivität ber Vorstellungsfähigfeit (Sinnlichfeit) beruht, fo kann ber Berstand als 15 Spontaneität den inneren Sinn durch das Mannigfaltige gegebener Bor= stellungen ber synthetischen Einheit ber Apperception gemäß bestimmen und so synthetische Einheit der Apperception des Mannigfaltigen ber finnlichen Anschauung a priori benten, als die Bedingung, unter welcher alle Gegenstände unserer (der menschlichen) Anschauung noth= 20 wendiger Beise stehen muffen, dadurch benn die Kategorien als bloße Gedankenformen objective Realität, d. i. Anwendung auf Gegenstände, 151 bie uns in der Anschauung gegeben werden fonnen, aber nur als Erschei= nungen bekommen; denn nur von diesen sind wir der Anschauung a priori fähig.

Diese Synthesis des Mannigfaltigen der finnlichen Anschauung, die a priori möglich und nothwendig ist, fann figürlich (synthesis speciosa) genannt werden zum Unterschiede von berjenigen, welche in Ansehung des Mannigfaltigen einer Anschauung überhaupt in der bloßen Rategorie gedacht wurde und Verftandesverbindung (synthesis intellectualis) heißt; so beide find transscendental, nicht bloß weil sie selbst a priori vorgehen, sondern auch die Möglichkeit anderer Erkenntniß a priori grunden.

25

Allein die figurliche Sonthesis, wenn sie bloß auf die ursprünglich= synthetische Einheit ber Apperception, b. i. diese transscendentale Einheit, geht, welche in ben Rategorien gebacht wird, muß zum Unterschiebe von 36 der bloß intellectuellen Berbindung die transscendentale Synthesis ber Ginbildungsfraft beigen. Ginbildungsfraft ift bas Bermögen,

einen Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung vorzuftellen. Da nun alle unsere Anschauung sinnlich ist, so gehört die Einbildungsfraft der subjectiven Bedingung wegen, unter ber fie allein ben Verstandesbegriffen eine correspondirende Unschauung geben fann, zur Sinnlichkeit; so fern aber boch ihre Sputhesis eine Ausübung der 152 Spontaneitat ift, welche bestimmend und nicht wie der Sinn bloß bestimm= bar ift, mithin a priori ben Sinn seiner Form nach der Ginheit ber Apperception gemäß bestimmen fann, so ift die Ginbildungsfraft so fern ein Bermögen, die Sinnlichkeit a priori zu bestimmen, und ihre Synthesis ber Anschauungen, ben Rategorien gemäß, muß die transscendentale 10 Synthesis der Einbildungsfraft sein, welches eine Wirkung des Berstandes auf die Sinnlichkeit und die erfte Anwendung besselben (zugleich ber Grund aller übrigen) auf Gegenstände der uns möglichen Anschauung ist. Sie ist als figurlich von der intellectuellen Synthesis ohne alle Ein= bildungsfraft, bloß durch den Verstand, unterschieden. So fern die Ein= 13 bildungsfraft nun Spontaneität ift, nenne ich fie auch bisweilen die pro= ductive Einbildungsfraft und unterscheibe sie dadurch von der reprobuctiven, beren Synthesis lediglich empirischen Weseten, nämlich denen der Affociation, unterworfen ift, und welche daher zur Erklärung der Möglichfeit der Erkenntniß a priori nichts beiträgt und um deswillen nicht 20 in die Transscendentalphilosophie, sondern in die Psychologie gehört.

Hier ist nun ber Ort, das Paradore, was jedermann bei der Erposition ber Form des inneren Sinnes (§ 6) auffallen mußte, verständlich zu machen: nämlich wie dieser auch sogar uns selbst, nur wie wir uns ericheinen, nicht wie wir an uns felbst find, bem Bewußtsein barftelle, weil 25 153 wir nämlich uns nur anschauen, wie wir innerlich afficirt werden, weldes widersprechend zu fein scheint, indem wir uns gegen uns felbst als leidend verhalten müßten; daher man auch lieber den innern Sinn mit bem Bermogen der Apperception (welche wir forgfältig unterscheiden) in ben Systemen der Psychologie für einerlei auszugeben pflegt.

Das, was den inneren Sinn bestimmt, ift der Verstand und bessen ursprüngliches Vermögen das Mannigfaltige der Anschauung zu verbinben, b. i. unter eine Apperception (als worauf felbst seine Möglichkeit beruht) zu bringen. Weil nun der Verftand in uns Menschen felbst kein

30

Vermögen der Anschauungen ist und diefe, wenn sie auch in der Sinnlichkeit gegeben ware, boch nicht in sich aufnehmen fann, um gleichsam das Mannigfaltige feiner eigenen Anschauung zu verbinden, fo ift feine Synthesis, wenn er für sich allein betrachtet wird, nichts anders als die s Einheit der Handlung, deren er sich als einer folden auch ohne Sinnlichfeit bewußt ift, durch die er aber felbft die Sinnlichkeit innerlich in Ansehung des Mannigfaltigen, was ber Form ihrer Anschauung nach ihm gegeben werben mag, zu bestimmen vermögend ift. Er alfo übt unter ber Benennung einer transscendentalen Synthesis ber Ginbilbungs= 10 fraft diejenige Sandlung aufs paffive Subject, beffen Bermogen er ift, aus, wovon wir mit Recht fagen, daß ber innere Sinn daburch afficirt 154 werde. Die Apperception und beren synthetische Ginheit ift mit bem inneren Sinne so gar nicht einerlei, daß jene vielmehr, als der Quell aller Berbindung, auf bas Mannigfaltige ber Unschauungen überhaupt, 15 unter dem Namen der Kategorien vor aller sinnlichen Anschauung auf Objecte überhaupt geht; bagegen der innere Sinn die bloße Form ber Anschauung, aber ohne Verbindung bes Mannigfaltigen in berfelben, mithin noch gar keine bestimmte Anschauung enthält, welche nur burch bas Bewußtsein der Bestimmung desselben burch die transscendentale Sandlung ber Einbildungsfraft (synthetischer Ginfluß des Berftandes auf den inneren Sinn), welche ich die figurliche Synthesis genannt habe, möglich ift.

Dieses nehmen wir auch jederzeit in uns wahr. Wir können uns feine Linie denken, ohne sie in Gedanken zu ziehen, keinen Cirkel denken, ohne ihn zu beschreiben, die drei Abmessungen des Raums gar nicht vorstellen, ohne aus demselben Punkte drei Linien senkrecht auf einander zu sehen, und selbst die Zeit nicht, ohne indem wir im Ziehen einer geraden Linie (die die äußerlich sigürliche Borstellung der Zeit sein soll) bloß auf die Handlung der Synthesis des Mannigsaltigen, dadurch wir den inneren Sinn successiv bestimmen, und dadurch auf die Succession dieser Bestimmung in demselben Acht haben. Bewegung als Handlung des Subjects (nicht als Bestimmung eines Objects)\*), folglich die Syn= 155

Specie

Dewegung eines Objects im Raume gehört nicht in eine reine Wissenschaft, folglich auch nicht in die Geometrie, weil, daß Etwas beweglich sei, nicht a priori, sondern nur durch Erfahrung erkannt werden kann. Aber Bewegung als Beschreibung eines Raumes ist ein reiner Actus der successiven Synthesis des Mannigfaltigen

thesis des Mannigfaltigen im Raume, wenn wir von diesem abstrahiren und bloß auf die handlung Acht haben, baburch wir den inneren Ginn feiner Form gemaß bestimmen, bringt fogar ben Begriff ber Succession zuerst hervor. Der Verstand findet also in diesem nicht etwa schon eine bergleichen Berbindung bes Mannigfaltigen, sondern bringt fie hervor, s indem er ihn afficirt. Wie aber bas 3ch, der ich bente, von dem 3ch, das sich felbst auschauet, unterschieden (indem ich mir noch andere Un= schauungsart wenigstens als möglich vorstellen kann) und boch mit diesem letteren als baffelbe Subject einerlei fei, wie ich also sagen konne: 3ch, als Intelligenz und bentend Subject, erkenne mich felbst als gedachtes Dbject, so fern ich mir noch über das in der Anschauung gegeben bin, nur gleich andern Phanomenen nicht, wie ich vor dem Berftande bin, sondern wie ich mir erscheine, hat nicht mehr, auch nicht weniger Schwierigkeit bei 156 fich, als wie ich mir felbst überhaupt ein Object und zwar der Anschauung und innerer Wahrnehmungen sein konne. Daß es aber boch wirklich fo 15 fein muffe, tann, wenn man den Raum für eine bloße reine Form ber Ericheinungen außerer Sinne gelten lagt, daburch flar bargethan werben, daß wir die Zeit, die doch gar fein Gegenstand außerer Anschauung ift, uns nicht anders vorstellig machen konnen, als unter bem Bilbe einer Linie, so fern wir fie ziehen, ohne welche Darstellungsart wir die Ginheit 20 ihrer Abmeffung gar nicht erkennen fonnten, imgleichen daß wir die Beftimmung der Zeitlange, ober auch ber Zeitstellen für alle innere Bahr= nehmungen immer von bem hernehmen muffen, mas uns außere Dinge Beranderliches barftellen, folglich bie Beftimmungen bes inneren Sinnes gerade auf dieselbe Urt als Erscheinungen in der Zeit ordnen muffen, wie 25 wir die der außeren Sinne im Raume ordnen; mithin, wenn wir von den letteren einraumen, daß wir dadurch Objecte nur fo fern erfennen, als wir außerlich afficirt werden, wir auch vom inneren Sinne zugestehen muffen, baß wir dadurch uns felbst nur so anschauen, wie wir innerlich von uns selbst afficirt werden, d. i. was die innere Anschauung betrifft, unser 30 eigenes Subject nur als Erscheinung, nicht aber nach dem, was es an sich selbst ift, erkennen.\*)

in der äußeren Anschauung überhaupt durch productive Einbildungsfraft und gehört nicht allein zur Geometrie, sondern sogar zur Transscendentalphilosophie.

<sup>9)</sup> Ich sehe nicht, wie man so viel Schwierigkeit darin finden könne, daß ber 35 innere Sinn von uns selbst afficirt werde. Jeder Actus der Aufmerksamkeit kann uns ein Beispiel bavon geben. Der Berstand bestimmt darin jederzeit den inneren

§ 25.

Dagegen bin ich mir meiner felbst in ber transscendentalen Synthefis des Mannigfaltigen der Borftellungen überhaupt, mithin in ber synthetischen ursprunglichen Einheit der Apperception bewußt, nicht wie 5 ich mir erscheine, noch wie ich an mir selbst bin, sondern nur daß ich bin. Diefe Borftellung ift ein Denten, nicht ein Anschauen. Da nun gum Erkenntniß unserer selbst außer ber handlung des Denkens, die bas Mannigfaltige einer jeden möglichen Auschauung zur Ginheit der Apperception bringt, noch eine bestimmte Art der Anschauung, dadurch dieses 10 Mannigfaltige gegeben wird, erforderlich ift, so ist zwar mein eigenes Dasein nicht Erscheinung (vielweniger bloger Schein), aber die Bestimmung meines Dafeins\*) fann nur ber Form des inneren Sinnes gemäß 158 nach der besonderen Art, wie das Mannigfaltige, das ich verbinde, in der inneren Anschauung gegeben wird, geschehen; und ich habe also bemuach is feine Erkenntnig von mir, wie ich bin, sondern blog, wie ich mir selbst erscheine. Das Bewußtsein seiner selbst ift also noch lange nicht ein Erkenntniß seiner selbst unerachtet aller Rategorien, welche das Denken eines Objects überhaupt durch Berbindung des Mannigfaltigen in einer Apperception ausmachen. So wie zum Erkenntniffe eines von mir ver-20 schiedenen Objects außer bem Denken eines Objects überhaupt (in ber Rategorie) ich boch noch einer Anschauung bedarf, daburch ich jenen allgemeinen Begriff bestimme, so bedarf ich auch zum Erkenntnisse meiner felbst außer dem Bewußtsein oder außer dem, daß ich mich denke, noch einer

Sinn der Verbindung, die er denkt, gemäß zur inneren Anschauung, die dem Man-25 nigfaltigen in der Synthesis des Verstandes correspondirt. Wie sehr das Semüth gemeiniglich hiedurch afficirt werde, wird ein jeder in sich wahrnehmen können.

ocelo

Das: Ich benke, brückt ben Actus aus, mein Dasein zu bestimmen. Das Dasein ist badurch also schon gegeben, aber die Art, wie ich es bestimmen, d. i. das mannigsaltige zu demselben Gehörige in mir sehen solle, ist badurch noch nicht gegeben. Dazu gehört Selbstanschauung, die eine a priori gegebene Form, d. i. die Beit, zum Grunde liegen hat, welche sinnlich und zur Receptivität des Bestimmbaren gehörig ist. Habe ich nun nicht noch eine andere Selbstanschauung, die das Bestimmende in mir, bessen Spontaneität ich mir nur bewußt bin, eben so vor dem Actus des Bestimmens giebt, wie die Zeit das Bestimmbare, so kann ich mein Dasein als eines selbstthätigen Wesens nicht bestimmen; sondern ich stelle mir nur die Spontaneität meines Denkens, d. i. des Bestimmens, vor, und mein Dasein bleibt immer nur sinnlich, d. i. als das Dasein einer Erscheinung, bestimmbar. Doch macht diese Spontaneität, daß ich mich Intelligenz neme.

Anschauung des Mannigfaltigen in mir, wodurch ich diesen Gedanken bestimme; und ich existire als Intelligenz, die sich lediglich ihres Ber159 bindungsvermögens bewußt ist, in Ansehung des Mannigfaltigen aber, das sie verbinden soll, einer einschränkenden Bedingung, die sie den inneren Sinn nennt, unterworfen, jene Berbindung nur nach Zeitverhältnissen, welche ganz außerhalb den eigentlichen Berstandesbegriffen liegen, ans
schaulich zu machen, und sich daher selbst doch nur erkennen kann, wie sie in Absicht auf eine Anschauung (die nicht intellectuell und durch den Berstand selbst gegeben sein kann) ihr selbst bloß erscheint, nicht wie sie sich erkennen würde, wenn ihre Anschauung intellectuell wäre.

### § 26.

10

Transscendentale Deduction des allgemein möglichen Erfahrungsgebrauchs der reinen Verstandesbegriffe.

In der metaphysischen Deduction wurde der Ursprung der Kategorien a priori überhaupt durch ihre völlige Zusammentressung mit den 15 allgemeinen logischen Functionen des Denkens dargethan, in der transesendentalen aber die Möglichkeit derselben als Erkenntnisse a priori von Gegenständen einer Anschauung überhaupt (§ 20.21) dargestellt. Jetzt soll die Möglichkeit, durch Kategorien die Gegenstände, die nur immer unseren Sinnen vorkommen mögen, und zwar nicht der 20 Form ihrer Anschauung, sondern den Gesetzen ihrer Berbindung nach a priori zu erkennen, also der Natur gleichsam das Gesetz vorzuschreiben und sie sogar möglich zu machen, erklärt werden. Denn ohne diese ihre Tauglichkeit würde nicht erhellen, wie alles, was unseren Sinnen nur vorskommen mag, unter den Gesetzen stehen müsse, die a priori aus dem Ber= 25 stande allein entspringen.

Zuvörderst merke ich an, daß ich unter der Synthesis der Appreshension die Zusammensetzung des Mannigfaltigen in einer empirischen Anschauung verstehe, dadurch Wahrnehmung, d. i. empirisches Bewußtsein derselben (als Erscheinung), möglich wird.

Wir haben Formen der außeren sowohl als inneren sinnlichen Ansschauung a priori an den Vorstellungen von Raum und Zeit, und diesen muß die Synthesis der Apprehension des Mannigfaltigen der Erscheinung jederzeit gemäß sein, weil sie selbst nur nach dieser Form geschehen kann. Aber Raum und Zeit sind nicht bloß als Formen der sinnlichen Anschaus

ung, sondern als Anschauungen selbst (die ein Mannigfaltiges enthalten), also mit ber Bestimmung ber Ginheit bieses Mannigfaltigen in ihnen a priori vorgestellt (siehe transsc. Afthet.).\*) Also ist selbst schon 161 Einheit ber Synthesis bes Mannigfaltigen außer oder in uns, mit= bin auch eine Berbindung, ber alles, mas im Raume ober ber Beit bestimmt vorgestellt werden soll, gemäß fein muß, a priori als Bedingung ber Synthesis aller Apprehension icon mit (nicht in) diesen Anschauungen zugleich gegeben. Diese synthetische Einheit aber kann keine andere fein, als die der Verbindung des Mannigfaltigen einer gegebenen An= ichauung überhaupt in einem ursprünglichen Bewußtsein, ben Rategorien gemäß, nur auf unfere finnliche Anschauung angewandt. Folglich fteht alle Synthesis, wodurch felbst Wahrnehmung möglich wird, unter den Kategorien; und da Erfahrung Erfenntniß durch verknüpfte Bahrnehmungen ift, so find die Rategorien Bedingungen ber Möglichkeit ber 15 Erfahrung und gelten also a priori auch von allen Begenständen der Erfahrung.

162

Wenn ich also z. B. die empirische Anschauung eines Hauses durch Apprehension des Mannigfaltigen derfelben zur Bahrnehmung mache, fo liegt mir die nothwendige Ginheit des Raumes und ber außeren finn= lichen Anschauung überhaupt zum Grunde, und ich zeichne gleichsam feine Geftalt dieser synthetischen Einheit des Mannigfaltigen im Raume gemaß. Eben diefelbe synthetische Einheit aber, wenn ich von ber Form des Raumes abstrahire, hat im Berstande ihren Sit und ift die Rategorie ber Synthesis bes Gleichartigen in einer Anschauung überhaupt, d. i. bie

<sup>\*)</sup> Der Raum, als Gegenstand vorgestellt (wie man es wirklich in der Geometrie bedarf), enthält mehr als bloge Form ber Anschauung, nämlich Bufammen. faffung bes mannigfaltigen nach ber Form ber Sinnlichkeit Gegebenen in eine an. icauliche Borftellung, fo bag bie Form ber Unichauung blog Mannigfaltiges, bie formale Anschauung aber Ginheit ber Borftellung giebt. Diefe Ginheit hatte ich in der Afthetit blog gur Sinnlichkeit gezählt, um nur zu bemerken, daß fie vor allem Begriffe vorhergehe, ob fie zwar eine Synthefis, die nicht den Sinnen angehort, durch welche aber alle Begriffe von Raum und Zeit zuerst möglich werden, voraussett. Denn da durch sie (indem der Berstand die Sinnlichkeit bestimmt) ber Raum ober bie Beit als Anschanungen zuerst gegeben werben, so gehort bie Gin-35 heit diefer Anschauung a priori zum Raume und ber Beit und nicht zum Begriffe bes Berftanbes (§ 24).

126 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logif. 1. Abth. 1. Buch. 2. Hauptst.

Rategorie der Größe, welcher also jene Synthesis der Apprehension, d. i. die Wahrnehmung, durchaus gemäß sein muß.\*)

Wenn ich (in einem anderen Beispiele) bas Gefrieren bes Baffers wahrnehme, so apprehendire ich zwei Zustande (der Flüssigkeit und Festigfeit) als folche, die in einer Relation der Zeit gegen einander stehen. Aber 5 163 in der Zeit, die ich ber Erscheinung als innere Anschauung jum Grunde lege, stelle ich mir nothwendig synthetische Ginheit des Mannig= faltigen vor, ohne die jene Relation nicht in einer Anschauung bestimmt (in Anfehung der Zeitfolge) gegeben werden konnte. Nun ift aber diefe synthetische Einheit als Bedingung a priori, unter ber ich das Mannig= 111 faltige einer Anschauung überhaupt verbinde, wenn ich von der beständigen Form meiner innern Anschauung, der Zeit, abstrahire, die Rategorie der Urfache, durch welche ich, wenn ich sie auf meine Sinnlich= feit anwende, alles, was geschieht, in der Zeit überhaupt seiner Relation nach bestimme. Also steht die Apprehension in einer solchen 15 Begebenheit, mithin diese selbst ber möglichen Wahrnehmung nach unter bem Begriffe des Verhaltnisses ber Wirkungen und Ursachen, und so in allen andern Källen.

Rategorien sind Begriffe, welche den Erscheinungen, mithin der Natur als dem Inbegriffe aller Erscheinungen (natura matorialiter spectata) Gesetze a priori vorschreiben; und nun frägt sich, da sie nicht von der Natur abgeleitet werden und sich nach ihr als ihrem Muster richten (weil sie sonst bloß empirisch sein würden), wie es zu begreifen sei, daß die Natur sich nach ihnen richten müsse, d. i. wie sie die Verbindung des Mannigfaltigen der Natur, ohne sie von dieser abzunehmen, a priori be- wstimmen können. Hier ist die Auflösung dieses Räthsels.

The West ist um nichts befremblicher, wie die Gesetze der Erscheinungen in der Natur mit dem Verstande und seiner Form a priori, d. i. seinem Versmögen das Mannigsaltige überhaupt zu verbinden, als wie die Erscheisnungen selbst mit der Form der sinnlichen Anschauung a priori übereins

a supposite

<sup>\*)</sup> Auf solche Weise wird bewiesen: daß die Synthesis der Apprehension, welche empirisch ist, der Synthesis der Apperception, welche intellectuell und gänzlich a priori in der Kategorie enthalten ist, nothwendig gemäß sein müsse. Es ist eine und dieselbe Spontaneität, welche dort unter dem Namen der Einbildungsfrast, hier des Verstandes, Verbindung in das Mannigsaltige der Anschauung hineinbringt.

stimmen mussen. Denn Gesetze existiren eben so wenig in den Erschei= nungen, sondern nur relativ auf das Subject, dem die Erscheinungen inhäriren, fo fern es Berftand hat, als Erscheinungen nicht an fich existiren, fondern nur relativ auf basselbe Wesen, so fern es Sinne hat. Dingen an s sich selbst wurde ihre Geset maßigkeit nothwendig auch außer einem Berstande, der sie erkennt, zukommen. Allein Erscheinungen find nur Borstellungen von Dingen, die nach dem, was sie an sich sein mögen, unerkannt da find. Als bloße Vorstellungen aber stehen sie unter gar keinem Gesetze der Verknüpfung, als bemjenigen, welches das verknüpfende Vermögen vorschreibt. Nun ift das, was das Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung verknüpft, Ginbildungsfraft, die vom Verstande der Einheit ihrer intellectuellen Synthesis und von der Sinnlichkeit der Mannigfaltigfeit der Apprehension nach abhängt. Da nun von der Synthesis der Apprehension alle mögliche Wahrnehmung, sie felbst aber, diese empirische 5 Synthesis, von der transscendentalen, mithin den Kategorien abhängt, so muffen alle mögliche Wahrnehmungen, mithin auch alles, was zum empirischen Bewußtsein immer gelangen kann, b. i. alle Erscheinungen der 165 Natur, ihrer Verbindung nach unter den Kategorien stehen, von welchen die Natur (bloß als Natur überhaupt betrachtet) als dem ursprünglichen Grunde ihrer nothwendigen Gesehmäßigkeit (als natura formaliter spectata) abhängt. Auf mehrere Gesetze aber als die, auf denen eine Natur überhaupt als Gesehmäßigkeit der Erscheinungen in Raum und Zeit beruht, reicht auch das reine Verstandesvermögen nicht zu, durch bloße Rategorien den Erscheinungen a priori Gesetze vorzuschreiben. Besondere 25 Gesetze, weil sie empirisch bestimmte Erscheinungen betreffen, können davon nicht vollständig abgeleitet werden, ob sie gleich alle insgesammt unter jenen ftehen. Es muß Erfahrung dazu kommen, um die lettere überhaupt fennen zu lernen; von Erfahrung aber überhaupt und dem, was als ein Gegenstand berselben erkannt werden fann, geben allein jene Gesetze a priori die Belehrung.

## § 27.

Resultat dieser Deduction der Verstandesbegriffe.

Wir können uns keinen Gegenstand denken, ohne durch Kategorien; wir konnen keinen gedachten Gegenstand erkennen, ohne durch An-35 schauungen, die jenen Begriffen entsprechen. Run sind alle unsere Anschauungen sinnlich, und diese Erkenntniß, so fern der Gegenstand ders 166 selben gegeben ist, ist empirisch. Empirische Erkenntniß aber ist Ersfahrung. Folglich ist uns keine Erkenntniß a priori möglich, als lediglich von Gegenständen möglicher Erfahrung.\*)

Aber diese Erkenntniß, die bloß auf Gegenstände der Erfahrung ein= : geschränft ift, ift barum nicht alle von der Erfahrung entlehnt, sondern was sowohl die reinen Anschauungen, als die reinen Verstandesbegriffe betrifft, so find sie Elemente der Erkenntniß, die in uns a priori angetroffen werben. Nun find nur zwei Bege, auf welchen eine nothwendige Übereinstimmung der Erfahrung mit den Begriffen von ihren Begen= 10 ständen gedacht werden kann: entweder die Erfahrung macht diese Be-167 griffe, oder diese Begriffe machen die Erfahrung möglich. Das erstere findet nicht in Ansehung der Rategorien (auch nicht der reinen sinnlichen Anschauung) statt; benn sie sind Begriffe a priori, mithin unabhangig von der Erfahrung (die Behauptung eines empirischen Ursprungs ware eine 15 Art von generatio aequivoca). Folglich bleibt nur das zweite übrig (gleichsam ein Syftem ber Epigenesis ber reinen Bernunft): bag namlich die Rategorien von Seiten bes Berstandes die Grunde der Möglichfeit aller Erfahrung überhaupt enthalten. Bie fie aber die Erfahrung möglich machen, und welche Grundsate der Möglichkeit berselben fie in so ihrer Anwendung auf Erscheinungen an die Sand geben, wird das folgende hauptstud von dem transsc. Gebrauche der Urtheilsfraft bas mehrere lehren.

Wollte semand zwischen den zwei genannten einzigen Wegen noch einen Mittelweg vorschlagen, nämlich daß sie weder selbstgedachte s erste Principien a priori unserer Erkenntniß, noch auch aus der Erfahrung geschöpft, sondern subjective, uns mit unserer Existenz zugleich einge=

Ogen dieses Sates stoße, will ich nur in Erinnerung bringen, daß die Kategorien im Denken durch die Bedingungen unserer sinnlichen Anschauung nicht eingeschränkt so sind, sondern ein unbegrenztes Feld haben, und nur das Erkennen dessen, was wir uns denken, das Bestimmen des Objects, Anschauung bedürse; wo beim Mangel der letzteren der Gedanke vom Objecte übrigens noch immer seine wahre und nützliche Folgen auf den Bernunftgebrauch des Subjects haben kann, der sich aber, weil er nicht immer auf die Bestimmung des Objects, mithin auß Erkenntniß, 36 sondern auch auf die des Subjects und dessen Bollen gerichtet ist, hier noch nicht vortragen läßt.

pflanzte Anlagen zum Denken waren, die von unserm Urheber fo einge= richtet worben, daß ihr Gebrauch mit ben Gesetzen der Natur, an welchen die Erfahrung fortläuft, genau stimmte (eine Art von Praformations= instem ber reinen Bernunft), so wurde (außer dem, daß bei einer folchen 5 Sppothese kein Ende abzusehen ift, wie weit man die Voraussetzung vorbestimmter Anlagen zu fünftigen Urtheilen treiben möchte) bas wider gedachten Mittelweg entscheidend sein: daß in solchem Falle den Kategorien 168 bie Nothwendigkeit mangeln murde, die ihrem Begriffe mesentlich angehort. Denn g. B. ber Begriff ber Urfache, welcher die Nothwendigkeit w eines Erfolgs unter einer vorausgesetten Bedingung aussagt, murbe falich fein, wenn er nur auf einer beliebigen uns eingepflanzten subjectiven Nothwendigkeit, gewisse empirische Vorstellungen nach einer solchen Regel bes Berhaltniffes zu verbinden, beruhte. Ich murbe nicht fagen konnen: die Wirfung ift mit der Ursache im Objecte (b. i. nothwendig) verbunden, 15 sondern ich bin nur so eingerichtet, daß ich diese Borftellung nicht anders als jo verfnüpft benten fann; welches gerade bas ift, mas ber Sceptiter am meiften municht; benn alsbann ift alle unsere Ginficht burch vermeinte objective Gultigfeit unferer Urtheile nichts als lauter Schein, und es murbe auch an Leuten nicht fehlen, die diese subjective Nothwendigkeit 20 (die gefühlt werden muß) von sich nicht gestehen wurden; zum wenigsten fonnte man mit niemanden über dasjenige habern, was bloß auf der Art beruht, wie fein Subject organifirt ift.

## Rurger Begriff biefer Deduction.

Sie ift die Darstellung der reinen Berftandesbegriffe (und mit ihnen 25 aller theoretischen Erkenntniß a priori) als Principien ber Möglichkeit ber Erfahrung, diefer aber als Beftimmung ber Erscheinungen in Raum und Zeit überhaupt, - endlich biefer aus dem Princip der ursprüng= 169 lichen synthetischen Ginheit ber Apperception, als ber Form bes Berstandes in Beziehung auf Raum und Zeit als ursprüngliche Formen ber so Sinnlichkeit.

Rur bis hieher halte ich die Paragraphen-Abtheilung für nothig, weil wir es mit ben Elementarbegriffen zu thun hatten. Nun wir ben Rant's Schriften. Berte. III.

Gebrauch berselben vorstellig machen wollen, wird der Vortrag in constinuirlichem Zusammenhange ohne dieselbe fortgehen dürfen. 1)

## Der Transscendentalen Analytik Zweites Buch.

### Die Analytik der Grundfate.

Die allgemeine Logik ist über einem Grundrisse erbauet, der ganz genau mit der Eintheilung der oberen Erkenntnisvermögen zusammenstrisst. Diese sind: Verstand, Urtheilskraft und Vernunft. Jene Doctrin handelt daher in ihrer Analytik von Begriffen, Urtheilen und Schlüssen, gerade den Functionen und der Ordnung jener Sesmüthskräfte gemäß, die man unter der weitläuftigen Benennung des Versstandes überhaupt begreift.

Da gedachte bloß formale Logik von allem Inhalte der Erkenntniß (ob sie rein oder empirisch sei) abstrahirt und sich bloß mit der Form des 15 Denkens (der discursiven Erkenntniß) überhaupt beschäftigt: so kann sie in ihrem analytischen Teile auch den Kanon für die Vernunft mit de= fassen, deren Form ihre sichere Vorschrift hat, die, ohne die besondere Natur der dabei gebrauchten Erkenntniß in Vetracht zu ziehen, a priori, durch bloße Zergliederung der Vernunfthandlungen in ihre Momente, ein= 20 gesehen werden kann.

Die transscendentale Logif, da sie auf einen bestimmten Inhalt, nämslich bloß der reinen Erkenntnisse a priori eingeschränkt ist, kann es ihr in dieser Eintheilung nicht nachthun. Denn es zeigt sich: daß der transssendentale Gebrauch der Vernunft gar nicht objectiv gültig sei, 25 mithin nicht zur Logik der Wahrheit, d. i. der Analytik, gehöre, sondern als eine Logik des Scheins einen besondern Theil des scholastischen Lehrsgebäudes unter dem Namen der transscendentalen Dialektik erfordere.

Verstand und Urtheilsfraft haben demnach ihren Kanon des objectiv gültigen, mithin wahren Gebrauchs in der transscendentalen Logik und 30 gehören also in ihren analytischen Theil. Allein Vernunft in ihren Verssuchen, über Segenstände a priori etwas auszumachen und das Erkenntniß

5

<sup>1)</sup> Man vergl. S. 107 Anm.

über die Grenzen möglicher Erfahrung zu erweitern, ist ganz und gar 171 dialektisch, und ihre Scheinbehauptungen schicken sich durchaus nicht in einen Kanon, dergleichen doch die Analytik enthalten soll.

Die Analytik der Grundsätze wird demnach lediglich ein Kanon für die Urtheilskraft sein, der sie lehrt, die Verstandesbegriffe, welche die Bedingung zu Regeln a priori enthalten, auf Erscheinungen anzu- wenden. Aus dieser Ursache werde ich, indem ich die eigentlichen Grundsätze des Verstandes zum Thema nehme, mich der Benennung einer Doctrin der Urtheilskraft bedienen, wodurch dieses Geschäfte ge- nauer bezeichnet wird.

## Ginleitung.

Bon ber transscendentalen Urtheilsfraft überhaupt.

Wenn der Verstand überhaupt als das Vermögen der Regeln erklärt wird, fo ift Urtheilsfraft bas Bermogen unter Regeln zu subsumiren, b. i. 15 zu unterscheiden, ob etwas unter einer gegebenen Regel (casus datas legis) ftehe, ober nicht. Die allgemeine Logif enthält gar feine Borschriften für die Urtheilskraft und fann fie auch nicht enthalten. Denn da fie von allem Inhalte ber Erkenntniß abstrahirt: so bleibt ihr nichts übrig als das Beschäfte, die bloße Form der Erkenntniß in Begriffen, Urtheilen 20 und Schlüssen analytisch aus einander zu setzen und dadurch formale 172 Regeln alles Berftandesgebrauchs zu Stande zu bringen. Wollte fie nun allgemein zeigen, wie man unter diese Regeln subsumiren, d. i. unterscheiden sollte, ob etwas darunter stehe oder nicht, so konnte dieses nicht anders, als wieder durch eine Regel geschehen. Diese aber erfordert eben 25 darum, weil sie eine Regel ift, aufs neue eine Unterweisung der Urtheils= fraft; und so zeigt fich, daß zwar der Verftand einer Belehrung und Ausrüftung durch Regeln fabig, Urtheilsfraft aber ein besonderes Talent sei, welches gar nicht belehrt, sondern nur genbt fein will. Daher ift diese auch das Specifische des so genannten Mutterwißes, deffen Mangel feine Schule erfeten fann; denn') ob diese gleich einem eingeschranften Berstande Regeln vollauf, von fremder Ginsicht entlehnt, barreichen und gleichsam einpfropfen kann: so muß doch das Bermögen, sich ihrer richtig zu bedienen, dem Lehrlinge felbst angehören, und feine Regel, die man

<sup>1)</sup> A1: fann, weil

ihm in dieser Absicht vorschreiben möchte, ist in Ermangelung einer solchen 173 Naturgabe vor Migbrauch ficher.\*) Gin Argt baher, ein Richter ober ein Staatsfundiger fann viel icone pathologische, juriftische ober politische Regeln im Ropfe haben in bem Grade, daß er selbst barin ein grundlicher Lehrer werden kann, und wird bennoch in der Anwendung berselben leicht verstoßen, entweder, weil es ihm an natürlicher Urtheilskraft (obgleich nicht am Verstande) mangelt, und er zwar bas Allgemeine in abstracto einsehen, aber ob ein Fall in concreto darunter gehöre, nicht unterscheiden fann, ober auch barum, weil er nicht genug burch Beispiele und wirkliche Beschäfte zu diesem Urtheile abgerichtet worben. Dieses ist auch ber einige 10 und große Rugen der Beispiele: daß fie die Urtheilsfraft icharfen. Denn was die Richtigkeit und Pracision der Verstandeseinsicht betrifft, so thun sie berselben vielmehr gemeiniglich einigen Abbruch, weil sie nur selten die Bedingung ber Regel abaquat erfüllen (als casus in terminis) und überdem diejenige Anstrengung bes Berftandes oftmals schwächen, Regeln 15 im Allgemeinen und unabhängig von den besonderen Umftanden der Erfahrung nach ihrer Bulanglichkeit einzusehen, und fie daher zulett mehr wie Formeln als Grundfate zu gebrauchen angewöhnen. So find Bei-174 spiele ber Gangelmagen ber Urtheilskraft, welchen berjenige, dem es am natürlichen Talent berselben mangelt, niemals entbehren kann.

Db nun aber gleich die allgemeine Logif der Urtheilskraft keine Borschriften geben kann, so ift es boch mit ber transscendentalen ganz anders bewandt, so gar daß es scheint, die lettere habe es zu ihrem eigentlichen Geschäfte, die Urtheilsfraft im Gebrauch des reinen Verstandes durch bestimmte Regeln zu berichtigen und zu sichern. Denn um dem 25 Berftande im Felde reiner Erkenntniffe a priori Erweiterung zu verschaffen, mithin als Doctrin, scheint Philosophie gar nicht nothig, ober vielmehr übel angebracht zu sein, weil man nach allen bisherigen Bersuchen damit boch wenig oder gar kein Land gewonnen hat, sondern als

20

<sup>\*)</sup> Der Mangel an Urtheilsfraft ist eigentlich bas, was man Dummheit nennt, und einem folchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelsen. Ein stumpfer ober eingeschränkter Ropf, bem es an nichts, als an gehörigem Grabe bes Berftanbes und eigenen Begriffen besselben mangelt, ist burch Erlernung fehr wohl, sogar bis zur Gelehrsamkeit auszuruften. Da es aber gemeiniglich alsbann auch an jenem (ber secunda Petri) zu fehlen pflegt, so ist es nichts Ungewöhnliches, sehr gelehrte Männer 35 anzutreffen, die im Gebrauche ihrer Wiffenschaft jenen nie zu beffernden Mangel häufig bliden laffen.

Rritik, um die Fehltritte der Urtheilskraft (lapsus judicii) im Gebrauch der wenigen reinen Berstandesbegriffe, die wir haben, zu verhüten, dazu (obgleich der Nugen alsdann nur negativ ist) wird Philosophie mit ihrer ganzen Scharffinnigkeit und Prüfungskunst aufgeboten.

Es hat aber die Transscendental-Philosophie das Eigenthümliche: baß fie außer ber Regel (ober vielmehr ber allgemeinen Bedingung zu Regeln), die in dem reinen Begriffe des Verstandes gegeben wird, zugleich a priori den Fall anzeigen kann, worauf fie angewandt werden follen. Die 175 Urfache von bem Borzuge, ben fie in biefem Stude vor allen andern be-10 lehrenden Wissenschaften hat (außer der Mathematik), liegt eben barin: daß sie von Begriffen handelt, die sich auf ihre Gegenstände a priori beziehen follen, mithin kann ihre objective Gultigkeit nicht a posteriori bargethan werden; benn bas murbe jene Dignitat berselben gang unberührt laffen, fondern fie muß zugleich bie Bedingungen, unter welchen Gegen-15 ftande in Übereinstimmung mit jenen Begriffen gegeben werden tonnen, in allgemeinen, aber hinreichenben Rennzeichen barlegen, wibrigenfalls sie ohne allen Inhalt, mithin bloke logische Formen und nicht reine Berftanbesbegriffe fein wurben.

Diese transscendentale Doctrin der Urtheilskraft wird nun zwei Hauptstude enthalten: bas erfte, welches von der sinnlichen Bebingung handelt, unter welcher reine Berftandesbegriffe allein gebraucht werden können, d. i. von dem Schematismus des reinen Verstandes; das sweite aber von den synthetischen Urtheilen, welche aus reinen Berstandesbegriffen unter diesen Bedingungen a priori herfließen und allen übrigen Erkenntnissen a priori zum Grunde liegen, b. i. von den Grundfagen bes reinen Verstandes.

Der

176

Transscendentalen Doctrin der Urtheilsfraft (ober Analytit ber Grundfage)

Erstes Hauptstück.

Bon bem Schematismus ber reinen Berftanbesbegriffe.

In allen Subsumtionen eines Gegenstandes unter einen Begriff muß die Vorstellung des ersteren mit der lettern gleichartig sein, d. i. der

133

- nogelo

Begriff muß dasjenige enthalten, was in dem darunter zu subsumirenden Gegenstande vorgestellt wird, denn das bedeutet eben der Ausdruck: ein Gegenstand sei unter einem Begriffe enthalten. So hat der empirische Begriff eines Tellers mit dem reinen geometrischen eines Cirkels Gleichartigkeit, indem die Rundung, die in dem ersteren gedacht wird, sich im letzteren auschauen läßt.

Nun sind aber reine Berstandesbegriffe in Vergleichung mit empirisschen (ja überhaupt sinnlichen) Anschauungen ganz ungleichartig und können niemals in irgend einer Anschauung angetrossen werden. Wie ist nun die Subsumtion der letteren unter die erste, mithin die Auwens dung der Kategorie auf Erscheinungen möglich, da doch niemand sagen wird: diese, z. B. die Causalität, könne auch durch Sinne angeschauet werden und sei in der Erscheinung enthalten? Diese so natürliche und erschebliche Frage ist nun eigentlich die Ursache, welche eine transscendentale Doctrin der Urtheilskraft nothwendig macht, um nämlich die Möglichseit zu zeigen, wie reine Verstandesbegriffe auf Erscheinungen überhaupt angewandt werden können. In allen anderen Wissenschaften, wo die Bezgriffe, durch die der Gegenstand allgemein gedacht wird, von denen, die diesen in concreto vorstellen, wie er gegeben wird, nicht so unterschieden und heterogen sind, ist es unnötzig, wegen der Anwendung des ersteren auf den letzten besondere Erörterung zu geben.

Run ist klar, daß es ein Drittes geben musse, was einerseits mit der Kategorie, andererseits mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muß und die Anwendung der ersteren auf die letzte möglich macht. Diese vermittelnde Vorstellung muß rein (ohne alles Empirische) und doch einers seits intellectuell, andererseits sinnlich sein. Eine solche ist das transscendentale Schema.

Der Verstandesbegriff enthält reine synthetische Einheit des Mannigfaltigen überhaupt. Die Zeit, als die formale Bedingung des Mannigfaltigen des inneren Sinnes, mithin der Berknüpfung aller Vorstellungen, so
enthält ein Mannigfaltiges a priori in der reinen Anschauung. Nun ist
eine transscendentale Zeitbestimmung mit der Kategorie (die die Einheit derselben ausmacht) so fern gleichartig, als sie allgemein ist und
auf einer Regel a priori beruht. Sie ist aber andererseits mit der Erscheinung so fern gleichartig, als die Zeit in jeder empirischen Vorstellung des Mannigfaltigen enthalten ist. Daher wird eine Anwendung
der Kategorie auf Erscheinungen möglich sein vermittelst der transscenden-

talen Zeitbestimmung, welche als bas Schema der Verstandesbegriffe bie Subsumtion der letteren unter die erfte vermittelt.

Nach demjenigen, was in der Deduction der Kategorien gezeigt worden, wird hoffentlich niemand im Zweifel stehen, sich über die Frage zu entschließen: ob biefe reine Berftandesbegriffe von bloß empirischem oder auch von transscendentalem Gebrauche seien, d. i. ob sie lediglich als Bedingungen einer möglichen Erfahrung fich a priori auf Erscheinungen beziehen, ober ob fie als Bedingungen ber Möglichkeit ber Dinge überhaupt auf Begenstände an sich selbst (ohne einige Restriction auf unfre in Sinnlichkeit) erftrect werden konnen. Denn ba haben wir gesehen: bag Begriffe gang unmöglich find, noch irgend einige Bedeutung haben konnen, wo nicht entweder ihnen felbst, oder wenigstens den Glementen, baraus sie bestehen, ein Gegenstand gegeben ift, mithin auf Dinge an sich (ohne Rudficht, ob und wie sie uns gegeben werden mogen) gar nicht geben 15 fonnen; daß ferner die einzige Art, wie uns Gegenstande gegeben werden, die Modification unserer Sinulichfeit sei; endlich daß reine Begriffe a priori außer der Function des Berstandes in der Kategorie noch formale Be- 179 dingungen der Sinnlichkeit (namentlich des innern Sinnes) a priori enthalten muffen, welche die allgemeine Bedingung enthalten, unter der die Rategorie allein auf irgend einen Gegenstand angewandt werden kann. Wir wollen diese formale und reine Bedingung der Sinnlichkeit, auf welche der Verstandesbegriff in seinem Gebrauch restringirt ift, das Schema dieses Verstandesbegriffs und das Verfahren des Verstandes mit diefen Schematen den Schematismus des reinen Berftandes nennen.

Das Schema ift an fich felbst jederzeit nur ein Product der Gin= bildungsfraft; aber indem die Synthesis der letteren feine einzelne Anschauung, sondern die Einheit in der Bestimmung der Sinnlichkeit allein zur Absicht hat, so ist bas Schema doch vom Bilde zu unterscheiden. So, wenn ich fünf Punkte hinter einander sete: . . . . , ist dieses ein Bild von der Bahl fünf. Dagegen wenn ich eine Bahl überhaupt nur denke, die nun funf ober hundert fein fann, so ift dieses Denken mehr die Borftellung einer Methobe, einem gewiffen Begriffe gemäß eine Menge (3. G. Taufend) in einem Bilde vorzuftellen, als dieses Bild felbst, welches ich im lettern Falle schwerlich wurde übersehen und mit bem Begriff vergleichen können. Diese Vorstellung nun von einem allgemeinen Verfahren der Einbildungsfraft, einem Begriff sein Bild zu verschaffen, nenne ich 180 bas Schema zu biesem Begriffe.

25

5.000lc

In der That liegen unsern reinen sinnlichen Begriffen nicht Bilber ber Gegenstände, sondern Schemate zum Grunde. Dem Begriffe von einem Triangel überhaupt wurde gar kein Bild beffelben jemals abaquat sein. Denn es murbe bie Allgemeinheit bes Begriffs nicht erreichen, welche macht, daß dieser für alle, recht= ober schiefwinklichte 2c., gilt, sondern immer nur auf einen Theil biefer Sphare eingeschrankt fein. Das Schema bes Triangels kann niemals anderswo als in Gebanken existiren und bebeutet eine Regel ber Sonthesis ber Ginbildungsfraft in Ansehung reiner Gestalten im Raume. Noch viel weniger erreicht ein Gegenstand ber Erfahrung ober Bild beffelben jemals ben empirischen Begriff, sondern 10 biefer bezieht fich jederzeit unmittelbar auf das Schema ber Ginbildungsfraft als eine Regel ber Bestimmung unserer Anschauung gemäß einem gewiffen allgemeinen Begriffe. Der Begriff vom hunde bedeutet eine Regel, nach welcher meine Einbildungsfraft bie Geftalt eines vierfüßigen Thieres allgemein verzeichnen fann, ohne auf irgend eine einzige be= 15 sondere Gestalt, die mir die Erfahrung barbietet, ober auch ein jedes mögliche Bild, was ich in concreto barftellen fann, eingeschränkt zu fein. Dieser Schematismus unseres Verstandes in Ansehung ber Erscheinungen und ihrer bloßen Form ift eine verborgene Runft in den Tiefen der 181 menschlichen Seele, beren mahre Handgriffe wir der Natur schwerlich je= 20 mals abrathen und fie unverdedt vor Augen legen werden. Go viel tonnen wir nur sagen: bas Bild ift ein Product bes empirischen Bermogens ber productiven Ginbildungsfraft, das Schema finnlicher Begriffe (als der Figuren im Raume) ein Product und gleichsam ein Mono= gramm ber reinen Einbildungsfraft a priori, wodurch und wornach bie 28 Bilber allererft möglich werben, die aber mit dem Begriffe nur immer vermittelft bes Schema, welches fie bezeichnen, verfnüpft werben muffen und an fich bemfelben nicht völlig congruiren. Dagegen ift das Schema eines reinen Berftandesbegriffs etwas, was in gar fein Bilb gebracht werden fann, sondern ift nur die reine Synthesis gemäß einer Regel ber 30 Einheit nach Begriffen überhaupt, die die Rategorie ausbrudt, und ift ein transscendentales Product der Ginbildungsfraft, welches die Beftimmung bes inneren Sinnes überhaupt nach Bedingungen feiner Form (ber Beit) in Ansehung aller Borftellungen betrifft, so fern diese ber Ginheit ber Apperception gemäß a priori in einem Begriff zusammenhängen follten. 35

Dhne uns nun bei einer trockenen und langweiligen Zergliederung beffen, mas zu transscendentalen Schematen reiner Verstandesbegriffe

überhaupt erfordert wird, aufzuhalten, wollen wir sie lieber nach der Ordnung der Rategorien und in Verknüpfung mit diesen barstellen.

Das reine Bild aller Größen (quantorum) vor dem außern Sinne 182 ist der Raum, aller Gegenstände der Sinne aber überhaupt die Zeit. Das s reine Schema ber Große aber (quantitatis) als eines Begriffs bes Berstandes ift die Bahl, welche eine Vorstellung ift, die die successive Abdition von Einem zu Einem (gleichartigen) zusammenbefaßt. Also ist die Bahl nichts anders als die Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen einer gleichartigen Anschauung überhaupt, daburch daß ich die Zeit selbst 10 in der Apprehension der Anschauung erzeuge.

Realität ift im reinen Verstandesbegriffe bas, mas einer Empfindung überhaupt correspondirt, dasjenige also, dessen Begriff an fich selbst ein Sein (in ber Beit) anzeigt; Negation, beffen Begriff ein Richtsein (in ber Beit) vorftellt. Die Entgegensetzung beiber geschieht also in dem Unter-15 schiebe berselben Zeit, als einer erfüllten ober leeren Zeit. Da bie Zeit nur die Form der Anschauung, mithin der Gegenstände als Erscheinungen ift, so ist bas, was an diesen ber Empfindung entspricht, die transscendentale Materie aller Gegenstände als Dinge an sich (die Sachheit, Realität). Run hat jede Empfindung einen Grad ober Größe, wodurch fie dieselbe 30 Beit, d. i. den innren Sinn, in Ansehung derselben Borftellung eines Begenstandes mehr ober weniger erfüllen kann, bis fie in Nichts (= 0 = negatio) aufhört. Daher ift ein Berhaltniß und Zusammenhang, ober vielmehr ein Übergang von Realität zur Negation, welcher jede Realität 188 als ein Quantum vorstellig macht; und bas Schema einer Realität als 25 der Quantitat von Etwas, jo fern es die Beit erfüllt, ift eben diefe continuirliche und gleichformige Erzeugung berfelben in ber Zeit, indem man von ber Empfindung, die einen gewissen Grad hat, in ber Zeit bis jum Berschwinden derselben hinabgeht, oder von der Negation zu der Größe derselben allmählig aufsteigt.

Das Schema der Substanz ist die Beharrlichkeit des Realen in der Zeit, d. i. die Vorstellung besselben als eines Substratum der empirischen Zeitbestimmung überhaupt, welches also bleibt, indem alles andre wechselt. (Die Zeit verläuft sich nicht, sondern in ihr verläuft sich bas Dafein bes Bandelbaren. Der Zeit alfo, die felbft unwandelbar und bleibend ift, 25 correspondirt in der Erscheinung das Unwandelbare im Dasein, d. i. die Substanz, und bloß an ihr fann bie Folge und bas Zugleichsein ber Erfceinungen der Zeit nach bestimmt werben.)

30

a south

Das Schema der Ursache und der Causalität eines Dinges überhaupt ist das Reale, worauf, wenn es nach Belieben gesetzt wird, jederzeit etwas anderes folgt. Es besteht also in der Succession des Mannigfaltigen, in so fern sie einer Regel unterworsen ist.

Das Schema der Gemeinschaft (Wechselwirkung) oder der wechselsseitigen Causalität der Substanzen in Ausehung ihrer Accidenzen ist das Zugleichsein der Bestimmungen der Einen mit denen der Anderen nach einer allgemeinen Regel.

Das Schema der Möglichkeit ist die Zusammenstimmung der Syn= thesis verschiedener Vorstellungen mit den Bedingungen der Zeit über= 100 haupt (z. B. da das Entgegengesetzte in einem Dinge nicht zugleich, son= bern nur nach einander sein kann), also die Bestimmung der Vorstellung eines Dinges zu irgend einer Zeit.

Das Schema der Wirklichkeit ist das Dasein in einer bestimmten Zeit. Das Schema der Nothwendigkeit ist das Dasein eines Gegenstandes 15 zu aller Zeit.

Man sieht nun aus allem diesem, daß das Schema einer jeden Kategorie, als das der Größe die Erzeugung (Synthesis) der Zeit selbst in der successiven Apprehension eines Gegenstandes, das Schema der Dualität die Synthesis der Empfindung (Wahrnehmung) mit der Borz stellung der Zeit oder die Erfüllung der Zeit, das der Relation das Verzhältniß der Wahrnehmungen unter einander zu aller Zeit (d. i. nach einer Regel der Zeitbestimmung), endlich das Schema der Modalität und ihrer Kategorien die Zeit selbst als das Correlatum der Bestimmung eines Gegenstandes, ob und wie er zur Zeit gehöre, enthalte und vorstellig mache. Die Schemate sind daher nichts als Zeitbestimmungen a priori nach Regeln, und diese gehen nach der Ordnung der Kategorien auf die Zeitreihe, den Zeitinhalt, die Zeitordnung, endlich den Zeitinbegriff in Ansehung aller möglichen Gegenstände.

Hieraus erhellt nun, daß der Schematismus des Verstandes durch so die transscendentale Synthesis der Einbildungsfraft auf nichts anders, als die Einheit alles Mannigfaltigen der Anschauung in dem inneren Sinne und so indirect auf die Einheit der Apperception als Function, welche dem innern Sinn (einer Receptivität) correspondirt, hinauslause. Also sind die Schemate der reinen Verstandesbegriffe die wahren und 36 einzigen Bedingungen, diesen eine Beziehung auf Objecte, mithin Besetutung zu verschaffen, und die Kategorien sind daher am Ende von

feinem andern als einem möglichen empirischen Gebrauche, indem fie bloß bagu dienen, burch Grunde einer a priori nothwendigen Ginheit (wegen ber nothwendigen Vereinigung alles Bewußtseins in einer ursprünglichen Apperception) Erscheinungen allgemeinen Regeln ber Synthesis zu unters werfen und fie badurch zur burchgangigen Berknupfung in einer Erfahrung schicklich zu machen.

In dem Ganzen aller möglichen Erfahrung liegen aber alle unfere Erkenntnisse, und in der allgemeinen Beziehung auf dieselbe besteht die transscendentale Wahrheit, die vor aller empirischen vorhergeht und sie

10 möglich macht.

Es fällt aber boch auch in die Augen: daß, obgleich die Schemate ber Sinnlichkeit die Rategorien allererst realisiren, sie doch selbige gleich= 186 wohl auch reftringiren, d. i. auf Bedingungen einschränken, die außer bem Berstande liegen (nämlich in der Sinnlichkeit). Daher ist bas Schema 15 eigentlich nur das Phanomenon ober ber sinnliche Begriff eines Gegen= standes in Übereinstimmung mit der Rategorie (numerus est quantitas phaenomenon, sensatio realitas phaenomenon, constans et perdurabile rerum substantia phaenomenon — aeternitas necessitas phaenomonon etc.). Wenn wir nun eine reftringirende Bedingung weglaffen: 201 so amplificiren wir, wie es scheint, den vorher eingeschränkten Begriff; so sollten die Rategorien in ihrer reinen Bedeutung ohne alle Bedingungen ber Sinnlichkeit von Dingen überhaupt gelten, wie fie find, anftatt bag ihre Schemate sie nur vorstellen, wie fie erscheinen, jene also eine von allen Schematen unabhängige und viel weiter erftredte Bedeutung haben. In der That bleibt den reinen Verstandesbegriffen allerdings auch nach Absonderung aller finnlichen Bedingung eine, aber nur logische Bedeutung ber bloßen Einheit der Borftellungen, denen aber kein Gegenstand, mithin auch keine Bedeutung gegeben wird, die einen Begriff vom Object abgeben konnte. So wurde z. B. Substanz, wenn man die finnliche Beftimmung der Beharrlichkeit wegließe, nichts weiter als ein Etwas bebeuten, bas als Subject (ohne ein Prädicat von etwas anderm zu sein) gedacht werden kann. Aus dieser Vorstellung kann ich nun nichts machen, indem sie mir gar nicht anzeigt, welche Bestimmungen bas Ding hat, 187 welches als ein folches erftes Subject gelten foll. Alfo find die Rategorien ohne Schemate nur Functionen bes Berftandes au Begriffen, ftellen aber keinen Gegenstand vor. Diese Bedeutung fommt ihnen von der Sinnlichfeit, die den Verstand realisirt, indem sie ihn zugleich restringirt.

- mooile

#### Der

# Transscenbentalen Doctrin der Urtheilskraft (oder Analytik der Grundfage)

# Zweites Hauptstück.

Spftem aller Grundfage bes reinen Berftandes.

Wir haben in dem vorigen Hauptstücke die transscendentale Urtheils=
frast nur nach den allgemeinen Bedingungen erwogen, unter denen sie
allein die reinen Verstandesbegriffe zu synthetischen Urtheilen zu brauchen
besugt ist. Jest ist unser Geschäfte: die Urtheile, die der Verstand unter
dieser kritischen Vorsicht wirklich a priori zu Stande bringt, in systema=
tischer Verbindung darzustellen, wozu uns ohne Zweisel unsere Tasel der
Kategorien die natürliche und sichere Leitung geben muß. Denn diese
sind es eben, deren Beziehung auf mögliche Erfahrung alle reine Ver=
standeserkenntniß a priori ausmachen muß, und deren Verhältniß zur
188 Sinnlichkeit überhaupt um deswillen alle transscendentale Grundsätze
des Verstandesgebrauchs vollständig und in einem System darlegen wird.

Grundsate a priori führen diesen Namen nicht bloß deswegen, weil sie die Gründe anderer Urtheile in sich enthalten, sondern auch weil sie selbst nicht in höhern und allgemeinern Erkenntnissen gegründet sind. Diese Eigenschaft überhebt sie doch nicht allemal eines Beweises. Denn obgleich dieser nicht weiter objectiv geführt werden könnte, sondern vielemehr aller Erkenntniß seines Objects zum Grunde liegt, so hindert dies doch nicht, daß nicht ein Beweis aus den subjectiven Quellen der Mögelichseit einer Erkenntniß des Gegenstandes überhaupt zu schaffen möglich, ja auch nöthig wäre, weil der Sat sonst gleichwohl den größten Verdacht einer bloß erschlichenen Behauptung auf sich haben würde.

Zweitens werden wir uns bloß auf diejenigen Grundsäte, die sich auf die Rategorien beziehen, einschränken. Die Principien der transsicendentalen Afthetik, nach welchen Raum und Zeit die Bedingungen der Möglichkeit aller Dinge als Erscheinungen sind, imgleichen die Restriction so dieser Grundsäte, daß sie nämlich nicht auf Dinge an sich selbst bezogen werden können, gehören also nicht in unser abgestochenes Feld der Unterssuchung. Eben so machen die mathematischen Grundsäte keinen Theil dieses Systems aus, weil sie nur aus der Anschauung, aber nicht aus dem

reinen Verstandesbegriffe gezogen sind; doch wird die Möglichkeit der= 189 felben, weil fie gleichwohl synthetische Urtheile a priori find, hier nothwendig Plat finden, zwar nicht, um ihre Richtigkeit und apobiktische Gewißheit zu beweisen, welches sie gar nicht nothig haben, sonbern nur die 5 Möglichkeit solcher evidenten Erkenntnisse a priori begreiflich zu machen und zu debuciren.

Wir werden aber auch von dem Grundsate analytischer Urteile reden muffen und dieses zwar im Gegensatz mit bem der synthetischen, als mit welchen wir uns eigentlich beschäftigen, weil eben diese Begenstellung bie 10 Theorie der letzteren von allem Migverstande befreiet und sie in ihrer eigenthumlichen Ratur beutlich vor Augen legt.

#### Des

# Syftems ber Grundfage bes reinen Berftandes Erster Abschnitt.

Von dem oberften Grundsate aller analytischen Urtheile.

Bon welchem Inhalt auch unsere Erkenntniß sei, und wie sie sich auf das Object beziehen mag, so ist doch die allgemeine, obzwar nur negative Bedingung aller unserer Urtheile überhaupt, daß fie fich nicht felbst wibersprechen, widrigenfalls diese Urtheile an fich felbst (auch ohne Rucksicht 20 aufs Object) nichts find. Wenn aber auch gleich in unferm Urtheile kein 190 Biberspruch ift, so kann es bemungeachtet boch Begriffe so verbinden, wie es ber Begenstand nicht mit fich bringt, ober auch, ohne daß uns irgend ein Grund weder a priori noch a posteriori gegeben ist, welcher ein solches Urtheil berechtigte; und so kann ein Urtheil bei allem dem, baß es von allem innern Widerspruche frei ift, boch entweder falsch ober grundlos sein.

Der Sat nun: Reinem Dinge fommt ein Pradicat zu, welches ihm widerspricht, heißt der Sat bes Widerspruchs und ift ein allgemeines, obzwar bloß negatives Kriterium aller Wahrheit, gehört aber auch barum bloß in die Logik, weil er von Erkenntnissen bloß als Erkenntnissen überhaupt unangesehen ihres Inhalts gilt und fagt: daß der Widerspruch sie ganglich vernichte und aufhebe.

Man fann aber doch von bemfelben auch einen positiven Gebrauch machen, d. i. nicht bloß um Falschheit und Irrthum (fo fern er auf bem Widerspruch beruht) zu verbannen, sondern auch Bahrheit zu erkennen.

- noodo

Denn wenn das Urtheil analytisch ist, es mag nun verneinend oder bejahend sein, so muß bessen Wahrheit jederzeit nach dem Sate des Widersspruchs hinreichend können erkannt werden. Denn von dem, was in der Erkenntniß des Objects schon als Begriff liegt und gedacht wird, wird das Widerspiel jederzeit richtig verneint, der Begriff selber aber nothwendig von ihm bejaht werden mussen, darum weil das Gegentheil desselben dem Objecte widersprechen würde.

Daher mussen wir auch den Sat des Widerspruchs als das allgemeine und völlig hinreichende Principium aller analytischen Erkenntniß gelten lassen; aber weiter geht auch sein Ansehen und Brauchbarkeit nicht, als eines hinreichenden Kriterium der Wahrheit. Denn daß
ihm gar keine Erkenntniß zuwider sein könne, ohne sich selbst zu vernichten,
das macht diesen Sat wohl zur conditio sine qua non, aber nicht zum
Bestimmungsgrunde der Wahrheit unserer Erkenntniß. Da wir es nun
eigentlich nur mit dem synthetischen Theile unserer Erkenntniß zu thun
haben, so werden wir zwar jederzeit bedacht sein, diesem unverletzlichen
Grundsatz niemals zuwider zu handeln, von ihm aber in Ansehung der
Wahrheit von dergleichen Art der Erkenntniß niemals einigen Aufschluß
gewärtigen können.

Es ift aber boch eine Formel dieses berühmten, obzwar von allem 20 Inhalt entblößten und bloß formalen Grundsates, die eine Sonthesis enthält, welche aus Unvorsichtigkeit und ganz unnöthiger Beise in ihr gemischt worden. Sie heißt: Es ist unmöglich, bag etwas zugleich fei und nicht sei. Außer dem, daß hier die apodiftische Gewißheit (burch bas Wort unmöglich) überflussiger Beise angehängt worden, die sich boch 25 von selbst aus dem Sat muß verstehen lassen, so ist der Sat durch die 192 Bedingung ber Zeit afficirt und fagt gleichsam: Gin Ding = A, welches etwas = B ift, kann nicht zu gleicher Zeit non B sein; aber es kann gar wohl beides (B sowohl, als non B) nach einander sein. 3. B. ein Mensch, ber jung ift, kann nicht zugleich alt sein, eben derselbe kann aber sehr wohl 30 zu einer Zeit jung, zur andern nicht jung, b. i. alt, sein. Nun muß ber Sat des Widerspruchs, als ein bloß logischer Grundsat, seine Aussprüche gar nicht auf die Zeitverhaltniffe einschranken, daher ift eine solche Formel der Absicht beffelben gang zuwider. Der Migverftand fommt bloß daher: baß man ein Pradicat eines Dinges zuvörderst von dem Begriff deffelben 35 absondert und nachher sein Gegentheil mit diesem Pradicate verknüpft, welches niemals einen Widerspruch mit dem Subjecte, sondern nur mit

beffen Pradicate, welches mit jenem synthetisch verbunden worden, abgiebt und zwar nur bann, wenn bas erfte und zweite Pradicat zu gleicher Beit gesetzt werden. Sage ich: ein Mensch, der ungelehrt ift, ist nicht gelehrt, fo muß die Bedingung: zugleich, dabei fteben; benn ber, fo zu einer Beit ungelehrt ift, kann zu einer andern gar wohl gelehrt fein. Sage ich aber: fein ungelehrter Mensch ift gelehrt, so ift der Sat analytisch, weil das Merkmal (der Ungelahrtheit) nunmehr den Begriff des Subjects mit ausmacht; und alsbann erhellt ber verneinende Sat unmittelbar aus bem Sate des Wiberspruchs, ohne daß die Bedingung: zugleich, hinzu 10 fommen darf. Dieses ist benn auch die Urfache, weswegen ich oben die Formel besselben so verandert habe, daß die Natur eines analytischen 193 Sapes badurch deutlich ausgedrückt wird.

# Des Syftems der Grundfage bes reinen Berftandes Zweiter Abschnitt.

Von dem oberften Grundsate aller synthetischen Urtheile.

15

Die Erklarung ber Möglichkeit synthetischer Urtheile ift eine Aufgabe, mit der die allgemeine Logit gar nichts zu schaffen hat, die auch fogar ihren Ramen nicht einmal fennen barf. Sie ift aber in einer trans-50 scendentalen Logik bas wichtigste Geschäfte unter allen und sogar bas einzige, wenn von der Möglichkeit synthetischer Urtheile a priori die Rede ift, imgleichen ben Bedingungen und bem Umfange ihrer Gultigkeit. Denn nach Vollendung besselben fann sie ihrem Zwecke, nämlich den Umfang und die Grenzen bes reinen Berftandes zu bestimmen, vollkommen ein 25 Gnüge thun.

Im analytischen Urtheile bleibe ich bei dem gegebenen Begriffe, um etwas von ihm auszumachen. Soll es bejahend fein, fo lege ich diefem Begriffe nur dasjenige bei, was in ihm schon gedacht war; soll es verneinend sein, so schließe ich nur das Gegentheil beffelben von ihm aus. 30 In synthetischen Urtheilen aber foll ich aus bem gegebenen Begriff hinausgehen, um etwas ganz anderes, als in ihm gedacht war, mit demfelben in Berhältniß zu betrachten, welches daher niemals weder ein Berhältniß 194 der Identität, noch des Widerspruchs ist, und wobei dem Urtheile an ihm selbst weder die Wahrheit, noch ber Irrthum angesehen werden fann.

- DOOLO

Also zugegeben, daß man aus einem gegebenen Begriffe hinausgehen müsse, um ihn mit einem andern synthetisch zu vergleichen: so ist ein Drittes nöthig, worin allein die Synthesis zweier Begriffe entstehen kann. Was ist nun aber dieses Dritte, als das Medium aller synthetischen Urtheile? Es ist nur ein Indegriff, darin alle unsre Vorstellungen enthalten sind, nämlich der innre Sinn und die Form desselben a priori, die Zeit. Die Synthesis der Vorstellungen beruht auf der Einbildungskraft, die synthetische Einheit derselben aber (die zum Urtheile ersorderlich ist) auf der Einheit der Apperception. Hierin wird also die Möglichseit synthetischer Urtheile und, da alle drei die Duellen zu Vorstellungen a priori enthalten, auch die Möglichseit reiner synthetischer Urtheile zu suchen sein; ja sie werden sogar aus diesen Gründen nothwendig sein, wenn eine Erstenntniß von Gegenständen zu Stande kommen soll, die lediglich auf der Synthesis der Vorstellungen beruht.

Wenn eine Erkenntniß objective Realitat haben, b. i. sich auf einen 1: Begenftand beziehen und in demfelben Bedeutung und Ginn haben foll, fo muß ber Gegenstand auf irgend eine Art gegeben werden konnen. 195 Ohne das find die Begriffe leer, und man hat dadurch zwar gedacht, in ber That aber durch dieses Denken nichts erkannt, sondern bloß mit Bor= ftellungen gespielt. Ginen Gegenstand geben, wenn dieses nicht wiederum 20 nur mittelbar gemeint fein foll, sondern unmittelbar in der Anschauung barftellen, ist nichts anders, als bessen Vorstellung auf Erfahrung (es fei wirkliche oder doch mögliche) beziehen. Selbst ber Raum und die Zeit, fo rein diese Begriffe auch von allem Empirischen find, und so gewiß es auch ift, daß sie völlig a priori im Gemuthe vorgestellt werden, murden 25 boch ohne objective Gultigfeit und ohne Sinn und Bedeutung fein, wenn ihr nothwendiger Gebrauch an den Gegenständen ber Erfahrung nicht gezeigt wurde; ja ihre Vorstellung ift ein bloges Schema, das fich immer auf die reproductive Einbildungsfraft bezieht, welche die Gegenstände der Erfahrung herbei ruft, ohne die fie feine Bedeutung haben murden; und so fo ift es mit allen Begriffen ohne Unterschied.

Die Möglichkeit der Erfahrung ist also das, was allen unsern Erkenntnissen a priori objective Realität giebt. Run beruht Erfahrung auf der synthetischen Einheit der Erscheinungen, d. i. auf einer Synthesis nach Begriffen vom Segenstande der Erscheinungen überhaupt, ohne welche sie nicht einmal Erkenntniß, sondern eine Rhapsodie von Wahrnehmungen sein würde, die sich in keinen Context nach Regeln eines durchgängig ver-

4

knüpften (möglichen) Bewußtseins, mithin auch nicht zur transscendentalen und nothwendigen Einheit der Apperception zusammen schicken 196 würden. Die Erfahrung hat also Principien ihrer Form a priori zum Grunde liegen, nämlich allgemeine Regeln der Ginheit in der Sputhefis s der Erscheinungen, beren objective Realität als nothwendige Bedingungen jederzeit in ber Erfahrung, ja fogar ihrer Möglichkeit gewiesen werden fann. Außer dieser Beziehung aber find synthetische Gate a priori ganglich unmöglich, weil fie fein Drittes, nämlich feinen Gegenftand, haben, an dem die synthetische Einheit ihrer Begriffe objective Realität barthun fonnte.

Ob wir daher gleich vom Raume überhaupt, oder den Gestalten, welche die productive Einbildungsfraft in ihm verzeichnet, so vieles a priori in synthetischen Urtheilen erkennen, so bag wir wirklich hiezu gar feiner Erfahrung bedürfen: so murbe doch bieses Erfenntniß gar nichts, 15 sondern die Beschäftigung mit einem bloßen hirngespinst sein, ware der Raum nicht als Bedingung ber Erscheinungen, welche ben Stoff gur außeren Erfahrung ausmachen, anzusehen; baber fich jene reine synthetische Urtheile, obzwar nur mittelbar, auf mögliche Erfahrung, ober vielmehr auf dieser ihre Möglichkeit selbst beziehen und darauf allein die ob-20 jective Bultigfeit ihrer Synthefis grunden.

Da also Erfahrung als empirische Synthesis in ihrer Möglichkeit die einzige Erkenntnißart ist, welche aller andern Synthesis Realität giebt. jo hat diese als Erkenntniß a priori auch nur dadurch Wahrheit (Einstimmung mit dem Object), daß sie nichts weiter enthält, als was zur 197 synthetischen Einheit der Erfahrung überhaupt nothwendig ist.

Das oberfte Principium aller synthetischen Urtheile ist also: ein jeder Gegenstand steht unter den nothwendigen Bedingungen der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen ber Anschauung in einer möglichen Er= fahrung.

Auf solche Weise sind synthetische Urtheile a priori möglich, wenn wir bie formalen Bedingungen ber Anschauung a priori, die Synthesis ber Einbildungsfraft und die nothwendige Einheit derfelben in einer transscendentalen Apperception, auf ein mögliches Erfahrungserkenntniß überhaupt beziehen und fagen: die Bedingungen der Möglichfeit der Er-35 fahrung überhaupt find zugleich Bedingungen ber Möglichfeit ber Segenstände der Erfahrung und haben darum objective Bultigkeit in einem synthetischen Urtheile a priori.

Rant's Schriften. Berfe. III.

30

10

a a 171100h

#### Des

Snftems ber Grundfage bes reinen Berftanbes Dritter Abschnitt.

Spftematische Vorstellung aller synthetischen Grundfage desselben.

Daß überhaupt irgendwo Grundfate stattfinden, das ift lediglich bem reinen Verstande zuzuschreiben, der nicht allein bas Vermögen ber 198 Regeln ift in Ansehung dessen, was geschieht, sondern selbst der Quell der Grundfaße, nach welchem alles (was uns nur als Gegenstand vorkommen fann) nothwendig unter Regeln steht, weil ohne jolche den Erscheinungen 10 niemals Erkenntnig eines ihnen correspondirenden Gegenstandes zu= fommen fonnte. Selbst Naturgesete, wenn sie als Grundsate bes empi= rischen Verstandesgebrauchs betrachtet werden, führen zugleich einen Ausbruck ber Nothwendigfeit, mithin wenigstens die Vermuthung einer Beftimmung aus Gründen, die a priori und vor aller Erfahrung gultig find, 15 bei sich. Aber ohne Unterschied stehen alle Gesetze ber Natur unter höheren Grundfagen des Verftandes, indem fie diese nur auf besondere Falle ber Erscheinung anwenden. Diese allein geben also den Begriff, der die Bebingung und gleichsam ben Exponenten zu einer Regel überhaupt enthält, Erfahrung aber giebt ben Fall, ber unter ber Regel fteht.

Daß man bloß empirische Grundsate für Grundsate bes reinen Ber= standes oder auch umgekehrt ansehe, deshalb kann wohl eigentlich keine Gefahr sein; denn die Nothwendigkeit nach Begriffen, welche die lettere auszeichnet, und beren Mangel in jedem empirischen Sate, fo allgemein er auch gelten mag, leicht wahrgenommen wird, kann diese Verwechselung 25 leicht verhüten. Es giebt aber reine Grundsätze a priori, die ich gleichwohl boch nicht dem reinen Verstande eigenthumlich beimessen möchte, barum 199 weil sie nicht aus reinen Begriffen, sondern aus reinen Anschauungen (obgleich vermittelft des Berftandes) gezogen find; Berftand ift aber das Bermögen der Begriffe. Die Mathematik hat dergleichen, aber ihre An- 30 wendung auf Erfahrung, mithin ihre objective Gultigkeit, ja die Möglichfeit solcher synthetischen Erfenntnig a priori (die Deduction derselben) beruht doch immer auf dem reinen Verstande.

Daher werde ich unter meine Grundfate die der Mathematik nicht mitzählen, aber wohl diejenigen, worauf fich dieser ihre Möglichkeit und 38

5

90

objective Gültigkeit a priori gründet, und die mithin als Principium biefer Grundfage anzusehen find und von Begriffen gur Anschauung,

nicht aber von der Unschauung zu Begriffen ausgehen.

In ber Anwendung ber reinen Berftandesbegriffe auf mögliche Er= 5 fahrung ift der Gebrauch ihrer Synthesis entweder mathematisch ober bynamisch: benn fie geht theils bloß auf die Anschauung, theils auf bas Dafein einer Erfcheinung überhaupt. Die Bedingungen a priori der Anschauung find aber in Ansehung einer möglichen Erfahrung durch= aus nothwendig, die des Daseins der Objecte einer möglichen empirischen 10 Anschauung an fich nur zufällig. Daher werden die Grundsate bes mathematischen Gebrauchs unbedingt nothwendig, b. i. apodiftisch, lauten, die aber bes bynamischen Gebrauchs werden zwar auch ben Charafter einer Rothwendigkeit a priori, aber nur unter ber Bedingung des empirischen Denkens in einer Erfahrung, mithin nur mittelbar und indirect bei sich 200 15 führen, folglich diejenige unmittelbare Evidenz nicht enthalten (obzwar ihrer auf Erfahrung allgemein bezogenen Gewißheit unbeschabet), die jenen eigen ift. Doch bies wird fich beim Schlusse biefes Syftems von Grundfagen beffer beurtheilen laffen.

Die Tafel der Rategorien giebt uns bie gang natürliche Anweisung aur Tafel ber Grundfate, weil biefe boch nichts anders, als Regeln des objectiven Gebrauchs der ersteren find. Alle Grundfage des reinen Ber-

ftandes find demnach

25

W

35

1. Axiomen der Unschauung.

2. Anticipationen ber

Wahrnehmung.

3. Analogien ber Erfahrung.

4.

Postulate des

empirischen Denfens überhaupt.

Diese Benennungen habe ich mit Borficht gewählt, um die Unterichiede in Ansehung ber Evidenz und ber Ausübung dieser Grundfage 10\*

nicht unbemerkt zu laffen. Es wird fich aber bald zeigen: daß, mas fo-201 wohl die Evidenz, als die Bestimmung ber Erscheinungen a priori nach ben Rategorien ber Größe und ber Qualität (wenn man lediglich auf die Form der letteren Acht hat) betrifft, die Grundsate derselben sich barin von den zwei übrigen namhaft unterscheiden, indem jene einer intuitiven, biefe aber einer bloß discursiven, obzwar beiderseits einer volligen Gewißheit fahig sind. Ich werde baher jene die mathematischen, diese die bynamischen Grundsage nennen.\*) Man wird aber wohl bemerfen: 202 daß ich hier eben so wenig die Grundsate der Mathematif in einem Falle, als die Grundsate der allgemeinen (physischen) Dynamik im andern, 10 sondern nur die des reinen Verstandes im Verhaltniß auf den innern Sinn (ohne Unterschied der darin gegebenen Vorstellungen) vor Augen habe, baburch benn jene insgesammt ihre Möglichfeit bekommen. Ich benenne sie also mehr in Betracht der Anwendung, als um ihres Inhalts willen und gehe nun zur Erwägung berfelben in ber nämlichen Ordnung, 15 wie sie in der Tafel vorgeftellt werden.

## 1. Axiomen der Anschauung.

Das Princip derselben ist: Alle Anschauungen sind extensive Größen.')

## Beweis.2)

Alle Erscheinungen enthalten der Form nach eine Anschauung im Raum und Zeit, welche ihnen insgesammt a priori zum Grunde liegt. Sie können also nicht anders apprehendirt, d. i. ins empirische Bewußt-

<sup>\*)</sup> Alle Berbinbung (conjunctio) ist entweder Zusammensetzung (compositio) oder Verknüpfung (nexus). Die erstere ist die Synthesis des Mannigsfaltigen, was nicht nothwendig zu einander gehört, wie z. B. die zwei Triangel, darin ein Quadrat durch die Diagonale getheilt wird, für sich nicht nothwendig zu einander gehören; und dergleichen ist die Synthesis des Gleichartigen in allem, was mathematisch erwogen werden kann (welche Synthesis wiederum in die der 30

<sup>1)</sup> A1: Von den Axiomen der Anschauung.

Grundsatz bes reinen Berstandes: Alle Erscheinungen sind ihrer Unschauung nach extensive Größen.

<sup>2)</sup> Die Bezeichnung Beweiß sowie der erste Absatz sind Zusätze von A2.

sein aufgenommen werden, als durch die Synthesis des Mannigfaltigen, wodurch die Vorstellungen eines bestimmten Raumes ober Zeit erzeugt werden, b. i. burch die Zusammensetzung bes Gleichartigen und bas Bewußtsein ber synthetischen Einheit dieses Mannigfaltigen (Gleichartigen). 203 5 Run ift das Bewußtsein bes mannigfaltigen Gleichartigen in ber Anschanung überhaupt, so fern baburch die Borftellung eines Objects zuerft möglich wird, der Begriff einer Größe (quanti). Also ist felbst die Wahrnehmung eines Objects als Erscheinung nur durch dieselbe synthetische Einheit bes Mannigfaltigen ber gegebenen sinnlichen Anschauung mog-10 lich, wodurch die Einheit der Zusammensetzung bes mannigfaltigen Gleich= artigen im Begriffe einer Größe gedacht wird; b. i. die Erscheinungen find insgesammt Größen und zwar extensive Größen, weil sie als An= schauungen im Raume ober ber Zeit durch dieselbe Synthesis vorgestellt werden muffen, als wodurch Raum und Zeit überhaupt bestimmt werden.

Gine extensive Große nenne ich diejenige, in welcher die Vorstellung ber Theile die Vorstellung des Ganzen möglich macht (und also nothwenbig vor dieser vorhergeht). Ich kann mir keine Linie, fo klein sie auch sei, vorstellen, ohne sie in Gedanken zu ziehen, b. i. von einem Punkte alle Theile nach und nach zu erzeugen und dadurch allererst diese Anschauung 20 zu verzeichnen. Eben so ist es auch mit jeder, auch der kleinsten Reit bewandt. Ich bente mir darin nur den successiven Fortgang von einem Augenblick zum andern, wo durch alle Zeittheile und beren hinzuthun endlich eine bestimmte Zeitgroße erzeugt wird. Da die bloße Anschauung an allen Erscheinungen entweder der Raum ober die Zeit ist, so ist jede 204 Stricheinung als Anschauung eine extensive Größe, indem sie nur durch juccessive Synthesis (von Theil zu Theil) in der Apprehension erkannt werden fann. Alle Erscheinungen werben bemnach ichon als Aggregate

15

Aggregation und Coalition eingetheilt werben kann, bavon die erstere auf extenfive, die andere auf intenfive Großen gerichtet ift). Die zweite Berbin-30 bung (nexus) ift die Synthesis bes Mannigfaltigen, so fern es nothwendig zu einander gehort, wie 3. B. bas Accidens zu irgend einer Gubstang, ober bie Wirkung zu ber Urfache —, mithin auch als ungleichartig, boch a priori verbunden vorgestellt wird; welche Berbindung, weil sie nicht willkürlich ist, ich darum dynamisch nenne, weil fie die Berbinbung bes Dafeins bes Mannigfaltigen betrifft (bie wiederum in die phyfische, ber Erscheinungen unter einander, und meta. physische, ihre Berbindung im Erkenntnigvermögen a priori, eingetheilt werden fann.)

(Menge vorhergegebener Theile) angeschaut, welches eben nicht der Fall bei jeder Art Größen, sondern nur derer ist, die von uns extensiv als solche vorgestellt und apprehendirt werden.

Auf diese successive Synthesis der productiven Einbildungsfraft in der Erzeugung der Gestalten gründet sich die Mathematik der Ausdeh= 5 nung (Geometrie) mit ihren Axiomen, welche die Bedingungen der sinn= lichen Anschauung a priori ausdrücken, unter denen allein das Schema eines reinen Begrisss der äußeren Erscheinung zu Stande kommen kann: z. E. zwischen zwei Punkten ist nur eine gerade Linie möglich; zwei ge= rade Linien schließen keinen Raum ein zc. Dies sind die Axiomen, welche weigentlich nur Größen (quanta) als solche betressen.

Was aber die Größe (quantitas), d. i. die Antwort auf die Frage: wie groß etwas sei, betrifft, so giebt es in Ansehung berselben, obgleich verschiedene biefer Sate innthetisch und unmittelbar gewiß (indemonstrabilia) find, bennoch im eigentlichen Berftande feine Ariomen. Denn baß 15 Gleiches, zu Gleichem hinzugethan ober von diesem abgezogen, ein Gleiches gebe, find analytische Sage, indem ich mir ber Identitat ber einen 205 Größenerzeugung mit ber andern unmittelbar bewußt bin; Ariomen aber follen synthetische Sate a priori sein. Dagegen find die evidenten Sate bes Zahlenverhältnisses zwar allerdings synthetisch, aber nicht allgemein, 20 wie die der Geometrie und eben um beswillen auch nicht Ariomen, fon= bern können Zahlformeln genannt werden. Daß 7 + 5 = 12 fei, ift kein analytischer Sat. Denn ich benfe weber in der Borftellung von 7, noch von 5, noch in der Borftellung von der Zusammensetzung beider die Zahl 12 (daß ich diese in der Abdition beiber benken solle, davon ist hier nicht 115 bie Rebe; benn bei bem analytischen Sate ift nur bie Frage, ob ich bas Pradicat wirklich in der Borftellung des Subjects dente). Db er aber gleich synthetisch ift, so ift er boch nur ein einzelner Sat. Go fern bier bloß auf die Synthefis bes Gleichartigen (ber Ginheiten) gesehen wird, so kann die Synthesis hier nur auf eine einzige Art geschehen, wiewohl 20 ber Gebrauch dieser Bahlen nachher allgemein ift. Wenn ich sage: burch drei Linien, beren zwei zusammengenommen größer find als die dritte, läßt sich ein Triangel zeichnen: so habe ich hier die bloße Function der productiven Ginbildungsfraft, welche die Linien größer und fleiner ziehen, imgleichen nach allerlei beliebigen Winkeln fann zusammenftoßen laffen. s Dagegen ift die gahl 7 nur auf eine einzige Art möglich und auch bie Bahl 12, die burch die Synthefis ber erfteren mit 5 erzeugt wird. Der=

- Tarah

3. Abschnitt. Systematische Vorstellung aller synthetischen Grundsätze. 151

gleichen Sape muß man also nicht Axiomen (benn fonst gabe es beren 206 unendliche), sondern Zahlformeln nennen.

Dieser transscendentale Grundsatz ber Mathematik der Erscheinungen giebt unserem Erkenntniß a priori große Erweiterung. Denn er ift es s allein, welcher die reine Mathematit in ihrer ganzen Pracision auf Gegenftande der Erfahrung anwendbar macht, welches ohne diesen Grundsatz nicht so von selbst erhellen möchte, ja auch manchen Widerspruch ver= anlaßt hat. Erscheinungen find keine Dinge an fich felbst. Die empirische Anschauung ist nur durch die reine (bes Raumes und der Zeit) möglich; 10 was also die Geometrie von dieser sagt, gilt auch ohne Widerrede von jener, und die Ausflüchte, als wenn Begenstände der Sinne nicht ben Regeln der Conftruction im Raume (3. E. der unendlichen Theilbarkeit der Linien oder Binkel) gemäß sein durfen, muffen wegfallen. Denn badurch spricht man dem Raume und mit ihm zugleich aller Mathematik objective 15 Gultigkeit ab und weiß nicht mehr, warum und wie weit fie auf Erscheinungen anzuwenden fei. Die Synthesis ber Raume und Beiten als ber wesentlichen Form aller Anschauung ist bas, was zugleich die Apprehenfion der Erscheinung, mithin jede außere Erfahrung, folglich auch alle Erfenntniß ber Gegenstände berselben möglich macht, und was die Mathematif im reinen Gebrauch von jener beweiset, bas gilt auch nothwendig von dieser. Alle Einwurfe dawider find nur Chicanen einer falsch belehr= 207 ten Vernunft, die irriger Beije bie Wegenstande ber Sinne von der formalen Bedingung unserer Sinnlichkeit loszumachen gedenkt und fie, obgleich fie bloß Erscheinungen find, als Gegenstande an fich felbft, dem Berstande gegeben, vorstellt; in welchem Falle freilich von ihnen a priori gar nichts, mithin auch nicht durch reine Begriffe vom Raume synthetisch erkannt werden konnte, und die Wiffenschaft, die diese bestimmt, nämlich die Geometrie, selbst nicht möglich sein wurde.

2.

Anticipationen der Wahrnehmung.

30

35

Das Princip berselben ist: In allen Erscheinungen hat das Reale, was ein Gegenstand der Empfindung ist, intensive Größe, d. i. einen Grad.')

<sup>1)</sup> A1: Die Anticipationen der Wahrnehmung. Der Grundsatz, welcher alle Wahnehmungen als solche anticipirt, heißt

### Beweis.1)

Wahrnehmung ift das empirische Bewußtsein, d. i. ein solches, in welchem zugleich Empfindung ift. Erscheinungen, als Gegenstande der Wahrnehmung, find nicht reine (bloß formale) Anschauungen, wie Raum und Zeit (benn die konnen an sich gar nicht wahrgenommen werden). Sie enthalten also über die Anschauung noch die Materien zu irgend einem Objecte überhaupt (wodurch etwas Existirendes im Raume oder der Zeit vorgestellt wird), d. i. das Reale der Empfindung als bloß subjective Vorstellung, von der man sich nur bewußt werden kann, daß bas Subject 208 afficirt sei, und die man auf ein Object überhaupt bezieht, in sich. ist vom empirischen Bewußtsein zum reinen eine stufenartige Beranderung möglich, da das Reale besselben ganz verschwindet, und ein bloß formales Bewußtsein (a priori) des Mannigfaltigen im Raum und Zeit übrig bleibt: also auch eine Synthesis der Größenerzeugung einer Empfindung von ihrem Anfange, der reinen Anschauung = 0, an bis zu einer belie= 15 bigen Größe berselben. Da nun Empfindung an sich gar keine objective Vorstellung ist, und in ihr weder die Anschauung vom Raum, noch von ber Zeit angetroffen wird, fo wird ihr zwar keine extensive, aber boch eine Große (und zwar durch die Apprehension berselben, in welcher das em= pirische Bewußtsein in einer gewissen Zeit von nichts = 0 bis zu ihrem 20 gegebenen Dage erwachsen fann), also eine intensive Größe zufommen, welcher correspondirend allen Objecten ber Wahrnehmung, so fern biese Empfindung enthält, intensive Große, b. i. ein Grad bes Ginfluffes auf den Sinn, beigelegt werden muß.

Man kann alle Erkenntniß, wodurch ich dasjenige, was zur empi= 25 rischen Erkenntniß gehört, a priori erkennen und bestimmen kann, eine Anticipation nennen, und ohne Zweisel ist das die Bedeutung, in welcher Epikur seinen Ausdruck προληψις brauchte. Da aber an den Erscheinungen etwas ist, was niemals a priori erkannt wird, und welches daher auch den eigentlichen Unterschied des Empirischen von dem Erkenntniß a priori auß= 30 macht, nämlich die Empfindung (als Materie der Wahrnehmung), so folgt, daß diese es eigentlich sei, was gar nicht anticipirt werden kann.

35

so: In allen Erscheinungen hat die Empfindung und das Reale, welches ihr an dem Gegenstande entspricht, (realitas phaenomenon) eine intensive Größe, d. i. einen Grad.

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung Beweis sowie der erste Absatz sind Zusätze von A2.

Dagegen wurden wir die reinen Bestimmungen im Raume und der Zeit sowohl in Ansehung ber Gestalt als Größe Anticipationen ber Erscheinun= gen nennen konnen, weil fie basjenige a priori vorstellen, was immer a posteriori in der Erfahrung gegeben werden mag. Gesett aber, es finde 5 sich boch etwas, was sich an jeder Empfindung als Empfindung überhaupt (ohne daß eine besondere gegeben sein mag) a priori erkennen läßt: so wurde dieses im ausnehmenden Verstande Anticipation genannt zu werden verdienen, weil es befremdlich scheint, ber Erfahrung in demjenigen vorzugreifen, was gerade die Materie derselben angeht, die man nur 10 aus ihr schöpfen kann. Und so verhält es sich hier wirklich.

Die Apprehension bloß vermittelft der Empfindung erfüllt nur einen Augenblick (wenn ich nämlich nicht die Succession vieler Empfindungen in Betracht ziehe). Als etwas in der Erscheinung, deffen Apprehension feine successive Synthesis ist, die von Theilen zur ganzen Vorstellung fort-15 geht, hat sie also keine extensive Größe: der Mangel der Empfindung in demselben Augenblicke wurde diesen als leer vorstellen, mithin = 0. Was nun in der empirischen Anschauung der Empfindung correspondirt, ift Realität (realitas phaenomenon), mas dem Mangel derfelben entspricht, Regation = 0. Run ift aber jede Empfindung einer Verringerung fahig, 210 jo baß sie abnehmen und so allmählig verschwinden fann. zwischen Realität in der Erscheinung und Negation ein continuirlicher Busammenhang vieler möglichen Zwischenempfindungen, beren Unterschied von einander immer fleiner ift, als der Unterschied zwischen der gegebenen und dem Bero ober ber ganglichen Regation. Das ift: das Reale 25 in der Erscheinung hat jederzeit eine Große, welche aber nicht in der Apprehension angetroffen wird, indem diese vermittelft ber bloßen Empfin= bung in einem Augenblicke und nicht durch successive Synthesis vieler Empfindungen geschieht und also nicht von den Theilen zum Ganzen geht; es hat also zwar eine Größe, aber keine extensive.

Nun nenne ich diejenige Größe, die nur als Einheit apprehendirt wird, und in welcher die Bielheit nur burch Annaherung gur Regation = 0 vorgestellt werben fann, die intensive Große. Also hat jede Realitat in ber Erscheinung intensive Große, d. i. einen Grad. Benn man diese Realität als Urfache (es fei ber Empfindung, ober anderer Realität in ber 35 Erscheinung, 3. B. einer Beränderung) betrachtet: so nennt man ben Grab ber Realitat als Urface ein Moment, &. B. bas Moment ber Schwere, und zwar darum, weil der Grad nur die Große bezeichnet, beren Appre-

hension nicht successiv, sondern augenblicklich ist. Dieses berühre ich aber hier nur beiläufig, denn mit der Causalität habe ich für jett noch nicht zu thun.

So hat demnach jede Empfindung, mithin auch jede Realität in der Erscheinung, so klein sie auch sein mag, einen Grad, d. i. eine intensive Sröße, die noch immer vermindert werden kann, und zwischen Realität und Negation ist ein continuirlicher Zusammenhang möglicher Realitäten und möglicher kleinerer Wahrnehmungen. Eine jede Farbe, z. E. die rothe, hat einen Grad, der, so klein er auch sein mag, niemals der kleinste ist, und so ist es mit der Wärme, dem Moment der Schwere 2c. überall be= 10 wandt.

Die Eigenschaft der Größen, nach welcher an ihnen kein Theil der kleinstmögliche (kein Theil einfach) ist, heißt die Continuität derselben. Raum und Zeit sind quanta continua, weil kein Theil derselben gegeben werden kann, ohne ihn zwischen Grenzen (Punkten und Augenblicken) eins zuschließen, mithin nur so, daß dieser Theil selbst wiederum ein Raum oder eine Zeit ist. Der Raum besteht also nur aus Räumen, die Zeit aus Zeiten. Punkte und Augenblicke sind nur Grenzen, d. i. bloße Stellen ihrer Einschränkung; Stellen aber sehen jederzeit jene Anschauungen, die sie beschränken oder bestimmen sollen, voraus, und aus bloßen Stellen als aus Bestandtheilen, die noch vor dem Raume oder der Zeit gegeben werzden könnten, kann weder Raum noch Zeit zusammengeseht werden. Derzgleichen Größen kann man auch fließende nennen, weil die Synthesis (der productiven Einbildungskraft) in ihrer Erzeugung ein Fortgang in der Zeit ist, deren Continuität man besonders durch den Ausdruck des Bließens (Bersließens) zu bezeichnen pssegt.

Alle Erscheinungen überhaupt sind demnach continuirliche Größen sowohl ihrer Anschauung nach als extensive, oder der bloßen Wahrnehmung (Empfindung und mithin Realität) nach als intensive Größen. Wenn die Synthesis des Mannigfaltigen der Erscheinung unterbrochen wist, so ist dieses ein Aggregat von vielen Erscheinungen (und nicht eigentelich Erscheinung als ein Quantum), welches nicht durch die bloße Fortsehung der productiven Synthesis einer gewissen Art, sondern durch Wiesberholung einer immer aufhörenden Synthesis erzeugt wird. Wenn ich 13 Thaler ein Geldquantum nenne, so benenne ich es so fern richtig, als sich darunter den Sehalt von einer Mark fein Silber verstehe, welche aber allerdings eine continuirliche Größe ist, in welcher kein Theil der kleinste

ift, sondern jeder Theil ein Geldstück ausmachen könnte, welches immer Materie zu noch fleineren enthielte. Wenn ich aber unter jener Benennung 13 runde Thaler verftehe, als fo viel Munzen (ihr Silbergehalt mag fein, welcher er wolle), so benenne ich es unschicklich durch ein Quantum von 5 Thalern, sondern muß es ein Aggregat, d. i. eine Bahl Gelbstude, nennen. Da nun bei aller Bahl doch Einheit zum Grunde liegen muß, so ift die Erscheinung als Einheit ein Quantum und als ein solches jederzeit ein Continuum.

Wenn nun alle Erscheinungen, sowohl extensiv als intensiv betrachtet, continuirliche Größen sind: so wurde ber Sat, daß auch alle Berande= 213 rung (Übergang eines Dinges aus einem Zuftande in ben andern) continuirlich sei, leicht und mit mathematischer Evidenz hier bewiesen werden fonnen, wenn nicht die Caufalität einer Beranberung überhaupt gang außerhalb den Grenzen einer Transscendental-Philosophie lage und em= 15 pirifche Principien voraussette. Denn daß eine Ursache möglich sei, welche den Buftand ber Dinge verandere, b. i. fie jum Begentheil eines gewiffen gegebenen Buftandes beftimme, bavon giebt uns ber Berftand a priori gar keine Eröffnung, nicht bloß beswegen, weil er die Möglichkeit bavon gar nicht einsieht (benn biese Ginsicht fehlt uns in mehreren Erkenntnissen a priori), sondern weil die Beranderlichfeit nur gewisse Bestimmungen der Erscheinungen trifft, welche die Erfahrung allein lehren fann, indessen baß ihre Ursache in dem Unveranderlichen anzutreffen ift. Da wir aber hier nichts vor uns haben, beffen wir uns bedienen konnen, als die reinen Grundbegriffe aller möglichen Erfahrung, unter welchen burchaus nichts 25 Empirisches sein muß: so konnen wir, ohne die Ginheit des Systems zu verleten, der allgemeinen Naturwissenschaft, welche auf gewisse Grunderfahrungen gebauet ift, nicht vorgreifen.

Gleichwohl mangelt es uns nicht an Beweisthumern bes großen Ginflusses, den dieser unser Grundsat hat, Wahrnehmungen zu anticipiren, und fogar beren Mangel fo fern zu erganzen, daß er allen falichen Schluffen, bie baraus gezogen werden möchten, ben Riegel vorschiebt.

Wenn alle Realität in der Wahrnehmung einen Grad hat, zwischen 214 bem und ber Negation eine unendliche Stufenfolge immer minderer Grabe stattfindet, und gleichwohl ein jeder Sinn einen bestimmten Grad der Re-35 ceptivität der Empfindungen haben muß: so ist feine Wahrnehmung, mithin auch feine Erfahrung möglich, die einen ganzlichen Mangel alles Realen in der Erscheinung, es sei unmittelbar ober mittelbar (durch wel-

- controls

den Umschweif im Schließen man immer wolle), bewiese, b. i. es kann aus der Erfahrung niemals ein Beweis vom leeren Raume ober einer leeren Zeit gezogen werden. Denn der gänzliche Mangel des Realen in der sinnlichen Anschauung kann erstlich selbst nicht wahrgenommen werden; zweitens kann er aus keiner einzigen Erscheinung und dem Unterschiede bes Grades ihrer Realität gefolgert, oder darf auch zur Erklärung derzselben niemals angenommen werden. Denn wenn auch die ganze Anzschauung eines bestimmten Raumes oder Zeit durch und durch real, d. i. kein Theil derselben leer ist: so muß es doch, weil jede Realität ihren Grad hat, der bei unveränderter extensiven Größe der Erscheinung bis zum Richts (dem Leeren) durch unendliche Stusen abnehmen kann, unzendlich verschiedene Grade, mit welchen Raum oder Zeit erfüllt sei, geben und die intensive Größe in verschiedenen Erscheinungen kleiner oder größer sein können, obschon die extensive Größe der Anschauung gleich ist.

Wir wollen ein Beispiel davon geben. Beinahe alle Naturlehrer, ba 15 215 sie einen großen Unterschied ber Quantitat ber Materie von verschiebener Art unter gleichem Volumen (theils burch bas Moment ber Schwere ober des Gewichts, theils durch das Moment des Widerstandes gegen andere bewegte Materien) wahrnehmen, schließen baraus einstimmig: bieses Bolumen (extensive Größe ber Erscheinung) muffe in allen Materien, obzwar 20 in verschiedenem Dage, leer sein. Wer hatte aber von diesen größtentheils mathematischen und mechanischen Naturforschern sich wohl jemals einfallen laffen, daß fie diesen ihren Schluß lediglich auf eine metaphyfische Boraussetzung, welche fie boch fo febr zu vermeiben vorgeben, grundeten, indem sie annehmen, daß das Reale im Raume (ich mag es hier nicht 25 Undurchdringlichkeit ober Gewicht nennen, weil dieses empirische Begriffe find) allerwarts einerlei sei und fich nur der extensiven Größe, b. i. ber Menge, nach unterscheiben konne. Diefer Boraussehung, bagu fie keinen Grund in der Erfahrung haben konnten, und die also bloß metaphysisch ist, setze ich einen transscendentalen Beweis entgegen, der zwar den Unter- 10 schied in der Erfüllung der Raume nicht erflaren foll, aber boch die vermeinte Nothwendigfeit jener Boraussetzung, gebachten Unterschied nicht anders als durch anzunehmende leere Raume erklaren zu konnen, vollig aufhebt und das Berdienst hat, den Berstand wenigstens in Freiheit zu 216 verfeten, sich diese Verschiedenheit auch auf andere Art zu benfen, wenn 35 die Naturerflärung hiezu irgend eine Hypothese nothwendig machen sollte. Denn ba sehen wir, daß, obichon gleiche Ranme von verschiedenen Mate-

- supuls

rien vollkommen erfüllt sein mogen, so daß in keinem von jenen ein Bunkt ist, in welchem nicht ihre Gegenwart anzutreffen ware, so habe doch jedes Reale bei berfelben Qualitat ihren Grad (des Widerftandes oder bes Wiegens), welcher ohne Berminderung der extensiven Große oder Menge ins 5 Unendliche kleiner sein kann, ehe fie in das Leere übergeht und verschwinbet. So fann eine Ausspannung, die einen Raum erfüllt, z. B. Barme, und auf gleiche Beise jede andere Realitat (in der Erscheinung), ohne im mindesten den fleinsten Theil dieses Raumes leer zu lassen, in ihren Graben ins Unendliche abnehmen und nichts besto weniger ben Raum mit 10 diefen fleinern Graben eben sowohl erfüllen, als eine andere Erscheinung mit größeren. Meine Absicht ift hier feinesweges, zu behaupten, daß diefes wirklich mit der Verschiedenheit der Materien ihrer specifischen Schwere nach fo bewandt fei, fondern nur aus einem Grundfage des reinen Berstandes darzuthun: daß die Natur unserer Wahrnehmungen eine solche 15 Erklärungsart möglich mache, und daß man fälschlich das Reale der Erscheinung dem Grabe nach als gleich und nur ber Aggregation und beren extensiven Größe nach als verschieden annehme und dieses sogar vorgeblicher maßen durch einen Grundsatz bes Berstandes a priori behaupte.

Es hat gleichwohl diese Anticipation ber Wahrnehmung für einen 217 der transscendentalen Überlegung gewohnten und dadurch behutsam gewordenen Nachforscher immer etwas Auffallendes an fich und erregt darüber einiges Bebenken, daß ber Verftand einen bergleichen synthetischen Sat, als ber von bem Grad alles Realen in ben Erscheinungen ift, und mithin ber Möglichkeit bes innern Unterschiedes der Empfindung selbst, 25 wenn man von ihrer empirischen Qualitat abstrahirt, anticipiren fonne; und es ist also noch eine ber Auflösung nicht unwürdige Frage: wie der Berftand hierin synthetisch über Erscheinungen a priori aussprechen und diese sogar in demjenigen, was eigentlich und bloß empirisch ift, nämlich bie Empfindung angeht, anticipiren fonne.

Die Qualität ber Empfindung ist jederzeit bloß empirisch und kann a priori gar nicht vorgestellt werden (z. B. Farben, Geschmad 2c.). Aber das Reale, was den Empfindungen überhaupt correspondirt im Gegensatz mit ber Negation = 0, stellt nur etwas vor, deffen Begriff an sich ein Sein enthält, und bedeutet nichts als die Synthesis in einem empirischen 25 Bewußtsein überhaupt. In dem innern Sinn namlich kann das empirische Bewußtsein von O bis zu jedem größern Grade erhöht werden, so daß eben bieselbe extensive Größe ber Anschauung (3. B. erleuchtete Fläche) so große

- supeli

Empfindung erregt, als ein Aggregat von vielem andern (minder Erleuchsteten) zusammen. Man kann also von der extensiven Größe der Erscheisung gänzlich abstrahiren und sich doch an der bloßen Empfindung in einem Moment eine Synthesis der gleichsörmigen Steigerung von O bis zu dem gegebenen empirischen Bewußtsein vorstellen. Alle Empfindungen werden daher als solche zwar nur a postoriori gegeben, aber die Eigensschaft derselben, daß sie einen Grad haben, kann a priori erkannt werden. Es ist merkwürdig, daß wir an Größen überhaupt a priori nur eine einzzige Qualität, nämlich die Continuität, an aller Qualität aber (dem Realen der Erscheinungen) nichts weiter a priori, als die intensive Quan = 10 tität derselben, nämlich daß sie einen Grad haben, erkennen können; alles übrige bleibt der Erschrung überlassen.

3.

## Unalogien ber Erfahrung.

Das Princip derselben ist: Erfahrung ist nur durch die Vor= 15 stellung einer nothwendigen Verknüpfung der Wahrnehmun= gen möglich.')

### Beweis.2)

Erfahrung ist ein empirisches Erkenntniß, d. i. ein Erkenntniß, das durch Wahrnehmungen ein Object bestimmt. Sie ist also eine Synthesis 20 der Wahrnehmungen, die selbst nicht in der Wahrnehmung enthalten ist, sondern die synthetische Einheit des Mannigfaltigen derselben in einem Bewußtsein enthält, welche das Wesentliche einer Erkenntniß der Object e der Sinne, d. i. der Erfahrung (nicht bloß der Anschauung oder Empfinzdung der Sinne), ausmacht. Nun kommen zwar in der Erfahrung die Wahrnehmungen nur zufälliger Weise zu einander, so daß keine Nothewendigkeit ihrer Verknüpfung aus den Wahrnehmungen selbst erhellt, noch erhellen kann; weil Apprehension nur eine Zusammenstellung des Mannigsaltigen der empirischen Anschauung, aber keine Vorstellung von

30

<sup>1)</sup> A1: Die Analogien der Erfahrung.

Der allgemeine Crundsatz derselben ist: Alle Erscheinungen stehen ihrem Dasein nach a priori unter Regeln der Bestimmung ihres Verhältnisses unter einander in einer Zeit.

<sup>2)</sup> Die Bezeichnung Beweiß sowie der erste Absatz sind Zusätze von A2.

ber Rothwendigkeit ber verbundenen Existenz der Erscheinungen, die sie zusammenstellt im Raum und Zeit, in derselben angetroffen wird. Da aber Erfahrung ein Erfenntniß ber Objecte burch Bahrnehmungen ift, folglich das Verhältniß im Dasein des Mannigfaltigen nicht wie es in s der Zeit zusammengestellt wird, sondern wie es objectiv in der Zeit ift, in ihr vorgestellt werden soll, die Zeit selbst aber nicht mahrgenommen werben fann: fo fann bie Bestimmung der Erifteng der Objecte in ber Beit nur durch ihre Berbindung in ber Zeit überhaupt, mithin nur durch a priori verknupfende Begriffe geschehen. Da biese nun jederzeit zugleich 10 Rothwendigkeit bei fich führen, fo ift Erfahrung nur durch eine Borftellung der nothwendigen Verknüpfung der Wahrnehmungen möglich.

Die drei modi der Zeit sind Beharrlichkeit, Folge und Bugleichsein. Daher werben brei Regeln aller Zeitverhaltniffe ber Erscheis nungen, wornach jeder ihr Dasein in Ansehung der Ginheit aller Zeit beis stimmt werden fann, vor aller Erfahrung vorangehen und diese allererst

möglich machen.

Der allgemeine Grundsatz aller drei Analogien beruht auf der noth= 220 wendigen Einheit der Apperception in Ansehung alles möglichen empi= rischen Bewußtseins (ber Bahrnehmung) zu jeder Beit, folglich, da jene a priori zum Grunde liegt, auf der synthetischen Einheit aller Erscheinungen nach ihrem Berhaltniffe in ber Zeit. Denn die ursprüngliche Apperception bezieht fich auf ben innern Sinn (ben Inbegriff aller Borftellungen) und zwar a priori auf die Form desselben, d. i. bas Verhaltniß des mannigfaltigen empirischen Bewußtseins in ber Beit. In ber ursprung-15 lichen Apperception foll nun alle diefes Mannigfaltige feinen Zeitverhalt= niffen nach vereinigt werben; benn biefes fagt die transscendentale Ginheit derselben a priori, unter welcher alles steht, was zu meinem (d. i. meinem einigen) Erfenntnisse gehören foll, mithin ein Begenftand für mich werden fann. Diefe funthetische Ginheit in dem Zeitverhaltniffe 30 aller Wahrnehmungen, welche a priori bestimmt ist, ist also bas Geset: daß alle empirische Zeitbestimmungen unter Regeln ber allgemeinen Beitbeftimmung stehen muffen; und die Analogien der Erfahrung, von benen wir jett handeln wollen, muffen bergleichen Regeln fein.

Diese Grundsate haben das Besondere an sich, daß sie nicht die Ersicheinungen und die Synthesis ihrer empirischen Anschauung, sondern blog das Dafein und ihr Berhaltniß unter einander in Ansehung dieses ihres Daseins ermagen. Run kann die Art, wie etwas in der Erschei= 221

nung apprehendirt wird, a priori dergestalt bestimmt sein, daß die Regel ihrer Synthesis zugleich diese Anschauung a priori in jedem vorliegenden empirischen Beispiele geben, d. i. sie daraus zu Stande bringen kann. Allein das Dasein der Erscheinungen kann a priori nicht erkannt werden; und ob wir gleich auf diesem Wege dahin gelangen könnten, auf irgend sein Dasein zu schließen, so würden wir dieses doch nicht bestimmt erskennen, d. i. das, wodurch seine empirische Anschauung sich von andern unterschiede, anticipiren können.

Die vorigen zwei Grundsaße, welche ich die mathematische nannte, in Betracht dessen, daß sie die Mathematis auf Erscheinungen anzuwenden berechtigten, gingen auf Erscheinungen ihrer bloßen Möglichkeit nach und lehrten, wie sie sowohl ihrer Anschauung als dem Realen ihrer Wahrenehmung nach nach Regeln einer mathematischen Synthesis erzeugt wereden könnten; daher sowohl bei der einen, als bei der andern die Zahlegrößen und mit ihnen die Bestimmung der Erscheinung als Größe gestraucht werden können. So werde ich z. B. den Grad der Empfindungen des Sonnenlichts aus etwa 200000 Erleuchtungen durch den Mond zussammensehen und a priori bestimmt geben, d. i. construiren können. Das her können wir die ersteren Grundsähe constitutive nennen.

Bang anders muß es mit benen bewandt fein, die bas Dafein ber 20 Erscheinungen a priori unter Regeln bringen sollen. Denn ba dieses fich 222 nicht construiren läßt, so werden fie nur auf bas Verhaltniß bes Daseins gehen und feine andre als bloß regulative Principien abgeben konnen. Da ist also weder an Axiomen, noch an Anticipationen zu benken; son= bern wenn uns eine Wahrnehmung in einem Zeitverhaltniffe gegen an= 25 dere (obzwar unbestimmte) gegeben ist, so wird a priori nicht gesagt werben fonnen: welche andere und wie große Wahrnehmung, sondern wie sie bem Dasein nach in diesem modo ber Zeit mit jener nothwendig verbunden sei. In der Philosophie bedeuten Analogien etwas fehr Berschiebenes von bemjenigen, mas fie in ber Mathematik vorstellen. In biefer 20 find es Formeln, welche die Gleichheit zweier Größenverhaltnife aussagen, und jederzeit constitutiv, so daß, wenn drei Glieder der Proportion gegeben sind, auch das vierte badurch gegeben wird, d. i. construirt werden kann. In der Philosophie aber ift die Analogie nicht die Gleich= heit zweier quantitativen, sondern qualitativen Berhaltniffe, wo ich 30 aus drei gegebenen Gliedern nur das Berhältniß zu einem vierten, nicht aber dieses vierte Glied selbst erkennen und a priori geben fann, wohl

a support.

aber eine Regel habe, es in der Erfahrung zu suchen, und ein Merkmal, es in derselben aufzufinden. Eine Analogie der Erfahrung wird also nur eine Regel fein, nach welcher aus Wahrnehmungen Ginheit ber Erfahrung (nicht wie Wahrnehmung felbst als empirische Anschauung überhaupt) entspringen foll, und als Grundsat von ben Gegenständen (ben Erschei= nungen) nicht conftitutiv, sondern bloß regulativ gelten. Eben daf= felbe aber wird auch von den Postulaten des empirischen Denkens überhaupt, welche die Synthesis der bloßen Anschauung (der Form der Ericheinung), der Wahrnehmung (der Materie berfelben) und ber Erfahrung (des Berhältnisses dieser Bahrnehmungen) zusammen betreffen, gelten, namlich daß fie nur regulative Grundfate find und fich von den mathematischen, die constitutiv find, zwar nicht in ber Gewißheit, welche in beiben a priori feststeht, aber boch in ber Art ber Evibeng, b. i. bem Intuitiven derfelben, (mithin auch der Demonstration) unterscheiden.

Bas aber bei allen synthetischen Grundfagen erinnert ward und hier 15 vorzüglich angemerkt werben muß, ist dieses: baß diese Analogien nicht als Grundfate des transscendentalen, sondern bloß des empirischen Berstandesgebrauchs ihre alleinige Bedeutung und Gultigfeit haben, mithin auch nur als folche bewiesen werden konnen, daß folglich die Erscheinungen nicht unter die Rategorien schlechthin, sondern nur unter ihre Schemate subsumirt werben muffen. Denn maren die Begenftanbe, auf welche diese Grundsate bezogen werden sollen, Dinge an fich selbst, so mare es gang unmöglich, etwas von ihnen a priori synthetisch zu erkennen. Run find es nichts als Erscheinungen, beren vollständige Erkenntniß, auf die alle Grundsate a priori zulett boch immer auslaufen muffen, lediglich bie mögliche Erfahrung ift; folglich können jene nichts als bloß die Bedin= gungen der Einheit des empirischen Erkenntniffes in der Sonthefis der 224 Erscheinungen zum Ziele haben; diese aber wird nur allein in bem Schema bes reinen Berftandesbegriffs gedacht, von beren Ginheit, als einer Synw thesis überhaupt, die Kategorie die burch keine sinnliche Bedingung restringirte Function enthält. Wir werben also burch diese Grundsage bie Erscheinungen nur nach einer Analogie mit ber logischen und allgemeinen Einheit der Begriffe gufammenzusepen berechtigt werden und daher uns in dem Grundfate felbst zwar der Rategorie bedienen, in der Ausführung aber 16 (ber Anwendung auf Erscheinungen) bas Schema berfelben als ben Schluffel ihres Bebrauchs an beffen Stelle, ober jener vielmehr als reftringirende Bedingung unter bem Ramen einer Formel bes erfteren gur Seite fegen.

Rant's Scriften. Berte. III.

11

- supply

#### A.

## Erste Analogie.

Grundfat ber Beharrlichkeit ber Gubftang.

Bei allem Wechsel der Erscheinungen beharrt die Substanz, und das Quantum derselben wird in der Natur weder : vermehrt noch vermindert.')

### Beweis.2)

Alle's) Erscheinungen sind in der Zeit, in welcher als Substrat (als beharrlicher Form der inneren Anschauung) das Zugleichsein sowohl als die Folge allein vorgestellt werden kann. Die Zeit also, in der aller 11 225 Wechsel der Erscheinungen gedacht werden foll, bleibt und wechselt nicht, weil fie basjenige ift, in welchem bas Nacheinander- und Zugleichsein nur als Bestimmungen berselben vorgestellt werden konnen. Run fann bie Zeit für sich nicht wahrgenommen werden. Folglich muß in den Gegenständen ber Wahrnehmung, b. i. ben Erscheinungen, bas Substrat anzu- 11 treffen sein, welches die Zeit überhaupt vorstellt, und an dem aller Wechsel ober Zugleichsein durch bas Verhaltniß der Erscheinungen zu bemselben in der Apprehension mahrgenommen werden fann. Es ift aber bas Subftrat alles Realen, b. i. zur Eriftenz ber Dinge Gehörigen, bie Gubstang, an welcher alles, mas zum Dasein gehört, nur als Bestimmung 20 kann gedacht werben. Folglich ift das Beharrliche, womit in Berhaltniß alle Zeitverhaltnisse ber Erscheinungen allein bestimmt werben konnen, die Substanz in der Erscheinung, d. i. bas Reale berfelben, mas als Substrat alles Wechsels immer daffelbe bleibt. Da diese also im Dasein nicht wechseln kann, so kann ihr Quantum in ber Natur auch weber vermehrt 25 noch vermindert werden.

<sup>1)</sup> A1: Grundsatz ber Beharrlichkeit.

Alle Erscheinungen enthalten das Beharrliche (Substanz) als den Gegenstand felbst und das Wandelbare als bessen blosse Bestimmung, d. i. eine Art, wie der Gegenstand existirt.

<sup>2)</sup> A1: Beweis biefer erften Analogie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der obige erste Absatz ersetzt den ersten kurzen Absatz des Beweises in A<sup>1</sup> (IV 12424—27).

Unsere Apprehension des Mannigfaltigen der Erscheinung ist jeberzeit successiv und ift also immer wechselnd. Wir konnen also baburch allein niemals bestimmen, ob dieses Mannigfaltige als Gegenstand ber Erfahrung zugleich sei ober nach einander folge, wo an ihr nicht etwas 5 zum Grunde liegt, mas jederzeit ift, b. i. etwas Bleiben bes und Beharrliches, von welchem aller Wechsel und Zugleichsein nichts, als 226 so viel Arten (modi ber Zeit) find, wie bas Beharrliche existirt. Nur in bem Beharrlichen find also Zeitverhaltniffe möglich (benn Simultaneitat und Succession find die einzigen Berhaltniffe in der Zeit), b. i. das Be-10 harrliche ift bas Substratum ber empirischen Vorstellung ber Zeit selbst, an welchem alle Zeitbestimmung allein möglich ift. Die Beharrlichkeit brudt überhaupt die Zeit als das beständige Correlatum alles Daseins ber Erscheinungen, alles Wechsels und aller Begleitung aus. Denn ber Bechsel trifft die Zeit selbst nicht, sondern nur die Erscheinungen in der 35 Beit (so wie das Zugleichsein nicht ein modus der Zeit felbst ist, als in welcher gar keine Theile zugleich, sondern alle nach einander sind). Wollte man der Zeit felbst eine Folge nach einander beilegen, so mußte man noch eine andere Zeit benken, in welcher biese Folge möglich ware. Durch bas Beharrliche allein bekommt bas Dafein in verschiedenen Theilen ber Beitreihe nach einander eine Broge, die man Dauer nennt. Denn in der bloßen Folge allein ist das Dasein immer verschwindend und anhebend und hat niemals die mindeste Größe. Ohne dieses Beharrliche ift also fein Zeitverhaltniß. Nun kann die Zeit an sich felbst nicht mahrge= nommen werden; mithin ift diefes Beharrliche an den Erscheinungen das 25 Substratum aller Zeitbestimmung, folglich auch die Bedingung ber Doglichkeit aller synthetischen Ginheit ber Bahrnehmungen, b. i. ber Erfahrung, und an diesem Beharrlichen kann alles Dasein und aller Wechsel 227 in der Zeit nur als ein modus der Eriftenz beffen, mas bleibt und beharrt, angesehen werden. Also ift in allen Erscheinungen das Beharrliche ber Begenstand felbst, b. i. die Substang (phaenomenon), alles aber, mas mechselt oder mechseln tann, gehört nur zu ber Art, wie diese Substang ober Substanzen existiren, mithin zu ihren Bestimmungen.

Ich finde, daß zu allen Zeiten nicht bloß der Philosoph, sondern selbst der gemeine Verstand diese Beharrlichkeit als ein Substratum alles Wechsels der Erscheinungen vorausgesetzt haben und auch jederzeit als ungezweifelt annehmen werden, nur daß der Philosoph sich hierüber etwas bestimmter ausdrückt, indem er sagt: bei allen Veränderungen in der

11\*

Welt bleibt die Substanz, und nur die Accidenzen wechseln. Ich treffe aber von diesem so synthetischen Sate nirgends auch nur ben Bersuch von einem Beweise an; ja er fteht auch nur felten, wie es ihm boch gebührt, an der Spite der reinen und völlig a priori bestehenden Gesetze der Natur. In der That ift der Sat, daß die Substanz beharrlich sei, tautologisch. Denn bloß diese Beharrlichkeit ift ber Grund, warum wir auf die Erscheinung die Rategorie ber Substang anwenden, und man hatte beweisen muffen, daß in allen Erscheinungen etwas Beharrliches fei, an welchem bas Wandelbare nichts als Beftimmung feines Dafeins ift. Da aber ein 228 solcher Beweis niemals dogmatisch, d. i. aus Begriffen, geführt werden w fann, weil er einen sunthetischen Sat a priori betrifft, und man niemals baran bachte, daß bergleichen Gabe nur in Beziehung auf mögliche Erfahrung gultig find, mithin auch nur durch eine Deduction ber Möglichfeit ber lettern bewiesen werben fonnen: fo ift fein Bunber, wenn er zwar bei aller Erfahrung zum Grunde gelegt (weil man beffen Bedürfniß 15 bei der empirischen Erkenntniß fühlt), niemals aber bewiesen worden ift.

Gin Philosoph murde gefragt: wie viel wiegt der Rauch? Er antwortete: ziehe von dem Gewichte des verbrannten Holzes das Gewicht ber übrigbleibenden Afche ab, so hast du bas Bewicht des Rauchs. Er sette also als unwidersprechlich voraus: daß selbst im Feuer die Materie » (Substang) nicht vergebe, fondern nur die Form berfelben eine Abanderung erleide. Eben so war der Satz: aus nichts wird nichts, nur ein anberer Folgesat aus dem Grundsate ber Beharrlichkeit, ober vielmehr bes immerwährenden Daseins bes eigentlichen Subjects an den Erscheinungen. Denn wenn dasjenige an der Erscheinung, was man Substang 20 nennen will, das eigentliche Substratum aller Zeitbestimmung sein soll, so muß sowohl alles Dasein in der vergangenen, als das der fünftigen Zeit baran einzig und allein bestimmt werden fonnen. Daher fonnen wir einer Erscheinung nur barum den Namen Substanz geben, weil wir ihr Dafein 229 zu aller Zeit voraussetzen, welches durch das Wort Beharrlichkeit nicht se einmal wohl ausgedrückt wird, indem dieses mehr auf kunftige Zeit geht. Indessen ift die innre Nothwendigkeit zu beharren doch unzertrennlich mit der Nothwendigkeit, immer gemesen zu sein, verbunden, und der Ausbruck mag also bleiben. Gigni de nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti, waren zwei Sage, welche die Alten unzertrennt verfnupften, und die man 3 aus Migverstand jest bisweilen trennt, weil man fich vorstellt, daß fie Dinge an fich felbst angehen, und ber erstere der Abhangigkeit der Welt

von einer obersten Ursache (auch sogar ihrer Substanz nach) entgegen sein burfte; welche Beforgniß unnöthig ift, indem hier nur von Erscheinungen im Felde der Erfahrung die Rede ift, beren Einheit niemals möglich fein wurde, wenn wir neue Dinge (ber Substanz nach) wollten entstehen laffen. 5 Denn alsbann fiele basjenige meg, welches bie Ginheit ber Zeit allein vorstellen kann, nämlich bie Ibentitat bes Substratum, als woran aller Bechsel allein durchgangige Ginheit hat. Diese Beharrlichkeit ist indeß boch weiter nichts, als die Art, uns das Dasein der Dinge (in der Erscheinung) vorzustellen.

Die Bestimmungen einer Substanz, die nichts andres sind, als be-10 fondere Arten berfelben zu eriftiren, heißen Accidengen. Gie find jeberzeit real, weil sie das Dasein der Substanz betreffen (Negationen find nur Beftimmungen, die bas Richtsein von etwas an ber Substanz ausbruden). Wenn man nun diesem Realen an ber Substanz ein besonderes 230 Dafein beilegt (z. E. ber Bewegung als einem Accidens der Materie), so nennt man dieses Dasein die Inhareng gum Unterschiede vom Dasein der Substanz, das man Subsiftenz nennt. Allein hieraus entspringen viel Mißbeutungen, und es ift genauer und richtiger gerebet, wenn man das Accidens nur durch die Art, wie das Dafein einer Substanz positiv beftimmt ift, bezeichnet. Indessen ist es doch vermöge der Bedingungen bes logischen Gebrauchs unsers Verstandes unvermeidlich, dasjenige, was im Dasein einer Substanz wechseln kann, indessen daß die Substanz bleibt, gleichsam abzusondern und in Berhaltniß auf das eigentliche Beharrliche und Radicale zu betrachten; baher benn auch diese Rategorie unter bem Titel der Verhaltnisse steht, mehr als die Bedingung derselben, als daß fie selbst ein Berhaltniß enthielte.

Auf dieser Beharrlichkeit gründet sich nun auch die Berichtigung des Begriffs von Beranderung. Entstehen und Bergehen find nicht Beranderungen besjenigen, mas entsteht oder vergeht. Beranderung ift eine Art zu eristiren, welche auf eine andere Art zu eristiren eben desselben Gegenstandes erfolgt. Daher ift alles, was sich verändert, bleibend, und nur fein Buftand mechfelt. Da biefer Bechfel alfo nur bie Beftimmungen trifft, die aufhören oder auch anheben können: so können wir in einem etwas parador icheinenden Ausdruck fagen: nur das Beharrliche 35 (die Substang) wird verandert, das Wandelbare erleidet feine Berande= 231 rung, sondern einen Wechsel, ba einige Bestimmungen aufhoren, und andre anheben.

- moodo

Beränderung kann daher nur an Substanzen wahrgenommen werben, und das Entstehen oder Vergehen schlechthin, ohne daß es bloß eine Bestimmung des Beharrlichen betreffe, kann gar keine mögliche Wahrnehmung sein, weil eben dieses Beharrliche die Vorstellung von dem Übergange aus einem Zustande in den andern und vom Nichtsein zum Sein möglich macht, die also nur als wechselnde Bestimmungen dessen, was bleibt, empirisch erkannt werden können. Nehmet an, daß etwas schlechthin anfange zu sein, so müßt ihr einen Zeitpunkt haben, in dem es nicht war. Woran wollt ihr aber diesen hesten, wenn nicht an demjenigen, was schon da ist? Denn eine leere Zeit, die vorherginge, ist kein Segenstand w ber Wahrnehmung; knüpst ihr dieses Entstehen aber an Dinge, die vorher waren und dis zu dem, was entsteht, fortbauren, so war das letztere nur eine Bestimmung des ersteren als des Beharrlichen. Eben so ist es auch mit dem Vergehen: denn dieses setzt die empirische Vorstellung einer Beit voraus, da eine Erscheinung nicht mehr ist.

Substanzen (in der Erscheinung) sind die Substrate aller Zeitdesstimmungen. Das Entstehen einiger und das Vergehen anderer derselben würde selbst die einzige Bedingung der empirischen Einheit der Zeit aufschen, und die Erscheinungen würden sich alsdann auf zweierlei Zeiten beziehen, in denen neben einander das Dasein verstösse, welches ungereimt ist. Denn es ist nur Eine Zeit, in welcher alle verschiedene Zeiten nicht zugleich, sondern nach einander gesetzt werden müssen.

So ist demnach die Beharrlichkeit eine nothwendige Bedingung, unter welcher allein Erscheinungen als Dinge oder Gegenstände in einer mögslichen Ersahrung bestimmbar sind. Was aber das empirische Kriterium dieser nothwendigen Beharrlichkeit und mit ihr der Substantialität der Erscheinungen sei, davon wird uns die Folge Gelegenheit geben das Nösthige anzumerken.

## B. Zweite Analogie.

Grundsat ber Zeitfolge nach dem Gefete ber Causalitat.

Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung der Ursache und Wirkung.1)

<sup>1)</sup> A1: Grundsatz der Erzeugung. Alles, was geschieht (anhebt zu sein), setzt etwas voraus, worauf es nach 19 einer Regel folgt.

### Beweis.

(Daß 1) alle Erscheinungen der Zeitfolge insgesammt nur Beränzberungen, d. i. ein successives Sein und Nichtsein der Bestimmungen der Substanz, seien, die da beharrt, folglich das Sein der Substanz selbst, welches aufs Nichtsein derselben folgt, oder das Nichtsein derselben, welches aufs Dasein folgt, mit anderen Worten, daß das Entstehen oder Verzestanz gehen der Substanz selbst nicht stattsinde, hat der vorige Grundsat dargethan. Dieser hätte auch so ausgedrückt werden können: Aller Wechsel (Succession) der Erscheinungen ist nur Veränderung; denn Entzsehen oder Vergehen der Substanz sind keine Veränderungen derselben, weil der Begriff der Veränderung eben dasselbe Subsect mit zwei entzgegengesetzen Bestimmungen als existirend, mithin als beharrend vorzaußset. — Nach dieser Vorerinnerung folgt der Beweis).

Ich nehme mahr, daß Erscheinungen auf einander folgen, d. i. daß 15 ein Zustand der Dinge zu einer Zeit ift, beffen Gegentheil im vorigen Bustande war. Ich verknüpfe also eigentlich zwei Wahrnehmungen in der Beit. Nun ift Verknupfung fein Wert bes blogen Sinnes und ber Anschauung, sondern hier das Product eines synthetischen Vermögens der Einbildungsfraft, die den inneren Sinn in Ansehung des Zeitverhaltniffes bestimmt. Diese kann aber gedachte zwei Zuftande auf zweierlei Art verbinden, so daß der eine oder der andere in der Zeit vorausgehe; denn die Beit kann an fich felbst nicht wahrgenommen und in Beziehung auf fie gleichsam empirisch, mas vorhergehe und mas folge, am Objecte bestimmt werden. Ich bin mir also nur bewußt, daß meine Imagination eines vor-15 her, das andere nachher setze, nicht daß im Objecte ber eine Zustand vor bem anderen vorhergehe, oder, mit anderen Worten, es bleibt durch die 284 bloge Wahrnehmung das objective Verhältniß der einander folgenden Erscheinungen unbestimmt. Damit dieses nun als bestimmt erkannt werbe, muß das Berhaltniß zwischen ben beiben Buftanben so gedacht werden, daß dadurch als nothwendig bestimmt wird, welcher berselben vorher, welcher nachher und nicht umgekehrt musse gesetzt werden. Begriff aber, ber eine Nothwendigkeit ber junthetischen Einheit bei sich führt, kann nur ein reiner Verstandesbegriff sein, ber nicht in ber Wahrnehmung liegt; und das ist hier der Begriff des Verhältnisses ber

<sup>1)</sup> Die beiden ersten Absätze des Beweises sind ein Zusatz von A2.

Ursache und Wirkung, wovon die erstere die letztere in der Zeit als die Folge und nicht als etwas, was bloß in der Einbildung vorhergehen (oder gar überall nicht wahrgenommen sein) könnte, bestimmt. Also ist nur dadurch, daß wir die Folge der Erscheinungen, mithin alle Verändezrung dem Gesetze der Causalität unterwerfen, selbst Erfahrung, d. i. emz spirisches Erkenntniß von denselben, möglich; mithin sind sie selbst als Gegenstände der Ersahrung nur nach eben dem Gesetze möglich.

Die Apprehension des Mannigfaltigen der Erscheinung ist jederzeit fuccessiv. Die Vorstellungen ber Theile folgen auf einander. Db fie fich auch im Gegenstande folgen, ist ein zweiter Punkt der Reslexion, der in 10 bem') ersteren nicht enthalten ift. Run fann man zwar alles und sogar jede Vorstellung, so fern man fich ihrer bewußt ift, Object nennen; allein 235 was dieses Wort bei Erscheinungen zu bedeuten habe, nicht in so fern fie (als Vorstellungen) Objecte find, sondern nur ein Object bezeichnen, ift von tieferer Untersuchung. So fern sie, nur als Vorstellungen, zugleich 15 Gegenstände des Bewußtseins find, so find fie von der Apprehension, b. i. ber Aufnahme in die Synthesis ber Ginbilbungsfraft, gar nicht unterschieden, und man muß also sagen: bas Mannigfaltige der Erscheinungen wird im Gemuth jederzeit successiv erzeugt. Baren Erscheinungen Dinge an fich felbst, so murbe fein Mensch aus ber Succession ber Borftellungen 20 von ihrem Mannigfaltigen ermeffen fonnen, wie diefes in dem Object verbunden sei. Denn wir haben es doch nur mit unfern Vorstellungen zu thun; wie Dinge an fich felbst (ohne Rudficht auf Borstellungen, dadurch fie uns afficiren) sein mogen, ift ganglich außer unfrer Erfenntnißsphare. Db nun gleich die Erscheinungen nicht Dinge an fich felbft und gleichwohl 5 boch das einzige find, mas uns zur Erkenntniß gegeben werden kann, fo foll ich anzeigen, mas bem Mannigfaltigen an den Erscheinungen felbst für eine Berbindung in der Zeit zufomme, indeffen daß die Borftellung beffelben in der Apprehension jederzeit successiv ift. Go ift 3. G. die Apprehenfion bes Mannigfaltigen in ber Erscheinung eines Hauses, das vor » mir fteht, fuccessiv. Run ift die Frage, ob bas Mannigfaltige biefes Sauses selbst auch in sich successiv sei, welches freilich niemand zugeben wird. 236 Run ift aber, fo balb id) meine Begriffe von einem Gegenstande bis gur transscendentalen Bedeutung steigere, das haus gar fein Ding an sich felbst, sondern nur eine Erscheinung, d. i. Vorstellung, deren transscen- 35

<sup>1)</sup> A1: ber

bentaler Gegenstand unbekannt ist; was verstehe ich also unter der Frage: wie das Mannigfaltige in der Erscheinung selbst (die boch nichts an sich selbst ift) verbunden sein moge? hier wird bas, mas in der successiven Apprehension liegt, als Vorstellung, die Erscheinung aber, die mir geges ben ift, unerachtet fie nichts weiter als ein Inbegriff diefer Borftellungen ift, als der Gegenstand berfelben betrachtet, mit welchem mein Begriff, den ich aus ben Borftellungen ber Apprehension ziehe, zusammenftimmen foll. Man fieht bald, daß, weil Übereinstimmung der Erfenntnig mit dem Db= ject Bahrheit ift, hier nur nach ben formalen Bedingungen ber empirischen Bahrheit gefragt werben fann, und Erscheinung im Begenverhaltniß mit den Vorstellungen ber Apprehension nur baburch als das davon unterichiebene Object berfelben fonne vorgestellt werben, wenn sie unter einer Regel steht, welche sie von jeder andern Apprehension unterscheidet und eine Art ber Berbindung bes Mannigfaltigen nothwendig macht. Das-15 jenige an der Erscheinung, was die Bedingung diefer nothwendigen Regel der Apprehension enthält, ift bas Object.

Run laßt uns zu unfrer Aufgabe fortgeben. Daß etwas geschebe, d. i. etwas oder ein Zustand werde, der vorher nicht war, kann nicht em= pirisch wahrgenommen werden, wo nicht eine Erscheinung vorhergeht, 237 20 welche diesen Zustand nicht in sich enthalt; benn eine Wirklichkeit, die auf eine leere Beit folge, mithin ein Entstehen, vor bem fein Buftand ber Dinge vorhergeht, kann eben so wenig, als die leere Zeit felbst apprehendirt werden. Jede Apprehension einer Begebenheit ift also eine Wahrnehmung, welche auf eine andere folgt. Beil dieses aber bei aller Syn= 25 thefis der Apprehension so beschaffen ift, wie ich oben an der Erscheinung eines Sauses gezeigt habe, so unterscheibet fie fich baburch noch nicht von Allein ich bemerke auch: baß, wenn ich an einer Erscheinung, welche ein Geschehen enthält, den vorhergehenden Zuftand der Wahrnehmung A, den folgenden aber B nenne, daß B auf A in der Apprehension nur folgen, die Wahrnehmung A aber auf B nicht folgen, sondern nur vorhergeben fann. Ich sehe z. B. ein Schiff den Strom hinab treiben. Deine Bahrnehmung seiner Stelle unterhalb folgt auf die Bahrnehmung der Stelle deffelben oberhalb dem Laufe bes Fluffes, und es ift unmöglich, daß in der Apprehension dieser Erscheinung das Schiff zuerft unterhalb, nachher aber oberhalb des Stromes mahrgenommen werden sollte. Ordnung in der Folge der Wahrnehmungen in der Apprehension ist hier also bestimmt, und an bieselbe ift die lettere gebunden. In dem vorigen

- 1 OHOL

Beispiele von einem Hause konnten meine Wahrnehmungen in der Apprehension von der Spize desselben anfangen und beim Boden endigen, aber auch von unten anfangen und oben endigen, imgleichen rechts oder links das Mannigfaltige der empirischen Anschauung apprehendiren. In der Reihe dieser Wahrnehmungen war also keine bestimmte Ordnung, welche es nothwendig machte, wenn ich in der Apprehension anfangen müßte, um das Mannigfaltige empirisch zu verbinden. Diese Regel aber ist bei der Wahrnehmung von dem, was geschieht, sederzeit anzutressen, und sie macht die Ordnung der einander folgenden Wahrnehmungen (in der Apprehension dieser Erscheinung) nothwendig.

Jch werde also in unserm Fall die subjective Folge der Appreshension von der objectiven Folge der Erscheinungen ableiten müssen, weil jene sonst gänzlich unbestimmt ist und keine Erscheinung von der ansbern unterscheidet. Zene allein beweiset nichts von der Verknüpfung des Mannigfaltigen am Object, weil sie ganz beliedig ist. Diese also wird in der Ordnung des Mannigfaltigen der Erscheinung bestehen, nach welcher die Apprehension des einen (was geschieht) auf die des andern (das vorhergeht) nach einer Regel folgt. Nur dadurch kann ich von der Erscheinung selbst und nicht bloß von meiner Apprehension berechtigt sein zu sagen: daß in jener eine Folge anzutressen sei, welches so viel bedeutet, als daß ich die Apprehension nicht anders anstellen könne, als gerade in dieser Folge.

Nach einer solchen Regel also muß in dem, was überhaupt vor einer Begebenheit vorhergeht, die Bedingung zu einer Regel liegen, nach welscher jederzeit und nothwendiger Weise diese Begebenheit folgt; umgekehrt aber kann ich nicht von der Begebenheit zurückgehen und dasjenige bestimmen (durch Apprehension), was vorhergeht. Denn von dem folgens den Beitpunkt geht keine Erscheinung zu dem vorigen zurück, aber bezieht sich doch auf irgend einen vorigen; von einer gegebenen Zeit ist dasgegen der Fortgang auf die bestimmte folgende nothwendig. Daher weil so es doch etwas ist, was folgt, so muß ich es nothwendig auf etwas anderes überhaupt beziehen, was vorhergeht, und worauf es nach einer Regel, d. i. nothwendiger Weise, folgt, so daß die Begebenheit als das Bedingte auf irgend eine Bedingung sichere Anweisung giebt, diese aber die Begebensheit bestimmt.

Man setze, es gehe vor einer Begebenheit nichts vorher, worauf dieselbe nach einer Regel folgen müßte, so ware alle Folge der Wahrnehmung

10

nur lediglich in der Apprehension, d. i. bloß subjectiv, aber baburch gar nicht objectiv bestimmt, welches eigentlich bas Vorhergehende und welches das Nachfolgende der Wahrnehmungen sein müßte. Wir murben auf solche Beise nur ein Spiel ber Vorstellungen haben, bas fich auf gar kein Db-5 ject bezoge, b. i. es wurde durch unfre Wahrnehmung eine Erscheinung von jeber andern bem Zeitverhaltnisse nach gar nicht unterschieden werben, weil die Succession im Apprehendiren allerwärts einerlei und also nichts in ber Erscheinung ift, was sie bestimmt, so daß daburch eine ge= 240 wisse Folge als objectiv nothwendig gemacht wird. Ich werde also nicht io fagen, daß in der Erscheinung zwei Buftande auf einander folgen; fondern nur, daß eine Apprehension auf die andre folgt, welches bloß etwas Subjectives ist und kein Object bestimmt, mithin gar nicht für Erkenntniß irgend eines Gegenstandes (felbst nicht in ber Erscheinung) gelten fann.

Wenn wir also erfahren, daß etwas geschieht, so setzen wir dabei je-15 berzeit voraus, daß irgend etwas vorausgehe, worauf es nach einer Regel folgt. Denn ohne diefes murbe ich nicht von dem Object fagen, daß es folge, weil die bloße Folge in meiner Apprehension, wenn sie nicht durch eine Regel in Beziehung auf ein Vorhergehendes bestimmt ift, keine Folge im Objecte berechtigt. Also geschieht es immer in Rudficht auf eine Regel, 20 nach welcher die Erscheinungen in ihrer Folge, d. i. so wie sie geschehen, durch den vorigen Zuftand bestimmt find, daß ich meine subjective Synthefis (ber Apprehension) objectiv mache, und nur lediglich unter dieser Voraussehung allein ift felbst die Erfahrung von etwas, was geschieht, möglich.

25

Zwar scheint es, als widerspreche dieses allen Bemerkungen, die man jeberzeit über ben Gang unseres Verstandesgebrauchs gemacht hat, nach welchen wir nur allererst durch die wahrgenommenen und verglichenen übereinstimmenden Folgen vieler Begebenheiten auf vorhergehende Erscheinungen, eine Regel zu entdeden, geleitet worden, ber gemäß gewisse 241 30 Begebenheiten auf gemiffe Erscheinungen jederzeit folgen und dadurch zuerft veranlaßt worden, uns den Begriff von Ursache zu machen. Auf solchen Fuß murbe dieser Begriff bloß empirisch sein, und bie Regel, die er verschafft, daß alles, was geschieht, eine Urfache habe, wurde eben so zufällig sein, als die Erfahrung selbst: seine Allgemeinheit und Nothwendig= 35 feit waren alsbann nur angedichtet und hatten feine wahre allgemeine Gultigfeit, weil fie nicht a priori, sondern nur auf Induction gegrundet waren. Es geht aber hiemit fo, wie mit anbern reinen Vorstellungen

151

a priori (z. B. Raum und Zeit), die wir darum allein aus der Erfahrung als klare Begriffe herausziehen können, weil wir sie in die Erfahrung ge= legt hatten und diese daher durch jene allererst zu Stande brachten. Frei= lich ist die logische Klarheit dieser Vorstellung einer die Reihe der Bege= benheiten bestimmenden Regel, als eines Begriffs von Ursache, nur als= bann möglich, wenn wir davon in der Erfahrung Gebrauch gemacht ha= ben; aber eine Rücksicht auf dieselbe als Bedingung der synthetischen Einheit der Erscheinungen in der Zeit war doch der Grund der Erfahrung selbst und ging also a priori vor ihr vorher.

Es kommt also darauf an, im Beispiele zu zeigen, daß wir niemals, 10 selbst in der Ersahrung, die Folge (einer Begebenheit, da etwas geschieht, was vorher nicht war) dem Object beilegen und sie von der subjectiven unserer Apprehension unterscheiden, als wenn eine Regel zum Grunde liegt, die uns nöthigt, diese Ordnung der Wahrnehmungen vielmehr als eine andere zu beobachten, ja daß diese Nöthigung es eigentlich sei, was 15 die Vorstellung einer Succession im Object allererst möglich macht.

Wir haben Vorstellungen in uns, beren wir uns auch bewußt werden fonnen. Dieses Bewußtsein aber mag so weit erstreckt und so genau ober pünktlich sein, als man wolle, so bleiben es doch nur immer Borftellungen, b. i. innre Bestimmungen unferes Gemuths in biefem ober jenem Zeit= 20 verhältnisse. Wie fommen wir nun bazu, daß wir diesen Vorstellungen ein Object setzen, oder über ihre subjective Realität als Modificationen ihnen noch, ich weiß nicht, mas für eine objective beilegen? Objective Bedeutung kann nicht in der Beziehung auf eine andre Borftellung (von bem, was man vom Gegenstande nennen wollte) bestehen, benn sonst er= 25 neuret sich die Frage: wie geht diese Vorstellung wiederum aus sich selbst heraus und befommt objective Bedeutung noch über die subjective, welche ihr als Bestimmung bes Gemuthszustandes eigen ift? Wenn wir unterfuchen, was denn die Beziehung auf einen Gegenstand unseren Borstellungen für eine neue Beschaffenheit gebe, und welches die Dignitat 30 fei, die sie badurch erhalten: jo finden wir, daß sie nichts weiter thue, als die Verbindung der Vorstellungen auf eine gewisse Art nothwendig zu 243 machen und fic einer Regel zu unterwerfen; daß umgekehrt nur badurch, baß eine gewiffe Ordnung in dem Zeitverhaltniffe unferer Vorstellungen nothwendig ift, ihnen objective Bedeutung ertheilt wird.

In der Synthesis der Erscheinungen folgt das Mannigfaltige der Vorstellungen jederzeit nach einander. Hiedurch wird nun gar kein Ob-

ject vorgestellt, weil durch diese Folge, die allen Apprehensionen gemein ift, nichts vom andern unterschieden wird. Go bald ich aber mahrnehme oder voraus annehme, daß in dieser Folge eine Beziehung auf den vorhergehenden Zuftand fei, aus welchem die Vorstellung nach einer Regel 5 folgt: so stellt sich etwas vor als Begebenheit, oder was da geschieht, d. i. ich erkenne einen Gegenftand, ben ich in der Zeit auf eine gewisse bestimmte Stelle setzen muß, die ihm nach dem vorhergehenden Bustande nicht anbers ertheilt werden kann. Wenn ich also mahrnehme, daß etwas geschieht, so ift in dieser Vorstellung erstlich enthalten: daß etwas vorhergehe, weil weben in Beziehung auf dieses die Erscheinung ihr Zeitverhaltniß bekommt, namlich nach einer vorhergehenden Beit, in der sie nicht mar, zu eriftiren. Aber ihre bestimmte Zeitstelle in biefem Berhaltniffe fann sie nur badurch bekommen, daß im vorhergehenden Buftande etwas vorausgesett wird, worauf es jederzeit, d. i. nach einer Regel, folgt; woraus fich benn ergiebt, daß ich erstlich nicht die Reihe umkehren und das, was geschieht, bemje= nigen voransegen kann, worauf es folgt; zweitens bag, wenn ber Buftand, ber vorhergeht, geset wird, diese bestimmte Begebenheit unausbleiblich 244 und nothwendig folge. Dadurch geschieht es: daß eine Ordnung unter unfern Vorstellungen wird, in welcher bas Begenwärtige (fo fern es geworden) auf irgend einen vorhergehenden Buftand Anweisung giebt, als ein, obzwar noch unbestimmtes Correlatum dieses Eraugnisses, bas gegeben ift, welches fich aber auf dieses als feine Folge bestimmend bezieht und fie nothwendig mit fich in der Zeitreihe verfnüpft.

Benn es nun ein nothwendiges Besetz unserer Sinnlichkeit, mithin 25 eine formale Bedingung aller Bahrnehmungen ift, daß die vorige Beit die folgende nothwendig bestimmt (indem ich zur folgenden nicht anbers gelangen kann, als durch die vorhergehende): so ist es auch ein un= entbehrliches Gefet ber empirischen Borftellung ber Zeitreihe, baß die Erscheinungen der vergangenen Zeit jedes Dasein in der folgenden beftimmen, und daß diese als Begebenheiten nicht stattfinden, als so fern jene ihnen ihr Dasein in ber Zeit bestimmen, b. i. nach einer Regel festseten. Denn nur an ben Erscheinungen konnen wir diese Continuitat im Bufammenhange ber Zeiten empirisch ertennen.

Bu aller Erfahrung und beren Möglichkeit gehört Berftand, und bas erfte, mas er bazu thut, ift nicht, bag er die Borftellung ber Gegenstande deutlich macht, fondern bag er die Borftellung eines Gegenstandes überhaupt möglich macht. Dieses geschieht nun badurch, daß er die Zeit= 245

ordnung auf die Erscheinungen und beren Dasein überträgt, indem er jeder derselben als Folge eine in Ansehung ber vorhergehenden Erscheinungen a priori bestimmte Stelle in ber Zeit zuerkennt, ohne welche fie nicht mit der Zeit felbst, die allen ihren Theilen a priori ihre Stelle bestimmt, übereinkommen wurde. Diese Bestimmung ber Stelle fann nun nicht von dem Verhaltniß der Erscheinungen gegen die absolute Zeit ent= lehnt werden (benn die ist kein Gegenstand ber Wahrnehmung), sondern umgekehrt: die Erscheinungen muffen einander ihre Stellen in ber Beit selbst bestimmen und dieselbe in der Zeitordnung nothwendig machen, b. i. basjenige, was da folgt ober geschieht, muß nach einer allgemeinen Regel 10 auf das, was im vorigen Zustande enthalten war, folgen; woraus eine Reihe der Erscheinungen wird, die vermittelft des Verstandes eben dieselbige Ordnung und stetigen Zusammenhang in der Reihe möglicher Wahrnehmungen hervorbringt und nothwendig macht, als sie in der Form der innern Anschauung (der Zeit), darin alle Wahrnehmungen ihre Stelle 15 haben müßten, a priori angetroffen wird.

Daß also etwas geschieht, ist eine Wahrnehmung, die zu einer möglichen Ersahrung gehört, die dadurch wirklich wird, wenn ich die Erscheinung ihrer Stelle nach in der Zeit als bestimmt, mithin als ein Object
ansehe, welches nach einer Regel im Zusammenhange der Wahrnehmun20
246 gen jederzeit gesunden werden kann. Diese Regel aber, etwas der Zeitfolge nach zu bestimmen, ist: daß in dem, was vorhergeht, die Bedingung
anzutressen sei, unter welcher die Begebenheit jederzeit (d. i. nothwendiger
Weise) folgt. Also ist der Sat vom zureichenden Grunde der Grund möglicher Ersahrung, nämlich der objectiven Erkenntniß der Erscheinungen
25
in Ansehung des Verhältnisses derselben in Reihenfolge der Zeit.

Der Beweisgrund dieses Sates aber beruht lediglich auf folgenden Momenten. Zu aller empirischen Erkenntniß gehört die Synthesis des Mannigsaltigen durch die Einbildungskraft, die jederzeit successiv ist; d. i. die Borstellungen folgen in ihr jederzeit auf einander. Die Folge aber ist in der Einbildungskraft der Ordnung nach (was vorgehen und was folzen müsse) gar nicht bestimmt, und die Reihe der einander folgenden Borzstellungen kann eben sowohl rückwärts als vorwärts genommen werden. Ist aber diese Synthesis eine Synthesis der Apprehension (des Mannigsaltigen einer gegebenen Erscheinung), so ist die Ordnung im Object bez stimmt, oder, genauer zu reden, es ist darin eine Ordnung der successiven Synthesis, die ein Object bestimmt, nach welcher etwas nothwendig vorz

and.

ausgehen, und wenn dieses gesett ift, bas andre nothwendig folgen muffe. Soll also meine Wahrnehmung die Erkenntniß einer Begebenheit enthalten, da nämlich etwas wirklich geschieht: so muß sie ein empirisches Urtheil fein, in welchem man fich benkt, daß die Folge bestimmt sei, d. i. daß s sie eine andere Erscheinung ber Zeit nach voraussetze, worauf sie noth= 247 wendig ober nach einer Regel folgt. Widrigenfalls, wenn ich bas Vorhergehende sete, und die Begebenheit folgte nicht darauf nothwendig, fo wurde ich sie nur fur ein subjectives Spiel meiner Einbildungen halten muffen und, stellte ich mir barunter boch etwas Objectives vor, sie einen 10 bloßen Traum nennen. Also ift bas Berhaltniß der Erscheinungen (als möglicher Wahrnehmungen), nach welchem bas Nachfolgende (mas geschieht) durch etwas Vorhergehendes seinem Dasein nach nothwendig und nach einer Regel in der Zeit bestimmt ift, mithin bas Berhaltniß der Urfache zur Wirfung, die Bedingung ber objectiven Gultigfeit unferer em-15 pirischen Urtheile in Ansehung der Reihe der Wahrnehmungen, mithin ber empirischen Bahrheit berfelben und also ber Erfahrung. Der Grund= fat des Causalverhaltniffes in der Folge ber Erscheinungen gilt baber auch vor allen Gegenständen der Erfahrung (unter ben Bedingungen ber Succeffion), weil er felbst ber Grund ber Möglichkeit einer folchen Er-20 fahrung ist.

hier außert fich aber noch eine Bebenklichkeit, bie gehoben werden muß. Der Sat ber Causalverknüpfung unter ben Erscheinungen ist in unfrer Formel auf die Reihenfolge berselben eingeschränkt, da es fich doch bei dem Gebrauch besselben findet, daß er auch auf ihre Begleitung passe 25 und Urfache und Wirfung zugleich fein tonne. Es ift g. B. Warme im Zimmer, die nicht in freier Luft angetroffen wird. Ich sehe mich nach der 248 Ursache um und finde einen geheizten Dfen. Dun ift dieser als Ursache mit seiner Wirfung, ber Stubenwarme, zugleich; also ift hier feine Reihen= folge ber Beit nach zwischen Urfache und Wirkung, sondern fie find zu-30 gleich, und das Gefet gilt boch. Der größte Theil ber wirkenden Ursachen in der Natur ift mit ihren Wirkungen zugleich, und die Zeitfolge der letteren wird nur badurch veranlaßt, daß die Ursache ihre ganze Wirkung nicht in einem Augenblick verrichten kann. Aber in dem Augenblicke, ba fie zuerst entsteht, ift fie mit der Causalitat ihrer Urfache jederzeit gugleich, weil, wenn jene einen Augenblick vorher aufgehort hatte zu fein, biese gar nicht entstanden ware. Hier muß man wohl bemerken, daß es auf die Ordnung ber Zeit und nicht ben Ablauf berfelben angesehen

437 1/4

seit das Berhältniß bleibt, wenn gleich keine Zeit verlaufen ist. Die Zeit zwischen der Causalität der Ursache und deren unmittelbaren Wirkung kann verschwindend (sie also zugleich) sein, aber das Verhältniß der einen zur andern bleibt doch immer der Zeit nach bestimmbar. Wenn ich eine Augel, die auf einem ausgestopsten Küssen liegt und ein Grübchen darin drückt, als Ursache betrachte, so ist sie mit der Wirkung zugleich. Allein ich unterscheide doch beide durch das Zeitverhältniß der dynamischen Verknüpfung beider. Denn wenn ich die Augel auf das Küssen lege, so folgt auf die vorige glatte Gestalt desselben das Grübchen; hat aber das Küssen (ich weiß nicht woher) ein Grübchen, so folgt darauf nicht eine bleierne Rugel.

Demnach ist die Zeitsolge allerdings das einzige empirische Kriterium der Wirkung in Beziehung auf die Causalität der Ursache, die vorhergeht. Das Glas ist die Ursache von dem Steigen des Wassers über seine Horizontalsläche, obgleich beide Erscheinungen zugleich sind. Denn so bald ich dieses aus einem größeren Gefäß mit dem Glase schöpfe, so erfolgt etwas, nämlich die Veränderung des Horizontalstandes, den es dort hatte, in einen concaven, den es im Glase annimmt.

Diese Causalität führt auf den Begriff der Handlung, diese auf den Begriff der Kraft und dadurch auf den Begriff der Substanz. Da ich wein kritisches Vorhaben, welches lediglich auf die Quellen der synthetischen Erfenntniß a priori geht, nicht mit Zergliederungen bemengen will, die bloß die Erläuterung (nicht Erweiterung) der Begriffe angehen, so überlasse ich die umständliche Erörterung derselben einem künftigen System der reinen Vernunft: wiewohl man eine solche Analysis im reichen Waße auch schon in den disher bekannten Lehrbüchern dieser Art antrifft. Allein das empirische Kriterium einer Substanz, so fern sie sich nicht durch die Beharrlichkeit der Erscheinung, sondern besser und leichter durch Handlung zu offenbaren scheint, kann ich nicht unberührt lassen.

250 Wo Handlung, mithin Thätigkeit und Kraft ist, da ist auch Substanz, und in dieser allein muß der Sitz jener fruchtbaren Quelle der Erscheinungen gesucht werden. Das ist ganz gut gesagt: aber wenn man sich darüber erklären soll, was man unter Substanz verstehe, und dabei den sehlers haften Cirkel vermeiden will, so ist es nicht so leicht verantwortet. Wie will man aus der Handlung sogleich auf die Beharrlichkeit des Hans belnden schließen, welches doch ein so wesentliches und eigenthümliches

Rennzeichen der Substanz (phaenomenon) ist? Allein nach unserm vorigen hat die Auflösung der Frage doch keine folche Schwierigkeit, ob fie gleich nach ber gemeinen Art (bloß analytisch mit seinen Begriffen zu verfahren) gang unauflöslich sein wurde. Handlung bebeutet ichon bas Ber-5 haltniß bes Subjects ber Caufalitat zur Birfung. Beil nun alle Birfung in bem besteht, was da geschieht, mithin im Wandelbaren, was die Zeit ber Succession nach bezeichnet: so ift bas lette Subject beffelben bas Beharrliche als das Substratum alles Wechselnden, b. i. die Substanz. Denn nach bem Grundsate ber Causalität find Sandlungen immer ber 10 erste Grund von allem Wechsel der Erscheinungen und konnen also nicht in einem Subject liegen, mas felbst mechselt, weil sonft andere Sandlungen und ein anderes Subject, welches diefen Bechsel bestimmte, erforderlich waren. Rraft bessen beweiset nun Sandlung, als ein hinreichendes empirisches Kriterium, die Substantialität, ohne daß ich die Beharrlich= 251 15 feit beffelben durch verglichene Wahrnehmungen allererst zu suchen nöthig hatte, welches auch auf diesem Wege mit ber Ausführlichkeit nicht geschehen fonnte, die zu der Große und ftrengen Allgemeingultigfeit des Begriffs erforderlich ift. Denn daß das erfte Subject ber Causalitat alles Entftehens und Bergebens selbst nicht (im Felde der Erscheinungen) entstehen 20 und vergeben konne, ift ein sicherer Schluß, ber auf empirische Nothwenbigfeit und Beharrlichkeit im Dafein, mithin auf den Begriff einer Gubftang als Erscheinung ausläuft.

Wenn etwas geschieht, so ist bas bloke Entstehen ohne Rudficht auf bas, was ba entsteht, schon an sich felbst ein Gegenstand ber Untersuchung. Der Übergang aus dem Nichtsein eines Zuftandes in diesen Zuftand, gesett daß dieser auch keine Qualität in ber Erscheinung enthielte, ist schon allein nothig zu untersuchen. Dieses Entstehen trifft, wie in der Rummer A gezeigt worden, nicht die Substanz (denn die entsteht nicht), fondern ihren Zustand. Es ift also bloß Beränderung und nicht Ursprung aus Richts. Wenn dieser Ursprung als Wirkung von einer fremden Ursache angesehen wird, so heißt er Schöpfung, welche als Begebenheit unter ben Erscheinungen nicht zugelaffen werden fann, indem ihre Möglichkeit allein schon die Einheit der Erfahrung aufheben wurde; obzwar, wenn ich alle Dinge nicht als Phanomene, sondern als Dinge an sich betrachte und als Segenstände des bloßen Berftandes, sie, obschon sie Substanzen find, 252 bennoch wie abhängig ihrem Dasein nach von fremder Ursache angesehen werden können; welches aber alsbann ganz andere Wortbebeutungen nach

Rant's Schriften. Berte. III.

12

-131 Va

sich ziehen und auf Erscheinungen als mögliche Gegenstände der Erfahrung nicht passen würde.

Bie nun überhaupt etwas verändert werden könne; wie es möglich sei,') daß auf einen Zustand in einem Zeitpunkte ein entgegengesetter im andern folgen könne: davon haben wir a priori nicht den mindesten Besgriff. Hierzu wird die Kenntniß wirklicher Kräfte erfordert, welche nur empirisch gegeben werden kann, z. B. der bewegenden Kräfte oder, welches einerlei ist, gewisser successiven Erscheinungen (als Bewegungen), welche solche Kräfte anzeigen. Aber die Form einer seden Beränderung, die Besbingung, unter welcher sie als ein Entstehen eines andern Zustandes allein vorgehen kann (der Inhalt derselben, d. i. der Zustand, der verändert wird, mag sein, welcher er wolle), mithin die Succession der Zustände selbst (das Geschehene) kann doch nach dem Gesetz der Causalität und den Bedingungen der Zeit a priori erwogen werden.\*)

Wenn eine Substanz aus einem Zustande a in einen andern b übers geht, so ist der Zeitpunkt des zweiten vom Zeitpunkte des ersteren Zustans des unterschieden und folgt demselben. Eben so ist auch der zweite Zusstand als Realität (in der Erscheinung) vom ersteren, darin diese nicht war, wie d vom Zero unterschieden; d. i. wenn der Zustand d sich auch von dem Zustande a nur der Größe nach unterschiede, so ist die Verändes rung ein Entstehen von dem a, welches im vorigen Zustande nicht war, und in Ansehung dessen er = 0 ist.

Es frägt sich also: wie ein Ding aus einem Zustande = a in einen andern = b übergehe. Zwischen zwei Augenblicken ist immer eine Zeit und zwischen zwei Zuständen in denselben immer ein Unterschied, der eine 25 Größe hat (denn alle Theile der Erscheinungen sind immer wiederum Größen). Also geschieht jeder Übergang aus einem Zustande in den andern in einer Zeit, die zwischen zwei Augenblicken enthalten ist, deren der erste den Zustand bestimmt, aus welchem das Ding herausgeht, der zweite den, in welchen es gelangt. Beide also sind Grenzen der Zeit einer Ber= 30 änderung, mithin des Zwischenzustandes zwischen beiden Zuständen und

35

<sup>&</sup>quot;) Man merke wohl: daß ich nicht von der Beränderung gewisser Relationen überhaupt, sondern von Beränderung des Zustandes rede. Daher wenn ein Körper sich gleichförmig bewegt, so verändert er seinen Zustand (der Bewegung) gar nicht; aber wohl, wenn seine Bewegung zu- oder abnimmt.

<sup>1)</sup> A1: ift

gehören als solche mit zu ber ganzen Beränderung. Run hat jede Beranderung eine Ursache, welche in ber gangen Beit, in welcher jene vorgeht, ihre Caufalitat beweifet. Alfo bringt biefe Urfache ihre Beranderung nicht plotlich (auf einmal oder in einem Augenblicke) hervor, sondern in einer 254 Beit, fo bag, wie die Zeit vom Anfangsaugenblicke a bis zu ihrer Bollendung in b machst, auch die Große der Realität (b - a) durch alle fleinere Grade, die zwifchen bem erften und letten enthalten find, erzeugt wird. Alle Beränderung ist also nur durch eine continuirliche Handlung ber Caufalität möglich, welche, so fern sie gleichformig ift, ein Moment 19 heißt. Aus diesen Momenten besteht nicht die Veranderung, sondern wird badurch erzeugt als ihre Wirkung.

Das ift nun das Gefet ber Continuitat aller Beranberung, beffen Grund diefer ift: daß weder die Zeit, noch auch die Erscheinung in der Beit aus Theilen besteht, die die fleinften find, und daß doch der Buftand 15 des Dinges bei seiner Veranderung durch alle diese Theile als Elemente zu seinem zweiten Zustande übergehe. Es ist fein Unterschied bes Realen in ber Erfcheinung, fo wie fein Unterschied in ber Große ber Zeiten ber fleinste; und so ermachft ber neue Buftand ber Realitat von bem ersten an, barin diese nicht mar, burch alle unendliche Grade berselben, beren Unterschiede von einander insgesammt kleiner find, als der zwischen 0 und a.

Belden Nuten diefer Sat in ber Naturforschung haben moge, bas geht uns hier nichts an. Aber wie ein folder Sat, der unfre Erkenntniß der Natur so zu erweitern scheint, völlig a priori möglich sei, das erfordert gar sehr unsere Prüfung, wenn gleich ber Augenschein beweiset, daß er wirklich und richtig sei, und man also der Frage, wie er möglich gewesen, 255 überhoben zu fein glauben möchte. Denn es giebt fo mancherlei ungegründete Anmaßungen der Erweiterung unserer Erkenntniß durch reine Bernunft: daß es zum allgemeinen Grundsat angenommen werden muß, w deshalb durchaus mißtrauisch zu sein und ohne Documente, die eine grundliche Deduction verschaffen konnen, selbst auf den klärsten dogmatischen Beweis nichts bergleichen zu glauben und anzunehmen.

Aller Zuwachs bes empirischen Erkenntnisses und jeder Fortschritt der Wahrnehmung ist nichts als eine Erweiterung der Bestimmung des 36 innern Sinnes, b. i. ein Fortgang in der Zeit, die Gegenstande mogen sein, welche sie wollen, Erscheinungen ober reine Anschauungen. Dieser Fortgang in der Zeit bestimmt alles und ist an sich selbst durch nichts

1 1 1 1 1 1 1 L

weiter bestimmt; d. i. die Theile desselben sind nur in der Zeit und durch die Synthesis derselben, sie aber nicht vor ihr gegeben. Um deswillen ist ein jeder übergang in der Wahrnehmung zu etwas, was in der Zeit folgt, eine Bestimmung der Zeit durch die Erzeugung dieser Wahrnehmung, und da jene immer und in allen ihren Theilen eine Größe ist, die Erzeusgung einer Wahrnehmung als einer Größe durch alle Grade, deren keiner der kleinste ist, von dem Zero an dis zu ihrem bestimmten Grad. Hieraus erhellt nun die Möglichkeit, ein Gesetz der Veränderungen ihrer Form nach a priori zu erkennen. Wir anticipiren nur unsere eigene Appreheussion, deren formale Bedingung, da sie uns vor aller gegebenen Erscheinung selbst beiwohnt, allerdings a priori muß erkannt werden können.

So ist demnach, eben so wie die Zeit die sinnliche Bedingung a priori von der Möglichkeit eines continuirlichen Fortganges des Existirenden zu dem folgenden enthält, der Verstand vermittelst der Einheit der Apperception die Bedingung a priori der Möglichkeit einer continuirlichen Bestimmung aller Stellen für die Erscheinungen in dieser Zeit durch die Reihe von Ursachen und Wirkungen, deren die erstere der letzteren ihr Dasein unausbleiblich nach sich ziehen und dadurch die empirische Erstenntniß der Zeitverhältnisse für jede Zeit (allgemein), mithin objectiv gültig machen.

# C. Dritte Analogie.

Grundsatz des Zugleichseins nach dem Gefete der Wechselwirkung ober Gemeinschaft.

Alle Substanzen, so fern sie im Raume als zugleich wahr= 25 genommen werden können, sind in durchgängiger Wechsel= wirkung.')

### Beweis.

Zugleich<sup>3</sup>) sind Dinge, wenn in der empirischen Anschauung die 257 Wahrnehmung des einen auf die Wahrnehmung des anderen wechsel= 30

<sup>1)</sup> A1: Grundsat der Gemeinschaft.

Alle Substanzen, so fern sie zugleich sind, stehen in durchgängiger Gemeinschaft (d. i. Wechselwirkung unter einander).

<sup>2)</sup> Der erste Absatz ist ein Zusatz von A2.

feitig folgen kann (welches in der Zeitfolge der Erscheinungen, wie beim zweiten Grundfage gezeigt worden, nicht geschehen fann). Go fann ich meine Wahrnehmung zuerst am Monde und nachher an ber Erbe, ober auch umgekehrt zuerst an ber Erbe und bann am Monde anstellen, und 5 darum, weil die Wahrnehmungen diefer Gegenstände einander wechselfeitig folgen konnen, fage ich, fie eriftiren zugleich. Nun ift bas Zugleich= fein die Eriftenz des Mannigfaltigen in berfelben Beit. Man fann aber die Zeit felbst nicht mahrnehmen, um baraus, bag Dinge in derselben Zeit gesett find, abzunehmen, daß die Bahrnehmungen berselben einander wechselseitig folgen konnen. Die Synthesis ber Ginbildungsfraft in ber Apprehension murbe also nur eine jede dieser Wahrnehmungen als eine solche angeben, die im Subjecte ba ist, wenn die andere nicht ist und wechfelsweise, nicht aber daß die Objecte zugleich seien, d. i., wenn das eine ift, das andere auch in berfelben Zeit sei, und daß dieses nothwendig sei, damit 15 die Wahrnehmungen wechselfeitig auf einander folgen können. Folglich wird ein Berftandesbegriff von der wechselseitigen Folge der Bestimmungen diefer außer einander zugleich existirenden Dinge erfordert, um gu fagen, daß die wechselseitige Folge ber Wahrnehmungen im Objecte gegrunbet sei, und das Zugleichsein badurch als objectiv vorzustellen. Run ist 20 aber bas Berhaltniß ber Substanzen, in welchem bie eine Bestimmungen enthalt, wovon ber Grund in ber anderen enthalten ift, bas Berhaltniß 258 bes Ginfluffes, und wenn wechselfeitig biefes ben Grund ber Bestimmungen in dem anderen enthält, bas Berhältniß ber Gemeinschaft ober Bech= selwirkung. Also kann bas Zugleichsein ber Substanzen im Raume nicht anders in der Erfahrung erfannt werden, als unter Voraussetzung einer Bechselwirfung berfelben untereinander; diese ift also auch die Bedingung der Möglichkeit der Dinge felbst als Gegenstände der Erfahrung.

Dinge find zugleich, fo fern fie in einer und berfelben Beit exiftiren. Woran erkennt man aber: daß sie in einer und derselben Zeit find? Wenn die Ordnung in ber Synthesis ber Apprehension dieses Mannigfaltigen gleichgültig ift, d. i. von A durch B, C, D auf E ober auch umgekehrt von E zu A gehen kann. Denn mare fie in ber Beit nach einander (in der Ordnung, die von A anhebt und in E endigt), so ist es unmöglich, die Apprehension in ber Wahrnehmung von E anzuheben und rudwarts zu A 35 fortzugehen, weil A zur vergangenen Zeit gehört und alfo fein Gegenstand

ber Apprehension mehr fein kann.

Rehmet nun an: in einer Mannigfaltigkeit von Substanzen als Er-

-431

scheinungen ware jede derselben völlig isolirt, b. i. keine wirkte in die andere und empfinge von diefer wechselseitig Ginfluffe, fo fage ich: bag bas Bu-259 gleichsein berselben fein Gegenstand einer möglichen Wahrnehmung sein wurde, und daß bas Dasein ber einen durch feinen Weg ber empirischen Synthefis auf das Dasein ber andern führen konnte. Denn wenn ihr euch 5 gebenkt, sie waren burch einen völlig leeren Raum getrennt, so wurde bie Wahrnehmung, die von der einen zur andern in der Zeit fortgeht, zwar biefer ihr Dasein vermittelft einer folgenden Wahrnehmung bestimmen, aber nicht unterscheiben konnen, ob die Erscheinung objectiv auf die erstere folge, ober mit jener vielmehr zugleich fei.

Es muß also noch außer dem bloßen Dasein etwas sein, wodurch A bem B seine Stelle in ber Beit bestimmt und umgekehrt auch wiederum B bem A, weil nur unter diefer Bedingung gedachte Substanzen als que gleich existirend empirisch vorgestellt werden konnen. Nun bestimmt nur basjenige bem andern seine Stelle in ber Zeit, mas die Ursache von 15 ihm ober seinen Bestimmungen ift. Also muß jede Substang (da fie nur in Ansehung ihrer Bestimmungen Folge sein kann) die Causalitat gewiffer Bestimmungen in der andern und zugleich die Wirkungen von der Caufalitat ber andern in fich enthalten, b. i. sie muffen in dynamischer Gemeinschaft (unmittelbar ober mittelbar) ftehen, wenn das Zugleichsein in irgend 20 einer möglichen Erfahrung erfannt werden foll. Run ift aber alles bas= jenige in Ansehung der Begenstande der Erfahrung nothwendig, ohne mel-260 ches die Erfahrung von diesen Gegenstanden felbst unmöglich fein murbe. Also ift es allen Substanzen in der Erscheinung, so fern sie zugleich find, nothwendig, in durchgangiger Gemeinschaft ber Wechselwirkung unter ein= 25 ander zu fteben.

Das Wort Gemeinschaft ist in unserer Sprache zweideutig und kann so viel als communio, aber auch als commercium bedeuten. Wir bedienen uns hier beffelben im lettern Ginn, als einer bynamifchen Bemeinfchaft, ohne welche selbst die locale (communio spatii) niemals empirisch erkannt so werden konnte. Unferen Erfahrungen ift es leicht anzumerken, daß nur bie continuirlichen Ginfluffe in allen Stellen des Raumes unsern Sinn von einem Begenstande zum andern leiten konnen, daß bas Licht, welches zwischen unserm Auge und ben Weltforpern spielt, eine mittelbare Gemeinschaft zwischen uns und diesen bewirken und badurch bas Zugleichsein s ber letteren beweisen, daß wir keinen Ort empirisch verandern (diese Beranderung wahrnehmen) konnen, ohne daß uns allerwarts Materie die

10

Wahrnehmung unserer Stelle möglich mache, und diese nur vermittelst ihres wechselseitigen Einstusses ihr Zugleichsein und dadurch bis zu den entlegensten Gegenständen die Coexistenz derselben (obzwar nur mittelbar) darthun kann. Ohne Gemeinschaft ist jede Wahrnehmung (der Erscheinung im Raume) von der andern abgebrochen, und die Kette empirischer Vorsstellungen, d. i. Ersahrung, würde bei einem neuen Object ganz von vorne anfangen, ohne daß die vorige damit im geringsten zusammenhängen oder 261 im Zeitverhältnisse stehen könnte. Den leeren Raum will ich hiedurch gar nicht widerlegen: denn der mag immer sein, wohin Wahrnehmungen gar nicht reichen, und also keine empirische Erkenntniß des Zugleichseins statzsfindet; er ist aber alsdann für alle unsere mögliche Erfahrung gar kein Object.

Bur Erläuterung kann folgendes bienen. In unferm Gemuthe muffen alle Erscheinungen, als in einer möglichen Erfahrung enthalten, in Ge-15 meinschaft (communio) der Apperception stehen; und so fern die Gegenstände als zugleich existirend verknüpft vorgestellt werden sollen, so mussen fie ihre Stelle in einer Zeit wechselseitig bestimmen und baburch ein Banges ausmachen. Soll diese subjective Gemeinschaft auf einem objectiven Grunde beruhen, ober auf Erscheinungen als Substanzen bezogen werden, fo muß die Wahrnehmung der einen als Grund die Wahrnehmung der andern und so umgekehrt möglich machen, bamit die Succession, die jederzeit in ben Wahrnehmungen als Apprehensionen ift, nicht den Objecten beigelegt werde, fondern diese als zugleich eristirend vorgestellt werden konnen. Dieses ist aber ein wechselseitiger Einfluß, b. i. eine reale Gemeinschaft 25 (commercium) der Substanzen, ohne welche also das empirische Verhaltniß bes Bugleichseins nicht in ber Erfahrung ftattfinden konnte. Durch biefes Commercium machen die Erscheinungen, so fern fie außer einander und 262 boch in Verknüpfung ftehen, ein Zusammengesettes aus (compositum reale), und bergleichen Composita werden auf mancherlei Urt möglich. Die drei bynamischen Berhältniffe, baraus alle übrige entspringen, find baber bas der Inharenz, ber Confequenz und ber Composition.

Dies sind denn also die drei Analogien der Erfahrung. Sie sind nichts andres, als Grundsätze der Bestimmung des Daseins der Erscheis nungen in der Zeit nach allen drei modis derselben, dem Verhältnisse zu

- anvel-

ber Zeit selbst als einer Größe (die Größe des Daseins, d. i. die Dauer), dem Verhältnisse in der Zeit als einer Reihe (nach einander), endlich auch in ihr als einem Indegriss alles Daseins (zugleich). Diese Einheit der Zeitbestimmung ist durch und durch dynamisch, d. i. die Zeit wird nicht als dassenige angesehen, worin die Erfahrung unmittelbar jedem Dasein seine Stelle bestimmte, welches unmöglich ist, weil die absolute Zeit kein Gegenstand der Wahrnehmung ist, womit Erscheinungen könnten zusammengehalten werden; sondern die Regel des Verstandes, durch welche allein das Dasein der Erscheinungen synthetische Einheit nach Zeitverhältnissen bekommen kann, bestimmt jeder derselben ihre Stelle in der Zeit, mithin und priori und gültig für alle und jede Zeit.

Unter Natur (im empirischen Berstande) verstehen wir den Zusammenhang der Erscheinungen ihrem Dasein nach nach nothwendigen Rezgeln, d. i. nach Gesehen. Es sind also gewisse Gesehe und zwar a priori, welche allererst eine Natur möglich machen; die empirischen können nur wermittelst der Ersahrung und zwar zusolge jener ursprünglichen Gesehe, nach welchen selbst Ersahrung allererst möglich wird, stattsinden und gestunden werden. Unsere Analogien stellen also eigentlich die Natureinheit im Zusammenhange aller Erscheinungen unter gewissen Exponenten dar, welche nichts anders ausdrücken, als das Berhältniß der Zeit (so fern sie alles Dasein in sich begreist) zur Einheit der Apperception, die nur in der Synthesis nach Regeln stattsinden kann. Zusammen sagen sie also: alle Erscheinungen liegen in einer Natur und müssen darin liegen, weil ohne diese Einheit a priori keine Einheit der Ersahrung, mithin auch keine Bestimmung der Gegenstände in derselben möglich wäre.

Über die Beweisart aber, beren wir uns bei diesen transscendentalen Naturgesehen bedient haben, und die Eigenthümlichkeit derselben ist eine Anmerkung zu machen, die zugleich als Borschrift für jeden andern Berssuch, intellectuelle und zugleich synthetische Sähe a priori zu beweisen, sehr wichtig sein muß. Hätten wir diese Analogien dogmatisch, d. i. aus Bez griffen beweisen wollen: daß nämlich alles, was existirt, uur in dem anz getrossen werde, was beharrlich ist, daß jede Begebenheit etwas im vorigen Zustande voraussehe, worauf sie nach einer Regel folgt, endlich in dem Mannigfaltigen, das zugleich ist, die Zustände in Beziehung auf einander nach einer Regel zugleich seinen (in Gemeinschaft stehen), so wäre alle Bez mühung gänzlich vergeblich gewesen. Denn man kann von einem Gegensstande und dessen Dasein auf das Dasein des andern oder seine Art zu

- supuls

eristiren durch bloge Begriffe dieser Dinge gar nicht kommen, man mag biefelbe zergliedern, wie man wolle. Bas blieb uns nun übrig? Die Moglichkeit ber Erfahrung als einer Erkenntniß, barin uns alle Begenftanbe zulest muffen gegeben werden fonnen, wenn ihre Borftellung fur uns obs jective Realität haben foll. In diesem Dritten nun, bessen wesentliche Form in der synthetischen Ginheit der Apperception aller Erscheinungen besteht, fanden wir Bedingungen a priori der durchgangigen und nothwendigen Zeitbestimmung alles Daseins in der Erscheinung, ohne welche felbst die empirische Zeitbeftimmung unmöglich sein murde, und fanden 10 Regeln ber synthetischen Einheit a priori, vermittelft beren wir die Erfahrung anticipiren konnten. In Ermangelung dieser Methode und bei bem Wahne, synthetische Gate, welche ber Erfahrungsgebrauch des Berstandes als seine Principien empfiehlt, dogmatisch beweisen zu wollen, ift es benn geschehen, daß von bem Sate des zureichenden Grundes fo oft, 15 aber immer vergeblich ein Beweis ift versucht worden. An die beide übrige 265 Analogien hat niemand gedacht, ob man sich ihrer gleich immer stillschweigend bediente, \*) weil der Leitfaben ber Rategorien fehlte, der allein jede Lucke des Berftandes sowohl in Begriffen als Grundsagen entdeden und merklich machen kann.

20

Die Postulate bes empirischen Denfens überhaupt.

1. Was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung (der Unichauung und ben Begriffen nach) übereinkommt, ift möglich.

2. Was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung (der Emp= 266 findung) zufammenhangt, ift wirflich.

<sup>\*)</sup> Die Einheit bes Weltganzen, in welchem alle Erscheinungen verknüpft fein follen, ift offenbar eine bloße Folgerung des ingeheim angenommenen Grundfates der Gemeinschaft aller Substanzen, die zugleich sind: denn waren sie isolirt, so wurden fie nicht als Theile ein Banges ausmachen und ware ihre Verknupfung w (Wechfelwirkung bes Mannigfaltigen) nicht schon um bes Zugleichseins willen nothwendig, so konnte man aus diesem als einem bloß ibealen Berhaltniß auf jene als ein reales nicht schließen. Wiewohl wir an seinem Ort gezeigt haben: daß die Gemeinschaft eigentlich ber Grund ber Möglichkeit einer empirischen Erkenniniß ber Coeristeng sei, und bag man alfo eigentlich nur aus biefer auf jene als ihre Be-35 bingung zurud ichließe.

3. Deffen Zusammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bebingungen der Erfahrung bestimmt ist, ist (existirt) nothwendig.

## Erläuterung.

Die Kategorien der Modalität haben das Besondere an sich: daß sie den Begriff, dem sie als Prädicate beigefügt werden, als Bestimmung des Objects nicht im mindesten vermehren, sondern nur das Verhältniß zum Erkenntnisvermögen ausdrücken. Wenn der Begriff eines Dinges schon ganz vollständig ist, so kann ich doch noch von diesem Gegenstande fragen, ob er bloß möglich oder auch wirklich, oder, wenn er das letztere ist, ob er gar auch nothwendig sei? Hiedurch werden keine Bestimmungen mehr im Objecte selbst gedacht, sondern es frägt sich nur, wie es sich (sammt allen seinen Bestimmungen) zum Verstande und dessen empirischen Gebrauche, zur empirischen Urtheilskraft und zur Vernunft (in ihrer Anwendung auf Ersahrung) verhalte.

Eben um deswillen sind auch die Grundsäte der Modalität nichts weiter, als Erkärungen der Begriffe der Möglichkeit, Wirklichkeit und Noth-wendigkeit in ihrem empirischen Gebrauche und hiemit zugleich Restrictio-nen aller Kategorien auf den bloß empirischen Gebrauch, ohne den trans267 scendentalen zuzulassen und zu erlauben. Denn wenn diese nicht eine bloß logische Bedeutung haben und die Form des Denkens analytisch ausdrücken sollen, sondern Dinge und deren Möglichkeit, Wirklichkeit oder Nothwendigkeit betreffen sollen, so müssen sie auf die mögliche Er-fahrung und deren synthetische Einheit gehen, in welcher allein Gegen-stände der Erkenntniß gegeben werden.

Das Postulat der Möglichkeit der Dinge fordert also, daß der Be= 25 griff derselben mit den formalen Bedingungen einer Erfahrung überhaupt zusammenstimme. Diese, nämlich die objective Form der Erfahrung über= haupt, enthält aber alle Synthesis, welche zur Erkenntniß der Objecte er= fordert wird. Ein Begriff, der eine Synthesis in sich faßt, ist für leer zu halten und bezieht sich auf keinen Gegenstand, wenn diese Synthesis nicht zur Erfahrung gehört, entweder als von ihr erborgt, und dann heißt er ein empirischer Begriff, oder als eine solche, auf der als Bedingung a priori Erfahrung überhaupt (die Form derselben) beruht, und dann ist es ein reiner Begriff, der dennoch zur Erfahrung gehört, weil sein Ob= ject nur in dieser angetrossen werden kann. Denn wo will man den Cha= 35

rakter der Möglichkeit eines Gegenstandes, der durch einen synthetischen Begriff a priori gedacht worden, hernehmen, wenn es nicht von der Synthesis geschieht, welche die Form der empirischen Erkenntnig ber Objecte ausmacht? Daß in einem folden Begriffe kein Widerspruch enthalten sein 268 5 muffe, ift zwar eine nothwendige logische Bedingung; aber zur objectiven Realität des Begriffs, b. i. der Möglichkeit eines folchen Gegenstandes, als durch den Begriff gedacht wird, bei weitem nicht genug. So ist in dem Begriffe einer Figur, die in zwei geraben Linien eingeschlossen ift, kein Biberspruch, benn die Begriffe von zwei geraden Linien und beren Bufammenstoßung enthalten keine Berneinung einer Figur; sondern die Unmöglichkeit beruht nicht auf dem Begriffe an fich felbst, sondern der Construction besselben im Raume, d. i. den Bedingungen des Raumes und ber Bestimmung beffelben; diese haben aber wiederum ihre objective Realis tat, b. i. sie geben auf mögliche Dinge, weil sie bie Form ber Erfahrung 15 überhaupt a priori in sich enthalten.

Und nun wollen wir ben ausgebreiteten Rugen und Ginfluß biefes Postulats der Möglichkeit vor Augen legen. Wenn ich mir ein Ding vorstelle, das beharrlich ist, so daß alles, was da wechselt, bloß zu seinem Zu= ftanbe gehört, fo kann ich niemals aus einem folden Begriffe allein er-20 fennen, daß ein bergleichen Ding möglich fei. Ober ich stelle mir etwas vor, welches fo beschaffen sein soll, daß, wenn es gesetzt wird, jederzeit und unausbleiblich etwas anderes barauf erfolgt, so mag dieses allerdings ohne Wiberspruch fo gedacht werden konnen; ob aber bergleichen Eigenschaft (als Caufalitat) an irgend einem möglichen Dinge angetroffen werbe, 25 kann baburch nicht geurtheilt werben. Endlich kann ich mir verschiebene Dinge (Substanzen) vorstellen, die so beschaffen find, bag ber Zustand bes 269 einen eine Folge im Zustande des andern nach sich zieht und so wechsels= weise; aber ob bergleichen Berhaltniß irgend Dingen zukommen konne, fann aus diesen Begriffen, welche eine bloß willfürliche Synthesis enthalten, gar nicht abgenommen werben. Nur baran also, daß biese Begriffe die Verhaltniffe der Wahrnehmungen in jeder Erfahrung a priori ausbruden, erkennt man ihre objective Realitat, b. i. ihre transscendentale Wahrheit, und zwar freilich unabhängig von ber Erfahrung, aber boch nicht unabhängig von aller Beziehung auf die Form einer Erfahrung überhaupt und bie synthetische Ginheit, in ber allein Gegenstande empirisch können erkannt werden.

Benn man fich aber gar neue Begriffe von Substanzen, von Rraften,

-450 Ma

von Wechselwirkungen aus dem Stoffe, den uns die Wahrnehmung dar= bietet, machen wollte, ohne von der Erfahrung felbst bas Beispiel ihrer Verknüpfung zu entlehnen: so wurde man in lauter hirngespinste gera= then, beren Möglichkeit gang und gar kein Kennzeichen für sich hat, weil man bei ihnen nicht Erfahrung dur Lehrerin annimmt, noch diese Begriffe von ihr entlehnt. Dergleichen gebichtete Begriffe tonnen ben Cha= rakter ihrer Möglichkeit nicht so, wie die Kategorien, a priori als Bedin= gungen, von denen alle Erfahrung abhängt, sondern nur a posteriori als folde, die durch die Erfahrung felbst gegeben werden, bekommen, und 270 ihre Möglichkeit muß entweder a posteriori und empirisch, oder sie kann 10 gar nicht erkannt werden. Gine Substang, welche beharrlich im Raume gegenwärtig ware, boch ohne ihn zu erfüllen (wie dasjenige Mittelding zwischen Materie und denkenden Wesen, welches einige haben einführen wollen), ober eine besondere Grundfraft unseres Gemuths, das Kunftige zum voraus anzuschauen (nicht etwa bloß zu folgern), oder endlich ein 15 Bermögen beffelben, mit andern Menschen in Gemeinschaft ber Gedanken au ftehen (fo entfernt fie auch fein mogen): das find Begriffe, beren Mog= lichkeit gang grundlos ift, weil sie nicht auf Erfahrung und beren bekannte Befete gegrundet werden fann und ohne fie eine willfurliche Bedankenverbindung ift, die, ob sie zwar keinen Wiberspruch enthalt, doch keinen 20 Anspruch auf objective Realität, mithin auf die Möglichkeit eines solchen Begenstandes, als man sich hier benfen will, machen fann. Bas Realitat betrifft, so verbietet es sich wohl von selbst, sich eine solche in concreto zu benten, ohne die Erfahrung zu Gulfe zu nehmen: weil fie nur auf Empfinbung, als Materie ber Erfahrung, gehen kann und nicht die Form des 25 Berhaltnisses betrifft, mit der man allenfalls in Erdichtungen spielen fonnte.

Aber ich lasse alles vorbei, dessen Möglichkeit nur aus der Wirklichsteit in der Erfahrung kann abgenommen werden, und erwäge hier nur die Möglichkeit der Dinge durch Begriffe a priori, von denen ich fortsahre zu 271 behaupten, daß sie niemals aus solchen Begriffen für sich allein, sondern jederzeit nur als formale und objective Bedingungen einer Erfahrung überhaupt stattsinden können.

Es hat zwar den Anschein, als wenn die Möglichkeit eines Triangels aus seinem Begriffe an sich selbst könne erkannt werden (von der Erfah= 35 rung ist er gewiß unabhängig); denn in der That können wir ihm ganz= lich a priori einen Gegenstand geben, d. i. ihn construiren. Weil dieses

aber nur die Form von einem Gegenstande ist, so würde er doch immer nur ein Product der Einbildung bleiben, von deffen Gegenftand die Moglichkeit noch zweifelhaft bliebe, als wozu noch etwas mehr erfordert wird, namlich daß eine folche Figur unter lauter Bedingungen, auf benen alle 5 Gegenstände ber Erfahrung beruhen, gedacht fei. Daß nun der Raum eine formale Bedingung a priori von äußeren Erfahrungen ist, daß eben dieselbe bilbende Synthesis, wodurch wir in der Einbildungsfraft einen Triangel construiren, mit berjenigen ganglich einerlei sei, welche wir in ber Apprehension einer Erscheinung ausüben, um uns davon einen Erin fahrungsbegriff zu machen: bas ist es allein, mas mit diesem Begriffe bie Vorstellung von der Möglichkeit eines folden Dinges verknüpft. Und fo ist die Möglichkeit continuirlicher Größen, ja sogar ber Größen überhaupt, weil die Begriffe bavon insgesammt synthetisch find, niemals aus ben Begriffen selbst, sondern aus ihnen als formalen Bedingungen der 272 25 Bestimmung ber Gegenstande in ber Erfahrung überhaupt allererst flar; und wo follte man auch Gegenstande suchen wollen, die ben Begriffen correspondirten, ware es nicht in der Erfahrung, durch die uns allein Wegenstande gegeben werden? Wiewohl wir, ohne eben Erfahrung selbst voranzuschicken, bloß in Beziehung auf die formalen Bedingungen, unter wel-20 den in ihr überhaupt etwas als Gegenstand bestimmt wird, mithin völlig a priori, aber boch nur in Beziehung auf fie und innerhalb ihren Grengen die Möglichkeit der Dinge erfennen und charafterifiren konnen.

Das Postulat, die Birklichkeit der Dinge zu erkennen, fordert Mahrnehmung, mithin Empfindung, beren man fich bewußt ift; zwar 25 nicht eben unmittelbar von dem Gegenstande felbst, deffen Dasein erkannt werden foll, aber doch Busammenhang besselben mit irgend einer wirklichen Wahrnehmung nach ben Analogien ber Erfahrung, welche alle reale

Verknüpfung in einer Erfahrung überhaupt barlegen.

In bem blogen Begriffe eines Dinges fann gar fein Charafter feines Daseins angetroffen werden. Denn ob berfelbe gleich noch fo vollftandig fei, daß nicht bas minbeste ermangele, um ein Ding mit allen seinen innern Bestimmungen zu benken, so hat bas Dasein mit allem diefem doch gar nichts zu thun, fondern nur mit der Frage: ob ein folches Ding uns gegeben fei, fo daß die Wahrnehmung deffelben vor dem Begriffe allenfalls vorhergehen konne. Denn daß der Begriff vor der Bahr= 278 nehmung vorhergeht, bedeutet beffen bloße Möglichkeit; die Bahrnehmung aber, die den Stoff jum Begriff hergiebt, ift ber einzige Charafter ber

- 111 1/2

Wirklichkeit. Man kann aber auch vor der Wahrnehmung des Dinges und also comparative a priori das Dasein desselben erkennen, wenn es nur mit einigen Wahrnehmungen nach ben Grundsagen der empirischen Berknüpfung berfelben (ben Analogien) zusammenhängt. Denn alsbann hängt doch das Dasein bes Dinges mit unsern Wahrnehmungen in einer möglichen Erfahrung zusammen, und wir konnen nach bem Leitfaben jener Analogien von unferer wirklichen Wahrnehmung zu dem Dinge in ber Reihe möglicher Wahrnehmungen gelangen. Go erkennen wir bas Dasein einer alle Körper durchdringenden magnetischen Materie aus der Wahrnehmung bes gezogenen Eisenfeiligs, obzwar eine unmittelbare 10 Wahrnehmung dieses Stoffs uns nach der Beschaffenheit unserer Organen unmöglich ift. Denn überhaupt wurden wir nach Gefeten der Sinnlichfeit und dem Context unserer Wahrnehmungen in einer Erfahrung auch auf die unmittelbare empirische Anschauung berfelben ftogen, wenn unfere Sinnen feiner waren, beren Grobheit die Form möglicher Erfahrung 15 überhaupt nichts angeht. Wo also Wahrnehmung und beren Anhang nach empirischen Gesetzen hinreicht, bahin reicht auch unsere Erkenntnig vom 274 Dafein der Dinge. Fangen wir nicht von Erfahrung an, ober geben wir nicht nach Gesetzen bes empirischen Busammenhanges ber Erscheinungen fort, so machen wir uns vergeblich Staat, bas Dasein irgend eines Din- 20 ges errathen oder erforschen zu wollen.1) Einen machtigen Ginwurf aber wider diefe Regeln, das Dafein mittelbar zu beweisen, macht ber 3dea= lism, bessen Wiberlegung bier an ber rechten Stelle ift.

## Biberlegung bes 3bealismus.

Der Idealism (ich verstehe den materialen) ist die Theorie, welche das Dasein der Gegenstände im Raum außer uns entweder bloß für zweiselhaft und unerweislich, oder für falsch und unmöglich erklärt; der erstere ist der problematische des Cartesius, der nur Eine empirische Behauptung (assortio), nämlich: Ich bin, für ungezweiselt erstlärt; der zweite ist der dogmatische des Berkelen, der den Raum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Erörterung, welche bis zum Schluss von Anm. 3 auf S. 193 folgt, ist ein Zusatz von A<sup>2</sup>, zu dem die Vorrede von A<sup>2</sup>, S. 23 Anm. zu vergleichen ist.

mit allen den Dingen, welchen er als unabtrennliche Bedingung anhängt, für etwas, was an sich selbst unmöglich sei, und barum auch die Dinge im Raum für bloße Einbildungen erklart. Der bogmatische Ibealism ift unvermeiblich, wenn man ben Raum als Gigenschaft, die ben Dingen an s sich selbst zukommen foll, ansieht; benn ba ist er mit allem, bem er zur Bedingung dient, ein Unding. Der Grund au diesem Ibealism aber ist von uns in der transscendentalen Afthetik gehoben. Der problematische, ber nichts hierüber behauptet, fondern nur das Unvermögen, ein Dasein 275 außer bem unfrigen durch unmittelbare Erfahrung zu beweisen, vorgiebt, w ift vernünftig und einer grundlichen philosophischen Denkungsart gemäß: nämlich, bevor ein hinreichenber Beweis gefunden worden, fein entscheibendes Urtheil zu erlauben. Der verlangte Beweis muß also barthun, daß wir von außeren Dingen auch Erfahrung und nicht bloß Ginbildung haben; welches wohl nicht anders wird geschehen konnen, als wenn 15 man beweisen fann, daß selbst unsere innere dem Cartesius unbezweifelte Erfahrung nur unter Voraussetzung außerer Erfahrung möglich fei.

## Lehrsat.

Das bloge, aber empirisch bestimmte Bewußtsein meines eigenen Daseins beweiset bas Dasein ber Gegenstande im m Raum außer mir.

#### Beweis.

Ich bin mir meines Daseins als in der Zeit bestimmt bewußt. Alle Beitbestimmung sett etwas Beharrliches in ber Wahrnehmung voraus. Dieses Beharrliche aber fann nicht etwas in mir sein, weil eben mein Dasein in der Zeit durch dieses Beharrliche allererft bestimmt werden kann. Also ift die Wahrnehmung dieses Beharrlichen nur durch ein Ding außer mir und nicht durch die bloße Borstellung eines Dinges außer mir möglich. Folglich ift die Bestimmung meines Daseins in der Zeit nur durch die Existens wirklicher Dinge, die ich außer mir wahrnehme, mög= 276 10 lich. Run ift das Bewußtsein in der Zeit mit dem Bewußtsein der Mög= lichkeit dieser Zeitbestimmung nothwendig verbunden: also ift es auch mit ber Eriftenz ber Dinge außer mir, als Bedingung ber Zeitbestimmung, nothwendig verbunden; b. i. das Bewußtsein meines eigenen Daseins

ist zugleich ein unmittelbares Bewußtsein bes Daseins anderer Dinge außer mir.

Anmerkung 1. Man wird in dem vorhergehenden Beweise gewahr, baß bas Spiel, welches ber Idealism trieb, ihm mit mehrerem Rechte umgekehrt vergolten wird. Dieser nahm an, daß die einzige unmittelbare : Erfahrung die innere fei, und baraus auf außere Dinge nur geschloffen werde, aber, wie allemal, wenn man aus gegebenen Wirkungen auf be= ftimmte Ursachen schließt, nur unzuverlässig, weil auch in uns felbst die Ursache der Vorstellungen liegen kann, die wir außeren Dingen vielleicht fälschlich zuschreiben. Allein hier wird bewiesen, daß außere Erfahrung 11 277 eigentlich unmittelbar fei,\*) daß nur vermittelft ihrer zwar nicht bas Be= wußtsein unserer eigenen Eriftenz, aber doch die Bestimmung berselben in der Zeit, d. i. innere Erfahrung, möglich fei. Freilich ift die Borftellung: ich bin, die das Bewußtfein ausdruckt, welches alles Denken begleiten kann, das, mas unmittelbar die Erifteng eines Subjects in fich 11 schließt, aber noch feine Erkenntnig beffelben, mithin auch nicht empirifche, b. i. Erfahrung; benn bazu gehört außer dem Bedanken von etwas Existirendem noch Anschauung und hier innere, in Ansehung beren, d. i. der Zeit, das Subject bestimmt werden muß, wozu durchaus außere Begenstände erforderlich find, so daß folglich innere Erfahrung felbst nur so mittelbar und nur durch außere möglich ift.

Anmerkung 2. Hiemit stimmt nun aller Ersahrungsgebrauch unseres Erkenntnißvermögens in Bestimmung der Zeit vollkommen überein. Nicht allein, daß wir alle Zeitbestimmung nur durch den Wechsel in äußeren Verhältnissen (die Bewegung) in Beziehung auf das Beharrliche im 25 Raume (z. B. Sonnenbewegung in Ansehung der Gegenstände der Erde) wahrnehmen können, so haben wir sogar nichts Beharrliches, was wir

Das unmittelbare Bewußtsein des Daseins äußerer Dinge wird in dem vorstehenden Lehrsate nicht vorausgesetzt, sondern bewiesen, die Möglichkeit dieses Bewußtseins mögen wir einsehen, oder nicht. Die Frage wegen der letzteren würde sein: ob wir nur einen inneren Sinn, aber keinen äußeren, sondern bloß äußere Einbildung hätten. Es ist aber klar, daß, um uns auch nur etwas als äußerlich einzubilden, d. i. dem Sinne in der Anschauung darzustellen, wir schon einen äußeren Sinn haben und dadurch die bloße Receptivität einer äußeren Anschauung von der Spontaneität, die jede Einbildung charakterisitt, unmittelbar unterscheiden müssen. Denn sich auch einen äußeren Sinn bloß einzubilden, würde das Anschauungsvermögen, welches durch die Einbildungskraft bestimmt werden soll, selbst vernichten.

dem Begriffe einer Substanz als Anschauung unterlegen konnten, als bloß bie Materie, und felbst biefe Beharrlichkeit wird nicht aus außerer Erfahrung geschöpft, sondern a priori als nothwendige Bedingung aller Zeit= bestimmung, mithin auch als Bestimmung des inneren Sinnes in An-5 sehung unseres eigenen Daseins durch die Existenz außerer Dinge vorausgesett. Das Bewußtsein meiner felbst in der Vorstellung Ich ift gar feine Anschauung, sondern eine bloß intellectuelle Vorstellung ber Selbstthätigkeit eines benkenben Subjects. Daher hat dieses Ich auch nicht das mindeste Pradicat der Anschauung, welches als beharrlich ber Zeitbestimmung im inneren Sinne zum Correlat bienen konnte; wie etwa Undurchdringlichkeit an ber Materie als empirischer Anschauung ift.

Anmerkung 3. Daraus, daß die Eristenz äußerer Gegenstände zur Möglichfeit eines bestimmten Bewußtseins unserer selbst erfordert wird, 15 folgt nicht, daß jede anschauliche Vorstellung außerer Dinge zugleich die Existenz berselben einschließe, benn jene kann gar wohl die bloße Wirfung der Einbildungsfraft (in Traumen sowohl als im Wahnsinn) fein; sie ist es aber bloß durch die Reproduction ehemaliger außerer Wahrnehmungen, welche, wie gezeigt worden, nur durch die Wirklichkeit außerer Gegen= stande möglich find. Es hat hier nur bewiesen werben follen, daß innere Erfahrung überhaupt nur durch äußere Erfahrung überhaupt möglich fei. 279 Db diese oder jene vermeinte Erfahrung nicht bloße Einbildung fei, muß nach den befondern Beftimmungen berfelben und durch Bufammenhaltung mit den Kriterien aller wirklichen Erfahrung ausgemittelt werben. 1)

Was endlich das dritte Postulat betrifft, so geht es auf die materiale 25 Nothwendigkeit im Dasein und nicht die bloß formale und logische in Verfnupfung der Begriffe. Da nun feine Eriftenz der Gegenstande der Sinne völlig a priori erfannt werden fann, aber doch comparative a priori, relativisch auf ein anderes, schon gegebenes Dasein, man gleichwohl aber auch 30 alsbann nur auf diejenige Existenz fommen fann, die irgendwo in dem Busammenhange der Erfahrung, davon die gegebene Wahrnehmung ein Theil ift, enthalten fein muß: fo fann die Rothwendigkeit ber Existenz niemals aus Begriffen, sondern jederzeit nur aus der Berknüpfung mit

- coole

<sup>1)</sup> Man vgl. S. 190 Anm. Rant's Coriften. Berte. III.

bemjenigen, mas mahrgenommen wird, nach allgemeinen Gesetzen ber Erfahrung erkannt werben. Da ift nun tein Dasein, mas unter ber Bedin= gung anderer gegebener Erscheinungen als nothwendig erkannt werden könnte, als das Dasein der Wirkungen aus gegebenen Ursachen nach Besetzen ber Causalitat. Also ift es nicht bas Dasein ber Dinge (Substanzen), s sondern ihres Zustandes, wovon wir allein die Rothwendigkeit erkennen 280 konnen und zwar aus anderen Zustanden, die in der Wahrnehmung gegeben find, nach empirifchen Gefegen ber Caufalitat. hieraus folgt, bag bas Kriterium ber Nothwendigkeit lediglich in dem Gesetze ber möglichen Erfahrung liege: daß alles, was geschieht, durch seine Urfache in der Er= 10 scheinung a priori bestimmt sei. Daher erkennen wir nur die Rothwendigfeit ber Wirkungen in ber Natur, beren Urfachen uns gegeben finb; und bas Merkmal der Nothwendigkeit im Dasein reicht nicht weiter als das Feld möglicher Erfahrung, und selbst in diesem gilt es nicht von der Eriftenz ber Dinge als Substanzen, weil diese niemals als empirische 15 Wirkungen ober etwas, das geschieht und entsteht, konnen angesehen merben. Die Nothwendigkeit betrifft also nur die Berhaltniffe ber Erscheinun= gen nach bem bynamischen Gesetze ber Caufalitat und die barauf fich grunbende Möglichkeit, aus irgend einem gegebenen Dasein (einer Urfache) a priori auf ein anderes Dasein (der Wirkung) zu schließen. Alles, was 20 geschieht, ist hypothetisch nothwendig; das ist ein Grundsat, welcher die Beranderung in der Welt einem Gesetze unterwirft, b. i. einer Regel bes nothwendigen Daseins, ohne welche gar nicht einmal Natur stattfinden wurde. Daher ift ber Sat: nichts geschieht burch ein blindes Ungefahr (in mundo non datur casus), ein Naturgeset a priori; imgleichen: feine 35 Nothwendigkeit in ber Natur ift blinde, sondern bedingte, mithin ver-281 ständliche Nothwendigkeit (non datur fatum). Beide find folche Gesetze, burch welche bas Spiel ber Beranderungen einer Ratur ber Dinge (als Erscheinungen) unterworfen wird ober, welches einerlei ift, ber Ginheit des Verstandes, in welchem sie allein zu einer Erfahrung als der synthetischen 30 Ginheit ber Erscheinungen gehören tonnen. Diese beibe Grundsate gehören zu den dynamischen. Der erstere ist eigentlich eine Folge des Grundfages von der Caufalitat (unter ben Analogien der Erfahrung). Der zweite gehört zu ben Grundfagen ber Modalitat, welche zu ber Caufalbestimmung noch ben Begriff ber Nothwendigkeit, die aber unter einer 35 Regel des Verstandes steht, hinzu thut. Das Princip der Continuität verbot in der Reihe der Erscheinungen (Beranderungen) allen Absprung

(in mundo non datur saltus), aber auch in dem Inbegriff aller empirischen Anschauungen im Raume alle Lucke ober Kluft zwischen zwei Erscheinungen (non datur hiatus); benn fo kann man ben Sat ausbruden: bag in die Erfahrung nichts hinein fommen fann, mas ein vacuum bewiefe, ober auch nur einen Theil ber empirischen Synthesis zuließe. Denn mas das Leere betrifft, welches man fich außerhalb bem Felde möglicher Erfahrung (ber Welt) benken mag, so gehört bieses nicht vor die Berichtsbarkeit bes bloßen Berftandes, welcher nur über die Fragen entscheidet, die die Nubung gegebener Erscheinungen gur empirischen Erkenntnig betreffen, und ift eine Aufgabe für die ibealische Vernunft, die noch über die Sphare einer möglichen Erfahrung hinausgeht und von dem urtheilen 282 will, was diese felbst umgiebt und begrenzt, muß daher in der transscenbentalen Dialettit erwogen werben. Diese vier Gate (in mundo non datur hiatus, non datur saltus, non datur casus, non datur fatum) fonnten 15 wir leicht, so wie alle Grundsate transscendentalen Ursprungs, nach ihrer Ordnung gemäß ber Ordnung ber Kategorien vorstellig machen und jebem feine Stelle beweifen, allein ber ichon geubte Lefer wird biefes von felbst thun, ober ben Leitfaben bagu leicht entbeden. Sie vereinigen fich aber alle lediglich babin, um in ber empirischen Synthesis nichts zuzua laffen, was dem Verftande und dem continuirlichen Zusammenhange aller Erscheinungen, b. i. ber Ginheit seiner Begriffe, Abbruch ober Gintrag thun tonnte. Denn er ift es allein, worin die Ginheit ber Erfahrung, in der alle Wahrnehmungen ihre Stelle haben muffen, möglich wird.

Ob das Feld der Möglichkeit größer sei als das Feld, was alles Birkliche enthält, dieses aber wiederum größer als die Menge besjenigen, was nothwendig ist, das sind artige Fragen und zwar von synthetischer Auflösung, die aber auch nur der Gerichtsbarkeit der Vernunft anheim fallen; denn sie wollen ungefähr so viel fagen, als ob alle Dinge als Erscheinungen insgesammt in ben Inbegriff und den Context einer einzigen Erfahrung gehören, von ber jede gegebene Wahrnehmung ein Theil ift, der also mit keinen andern Erscheinungen könne verbunden werden, oder 283 ob meine Wahrnehmungen zu mehr als einer möglichen Erfahrung (in ihrem allgemeinen Zusammenhange) gehören fonnen. Der Verftand giebt a priori der Erfahrung überhaupt nur die Regel nach den subjectiven und 35 formalen Bedingungen sowohl ber Sinnlichkeit als ber Apperception, welche sie allein möglich machen. Andere Formen der Anschauung (als Raum und Zeit), imgleichen andere Formen bes Verftandes (als bie bis-

- cools

cursive des Denkens oder der Erkenntnig durch Begriffe), ob fie gleich möglich waren, konnen wir uns doch auf keinerlei Beise erdenken und faß= lich machen; aber wenn wir es auch konnten, so wurden fie boch nicht zur Erfahrung als dem einzigen Erkenntniß gehören, worin uns Gegenftande gegeben werden. Db andere Bahrnehmungen, als überhaupt zu unserer gesammten möglichen Erfahrung gehören, und also ein ganz anderes Feld ber Materie noch ftattfinden konne, fann ber Berftand nicht entscheiben, er hat es nur mit der Synthesis dessen zu thun, was gegeben ist. Sonft ist die Armseligkeit unserer gewöhnlichen Schlusse, wodurch wir ein großes Reich ber Möglichkeit herausbringen, davon alles Wirkliche (aller Gegen= 10 stand der Erfahrung) nur ein fleiner Theil sei, sehr in die Augen fallend. Alles Wirkliche ist möglich; hieraus folgt natürlicher Beise nach den logischen Regeln ber Umfehrung ber bloß particulare Sat: einiges Mog-284 liche ist wirklich, welches benn so viel zu bedeuten scheint, als: es ist vieles möglich, was nicht wirklich ift. Zwar hat es ben Anschein, als konne man 13 auch geradezu die Bahl des Möglichen über die des Wirklichen badurch hinaussehen, weil zu jener noch etwas hinzukommen muß, um diese auszumachen. Allein bieses Sinzukommen zum Möglichen fenne ich nicht. Denn was über daffelbe noch zugesett werden follte, mare unmöglich. Es tann nur zu meinem Verftande etwas über die Zusammenstimmung mit se ben formalen Bedingungen ber Erfahrung, nämlich die Berknüpfung mit irgend einer Wahrnehmung hinzufommen; was aber mit dieser nach empirischen Gesetzen verknüpft ist, ist wirklich, ob es gleich unmittelbar nicht wahrgenommen wird. Daß aber im durchgangigen Zusammenhange mit bem, was mir in der Wahrnehmung gegeben ift, eine andere Reihe von 25 Erscheinungen, mithin mehr als eine einzige alles befassende Erfahrung möglich sei, läßt sich aus bem, was gegeben ift, nicht schließen, und ohne daß irgend etwas gegeben ist, noch viel weniger, weil ohne Stoff fich überall nichts benken lagt. Was unter Bedingungen, die felbst bloß möglich find, allein möglich ift, ift es nicht in aller Absicht. In biefer aber an wird die Frage genommen, wenn man wissen will, ob die Möglichkeit der Dinge sich weiter erftrede, als Erfahrung reichen fann.

Ich habe dieser Fragen nur Erwähnung gethan, um keine Lücke in bemjenigen zu lassen, was der gemeinen Meinung nach zu den Verstandessbegriffen gehört. In der That ist aber die absolute Möglichkeit (die in aller Absicht gültig ist) kein bloker Verstandesbegriff und kann auf keinerslei Weise von empirischem Gebrauche sein, sondern er gehört allein der

Vernunft zu, die über allen möglichen empirischen Verstandesgebrauch hinausgeht. Daher haben wir uns hiebei mit einer bloß fritischen Un= merfung begnugen muffen, übrigens aber die Sache bis jum weiteren fünftigen Verfahren in der Dunkelheit gelaffen.

Da ich eben diese vierte Nummer und mit ihr zugleich das System aller Grundfate bes reinen Verstandes schließen will, so muß ich noch Grund angeben, warum ich die Principien der Modalität gerade Postulate genannt habe. Ich will biefen Ausbruck hier nicht in der Bedeutung nehmen, welche ihm einige neuere philosophische Berfasser wider den Sinn 10 der Mathematiker, denen er doch eigentlich angehört, gegeben haben, nam= lich: bag Postuliren so viel beißen solle, als einen Sat für unmittelbar gewiß ohne Rechtfertigung ober Beweis ausgeben; benn wenn wir das bei funthetifchen Sagen, fo evident fie auch fein mogen, einraumen follten, daß man sie ohne Deduction auf das Ansehen ihres eigenen Ausspruchs 15 bem unbedingten Beifalle aufheften durfe, fo ift alle Rritit des Berftanbes verloren und da es an dreuften Anmaßungen nicht fehlt, beren sich auch ber gemeine Glaube (ber aber kein Creditiv ift) nicht weigert: so 286 wird unser Verftand jedem Bahne offen fteben, ohne daß er feinen Beifall ben Aussprüchen versagen fann, die, obgleich unrechtmäßig, boch in 20 eben demselben Tone der Zuversicht als wirkliche Axiomen eingelassen zu werden verlangen. Wenn also zu dem Begriffe eines Dinges eine Bestimmung a priori synthetisch hinzukommt, so muß von einem solchen Sate, wo nicht ein Beweis, doch wenigstens eine Deduction der Recht= mäßigkeit seiner Behauptung unnachlaglich hinzugefügt werden.

Die Grundfage ber Modalitat find aber nicht objectiv=funthetisch, weil die Pradicate der Möglichkeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit den Begriff, von dem fie gesagt werden, nicht im mindeften vermehren, badurch daß fie der Borftellung des Gegenstandes noch etwas hinzusetten. Da fie aber gleichwohl doch immer synthetisch sind, so find sie es nur subjectiv, b. i. sie fügen zu bem Begriffe eines Dinges (Realen), von bem fie fonft nichts fagen, die Erkenntnißfraft hinzu, worin er entspringt und seinen Sit hat: fo bag, wenn er bloß im Berftande mit ben formalen Bedingungen ber Erfahrung in Berknupfung ift, fein Begenstand möglich heißt; ist er mit der Wahrnehmung (Empfindung als Materie der Sinne) im 35 Busammenhange und durch diefelbe vermittelft bes Berftandes beftimmt, fo ist das Object wirklich; ift er durch den Zusammenhang ber Wahrnehmungen nach Begriffen beftimmt, so heißt der Gegenstand nothwendig. 287

-131 Va

Die Grundsätze der Modalität also sagen von einem Begriffe nichts anders, als die Handlung des Erkenntnißvermögens, dadurch er erzeugt wird. Nun heißt ein Postulat in der Mathematik der praktische Satz, der nichts als die Synthesis enthält, wodurch wir einen Gegenstand uns zuerst geben und dessen Begriff erzeugen, z. B. mit einer gegebenen Linie aus einem gegebenen Punkt auf einer Ebene einen Cirkel zu beschreiben; und ein derzgleichen Satz kann darum nicht bewiesen werden, weil das Verfahren, was er sordert, gerade das ist, wodurch wir den Begriff von einer solchen Figur zuerst erzeugen. So können wir demnach mit eben demselben Rechte die Grundsätze der Modalität postuliren, weil sie ihren Begriff von Dingen wiberhaupt nicht vermehren,\*) sondern nur die Art anzeigen, wie er überzhaupt mit der Erkenntnißkraft verbunden wird.

288

Allgemeine Anmerkung jum Snftem ber Grunbfage.')

Es ist etwas sehr Bemerkungswürdiges, daß wir die Möglickeit keines Dinges nach der bloßen Kategorie einsehen können, sondern immer weine Anschauung bei der Hand haben müssen, um an derselben die objective Realität des reinen Verstandesbegriffs darzulegen. Man nehme z. B. die Kategorien der Relation. Wie 1) etwas nur als Subject, nicht als bloße Bestimmung anderer Dinge existiren, d. i. Substanz sein könne, oder wie 2) darum, weil etwas ist, etwas anderes sein müsse, mithin wie etwas überhaupt Ursache sein könne, oder 3) wie, wenn mehrere Dinge dasind, daraus, daß eines derselben da ist, etwas auf die übrigen und so wechselseitig solge, und auf diese Art eine Gemeinschaft von Substanzen Statt haben könne, läßt sich gar nicht aus bloßen Begriffen einsehen. Eben dieses gilt auch von den übrigen Kategorien, z. B. wie ein Ding mit vielen zusammen einerlei, d. i. eine Größe, sein könne u. s. w. So

<sup>\*)</sup> Durch die Wirklichkeit eines Dinges setze ich freilich mehr als die Möglichkeit; aber nicht in dem Dinge; denn das kann niemals mehr in der Wirklichkeit enthalten, als was in bessen vollskändiger Möglichkeit enthalten war. Sondern da die Möglichkeit bloß eine Position des Dinges in Beziehung auf den Verstand (dessen empirischen Gebrauch) war, so ist die Wirklichkeit zugleich eine Verknüpfung desselben mit der Wahrnehmung.

<sup>1)</sup> Diese Allgemeine Anmerkung ist ein Zusatz von A2.

lange es also an Anschauung fehlt, weiß man nicht, ob man burch bie Rategorien ein Object benft, und ob ihnen auch überall gar irgend ein Object zukommen konne, und fo bestätigt sich, daß sie für sich gar keine Erfenntniffe, fondern bloge Bedankenformen find, um aus gegebes nen Anschauungen Erkenntnisse zu machen. — Eben daher kommt es auch, 289 baß aus blogen Rategorien fein synthetischer Sat gemacht werden fann. 3. B. in allem Dasein ist Substanz, b. i. etwas, was nur als Subject und nicht als bloßes Pradicat existiren fann; oder ein jedes Ding ist ein Quantum u. f. w., wo gar nichts ist, was uns bienen könnte, über einen 10 gegebenen Begriff hinauszugehen und einen andern bamit zu verknüpfen. Daher es auch niemals gelungen ift, aus blogen reinen Berftanbesbegriffen einen synthetischen Sat zu beweisen, z. B. ben Sat: alles Bufällig-Eristirende hat eine Urfache. Man konnte niemals weiter kommen, als zu beweifen, daß ohne diese Beziehung wir die Eriftenz des Zufälligen 15 gar nicht begreifen, d. i. a priori burch ben Berftand bie Existenz eines solchen Dinges nicht erkennen konnten; woraus aber nicht folgt, bag eben dieselbe auch die Bedingung der Möglichkeit ber Sachen felbst fei. Wenn man baher nach unferem Beweise bes Grundsates ber Caufalitat gurud feben will, so wird man gewahr werben, daß wir benfelben nur von Db-20 jecten möglicher Erfahrung beweisen konnten: alles, mas geschieht, (eine jede Begebenheit) sett eine Ursache voraus und zwar so, daß wir ihn auch nur als Princip ber Möglichkeit ber Erfahrung, mithin ber Erkenntniß eines in ber empirischen Anschauung gegebenen Objects und nicht aus bloßen Begriffen beweisen konnten. Daß gleichwohl ber Sat, alles 25 Zufällige muffe eine Ursache haben, doch jedermann aus bloßen Begriffen 290 flar einleuchte, ist nicht zu leugnen; aber alsbann ift ber Begriff bes Bufälligen schon so gefaßt, daß er nicht die Rategorie der Modalität (als etwas, bessen Richtsein sich benten läßt), sondern die der Relation (als etwas, bas nur als Folge von einem anderen existiren fann) enthält, und 20 ba ist es freilich ein ibentischer Sat: Bas nur als Folge existiren kann, hat seine Ursache. In der That, wenn wir Beispiele vom zufälligen Dafein geben follen, berufen wir uns immer auf Beranderungen und nicht blog auf bie Möglichfeit des Gedankens vom Gegentheil.\*) Beran-

Speek

<sup>\*)</sup> Man kann sich bas Nichtsein ber Materie leicht benken, aber bie Alten fol-35 gerten baraus boch nicht ihre Rufälligkeit. Allein selbst ber Wechsel bes Seins und Richtseins eines gegebenen Zustandes eines Dinges, barin alle Beränberung besteht, beweiset gar nicht die Zufälligkeit dieses Zustandes gleichsam aus der Wirklichkeit

berung aber ist Begebenheit, die als solche nur durch eine Ursache möglich, deren Nichtsein also für sich möglich ist, und so erkennt man die Zufälligsteit daraus, daß etwas nur als Wirkung einer Ursache existiren kann; wird daher ein Ding als zufällig angenommen, so ist's ein analytischer Sat, zu sagen, es habe eine Ursache.

Noch merkwürdiger aber ift, daß wir, um die Möglichkeit ber Dinge zu Folge der Rategorien zu verstehen und also die objective Realität der letteren darzuthun, nicht bloß Anschauungen, sondern fogar immer außere Anschauungen bedürfen. Wenn wir g. B. die reinen Begriffe ber Relation nehmen, so finden wir, daß 1) um dem Begriffe ber Substang 10 correspondirend etwas Beharrliches in der Anschauung zu geben (und dadurch die objective Realität dieses Begriffs darzuthun), wir eine Anschauung im Raume (ber Materie) bedürfen, weil ber Raum allein beharrlich bestimmt ist, die Zeit aber, mithin alles, was im inneren Sinne ift, beständig fließt. 2) Um Beranderung, als die dem Begriffe ber 1 Caufalitat correspondirende Anschauung, darzustellen, muffen wir Bewegung als Beränderung im Raume jum Beispiele nehmen, ja fogar baburch allein konnen wir uns Beranderungen, deren Möglichkeit fein reiner Berftand begreifen fann, anschaulich machen. Beranderung ift Berbinbung contradictorisch einander entgegengesetzter Bestimmungen im Dasein so eines und beffelben Dinges. Wie es nun möglich fei, daß aus einem ge-292 gebenen Buftanbe ein ihm entgegengesetter beffelben Dinges folge, kann nicht allein keine Bernunft fich ohne Beispiel begreiflich, sondern nicht einmal ohne Anschauung verstandlich machen; und diese Anschauung ist die der Bewegung eines Bunfts im Raume, deffen Dafein in verschiede= 35 nen Ortern (als eine Folge entgegengesetter Bestimmungen) zuerst uns allein Veranderung anschaulich macht; benn um uns nachher selbst innere Beränderungen benkbar zu machen, muffen wir die Zeit als die Form bes inneren Sinnes figurlich burch eine Linie und die innere Beranderung durch das Ziehen diefer Linie (Bewegung), mithin die fuccessive w

seines Gegentheils, z. B. die Ruhe eines Körpers, welche auf die Bewegung folgt, noch nicht die Zusälligkeit der Bewegung besselben daraus, weil die erstere das Gegentheil der letteren ist. Denn dieses Gegentheil ist hier nur logisch, nicht realiter dem anderen entgegengesetzt. Man müßte beweisen, daß austatt der Bewegung im vorhergehenden Zeitpunkte es möglich gewesen, daß der Körper damals geruht 3 hätte, um die Zusälligkeit seiner Bewegung zu beweisen, nicht daß er hernach ruhe; denn da können beide Gegentheile gar wohl mit einander bestehen.

Existenz unser selbst in verschiedenem Bustande burch außere Anschauung uns faglich machen; wovon ber eigentliche Grund diefer ift, daß alle Beranderung etwas Beharrliches in der Anschauung voraussett, um auch selbst nur als Beranderung mahrgenommen zu werden, im inneren Sinn s aber gar keine beharrliche Anschauung angetroffen wird. — Endlich ist die Rategorie ber Gemeinschaft ihrer Möglichkeit nach gar nicht durch bie bloße Vernunft zu begreifen und also die objective Realitat dieses Begriffs ohne Anschauung und zwar außere im Raum nicht einzusehen möglich. Denn wie will man fich die Möglichfeit benfen, baß, wenn mehrere w Substanzen existiren, aus ber Existenz ber einen auf die Existenz ber anberen wechselseitig etwas (als Wirfung) folgen könne, und alfo, weil in der ersteren etwas ift, darum auch in den anderen etwas sein musse, was 293 aus der Existenz der letteren allein nicht verstanden werden fann? Denn dieses wird zur Gemeinschaft erfordert, ift aber unter Dingen, die sich ein is jedes durch feine Subsistenz völlig isoliren, gar nicht begreiflich. Daher Leibnig, indem er ben Substangen ber Belt, nur wie fie ber Berftand allein denkt, eine Gemeinschaft beilegte, eine Gottheit gur Bermittelung brauchte; benn aus ihrem Dasein allein schien sie ihm mit Recht unbegreiflich. Wir konnen aber bie Möglichkeit der Gemeinschaft (ber Gub-20 stanzen als Erscheinungen) uns gar wohl faßlich machen, wenn wir sie uns im Raume, also in der außeren Anschauung vorstellen. Denn biefer enthalt icon a priori formale außere Berhaltniffe als Bedingungen ber Möglichkeit der realen (in Wirfung und Gegenwirfung, mithin der Gemeinschaft) in sich. — Eben so fann leicht bargethan werben, bag bie Döglichkeit ber Dinge als Größen und also die objective Realitat ber Rategorie der Größe auch nur in der außeren Anschauung konne dargelegt und vermittelft ihrer allein hernach auch auf ben inneren Sinn angewandt werden. Allein ich muß, um Beitlauftigfeit zu vermeiben, die Beispiele davon dem Nachdenken des Lesers überlaffen.

Diese gange Bemerkung ift von großer Wichtigkeit, nicht allein um unsere vorhergehende Widerlegung des Idealisms zu bestätigen, sondern vielmehr noch, um, wenn vom Selbfterfenntniffe aus bem blogen inneren Bewußtsein und der Bestimmung unserer Natur ohne Beihulfe auße= 294 rer empirischen Anschauungen die Rede sein wird, uns die Schranken der

25 Möglichkeit einer folchen Erkenntniß anzuzeigen.

Die lette Folgerung aus diesem ganzen Abschnitte ift also: Alle Grundsate des reinen Berftandes find nichts weiter als Principien a pri-

- Locolo

ori der Möglichkeit der Erfahrung, und auf die letztere allein beziehen sich auch alle synthetische Sätze a priori, ja ihre Möglichkeit beruht selbst gänzlich auf dieser Beziehung.')

Der

Transscendent. Doctrin der Urtheilskraft (Analytik der Grundsäte)

Drittes Hauptstück.

Von dem Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt

in

### Phaenomena und Noumena.

Wir haben jest das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreiset und jeden Theil davon sorgfältig in Augenschein genommen, sondern es auch durchmeffen und jedem Dinge auf demfelben feine Stelle beftimmt. Dieses Land aber ist eine Infel und burch die Natur selbst in unverander- 11 liche Grenzen eingeschlossen. Es ift bas Land ber Wahrheit (ein reizender 295 Name), umgeben von einem weiten und fturmifchen Oceane, dem eigentlichen Site bes Scheins, wo manche Nebelbank und manches bald wegschmelzende Gis neue Lander lügt und, indem es den auf Entdeckungen herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren hoffnungen täuscht, so ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie boch auch niemals zu Ende bringen fann. Ghe wir uns aber auf diefes Meer magen, um es nach allen Breiten zu burchsuchen und gewiß zu werben, ob etwas in ihnen zu hoffen sei, so wird es nüglich sein, zuvor noch einen Blick auf die Karte des Landes zu werfen, das wir eben verlassen wollen, 15 und erstlich zu fragen, ob wir mit bem, was es in sich enthält, nicht allenfalls zufrieden fein konnten, oder auch aus Roth zufrieden fein muffen, wenn es sonft überall keinen Boden giebt, auf bem wir uns anbauen fonnten; zweitens, unter welchem Titel wir benn felbst dieses Land besiten und uns wider alle feindselige Anspruche gesichert halten konnen. Obicon » wir diese Fragen in dem Lauf der Analytik schon hinreichend beantwortet

10

<sup>1)</sup> Man vgl. S. 198 Anm.

haben, so kann doch ein summarischer Überschlag ihrer Auflösungen die Uberzeugung baburch verstärken, daß er die Momente berselben in einem Puntt vereinigt.

Wir haben nämlich gesehen: baß alles, was ber Verstand aus sich 5 selbst schöpft, ohne es von der Erfahrung zu borgen, das habe er bennoch zu keinem andern Behuf, als lediglich jum Erfahrungsgebrauch. Die Grundsate des reinen Berstandes, sie mogen nun a priori constitutiv sein 296 (wie die mathematischen), oder bloß regulativ (wie die bynamischen), ent= halten nichts als gleichsam nur bas reine Schema zur möglichen Erfah-10 rung; benn diese hat ihre Einheit nur von der synthetischen Einheit, welche ber Berftand ber Synthesis ber Ginbildungsfraft in Beziehung auf die Apperception ursprünglich und von felbst ertheilt, und auf welche die Erscheinungen, als data zu einem möglichen Erkenntniffe, schon a priori in Beziehung und Ginftimmung fteben muffen. Db nun aber gleich biefe 15 Berftandesregeln nicht allein a priori mahr find, sondern sogar der Quell aller Bahrheit, b. i. ber Abereinstimmung unserer Erkenntniß mit Db= jecten, baburch daß sie den Grund der Möglichkeit der Erfahrung als bes Inbegriffes aller Erkenntniß, barin uns Objecte gegeben werden mogen, in sich enthalten, so scheint es uns doch nicht genug, sich bloß dasjenige wortragen zu lassen, mas mahr ist, sondern mas man zu missen begehrt. Benn wir also durch diese fritische Untersuchung nichts mehreres lernen, als was wir im bloß empirischen Gebrauche bes Verstandes auch ohne so subtile Nachforschung von selbst wohl wurden ausgeübt haben, so scheint cs, sei der Bortheil, den man aus ihr zieht, den Aufwand und die Bu-25 ruftung nicht werth. Nun kann man zwar hierauf antworten: daß kein Borwit der Erweiterung unferer Erkenntniß nachtheiliger fei als der, fo den Rupen jederzeit zum voraus wissen will, ehe man sich auf Rach= 297 forschungen einläßt, und ehe man noch fich ben minbesten Begriff von diesem Rugen machen konnte, wenn berselbe auch vor Augen gestellt wurde. so Allein es giebt doch einen Vortheil, der auch dem schwierigsten und un= luftigsten Lehrlinge solcher transscendentalen Nachforschung begreiflich und dugleich angelegen gemacht werden kann, namlich biefer: baß ber bloß mit seinem empirischen Gebrauche beschäftigte Verstand, ber über die Quellen seiner eigenen Erkenntniß nicht nachsinnt, zwar sehr gut fort-36 fommen, eines aber gar nicht leiften konne, nämlich fich selbst die Grenzen seines Gebrauchs zu bestimmen und zu wissen, mas innerhalb oder außerhalb seiner ganzen Sphare liegen mag; benn bazu werden eben die tiefen



Untersuchungen erfordert, die wir angestellt haben. Kann er aber nicht unterscheiden, ob gewisse Fragen in seinem Horizonte liegen, oder nicht, so ist er niemals seiner Ansprüche und seines Besitzes sicher, sondern darf sich nur auf vielfältige beschämende Zurechtweisungen Rechnung machen, wenn er die Grenzen seines Gebiets (wie es unvermeidlich ist) unaufhör= 1 lich überschreitet und sich in Wahn und Blendwerke verirrt.

Daß also der Verftand von allen seinen Grundsäten a priori, ja von allen seinen Begriffen keinen andern als empirischen, niemals aber einen transscendentalen Bebrauch machen konne, ift ein Sat, ber, wenn er mit 298 Überzeugung erkannt werden fann, in wichtige Folgen hinaussieht. Der w transscendentale Gebrauch eines Begriffs in irgend einem Grundsate ift biefer: daß er auf Dinge überhaupt und an fich felbft, ber empirische aber, wenn er bloß auf Erscheinungen, b. i. Begenftande einer mog= lichen Erfahrung, bezogen wird. Dag aber überall nur ber lettere ftatt= finden könne, ersieht man baraus. Bu jedem Begriff wird erstlich die Lo= 13 gifche Form eines Begriffs (des Denkens) überhaupt und bann zweitens auch die Möglichkeit, ihm einen Begenstand zu geben, barauf er sich begiebe, erfordert. Ohne biefen lettern hat er feinen Ginn und ift vollig leer an Juhalt, ob er gleich noch immer die logische Function enthalten mag, aus etwanigen datis einen Begriff zu machen. Run fann ber Wegenstand einem Begriffe nicht anders gegeben werben, als in der Anschauung, und wenn eine reine Auschauung noch vor dem Gegenstande a priori mog= lich ift, so fann boch auch diese felbst ihren Gegenstand, mithin die objective Bultigkeit nur burch die empirische Anschauung bekommen, wovon sie die bloße Form ift. Also beziehen sich alle Begriffe und mit ihnen alle 3 Grundfate, so fehr fie auch a priori möglich fein mogen, bennoch auf em= pirische Anschauungen, b. i. auf data zur möglichen Erfahrung. Dhne dieses haben fie gar feine objective Bultigfeit, fondern find ein bloßes Spiel, es fei ber Einbildungsfraft ober bes Berftandes, respective mit ihren Vorstellungen. Man nehme nur die Begriffe ber Mathematik jum 30 299 Beispiele und zwar erftlich in ihren reinen Anschauungen. Der Raum hat drei Abmessungen, zwischen zwei Punkten kann nur eine gerade Linie fein zc. Obgleich alle diese Grundsate und die Vorstellung des Gegen= standes, womit sich jene Wissenschaft beschäftigt, völlig a priori im Bemuth erzeugt werden, so wurden sie boch gar nichts bedeuten, konnten wir as nicht immer an Erscheinungen (empirischen Gegenständen) ihre Bedeutung barlegen. Daher erfordert man auch, einen abgesonberten Begriff

5.00yl.

-431

sinnlich zu machen, d. i. das ihm correspondirende Object in der Anschauung darzulegen, weil ohne dieses der Begriff (wie man sagt) ohne Sinn, d. i. ohne Bedeutung, bleiben würde. Die Mathematik erfüllt diese Forderung durch die Construction der Gestalt, welche eine den Sinnen gegenwärtige (obzwar a priori zu Stande gebrachte) Erscheinung ist. Der Begriff der Größe sucht in eben der Bissenschaft seine Haltung und Sinn in der Zahl, diese aber an den Fingern, den Corallen des Rechenbretts, oder den Strichen und Punkten, die vor Augen gestellt werden. Der Begriff bleibt immer a priori erzeugt sammt den synthetischen Grundsähen oder Formeln aus solchen Begriffen; aber der Gebrauch dersselben und Beziehung auf angebliche Gegenstände kann am Ende doch nirgend, als in der Ersahrung gesucht werden, deren Möglichkeit (der Form nach) jene a priori enthalten.

Daß dieses aber auch der Fall mit allen Kategorien und den daraus 300
gesponnenen Grundsähen sei, erhellt auch daraus: daß wir sogar keine einzige derselben real') definiren, d. i. die Möglichkeit ihres Objects versständlich machen') können, ohne uns sofort zu Bedingungen der Sinnslichkeit, mithin der Form der Erscheinungen herabzulassen, als auf welche als ihre einzige Gegenstände sie folglich eingeschränkt sein müssen: weil, wenn man diese Bedingung wegnimmt, alle Bedeutung, d. i. Beziehung aufs Object, wegfällt, und man durch kein Beispiel sich selbst faßlich machen kann, was unter dergleichen Begriffe denn eigentlich für ein Ding gemeint sei.

Den Begriff der Größe überhaupt kann niemand erklären, als etwa so: so: daß sie die Bestimmung eines Dinges sei, dadurch, wie vielmal Eines in ihm gesetzt ist, gedacht werden kann. Allein dieses Wievielmal gründet sich auf die successive Wiederholung, mithin auf die Zeit und die Synthesis (des Gleichartigen) in derselben. Realität kann man im Gegensatze mit der Regation nur alsdann erklären, wenn man sich eine Zeit (als den Inbegriff von allem Sein) gedenkt, die entweder womit erfüllt, oder leer

<sup>1)</sup> real: Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> d. i. die . . . fonnen: Zusatz von A2.

<sup>°)</sup> In  $\Lambda^1$  gehört der oben nächstfolgende  $\Lambda$ bsatz in den Context dieses  $\Lambda$ bsatzes.

Zwischen beiden obigen Absätzen steht in A<sup>1</sup> eine Ausführung zur Desinition der Kategorien (IV 15817—1598: Oben, ben . . . Gültigkeit haben können.), die in A<sup>2</sup> ausgefallen ist.

ist. Laffe ich die Beharrlichkeit (welche ein Dasein zu aller Zeit ift) weg, fo bleibt mir zum Begriffe der Substanz nichts übrig, als die logische Borftellung vom Subject, welche ich baburch zu realisiren vermeine: bag ich mir Etwas vorstelle, welches bloß als Subject (ohne wovon ein Pradicat 301 zu sein) stattfinden kann. Aber nicht allein, daß ich gar keine Bedingun= gen weiß, unter welchen benn diefer logische Borzug irgend einem Dinge eigen sein werbe: so ift auch gar nichts weiter baraus zu machen und nicht bie mindeste Folgerung ju gieben, weil daburch gar fein Object bes Gebrauchs dieses Begriffs bestimmt wird, und man also gar nicht weiß, ob biefer überall irgend etwas bedeute. Vom Begriffe ber Urfache wurde ich 1 (wenn ich die Beit weglasse, in der etwas auf etwas anderes nach einer Regel folgt) in der reinen Rategorie nichts weiter finden, als daß es fo etwas sei, woraus sich auf bas Dasein eines andern schließen läßt; und es wurde dadurch nicht allein Ursache und Wirkung gar nicht von einanber unterschieden werden konnen, sondern weil dieses Schließenkonnen doch 15 bald Bedingungen erfordert, von denen ich nichts weiß, fo wurde ber Begriff gar keine Bestimmung haben, wie er auf irgend ein Object paffe. Der vermeinte Grundsat: alles Zufällige hat eine Ursache, tritt zwar ziemlich gravitätisch auf, als habe er seine eigene Würde in fich selbst. Allein frage ich: was versteht ihr unter Zufällig? und ihr antwortet, so bessen Nichtsein möglich ist, so möchte ich gern wissen, woran ihr biese Möglichkeit des Nichtseins erkennen wollt, wenn ihr euch nicht in ber Reihe ber Erscheinungen eine Succession und in diefer ein Dasein, welches auf bas Nichtfein folgt (ober umgekehrt), mithin einen Bechsel vorstellt; benn daß das Nichtsein eines Dinges sich selbst nicht widerspreche, ist eine lahme = 302 Berufung auf eine logische Bedingung, die zwar zum Begriffe nothwendig, aber zur realen Möglichkeit bei weitem nicht hinreichend ift; wie ich benn eine jebe existirende Substang in Gebanken aufheben fann, ohne mir felbst zu widersprechen, daraus aber auf die objective Bufalligkeit berselben in ihrem Dasein, d. i. die Möglichkeit ihres Nichtseins an fich felbst, gar 30 nicht schließen kann. Was ben Begriff ber Gemeinschaft betrifft, so ift leicht zu ermessen: daß, da die reinen Kategorien der Substanz sowohl als Caufalitat feine das Object bestimmende Erklarung zulaffen, Die wechselseitige Causalität in ber Beziehung ber Substanzen auf einander (commercium) eben so wenig berselben fabig sei. Möglichkeit, Dasein s und Nothwendigkeit hat noch niemand anders als durch offenbare Tautologie erklaren konnen, wenn man ihre Definition lediglich aus bem reinen

Berstande schöpfen wollte. Denn das Blendwerk, die logische Möglichkeit des Begriffs (da er sich selbst nicht widerspricht) der transscendentalen Möglichkeit der Dinge (da dem Begriff ein Gegenstand correspondirt) zu unterschieben, kann nur Unversuchte hintergehen und zufrieden stellen.\*)

5 Hieraus ') fließt nun unwidersprechlich: daß die reinen Berstandes= 303 begriffe niemals von transscendentalem, sondern jederzeit nur von empirischem Gebrauche sein können, und daß die Grundsätze des reinen Berstandes nur in Beziehung auf die allgemeinen Bedingungen einer möglichen Erfahrung auf Gegenstände der Sinne, niemals aber auf Dinge überhaupt (ohne Rücksicht auf die Art zu nehmen, wie wir sie anschauen mögen) bezogen werden können.

Die transscendentale Analytik hat demnach dieses wichtige Resultat: daß der Verstand a priori niemals mehr leisten könne, als die Form einer möglichen Erfahrung überhaupt zu anticipiren, und da dassenige, was nicht Erscheinung ist, kein Gegenstand der Erfahrung sein kann, daß er die Schranken der Sinnlichkeit, innerhalb denen uns allein Gegenstände gegeben werden, niemals überschreiten könne. Seine Grundsäße sind bloß Principien der Exposition der Erscheinungen, und der stolze Name einer Ontologie, welche sich anmaßt, von Dingen überhaupt synthetische Erstenntnisse a priori in einer systematischen Doctrin zu geben (z. E. den Grundsaß der Causalität), muß dem bescheidenen einer bloßen Analytik des reinen Verstandes Plaß machen.

Das Denken ist die Handlung, gegebene Anschauung auf einen Ge= 304 genstand zu beziehen. Ist die Art dieser Anschauung auf keinerlei Weise gegeben, so ist der Gegenstand bloß transscendental, und der Verstandes= begriff hat keinen andern als transscendentalen Gebrauch, nämlich die Einheit des Denkens eines Mannigfaltigen überhaupt. Durch eine reine Kategorie nun, in welcher von aller Bedingung der sinnlichen Anschauung

<sup>\*)</sup> Mit einem Worte, alle diese Begriffe lassen sich durch nichts belegen und dadurch ihre reale Möglichkeit darthun, wenn alle sinnliche Anschauung (die einzige, die wir haben) weggenommen wird, und es bleibt dann nur noch die logische Möglichkeit übrig, d. i. daß der Begriff (Gedanke) möglich sei, wovon aber nicht die Rede ist, sondern ob er sich auf ein Object beziehe und also irgend was bedeute.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Der in A<sup>1</sup> vor dem obigen Absatz stehende Absatz Es hat etwas Be-15 frembliches . . . objectiver Begriffe. (IV 16019—16117) ist in A<sup>2</sup> ausgefallen.

<sup>2)</sup> Diese Anmerkung ist ein Zusatz von A2.

als der einzigen, die uns möglich ift, abstrahirt wird, wird also kein Object bestimmt, sondern nur das Denken eines Objects überhaupt nach verschiedenen modis ausgedrückt. Nun gehört zum Gebrauche eines Begriss noch eine Function der Urtheilskraft, worauf ein Gegenstand unter ihm subsumirt wird, mithin die wenigstens formale Bedingung, unter der etwas in der Anschauung gegeben werden kann. Fehlt diese Bedingung der Urtheilskraft (Schema), so fällt alle Subsumtion weg; denn es wird nichts gegeben, was unter den Begriff subsumirt werden könne. Der bloß transscendentale Gebrauch also der Kategorien ist in der That gar kein Gebrauch und hat keinen bestimmten oder auch nur der Form nach bestimmten Gegenstand. Hieraus folgt, daß die reine Kategorie auch zu keinem synthetischen Grundsaße a priori zulange, und daß die Grundsäße des reinen Berstandes nur von empirischem, niemals aber von transscendenstalem Gebrauche sind, über das Feld möglicher Erfahrung hinaus aber es überall keine synthetische Grundsäße a priori geben könne.

Es kann baher rathsam sein, sich also auszudrücken: die reinen Kategorien ohne formale Bedingungen der Sinnlichkeit haben bloß transscenzbentale Bedeutung, sind aber von keinem transscendentalen Gebrauch, weil dieser an sich selbst unmöglich ist, indem ihnen alle Bedingungen irzgend eines Gebrauchs (in Urtheilen) abgehen, nämlich die formalen Bez dingungen der Subsumtion irgend eines angeblichen Gegenstandes unter diese Begriffe. Da sie also (als bloß reine Kategorien) nicht von empizischem Gebrauche sein sollen und von transscendentalem nicht sein können, so sind sie von gar keinem Gebrauche, wenn man sie von aller Sinnlichzeit absondert, d. i. sie können auf gar keinen angeblichen Gegenstand aus gewandt werden; vielmehr sind sie bloß die reine Form des Verstandeszgebrauchs in Ansehung der Gegenstände überhaupt und des Denkens, ohne doch durch sie allein irgend ein Object denken oder bestimmen zu können.

Es liegt indessen hier eine schwer zu vermeidende Täuschung zum Brunde. Die Kategorien gründen sich ihrem Ursprunge nach nicht auf Sinnlichkeit wie die Anschauungsformen, Raum und Zeit, scheinen also eine über alle Gegenstände der Sinne erweiterte Anwendung zu ver-

¹) Statt der folgenden vier Absätze, von den Worten: Es liegt indessen ... bis zu den Worten verstanden werden. (S. 21033.34) sindet sich in A¹ eine Erör- 55 terung, die sieben Absätze: Erscheinungen, sosern sie . . . werden mag, gedacht wird. (IV 16233—16520.21) umfasst.

ftatten. Allein fie find ihrerfeits wiederum nichts als Gedankenformen, bie bloß das logische Vermögen enthalten, das mannigfaltige in der Anschauung Gegebene in ein Bewußtsein a priori zu vereinigen; und da 306 tonnen fie, wenn man ihnen die uns allein mögliche Anschauung wegnimmt, noch weniger Bedeutung haben, als jene reine finnliche Formen, burch die doch wenigstens ein Object gegeben wird, anstatt baß eine unferm Verstande eigene Verbindungsart des Mannigfaltigen, wenn biejenige Anschauung, darin biefes allein gegeben werden kann, nicht hinzu kommt, gar nichts bedeutet. — Gleichwohl liegt es doch schon in unserm Begriffe, wenn wir gewisse Gegenstande als Erscheinungen Sinnenwesen (Phaenomena) nennen, indem wir die Art, wie wir sie anschauen, von ihrer Beschaffenheit an fich felbst unterscheiben: baß wir entweder eben bieselbe nach dieser letteren Beschaffenheit, wenn wir sie gleich in berselben nicht anschauen, oder auch andere mögliche Dinge, die gar nicht Objecte 15 unserer Sinne find, als Begenstande, bloß durch den Verstand gedacht, jenen gleichsam gegenüber stellen und fie Berftanbeswesen (Noumona) nennen. Nun fragt sich: ob unsere reine Verstandesbegriffe nicht in Ansehung dieser letteren Bedeutung haben und eine Erkenntnifart berfelben fein fonnten?

Sleich anfangs aber zeigt sich hier eine Zweibeutigkeit, welche großen Mißverstand veranlassen kann: daß, da der Verstand, wenn er einen Gezgenstand in einer Beziehung bloß Phanomen nennt, er sich zugleich außer dieser Beziehung noch eine Vorstellung von einem Gegenstande an sich selbst macht und sich daher vorstellt, er könne sich auch von dergleichen 307 Gegenstande Begriffe machen, und, da der Verstand keine andere als die Rategorien liesert, der Gegenstand in der letzteren Bedeutung wenigsstens durch diese reine Verstandesbegriffe müsse gedacht werden können, dadurch aber verleitet wird, den ganz undestimmten Begriff von einem Verstandeswesen als einem Etwas überhaupt außer unserer Sinnlichkeit sie sinen bestimmten Begriff von einem Wesen, welches wir durch den Verstand auf einige Art erkennen könnten, zu halten.

Wenn wir unter Noumenon ein Ding verstehen, so fern es nicht Object unserer sinnlichen Anschauung ist, indem wir von unserer Anschauungsart desselben abstrahiren, so ist dieses ein Noumenon im nes gativen Verstande. Verstehen wir aber darunter ein Object einer nichtsinnlichen Anschauung, so nehmen wir eine besondere Auschausungsart an, nämlich die intellectuelle, die aber nicht die unsrige ist, von

Rant's Schriften. Berte. III.

14

- Locolo

welcher wir auch die Möglichkeit nicht einsehen können, und das wäre das Roumenon in positiver Bedeutung.

Die Lehre von der Sinnlichkeit ist nun zugleich die Lehre von ben Roumenen im negativen Verstande, b. i. von Dingen, die der Verstand sich ohne diese Beziehung auf unsere Auschauungsart, mithin nicht bloß 5 als Erscheinungen, sondern als Dinge an sich selbst denken muß, von benen er aber in dieser Absonderung zugleich begreift, daß er von seinen 308 Rategorien in bieser Art sie zu erwägen keinen Gebrauch machen könne: weil, da diese nur in Beziehung auf die Ginheit ber Anschauungen in Raum und Zeit Bedeutung haben, fie eben biefe Ginheit auch nur wegen w der bloßen Ibealität des Raums und der Zeit durch allgemeine Verbin= bungsbegriffe a priori bestimmen konnen. Wo diese Zeiteinheit nicht angetroffen werden kann, mithin beim Noumenon, da hort ber gange Bebrauch, ja felbst alle Bedeutung der Kategorien völlig auf; denn selbst die Möglichkeit der Dinge, die den Kategorien entsprechen sollen, laßt sich 15 gar nicht einsehen, weshalb ich mich nur auf das berufen darf, was ich in der allgemeinen Anmerkung zum vorigen Hauptstücke gleich zu Anfang anführte. Nun fann aber die Möglichkeit eines Dinges niemals bloß aus bem Nichtwidersprechen eines Begriffs beffelben, sondern nur baburch, daß man diesen durch eine ihm correspondirende Anschauung belegt, be= :wiesen werben. Wenn wir also die Rategorien auf Gegenstände, die nicht als Erscheinungen betrachtet werden, anwenden wollten, so mußten wir eine andere Anschauung als die finnliche gum Grunde legen, und alsdann ware ber Gegenstand ein Noumenon in positiver Bedeutung. Da nun eine solche, nämlich die intellectuelle Anschauung, schlechterdings außer 25 unserem Erkenntnisvermögen liegt, so fann auch ber Bebrauch ber Rategorien keinesweges über die Grenze ber Gegenstande ber Erfahrung binausreichen; und ben Sinnenwesen correspondiren zwar freilich Verftandes= 309 wesen, auch mag es Verstandeswesen geben, auf welche unser sinnliches Anschauungsvermögen gar feine Beziehung hat, aber unsere Verstandes= > begriffe, als bloge Bedankenformen für unsere finnliche Anschauung, reichen nicht im mindesten auf diese hinaus; was also von uns Roumenon genannt wird, muß als ein solches nur in negativer Bedeutung verftanden werden.1)

Wenn ich alles Denken (burch Rategorien) aus einer empirischen Er- 25

<sup>1)</sup> Man vgl. S. 208 Anm.

fenntniß wegnehme, so bleibt gar keine Erkenntniß irgend eines Gegenstandes übrig; denn durch bloße Anschauung wird gar nichts gedacht, und daß diese Affection der Sinnlichkeit in mir ift, macht gar keine Beziehung von dergleichen Borftellung auf irgend ein Object aus. Laffe ich aber bingegen alle Anschanung weg, so bleibt boch noch die Form bes Denkens, b. i. die Art, bem Mannigfaltigen einer möglichen Anschauung einen Gegenstand zu bestimmen. Daher erstrecken sich bie Rategorien so fern weiter, als die finnliche Anschauung, weil fie Objecte überhaupt benten, ohne noch auf die besondere Art (der Sinnlichkeit) zu sehen, in der fie ge-10 geben werden mogen. Sie bestimmen aber badurch nicht eine größere Sphare von Gegenständen, weil, daß folche gegeben werden konnen, man nicht annehmen kann, ohne daß man eine andere als sinnliche Art der Anschanung als möglich voraussett, wozu wir aber keinesweges berechtigt find.

15

Ich nenne einen Begriff problematisch, der keinen Widerspruch ent= 310 halt, ber auch als eine Begrenzung gegebener Begriffe mit andern Erfenntnissen zusammenhängt, bessen objective Realitat aber auf feine Beise erkannt werden fann. Der Begriff eines Noumenon, d. i. eines Dinges, welches gar nicht als Gegenstand ber Sinne, sondern als ein Ding an fich 20 felbst (lediglich burch einen reinen Berftand) gedacht werden foll, ift gar nicht widersprechend; denn man kann von ber Sinnlichkeit boch nicht behaupten, daß sie die einzige mögliche Art ber Anschauung fei. Ferner ift biefer Begriff nothwendig, um die sinnliche Anschauung nicht bis über die Dinge an sich felbst auszudehnen und also um die objective Gultigkeit ber 25 sinnlichen Erkenntniß einzuschränken (benn bie übrigen, worauf jene nicht reicht, heißen eben darum Noumena, damit man dadurch anzeige, jene Er= fenntnisse konnen ihr Gebiet nicht über alles, was der Berftand benft, erstrecken). Am Ende aber ift boch die Möglichkeit solcher Noumenorum gar nicht einzusehen, und ber Umfang außer der Sphare ber Erscheinungen ift (für uns) leer, b. i. wir haben einen Berstand, der sich problematisch weiter erstreckt als jene, aber keine Anschanung, ja auch nicht einmal den Begriff von einer möglichen Anschauung, wodurch uns außer dem Felde ber Sinnlichfeit Wegenstände gegeben und ber Berftand über dieselbe binaus affertorisch gebraucht werden konne. Der Begriff eines Noumenon 35 ift also bloß ein Grenzbegriff, um die Anmaßung der Sinnlichkeit ein= 311 zuschränken, und also nur von negativem Gebrauche. Er ist aber gleich= wohl nicht willfürlich erdichtet, sondern hangt mit ber Einschränfung der

Sinnlichkeit zusammen, ohne boch etwas Positives außer dem Umfange berselben seben zu können.

Die Eintheilung der Gegenstände in Phaenomena und Noumena und der Welt in eine Sinnen= und Verftandeswelt fann baber in positiver Bebeutung ') gar nicht zugelaffen werben, obgleich Begriffe allerdings : die Eintheilung in sinnliche und intellectuelle zulaffen; benn man fann ben letteren keinen Gegenstand bestimmen und sie also auch nicht für objectivgültig ausgeben. Wenn man von ben Sinnen abgeht, wie will man begreiflich machen, daß unsere Rategorien (welche bie einzigen übrig bleibenben Begriffe für Noumena sein wurden) noch überall etwas bedeuten, da 10 zu ihrer Beziehung auf irgend einen Gegenstand noch etwas mehr als bloß bie Einheit bes Denkens, namlich überdem eine mögliche Anschauung, gegeben fein muß, barauf jene angewandt werben fonnen? Der Begriff eines Noumoni, bloß problematisch genommen, bleibt bemungeachtet nicht allein zulässig, sondern auch, als ein die Sinnlichkeit in Schranken segender Be- 15 griff, unvermeidlich. Aber alsbann ift bas nicht ein besonderer intelli= gibeler Gegenstand fur unsern Berftand, sondern ein Berftand, fur ben es gehörte, ift selbst ein Problema, nämlich nicht discursiv, burch Rate-312 gorien, fondern intuitiv, in einer nichtfinnlichen Anschauung, feinen Gegenftand zu erkennen, als von welchem wir uns nicht die geringfte Vorstellung 20 seiner Möglichkeit machen können. Unfer Verstand bekommt nun auf diese Beise eine negative Erweiterung, b. i. er wird nicht burch die Sinnlichkeit eingeschränkt, sondern ichränkt vielmehr dieselbe ein, baburch bag er Dinge an sich selbst (nicht als Erscheinungen betrachtet) Noumena nennt. Aber er fest sich auch fofort felbst Grenzen, sie durch keine Rategorien zu er= = fennen, mithin fie nur unter bem Ramen eines unbekannten Etwas au denfen.

Ich finde indessen in den Schriften der Neueren einen ganz andern Gebrauch der Ausbrücke eines mundi sensibilis und intelligibilis,") der

<sup>\*)</sup> Man muß nicht statt dieses Ausbrucks den einer intellectnellen Welt, wie man im deutschen Bortrage gemeinhin zu thun pslegt, brauchen; denn intellectuell oder sensitiv sind nur die Erkenutnisse. Was aber nur ein Gegenstand der einen oder der anderen Auschauungsart sein kann, die Objecte also, müssen (unerachtet der Härte des Lauts) intelligibel oder seusibel heißen. 2)

<sup>1)</sup> in positiver Bebeutung: Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> Die Anmerkung ist ein Zusatz von A2.

von dem Sinne der Alten gang abweicht, und wobei es freilich feine Schwierigkeit hat, aber auch nichts als leere Wortkramerei angetroffen wird. Nach bemfelben hat es einigen beliebt, den Inbegriff der Erichei= nungen, sofern er angeschaut wird, die Sinnenwelt, fofern aber der Bus sammenhang berselben nach allgemeinen Verftandesgesetzen gedacht wirb, die Verstandeswelt zu nennen. Die theoretische Astronomie, welche die 313 bloße Beobachtung des bestirnten himmels vorträgt, wurde die erstere, die contemplative bagegen (etwa nach dem Copernicanischen Beltsuftem, ober gar nach Newtons Gravitationsgesetzen erklart) die zweite, nämlich eine intelligibele Welt, vorstellig machen. Aber eine folche Wortverdrehung ist eine bloße sophistische Ausflucht, um einer beschwerlichen Frage auszuweichen, dadurch daß man ihren Sinn zu seiner Bemachlichkeit berabstimmt. In Ansehung ber Erscheinungen laßt fich allerdings Berftand und Vernunft brauchen; aber es fragt fich, ob diefe auch noch einigen Gebrauch haben, wenn der Gegenstand nicht Erscheinung (Noumenon) ist, und in diesem Sinne nimmt man ihn, wenn er an sich als bloß intelligibel, b. i. bem Berftande allein und gar nicht ben Sinnen gegeben, gebacht wird. Es ist also die Frage: ob außer jenem empirischen Gebrauche des Berstandes (felbst in ber Newtonischen Borstellung des Weltbaues) noch 20 ein transscendentaler möglich sei, ber auf das Noumenon als einen Gegenftand gehe, welche Frage wir verneinend beantwortet haben.

Benn wir benn alfo fagen: die Sinne ftellen uns die Wegenstanbe vor, wie fie erscheinen, ber Berftand aber, wie fie find, fo ift bas lettere nicht in transscendentaler, sondern bloß empirischer Bedeutung zu 25 nehmen, nämlich wie fie als Gegenftande ber Erfahrung im durchgangigen Busammenhange ber Erscheinungen mussen vorgestellt werden und nicht 314 nach dem, was fie außer ber Beziehung auf mögliche Erfahrung und folglich auf Sinne überhaupt, mithin als Gegenstände bes reinen Berftandes fein mogen. Denn diefes wird uns immer unbekannt bleiben, fo gar, daß es auch unbekannt bleibt, ob eine folche transscendentale (außerordentliche) Erkenntniß überall möglich sei, zum wenigsten als eine folche, die unter unseren gewöhnlichen Rategorien steht. Berftand und Sinnlichkeit fonnen bei uns nur in Berbindung Gegenstanbe bestimmen. Wenn wir sie trennen, so haben wir Anschauungen ohne Begriffe, oder Begriffe ohne Auschauungen, in beiden Fallen aber Borftellungen, die wir auf feinen bestimmten Wegenstand beziehen konnen.

Benn jemand noch Bebenken trägt, auf alle biefe Erörterungen bem

bloß transscendentalen Gebrauche der Kategorien zu entsagen, so mache er einen Versuch von ihnen in irgend einer synthetischen Behauptung. Denn eine analytische bringt den Verstand nicht weiter, und ba er nur mit bem beschäftigt ift, was in bem Begriffe schon gedacht wird, so lagt er es un= ausgemacht, ob diefer an sich selbst auf Gegenstände Beziehung habe, ober nur die Einheit des Denkens überhaupt bedeute (welche von ber Art, wie ein Begenstand gegeben werden mag, völlig abstrahirt); es ift ihm genug au wissen, mas in seinem Begriffe liegt; worauf ber Begriff felber geben 315 moge, ift ihm gleichgültig. Er versuche es bemnach mit irgend einem fynthetischen und vermeintlich transscendentalen Grundsate, als: alles, was 10 ba ift, exiftirt als Substanz ober eine berselben anhängende Bestimmung; alles Zufällige existirt als Wirkung eines andern Dinges, nämlich seiner Urfache, u. f. w. Nun frage ich: woher will er diese synthetische Sate nehmen, ba die Begriffe nicht beziehungsweise auf mögliche Erfahrung, sondern von Dingen an sich selbst (Noumena) gelten follen? Wo ist hier 15 bas Dritte, welches jederzeit zu einem synthetischen Sage erforbert wird, um in bemfelben Begriffe, die gar feine logische (analytische) Bermandt= schaft haben, mit einander zu verknupfen? Er wird seinen Sat niemals beweisen, ja was noch mehr ist, sich nicht einmal wegen ber Möglichkeit einer solchen reinen Behauptung rechtfertigen können, ohne auf den em= 30 pirischen Verstandesgebrauch Rucksicht zu nehmen und baburch bem reinen und sinnenfreien Urtheile völlig zu entsagen. Go ift benn ber Begriff reiner, bloß intelligibeler Gegenstände ganglich leer von allen Grundfagen ihrer Anwendung, weil man feine Art ersinnen fann, wie sie gegeben werden follten, und der problematische Gedanke, der doch einen Blat für fie 2 offen laßt, dient nur wie ein leerer Raum, die empirischen Grundsage ein= zuschränken, ohne doch irgend ein anderes Object der Erkenntniß außer der Sphare ber letteren in sich zu enthalten und aufzuweisen.

Anhang.

316

Von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe burch die Verwechselung des empirischen Verstandesgebrauchs mit dem transscendentalen.

Die Überlegung (reflexio) hat es nicht mit den Gegenständen selbst zu thun, um geradezu von ihnen Begriffe zu bekommen, sondern ist der Zu-

stand des Gemüths, in welchem wir uns zuerst bazu anschicken, um die fubjectiven Bedingungen ausfindig zu machen, unter denen wir zu Begriffen gelangen konnen. Sie ist das Bewußtsein des Berhaltnisses gegebener Vorstellungen zu unseren verschiedenen Erkenntnifguellen, burch welches allein ihr Verhältniß unter einander richtig bestimmt werden kann. Die erfte Frage vor aller weitern Behandlung unserer Vorstellung ift die: in welchem Erkenntnigvermögen gehören fie zusammen? Ift es ber Berstand, oder find es die Sinne, vor benen fie verfnupft oder verglichen werben? Manches Urtheil wird aus Gewohnheit angenommen oder durch Reigung gefnüpft; weil aber feine überlegung vorhergeht, ober wenigstens kritisch darauf folgt, so gilt es für ein solches, das im Berstande seinen Ur= sprung erhalten hat. Nicht alle Urtheile bedürfen einer Untersuchung, d. i. einer Aufmerksamkeit auf die Gründe der Wahrheit; denn wenn sie unmittelbar gewiß sind, z. B. zwischen zwei Punkten kann nur eine gerade 317 15 Linie sein, so läßt sich von ihnen kein noch näheres Merkmal ber Wahr= heit, als das fie felbst ausdrucken, anzeigen. Aber alle Urtheile, ja alle Bergleichungen bedürfen einer Uberlegung, d. i. einer Unterscheidung ber Erkenntnißfraft, wohn die gegebenen Begriffe gehoren. Die handlung, dadurch ich die Bergleichung der Borftellungen überhaupt mit der Er-20 kenntnißfraft zusammenhalte, barin sie angestellt wird, und wodurch ich unterscheibe, ob sie als zum reinen Berstande ober zur sinnlichen Anschauung gehörend ') unter einander verglichen werden, nenne ich die transfeen bentale Uberlegung. Das Berhältniß aber, in welchem die Begriffe in einem Gemuthszuftande zu einander gehören konnen, ift bas ber Giner= 25 leiheit und Berichiedenheit, ber Ginftimmung und bes Biber= ftreits, bes Inneren und bes Außeren, endlich bes Beftimmbaren und ber Bestimmung (Materie und Form). Die richtige Bestimmung dieses Verhaltnisses beruht darauf, in welcher Erkenntnißfraft sie subjectiv zu einander gehören, ob in der Sinnlichkeit ober bem Verstande. Denn ber Unterschied ber letteren macht einen großen Unterschied in ber Art, wie man sich die ersten benken solle.

Bor allen objectiven Urtheilen vergleichen wir die Begriffe, um auf die Einerleiheit (vieler Vorstellungen unter einem Begriffe) zum Behuf ber allgemeinen Urtheile, oder die Verschiedenheit berfelben zu Erzeugung besonderer, auf die Ginstimmung, daraus bejahende, und 318

431 1/4

<sup>1)</sup> A1: als gehörig zum reinen Verstande oder zur simtlichen Anschammg

den Widerstreit, baraus verneinende Urtheile werden konnen n. f. w., zu kommen. Aus diesem Grunde sollten wir, wie es scheint, die angeführ= ten Begriffe Vergleichungsbegriffe nennen (conceptus comparationis). Beil aber, wenn es nicht auf die logische Form, fondern auf den Inhalt ber Begriffe ankommt, b. i. ob die Dinge felbst einerlei oder verschieden, einftimmig ober im Widerftreit find zc., die Dinge ein zwiefaches Berhaltniß zu unserer Erkenntnißfraft, nämlich zur Sinnlichkeit und zum Berftanbe, haben tonnen, auf diese Stelle aber, barin fie gehoren, die Art ankommt, wie sie zu einander gehören sollen: so wird die transscendentale Reflexion, d. i. das Verhältniß gegebener Vorstellungen zu einer oder der 10 anderen Erkenntnifart, ihr Verhaltniß unter einander allein bestimmen tonnen; und ob die Dinge einerlei ober verschieden, einstimmig ober widerstreitend find 2c., wird nicht sofort aus ben Begriffen selbst durch bloße Bergleichung (comparatio), sondern allererst durch die Unterscheidung ber Erkenntnigart, wozu fie gehoren, vermittelft einer transscendentalen über- 15 legung (reflexio), ausgemacht werben konnen. Man konnte also zwar sagen: daß die logische Reflexion eine bloße Comparation sei, benn bei ihr wird von der Erkenntniffraft, wozu die gegebenen Vorstellungen gehören, ganglich abstrahirt, und fie find alfo fo fern ihrem Site nach im Gemutheals 319 gleichartig zu behandeln; die transscendentale Reflexion aber (welche 180 auf die Gegenstände selbst geht) enthalt ben Grund ber Möglichkeit der objectiven Comparation ber Vorstellungen unter einander und ist also von der letteren gar fehr verschieden, weil die Erkenntniffraft, bagu fie gehören, nicht eben dieselbe ift. Diese transscendentale Überlegung ift eine Pflicht, von der sich niemand lossagen kann, wenn er a priori etwas über 23 Dinge urtheilen will. Wir wollen sie jett zur Hand nehmen und werden baraus für die Bestimmung des eigentlichen Geschäfts des Berstandes nicht wenig Licht ziehen.

1. Einerleiheit und Verschiedenheit. Wenn uns ein Gegensstand mehrmals, jedesmal aber mit eben denselben innern Bestimmungen (qualitas et quantitas) dargestellt wird, so ist derselbe, wenn er als Gegensstand des reinen Verstandes gilt, immer eben derselbe und nicht viel, sons dern nur Ein Ding (numerica identitas); ist er aber Erscheinung, so kommt es auf die Vergleichung der Begriffe gar nicht an, sondern so sehr auch in Ansehung derselben alles einerlei sein mag, ist doch die Verschies denheit der Örter dieser Erscheinung zu gleicher Zeit ein genugsamer Grund der numerischen Verschiedenheit des Gegenstandes (der Sinne)

felbst. So kann man bei zwei Tropfen Waffer von aller innern Berschiebenheit (ber Qualität und Quantität) völlig abstrahiren, und es ift ge= nug, daß sie in verschiedenen Ortern zugleich angeschaut werden, um sie für numerisch verschieden zu halten. Leibnig nahm die Erscheinungen 320 als Dinge an fich felbst, mithin für intelligibilia, d. i. Gegenstände bes reinen Verstandes (ob er gleich wegen der Verworrenheit ihrer Vorstellungen dieselben mit dem Namen der Phanomene belegte), und da fonnte fein Cat bes Nichtzuunterscheibenben (principium identitatis indiscernibilium) allerdings nicht bestritten werben; ba fie aber Gegen-10 stande der Sinnlichkeit find, und ber Berftand in Ansehung ihrer nicht von reinem, sondern bloß empirischem Gebrauche ift, so wird die Bielheit und numerifche Berichiedenheit ichon burch den Raum felbst als die Bebingung ber außeren Erscheinungen angegeben. Denn ein Theil bes Raums, ob er zwar einem andern völlig ahnlich und gleich sein mag, ist 15 doch außer ihm und eben badurch ein vom ersteren verschiedener Theil, ber zu ihm hinzukommt, um einen größeren Raum auszumachen; und dieses muß daher von allem, was in den mancherlei Stellen des Raums zugleich ift, gelten, fo fehr es sich fonft auch ahnlich und gleich fein mag.

2. Einstimmung und Wiberftreit. Wenn Realität nur durch den reinen Verstand vorgestellt wird (realitas noumenon), so läßt sich zwischen ben Realitäten fein Biderstreit benfen, b. i. ein folches Berhaltniß, ba fie, in einem Subject verbunden, einander ihre Folgen aufheben, und 3 - 3 = 0 fei. Dagegen kann bas Reale in der Erscheinung (realitas phaenomenon) unter einander allerdings im Widerstreit sein und, vereint 321 25 in demfelben Subject, eines die Folge bes andern gang ober zum Theil vernichten, wie zwei bewegende Rrafte in derfelben geraden Linie, fofern fie einen Punkt in entgegengesetter Richtung entweder ziehen ober druden,

ober auch ein Vergnugen, mas dem Schmerze die Bage halt.

3. Das Innere und Außere. An einem Begenstande bes reinen 30 Berftandes ift nur dasjenige innerlich, welches gar keine Beziehung (bem Dafein nach) auf irgend etwas von ihm Berschiebenes hat. Dagegen find die innern Bestimmungen einer substantia phaonomenon im Raume nichts als Verhaltnisse und fie felbst ganz und gar ein Inbegriff von lauter Relationen. Die Substang im Raume fennen wir nur burch Rrafte, bie in bemselben wirksam sind, entweder andere dahin zu treiben (Anziehung), ober vom Eindringen in ihn abzuhalten (Burucftogung und Undurchbringlichkeit); andere Gigenschaften fennen wir nicht, die den Be-

431 1/4

griff von der Substanz, die im Raum erscheint, und die wir Materie nennen, ausmachen. Als Object des reinen Verstandes muß jede Subsstanz dagegen innere Bestimmungen und Kräfte haben, die auf die innere Realität gehen. Allein was fann ich mir für innere Accidenzen denken, als diejenigen, so mein innerer Sinn mir darbietet, nämlich das, was entweder selbst ein Denken, oder mit diesem analogisch ist? Daher machte Leibniz aus allen Substanzen, weil er sie sich als Noumona vorstellte, selbst aus den Bestandtheilen der Materie, nachdem er ihnen alles, was äußere Relation bedeuten mag, mithin auch die Zusammensehung in Gedanken genommen hatte, einsache Subjecte, mit Vorstellungskräften bes gabt, mit einem Worte Monaden.

4. Materie und Form. Dieses sind zwei Begriffe, welche aller andern Reflexion zum Grunde gelegt werden, so fehr find fie mit jedem Gebrauch des Verstandes unzertrennlich verbunden. Der erstere bedeutet bas Beftimmbare überhaupt, ber zweite beffen Beftimmung (beibes in 15 transscendentalem Verstande, ba man von allem Unterschiede bessen, was gegeben wird, und ber Art, wie es bestimmt wird, abstrahirt). Die Logifer nannten ehedem das Allgemeine die Materie, den specifischen Unterschied aber die Form. In jedem Urtheile kann man die gegebenen Begriffe logifche Materie (aum Urtheile), das Verhältniß berselben (vermittelft der = Copula) die Form des Urtheils nennen. In jedem Wesen find die Bestandstude deffelben (essentialia) die Materie, die Art, wie sie in einem Dinge verknüpft find, die wesentliche Form. Auch murde in Ansehung der Dinge überhaupt unbegrenzte Realität als die Materie aller Möglich= feit, Ginschränkung berfelben aber (Negation) als diejenige Form ange= 25 sehen, wodurch fich ein Ding vom andern nach transscendentalen Begriffen unterscheibet. Der Verstand nämlich verlangt zuerft, daß etwas gegeben 323 sei (wenigstens im Begriffe), um es auf gewisse Art bestimmen zu konnen. Daher geht im Begriffe bes reinen Verftandes die Materie ber Form vor, und Leibnig nahm um deswillen zuerft Dinge an (Monaden) und 3 innerlich eine Vorstellungsfraft berselben, um barnach bas außere Verhältniß derselben und die Gemeinschaft ihrer Zustande (nämlich ber Vorftellungen) barauf zu gründen. Daher waren Raum und Zeit, jener nur burch das Verhältniß der Substanzen, diese durch die Verknüpfung der Bestimmungen berselben unter einander als Gründe und Folgen möglich. 3 So wurde es auch in der That sein muffen, wenn der reine Berftand un= mittelbar auf Gegenstande bezogen werden konnte, und wenn Raum und

Zeit Bestimmungen der Dinge an sich selbst wären. Sind es aber nur finnliche Anschauungen, in benen wir alle Gegenstande lediglich als Erscheinungen bestimmen, so geht die Form der Anschauung (als eine subjective Beschaffenheit ber Sinnlichkeit) vor aller Materie (ben Empfin= bungen), mithin Raum und Zeit vor allen Erscheinungen und allen datis der Erfahrung vorher und macht diese vielmehr allererst möglich. Der Intellectualphilosoph konnte es nicht leiden: daß die Form vor den Din= gen selbst vorhergehen und dieser ihre Möglichkeit bestimmen sollte, eine gang richtige Censur, wenn er annahm, daß wir die Dinge anschauen, wie 10 fie find (obgleich mit verworrener Vorstellung). Da aber die sinnliche Anschauung eine ganz besondere subjective Bedingung ift, welche aller 324 Bahrnehmung a priori zum Grunde liegt, und deren Form ursprünglich ist: so ist die Form für sich allein gegeben, und weit gefehlt, daß die Materie (oder die Dinge selbst, welche erscheinen) zum Grunde liegen 15 follte 1) (wie man nach blogen Begriffen urtheilen mußte), fo fest bie Moglichkeit berfelben vielmehr eine formale Anschauung (Zeit und Raum) als gegeben voraus.

## Unmerfung

zur Amphibolie ber Reflexionsbegriffe.

Man erlaube mir, die Stelle, welche wir einem Begriffe entweder in 21) der Sinnlichkeit, oder im reinen Berftande ertheilen, den transscendentalen Ort zu nennen. Auf folche Weise ware die Beurtheilung dieser Stelle, die jedem Begriffe nach Verschiedenheit seines Gebrauchs zukommt, und die Anweisung nach Regeln, diesen Ort allen Begriffen zu bestimmen, 25 die transscendentale Topif; eine Lehre, die vor Erschleichungen bes reinen Verftandes und daraus entspringenden Blendwerken gründlich bewahren wurde, indem sie jederzeit unterschiede, welcher Erfenntnißfraft die Begriffe eigentlich angehören. Man fann einen jeden Begriff, einen jeden Titel, barunter viele Erkenntnisse gehören, einen logischen Ort nennen. Hierauf grundet fich die logische Topit bes Aristoteles, deren fich Schullehrer und Redner bedienen konnten, um unter gemiffen Titeln des Denkens nachzusehen, was sich am besten für eine vorliegende Materie 325 schickte, und barüber mit einem Schein von Grundlichkeit zu vernünfteln, ober wortreich zu schwaßen.

1) A1: follten

Local:

Die transscendentale Topik enthält dagegen nicht mehr, als die anz geführten vier Titel aller Vergleichung und Unterscheidung, die sich das durch von Kategorien unterscheiden, daß durch jene nicht der Gegenstand nach demjenigen, was seinen Begriff ausmacht (Größe, Realität), sondern nur die Vergleichung der Vorstellungen, welche vor dem Begriffe von Dingen vorhergeht, in aller ihrer Mannigfaltigkeit dargestellt wird. Diese Vergleichung aber bedarf zuvörderst einer Überlegung, d. i. einer Bestimmung dessenigen Orts, wo die Vorstellungen der Dinge, die verglichen werden, hingehören, ob sie der reine Verstand denkt, oder die Sinnlichkeit in der Erscheinung giebt.

Die Begriffe können logisch verglichen werden, ohne sich darum zu bekümmern, wohin ihre Objecte gehören, ob als Noumena vor den Bersstand, oder als Phänomena vor die Sinnlichkeit. Wenn wir aber mit diessen Begriffen zu den Gegenständen gehen wollen, so ist zuvörderst transssendentale Überlegung nöthig, für welche Erkenntnißkraft sie Gegenstände is sein sollen, ob für den reinen Verstand, oder die Sinnlichkeit. Ohne diese Überlegung mache ich einen sehr unsicheren Gebrauch von diesen Begriffen, und es entspringen vermeinte synthetische Grundsätze, welche die kritische Vernunft nicht anerkennen kann, und die sich lediglich auf einer transsssendentalen Amphibolie, d. i. einer Verwechselung des reinen Verstandess vobjects mit der Erscheinung, gründen.

In Ermangelung einer solchen transscendentalen Topit und mithin burch die Amphibolie ber Reflexionsbegriffe hintergangen, errichtete ber berühmte Leibnig ein intellectuelles Syftem ber Belt, ober glaubte vielmehr ber Dinge innere Beschaffenheit zu erkennen, indem er alle Ge= 25 genftande nur mit dem Berftande und ben abgefonderten formalen Begriffen seines Denkens verglich. Unsere Tafel ber Reflexionsbegriffe schafft uns den unerwarteten Bortheil, das Unterscheidende seines Lehrbegriffs in allen seinen Theilen und zugleich den leitenden Grund dieser eigenthumlichen Denkungsart vor Augen zu legen, ber auf nichts als einem Diß= 30 verftande beruhte. Er verglich alle Dinge bloß durch Begriffe mit einander und fand, wie naturlich, feine andere Berichiedenheiten als die, burch welche der Verstand seine reinen Begriffe von einander unterscheidet. Die Bedingungen der sinnlichen Anschauung, die ihre eigene Unterschiede bei fich fuhren, fah er nicht für ursprünglich an; benn bie Sinnlichkeit s war ihm nur eine verworrene Vorftellungsart und fein besonderer Quell der Vorstellungen; Erscheinung mar ihm die Vorstellung bes Dinges

an sich felbst, obgleich von der Erkenntniß durch den Verstand der logischen Form nach unterschieden, da nämlich jene bei ihrem gewöhnlichen 327 Mangel der Bergliederung eine gewisse Bermischung von Nebenvorstellungen in den Begriff des Dinges gieht, die der Verstand bavon abzusondern s weiß. Mit einem Borte: Leibnig intellectuirte die Erscheinungen, fo wie Lode die Berftandesbegriffe nach feinem Spftem ber Roogonie (wenn es mir erlaubt ift, mich diefer Ausbrucke zu bedienen) insgesammt fensificirt, b. i. für nichts als empirische oder abgesonderte Reslexions= Austatt im Verstande und ber Sinnlichfeit begriffe ausgegeben hatte. zwei gang verschiedene Quellen von Borftellungen gu fuchen, die aber nur in Berknüpfung objectiv gultig von Dingen urtheilen konnten, hielt fich ein jeder diefer großen Danner nur an eine von beiden, die fich ihrer Meinung nach unmittelbar auf Dinge an fich felbst bezoge, indessen daß die andere nichts that, als die Borftellungen der ersteren zu verwirren 15 oder zu ordnen.

Leibniz verglich demnach die Gegenstände der Sinne als Dinge überhaupt blog im Berftande unter einander. Erftlich, fo fern fie von diesem als einerlei oder verschieden geurtheilt werden follen. Da er also lediglich ihre Begriffe und nicht ihre Stelle in ber Anschauung, darin die 20 Begenstände allein gegeben werden fonnen, vor Augen hatte und ben transscendentalen Ort dieser Begriffe (ob das Object unter Erscheinungen, oder unter Dinge an sich felbst au zählen sei) ganglich aus ber Acht ließ, fo konnte es nicht anders ausfallen, als daß er seinen Grundsatz des Nicht= 328 zuunterscheidenden, ber bloß von Begriffen ber Dinge überhaupt gilt, auch us auf die Begenstande der Sinne (mundus phaenomenon) ausbehnte und ber Raturerkenntniß badurch keine geringe Erweiterung verschafft zu ha= ben glaubte. Freilich, wenn ich einen Tropfen Baffer als ein Ding an fich felbst nach allen seinen innern Bestimmungen tenne, fo fann ich feinen berselben von dem andern für verschieden gelten laffen, wenn der gange 30 Begriff beffelben mit ihm einerlei ift. Ift er aber Erscheinung im Raume, so hat er seinen Ort nicht bloß im Verstande (unter Begriffen), sonbern in der finnlichen außeren Anschauung (im Raume); und da find die physischen Orter in Ansehung ber inneren Bestimmungen ber Dinge gang gleichgültig, und ein Ort = b fann ein Ding, welches einem andern in bem Orte = a vollig ahnlich und gleich ift, eben sowohl aufnehmen, als wenn es von diefem noch fo fehr innerlich verschieden ware. Die Berschiedenheit der Orter macht die Bielheit und Unterscheidung ber Gegen-

-131

stände als Erscheinungen ohne weitere Bedingungen schon für sich nicht allein möglich, sondern auch nothwendig. Also ist jenes scheinbare Gesetzein Gesetz der Natur. Es ist lediglich eine analytische Regel der Verzgleichung der Dinge durch bloße Begriffe.

Zweitens, der Grundfag: daß Realitäten (als bloge Bejahungen) einander niemals logisch widerstreiten, ift ein gang mahrer Sat von dem 329 Verhältnisse der Begriffe, bedeutet aber weber in Ansehung der Natur, noch überall in Ansehung irgend eines Dinges an sich selbst (von biesem haben wir feinen') Begriff) das minbefte. Denn ber reale Wiberftreit findet allerwärts statt, wo A — B = 0 ist, b. i. wo eine Realität, mit der 10 andern in einem Subject verbunden, eine die Wirfung der andern aufhebt, welches alle hindernisse und Gegenwirkungen in der Natur unaufhörlich vor Augen legen, die gleichwohl, da sie auf Kräften beruhen, realitates phaenomena genannt werden muffen. Die allgemeine Mechanik fann sogar die empirische Bedingung dieses Widerstreits in einer Regel 15 a priori angeben, indem fie auf die Entgegensetzung ber Richtungen fieht: eine Bedingung, von welcher ber transscendentale Begriff ber Realität gar nichts weiß. Obzwar herr von Leibnig biefen Sat nicht eben mit bem Pomp eines neuen Grundfates ankundigte, so bediente er sich boch besselben zu neuen Behauptungen, und seine Nachfolger trugen ihn ausbrudlich in ihre Leibnig-Bolffianische Lehrgebaude ein. Rach biefem Grundsage find &. G. alle ilbel nichts als Folgen von den Schranken ber Geschöpfe, b. i. Negationen, weil diese das einzige Widerstreitende der Realität find (in dem blogen Begriffe eines Dinges überhaupt ift es auch wirklich so, aber nicht in ben Dingen als Erscheinungen). Imgleichen 11 finden die Anhänger deffelben es nicht allein möglich, sondern auch natür-330 lich, alle Realität ohne irgend einen beforglichen Widerstreit in einem Wesen zu vereinigen, weil sie keinen andern als den des Widerspruchs (durch den der Begriff eines Dinges felbst aufgehoben wird), nicht aber ben bes wechselseitigen Abbruchs kennen, ba ein Realgrund die Wirkung » bes andern aufhebt, und dazu wir nur in der Sinnlichkeit die Bedingungen antreffen, uns einen solchen vorzustellen.

Drittens, die Leibnizische Monadologie hat gar keinen andern Srund, als daß dieser Philosoph den Unterschied des Juneren und Außezren bloß im Verhältniß auf den Verstand vorstellte. Die Substanzen 25

<sup>1)</sup> A1: gar feinen

überhaupt muffen etwas Inneres haben, was also von allen außeren Berhaltniffen, folglich auch der Zusammensetzung frei ift. Das Ginfache ist also die Grundlage bes Inneren der Dinge an sich selbst. Das Innere aber ihres Zustandes fann auch nicht in Ort, Gestalt, Berührung oder 5 Bewegung (welche Bestimmungen alle außere Berhaltniffe find) bestehen, und wir konnen daher den Substanzen feinen andern innern Zuftand als benjenigen, wodurch wir unfern Sinn felbft innerlich beftimmen, nämlich den Zustand der Vorstellungen, beilegen. Co murden denn die Monaden fertig, welche ben Grundstoff bes ganzen Universum ausmachen 10 follen, deren thatige Kraft aber nur in Vorstellungen besteht, wodurch sie eigentlich bloß in sich felbst wirkfam sind.

Eben darum mußte aber auch sein Principium der möglichen Ge= meinschaft ber Substanzen unter einander eine vorherbestimmte 331 harmonie und konnte fein physischer Ginfluß sein. Denn weil alles nur innerlich, d. i. mit seinen Borstellungen beschäftigt ift, so konnte ber Bu= ftand ber Borftellungen der einen mit dem der andern Substang in gang und gar feiner wirksamen Verbindung fteben, sondern es mußte irgend eine britte und in alle insgesammt einfließende Ursache ihre Zustande einander correspondirend machen, zwar nicht eben durch gelegentlichen 20 und in jedem einzelnen Falle besonders angebrachten Beiftand (Systema assistentiae), fondern durch die Ginheit der Idee einer für alle gültigen Urfache, in welcher fie insgesammt ihr Dasein und Beharrlichkeit, mithin auch wechselseitige Correspondenz unter einander nach allgemeinen Gesetzen befommen muffen.

Biertens, der berühmte Lehrbegriff beffelben von Zeit und Raum, barin er diese Formen der Sinnlichkeit intellectuirte, war ledig= lich aus eben derselben Täuschung der transscendentalen Reslexion entsprungen. Wenn ich mir durch den bloßen Verstand änßere Verhältnisse ber Dinge vorstellen will, so fann bieses nur vermittelft eines Begriffs 30 ihrer wechselseitigen Wirfung geschehen, und foll ich einen Buftand eben beffelben Dinges mit einem andern Buftande verfnupfen, fo fann biefes nur in der Ordnung der Grunde und Folgen geschehen. So dachte sich also Leibniz den Raum als eine gewisse Ordnung in der Gemeinschaft der Substanzen und die Zeit als die bynamische Folge ihrer Zustande. Das Eigenthümliche aber und von Dingen Unabhängige, was beide an 332 fich zu haben icheinen, ichrieb er ber Berworrenheit diefer Begriffe zu, welche machte, baß dasjenige, was eine bloße Form dynamischer Verhalt-

23

431 1/4

nisse ist, für eine eigene, für sich bestehende und vor den Dingen selbst vorhergehende Auschauung gehalten wird. Also waren Raum und Zeit die intelligibele Form der Berknüpfung der Dinge (Substanzen und ihrer Zustände) an sich selbst. Die Dinge aber waren intelligibele Substanzen (substantiae noumena). Gleichwohl wollte er diese Begrisse für Erscheiz nungen geltend machen, weil er der Sinnlichkeit keine eigene Art der Ausschauung zugestand, sondern alle, selbst die empirische Borstellung der Gegenstände im Verstande suchte und den Sinnen nichts als das verächtzliche Geschäfte ließ, die Vorstellungen des ersteren zu verwirren und zu verunstalten.

Wenn wir aber auch von Dingen an sich selbst etwas durch den reinen Verstand synthetisch sagen könnten (welches gleichwohl unmöglich ist), so würde dieses doch gar nicht auf Erscheinungen, welche nicht Dinge an sich selbst vorstellen, gezogen werden können. Ich werde also in diesem letzteren Falle in der transscendentalen Überlegung meine Begriffe jederzeit nur unter den Bedingungen der Sinnlichkeit vergleichen müssen, und so werden Raum und Zeit nicht Bestimmungen der Dinge an sich, sondern der Erscheinungen sein: was die Dinge an sich sein mögen, weiß ich nicht und brauche es auch nicht zu wissen, weil mir doch niemals ein Ding anders als in der Erscheinung vorkommen kann.

So verfahre ich auch mit den übrigen Reflexionsbegriffen. Die Daterie ist substantia phaenomenon. Was ihr innerlich zukomme, suche ich in allen Theilen des Raumes, den fie einnimmt, und in allen Wirkungen, bie sie ausübt, und die freilich nur immer Erscheinungen außerer Sinne sein können. Ich habe also zwar nichts Schlechthin=, sondern lauter Com= = parativ-Innerliches, bas selber wiederum aus außeren Verhaltnissen be-Allein das schlechthin, bem reinen Verstande nach, Innerliche ber Materie ift auch eine bloße Grille; benn diese ift überall fein Gegenstand für den reinen Berftand; das transscendentale Object aber, welches ber Grund dieser Erscheinung sein mag, die wir Materie nennen, ift ein blo- > ges Etwas, wovon wir nicht einmal verstehen wurden, mas es fei, wenn es uns auch jemand fagen konnte. Denn wir konnen nichts versteben, als was ein unsern Worten Correspondirendes in der Anschauung mit fich Benn bie Rlagen: Bir feben bas Innere ber Dinge gar nicht ein, so viel bedeuten sollen als: wir begreifen nicht durch ben reinen : Berftand, was die Dinge, die uns erscheinen, an fich fein mogen: so find fie gang unbillig und unvernünftig; benn fie wollen, daß man ohne

Sinne doch Dinge erkennen, mithin anschauen könne, folglich baß wir ein von dem menfchlichen nicht bloß dem Grade, sondern sogar der Anschauung und Art nach ganglich unterschiedenes Erkenntnisvermögen haben, 334 also nicht Menschen, sondern Wesen sein follen, von denen wir selbst nicht angeben konnen, ob sie einmal möglich, viel weniger wie sie beschaffen Ins Innre der Natur bringt Beobachtung und Zergliederung der Erscheinungen, und man fann nicht wissen, wie weit dieses mit ber Beit Jene transscendentale Fragen aber, die über die Natur gehen werde. hinausgehen, würden wir bei allem dem doch niemals beantworten fon-10 nen, wenn uns auch die ganze Natur aufgededt mare, da') es uns nicht ein= mal gegeben ift, unfer eigenes Gemuth mit einer andern Anschauung, als ber unseres inneren Sinnes zu beobachten. Denn in demselben liegt bas Geheimniß des Ursprungs unserer Sinnlichkeit. Ihre Beziehung auf ein Object, und mas der transscendentale Grund dieser Einheit sei, liegt ohne 15 Zweifel zu tief verborgen, als daß wir, die wir sogar uns selbst nur durch innern Sinn, mithin als Erscheinung kennen, ein jo unschickliches Werfzeug unserer Nachforschung bazu brauchen könnten, etwas anderes als immer wiederum Erscheinungen aufzufinden, deren nichtsinnliche Ursache wir doch gern erforschen wollten.

Was diese Kritif der Schlüsse aus den bloßen Handlungen der Ressexion überaus nüßlich macht, ist: daß sie die Nichtigkeit aller Schlüsse über Gegenstände, die man lediglich im Verstande mit einander vergleicht, deutlich darthut und dassenige zugleich bestätigt, was wir hauptsächlich 335 eingeschärft haben: daß, obgleich Erscheinungen nicht als Dinge an sich selbst unter den Objecten des reinen Verstandes mit begriffen sind, sie doch die einzigen sind, an denen unsere Erkenntniß objective Realität has ben kann, nämlich wo den Begriffen Anschauung entspricht.

Benn wir bloß logisch reflectiren, so vergleichen wir lediglich unsere Begriffe unter einander im Verstande, ob beide eben dasselbe enthalten, ob sie sich widersprechen oder nicht, ob etwas in dem Begriffe innerlich entshalten sei, oder zu ihm hinzusomme, und welcher von beiden gegeben, welscher aber nur als eine Art, den gegebenen zu denken, gelten soll. Wende ich aber diese Begriffe auf einen Gegenstand überhaupt (im transscendenstalen Verstande) an, ohne diesen weiter zu bestimmen, ob er ein Gegenstand der sinnlichen oder intellectuellen Anschauung sei, so zeigen sich sos

20

<sup>1)</sup> A1: und Rant's Schriften. Berte, III.

fort Einschränkungen (nicht aus diesem Begriffe hinauszugehen), welche allen empirischen Bebrauch berfelben verfehren und eben badurch beweisen, daß die Borftellung eines Gegenstandes als Dinges überhaupt nicht etwa bloß ungureichend, fondern ohne finnliche Bestimmung derselben und unabhängig von empirischer Bedingung in sich selbst widerstreitend sei, daß man also entweder von allem Gegenstande abstrahiren (in der Logif), oder, wenn man einen annimmt, ihn unter Bedingungen der finn= lichen Anschauung benfen muffe, mithin bas Intelligibele eine gang be-336 sondere Anschauung, die wir nicht haben, erfordern wurde und in Erman= gelung berfelben für uns nichts sei, dagegen aber auch die Erscheinungen 10 nicht Wegenstande an fich felbft fein konnen. Denn wenn ich mir bloß Dinge überhaupt bente, so fann freilich die Berschiedenheit ber außeren Berhaltniffe nicht eine Berschiedenheit der Sachen felbst ausmachen, fonbern sett diese vielmehr voraus, und wenn ber Begriff von bem Ginen innerlich von dem des Andern gar nicht unterschieden ist, so setze ich nur 15 ein und dasselbe Ding in verschiedene Verhaltnisse. Ferner, burch Sin= zukunft einer bloßen Bejahung (Realität) zur andern wird ja das Positive vermehrt und ihm nichts entzogen, oder aufgehoben; daher kann bas Reale in Dingen überhaupt einander nicht widerstreiten u. f. w.

Die Begriffe der Reslexion haben, wie wir gezeigt haben, durch eine so gewisse Mißdeutung einen solchen Einsluß auf den Verstandesgebrauch, daß sie sogar einen der scharssichtigsten unter allen Philosophen zu einem vermeinten System intellectueller Erkenntniß, welches seine Gegenstände ohne Dazukunft der Sinne zu bestimmen unternimmt, zu verleiten im Stande gewesen. Eben um deswillen ist die Entwickelung der täuschenden Stande der Amphibolie dieser Begriffe in Veranlassung falscher Grundsfäße von großem Nußen, die Grenzen des Verstandes zuverlässig zu bestimmen und zu sichern.

Man muß zwar sagen: was einem Begriff allgemein zukommt oder widerspricht, das kommt auch zu oder widerspricht allem Besondern, was unter jenem Begriff enthalten ist (dictum do Omni et Nullo); es wäre aber ungereimt, diesen logischen Grundsatz dahin zu verändern, daß er so lautete: was in einem allgemeinen Begriffe nicht enthalten ist, das ist auch in den besonderen nicht enthalten, die unter demselben stehen; denn

diese sind eben darum besondere Begrisse, weil sie mehr in sich enthalten, als im allgemeinen gedacht wird. Nun ist doch wirklich auf diesen letzteren Grundsatz das ganze intellectuelle System Leibnizens erbauet; es fällt also zugleich mit demselben sammt aller aus ihm entspringenden Zweis deutigkeit im Verstandesgebrauche.

Der Sat des Nichtzuunterscheidenden gründete sich eigentlich auf der Boraussehung: daß, wenn in dem Begriffe von einem Dinge überhaupt eine gewisse Unterscheidung nicht angetroffen wird, so sei sie auch nicht in den Dingen selbst anzutreffen; solglich seien alle Dinge völlig einerlei (numero eadem), die sich nicht schon in ihrem Begriffe (der Qualität oder Duantität nach) von einander unterscheiden. Weil aber bei dem bloßen Begriffe von irgend einem Dinge von manchen nothwendigen Bedingunzaen einer Anschauung abstrahirt worden, so wird durch eine sonderbare übereilung das, wovon abstrahirt wird, dasür genommen, daß es überall nicht anzutressen sei, und dem Dinge nichts eingeräumt, als was in sei= 338 nem Begriffe enthalten ist.

Der Begriff von einem Aubikfuße Raum, ich mag mir diesen denken, wo und wie oft ich wolle, ift an sich völlig einerlei. Allein zwei Aubikfuße sind im Raume dennoch bloß durch ihre Örter unterschieden (numero diversa); diese sind Bedingungen der Anschauung, worin das Object dieses Begriffs gegeben wird, die nicht zum Begriffe, aber doch zur ganzen Sinnslicheit gehören. Gleichergestalt ist in dem Begriffe von einem Dinge gar kein Biderstreit, wenn nichts Verneinendes mit einem bejahenden verbunden worden, und bloß bejahende Begriffe können in Verbindung gar keine Aushebung bewirken. Allein in der sinnlichen Anschauung, darin Realität (z. B. Bewegung) gegeben wird, sinden sich Bedingungen (entgegengesetze Richtungen), von denen im Begriffe der Bewegung überhaupt abstrahirt war, die einen Widerstreit, der freilich nicht logisch ist, nämlich aus lauter Positivem ein Zero = 0, möglich machen; und man konnte nicht sagen: daß darum alse Realität unter einander in Einstimmung sei, weil unter ihren Begriffen kein Widerstreit angetrossen wird.\*)

<sup>\*)</sup> Wollte man sich hier der gewöhnlichen Ausstucht bedienen, daß wenigstens realitates nouwena einander nicht entgegen wirken können: so müßte man doch ein Beispiel von dergleichen reiner und sinnenfreier Realität anführen, damit man verstände, ob eine solche überhaupt etwas oder gar nichts vorstelle. Aber es kann kein Beispiel woher anders, als aus der Ersahrung genommen werden, die niemals

339 Nach bloßen Begriffen ist das Innere das Substratum aller Verhältnißoder äußeren Bestimmungen. Wenn ich also von allen Bedingungen der Anschauung abstrahire und mich lediglich an den Begriff von einem Dinge überhaupt halte, so kann ich von allem äußeren Berhältniß abstrahiren, und es muß bennoch ein Begriff von dem übrig bleiben, das gar kein Berhältniß, sondern bloß innere Bestimmungen bedeutet. Da scheint es nun, es folge baraus: in jedem Dinge (Substanz) sei etwas, mas schlechthin innerlich ist und allen äußeren Bestimmungen vorgeht, indem es sie allererst möglich macht; mithin sei dieses Substratum so etwas, das keine außere Berhaltnisse mehr in sich enthalt, folglich einfach (benn bie for= 10 perlichen Dinge sind doch immer nur Verhältnisse, wenigstens der Theile außer einander); und weil wir keine schlechthin innere Bestimmungen kennen, als die durch unsern innern Sinn, so sei dieses Substratum nicht allein einfach, sondern auch (nach ber Analogie mit unferem innern Sinn) 340 durch Borftellungen bestimmt, d. i. alle Dinge waren eigentlich Do= 15 naben ober mit Vorstellungen begabte einfache Wesen. Dieses wurde auch alles seine Richtigkeit haben, gehörte nicht etwas mehr als ber Begriff von einem Dinge überhaupt zu ben Bedingungen, unter benen allein uns Gegenstände der außeren Anschauung gegeben werden konnen, und von denen der reine Begriff abstrahirt. Denn da zeigt fich, daß eine beharrliche Erscheinung im Raume (undurchdringliche Ausdehnung) lauter Berhaltniffe und gar nichts ichlechthin Innerliches enthalten und bennoch bas erfte Substratum aller außeren Wahrnehmung sein konne. bloße Begriffe kann ich freilich ohne etwas Inneres nichts Außeres benken, eben darum weil Berhaltnisbegriffe doch schlechthin gegebene Dinge vor= 25 aussetzen und ohne diese nicht möglich sind. Aber da in der Anschauung etwas enthalten ift, was im bloßen Begriffe von einem Dinge überhaupt gar nicht liegt, und dieses das Substratum, welches durch bloße Begriffe gar nicht erkannt werden wurde, an die hand giebt, nämlich einen Raum, ber mit allem, was er enthält, aus lauter formalen, ober auch realen Ver= 30 haltnissen besteht, so kann ich nicht sagen: weil ohne ein Schlechthin=June= res fein Ding durch bloge Begriffe vorgestellt werden fann, jo fei auch in den Dingen selbst, die unter diesen Begriffen enthalten find, und ihrer

mehr als Phaenomena darbietet, und so bebeutet dieser Satz nichts weiter, als daß ber Begriff, der lauter Bejahungen enthält, nichts Berneinendes enthalte; ein Satz, an dem wir niemals gezweifelt haben.

Anschauung nichts Außeres, bem nicht etwas Schlechthin-Innerliches jum Grunde lage. Denn wenn wir von allen Bedingungen ber Anschauung abstrahirt haben, so bleibt uns freilich im bloßen Begriffe nichts 341 übrig, als das Innre überhaupt und das Berhaltniß desselben unter einander, wodurch allein das Außere möglich ift. Diese Nothwendigkeit aber, die fich allein auf Abstraction grundet, findet nicht bei ben Dingen statt, jo fern fie in der Anschauung mit solchen Bestimmungen gegeben werden, die bloße Verhaltniffe ausbruden, ohne etwas Inneres zum Grunde zu haben, barum weil sie nicht Dinge an fich felbst, sonbern lediglich Erschei-10 nungen find. Was wir auch nur an der Materie fennen, find lauter Berhaltniffe (bas, mas mir innre Bestimmungen berfelben nennen, ift nur comparativ innerlich); aber es find darunter felbstiftandige und beharrliche, dadurch uns ein bestimmter Begenstand gegeben wird. wenn ich von diesen Berhaltniffen abstrahire, gar nichts weiter zu benten 15 habe, hebt den Begriff von einem Dinge als Erscheinung nicht auf, auch nicht den Begriff von einem Gegenstande in abstracto, wohl aber alle Möglichkeit eines folden, der nach blogen Begriffen bestimmbar ift, b. i. eines Noumenon. Freilich macht es stutig, zu hören, daß ein Ding ganz und gar aus Berhaltniffen bestehen folle, aber ein folches Ding ift auch » bloße Erscheinung und fann gar nicht burch reine Rategorien gedacht werden; es besteht selbst in dem blogen Berhaltniffe von Etwas überhaupt au den Sinnen. Eben fo fann man die Berhaltniffe der Dinge in abstracto, wenn man es mit blogen Begriffen anfängt, wohl nicht anders denken, als daß eines die Ursache von Bestimmungen in dem andern sei; 342 25 denn das ift unfer Verftandesbegriff von Verhaltniffen felbft. Allein da wir alsbann von aller Anschauung abstrahiren, so fallt eine ganze Art, wie das Mannigfaltige einander feinen Ort bestimmen fann, namlich die Form ber Sinnlichkeit (ber Raum), weg, ber boch vor aller empirischen Caufalität vorhergeht.

Benn wir unter bloß intelligibelen Gegenstanden diejenigen Dinge verstehen, die durch reine Kategorien ohne alles Schema der Sinnlichkeit gedacht werden, so find bergleichen unmöglich. Denn die Bedingung des objectiven Gebrauchs aller unferer Verftandesbegriffe ift bloß die Art unjerer finnlichen Anschauung, wodurch uns Gegenstande gegeben werden, und wenn wir von der letteren abstrahiren, fo haben die erstern gar keine Beziehung auf irgend ein Object. Ja wenn man auch eine andere Art der Anschauung, als diese unsere finnliche ift, annehmen wollte, so wurden

30

Specie

boch unsere Functionen zu denken in Ansehung derselben von gar keiner Berftehen wir darunter nur Gegenstände einer nicht= Bedeutung sein. finnlichen Anschauung, von benen unsere Rategorien zwar freilich nicht gelten, und von denen wir also gar feine Erfenntniß (weder Anschaunng, noch Begriff) jemals haben fonnen, so muffen Noumena in diefer bloß negativen Bedeutung allerdings zugelaffen werden: ba fie benn nichts anders fagen als, daß unsere Art der Anschauung nicht auf alle Dinge, 343 sondern bloß auf Gegenstände unserer Sinne geht, folglich ihre objective Gultigfeit begrenzt ift, und mithin für irgend eine andere Art Anschauung und also auch fur Dinge als Objecte berfelben Blat übrig bleibt. alsdann ist der Begriff eines Noumenon problematisch, d. i. die Vorstel= lung eines Dinges, von bem wir weder fagen konnen, daß es möglich, noch daß es unmöglich sei, indem wir gar feine Art ber Anschauung als unsere sinnliche kennen und keine Art der Begriffe als die Rategorien, keine von beiden aber einem außersinnlichen Gegenstande angemessen ift. 15 Wir konnen daher das Feld ber Gegenstande unseres Denkens über die Bedingungen unserer Sinnlichkeit darum noch nicht positiv erweitern und außer ben Erscheinungen noch Gegenstände des reinen Denkens, d. i. Noumena annehmen, weil jene feine anzugebende positive Bedeutung haben. Denn man muß von den Rategorien eingestehen: daß sie allein noch nicht a zur Erkenntniß ber Dinge an fich felbst zureichen und ohne die data ber Sinnlichkeit bloß subjective Formen der Berftandeseinheit, aber ohne Gegenstand sein würden. Das Denken ist zwar an sich kein Product der Sinne und fo fern durch fie auch nicht eingeschränkt, aber darum nicht fofort von eigenem und reinem Gebrauche ohne Beitritt der Sinnlichkeit, = weil es alsdann ohne Object ist. Man kann auch das Noumenon nicht ein solches Dbject nennen; denn dieses bedeutet eben den problematischen 344 Begriff von einem Wegenstande für eine gang andere Anschanung und einen ganz anderen Berftand als der unfrige, der mithin felbst ein Problem ift. Der Begriff des Noumenon ift also nicht der Begriff von einem so Dbject, sondern die unvermeidlich mit der Ginschrankung unserer Sinnlichkeit zusammenhängende Aufgabe, ob es nicht von jener ihrer Anschauung gang entbundene Begenftande geben moge, welche Frage nur unbeftimmt beantwortet werden fann, nämlich: daß, weil die finnliche Unschauung nicht auf alle Dinge ohne Unterschied geht, für mehr und andere w Begenftande Plat übrig bleibe, sie also nicht schlechthin abgeleugnet, in Ermangelung eines bestimmten Begriffs aber (da keine Rategorie dazu

tauglich ist) auch nicht als Gegenstände für unsern Berstand behauptet werden fonnen.

Der Verstand begrenzt bemnach bie Sinnlichkeit, ohne barum sein eigenes Feld zu erweitern, und indem er jene warnt, daß sie sich nicht ans mage, auf Dinge an fich felbst zu geben, sondern lediglich auf Erscheinungen, so denkt er fich einen Gegenstand an fich felbst, aber nur als transscendentales Object, das die Urfache der Erscheinung (mithin selbst nicht Erscheinung) ist und weder als Größe, noch als Realität, noch als Substanz zc. gedacht werben fann (weil biefe Begriffe immer finnliche wormen erfordern, in denen fie einen Gegenstand bestimmen); wovon also völlig unbekannt ift, ob es in uns ober auch außer uns anzutreffen sei, ob es mit ber Sinnlichkeit aufgehoben werden oder, wenn wir jene wegneh= 345 men, noch übrig bleiben murbe. Wollen wir dieses Object Noumenon nennen, darum weil die Vorftellung von ihm nicht finnlich ift, so fteht dieses uns frei. Da wir aber feine von unseren Berftandesbegriffen barauf anwenden fonnen, jo bleibt diefe Borftellung boch fur uns leer und dient zu nichts, als die Grenzen unserer sinnlichen Erkenntniß zu bezeichnen und einen Raum übrig zu laffen, ben wir weder durch mögliche Erfahrung, noch durch den reinen Berftand ausfüllen fonnen.

Die Kritik dieses reinen Verstandes erlaubt es also nicht, sich ein neues Feld von Gegenftanden außer benen, die ihm als Erscheinungen vorkommen können, zu schaffen und in intelligibele Belten, fogar nicht einmal in ihren Begriff auszuschweifen. Der Fehler, welcher hiezu auf die allerscheinbarste Art verleitet und allerdings entschuldigt, obgleich nicht gerechtfertigt werden fann, liegt darin: daß ber Gebrauch des Berftandes wider seine Bestimmung transscendental gemacht, und die Gegenftande, d. i. mögliche Anschauungen, sich nach Begriffen, nicht aber Begriffe sich nach möglichen Anschauungen (als auf benen allein ihre objective Gultig-Die Urfache hievon aber ift wiederum: daß feit beruht) richten muffen. die Apperception und mit ihr das Denken vor aller möglichen bestimmten Anordnung der Borftellungen vorhergeht. Wir denken also Etwas überhaupt und bestimmen es einerseits sinnlich, allein unterscheiden doch den 346 allgemeinen und in abstracto vorgestellten Gegenstand von dieser Art ihn anzuschauen; da bleibt uns nun eine Art, ihn bloß durch Denken zu bestimmen, übrig, welche zwar eine bloße logische Form ohne Inhalt ift, uns aber bennoch eine Art zu fein scheint, wie bas Object an fich existire



(Noumonon), ohne auf die Anschauung zu sehen, welche auf unsere Sinze eingeschränkt ist.

Ehe wir die transscendentale Analytik verlassen, müssen wir noch etwas hinzusügen, was, obgleich an sich von nicht sonderlicher Erhedlichzkeit, dennoch zur Bollständigkeit des Systems erforderlich scheinen durste. Der höchste Begriff, von dem man eine Transscendentalphilosophie anzusfangen pslegt, ist gemeiniglich die Eintheilung in das Mögliche und Unzmögliche. Da aber alle Eintheilung einen eingetheilten Begriff vorausssest, so muß noch ein höherer angegeben werden, und dieser ist der Begriff von einem Gegenstande überhaupt (problematisch genommen und unausse gemacht, ob er Etwas oder Nichts sei). Beil die Kategorien die einzigen Begriffe sind, die sich auf Gegenstände überhaupt beziehen, so wird die Unterscheidung eines Gegenstandes, ob er Etwas oder Nichts sei, nach der Ordnung und Anweisung der Kategorien fortgehen.

- 347
- 1) Den Begriffen von Allem, Vielem und Einem ist der, so alles wauschebt, d. i. Keines, entgegengesett, und so ist der Gegenstand eines Begriffs, dem gar keine anzugebende Anschauung correspondirt, = Nichts, d. i. ein Begriff ohne Gegenstand, wie die Noumena, die nicht unter die Möglichkeiten gezählt werden können, obgleich auch darum nicht für unmöglich ausgegeben werden wüssen (ens rationis), oder wie etwa gewisse neue Grundkräfte, die man sich denkt, zwar ohne Widerspruch, aber auch ohne Beispiel aus der Erfahrung gedacht werden und also nicht unter die Möglichkeiten gezählt werden müssen.
- 2) Realität ist Etwas, Negation ist Nichts, nämlich ein Begriff so von dem Mangel eines Gegenstandes, wie der Schatten, die Kälte (nihil privativum).
- 3) Die bloße Form der Anschanung ohne Substanz ist an sich kein Gegenstand, sondern die bloß formale Bedingung desselben (als Erscheinung), wie der reine Raum und die reine Zeit, die zwar so Etwas sind als Formen anzuschauen, aber selbst keine Gegensstände sind, die angeschauet werden (ens imaginarium).
- 4) Der Gegenstand eines Begriffs, der sich selbst widerspricht, ist Nichts, weil der Begriff nichts ist, das Unmögliche, wie etwa die gradlinige Figur von zwei Seiten (nihil negativum).

Speek

Die Tafel dieser Eintheilung des Begriffs von Nichts (benn die dieser gleichlaufende Eintheilung des Etwas folgt von selber) würde das her so angelegt werden mussen:

Nichts,

als

1.

Leerer Begriff ohne Gegenstand, ens rationis.

2.

3.

Leerer Gegenstand eines Begriffs, nihil privativum.

10

15

Leere Anschauung ohne Gegenstand, ens imaginarium.

4.

Leerer Gegenstand ohne Begriff, nihil negativum.

Man sieht, daß das Gedankending (n. 1.) von dem Undinge (n. 4.) dadurch unterschieden werde, daß jenes nicht unter die Möglichkeiten gezählt werden darf, weil es bloß Erdichtung (obzwar nicht widersprechende) ist, dieses aber der Möglichkeit entgegengesett ist, indem der Begriff sogar sich selbst aushebt. Beide sind aber leere Begriffe. Dagegen sind das 349 nihil privativum (n. 2.) und ens imaginarium (n. 3.) leere Data zu Bezgriffen. Wenn das Licht nicht den Sinnen gegeben worden, so kann man sich auch keine Finsterniß, und wenn nicht ausgedehnte Wesen wahrgen nommen worden, keinen Raum vorstellen. Die Negation sowohl, als die bloße Form der Anschauung sind ohne ein Reales keine Objecte.

oceic

Der Transscendentalen Logik Zweite Abtheilung.

Die Transscendentale Dialettif.

Ginleitung.

I.

Bom transscendentalen Schein.

Wir haben oben die Dialeftif überhaupt eine Logif des Scheins genannt. Das bedeutet nicht, fie fei eine Lehre ber Bahricheinlich feit; 10 denn diese ist Wahrheit, aber durch unzureichende Grunde erkannt, deren Erkenntniß also zwar mangelhaft, aber darum doch nicht trüglich ist und mithin von dem analytischen Theile der Logif nicht getrennt werden muß. 350 Noch weniger durfen Erscheinung und Schein für einerlei gehalten werden. Denn Wahrheit ober Schein find nicht im Gegenstande, fo fern 15 er angeschaut wird, sondern im Urtheile über denselben, so fern er gedacht wird. Man fann also zwar richtig fagen, bag die Sinne nicht irren, aber nicht darum, weil sie jederzeit richtig urtheilen, sondern weil sie gar nicht urtheilen. Daher sind Wahrheit sowohl als Irrthum, mithin auch der Schein als die Verleitung zum letteren nur im Urtheile, b. i. nur in dem s Berhältnisse des Gegenstandes zu unserm Verstande anzutreffen. einem Erfenntniß, das mit den Berftandesgeseten durchgangig zusammenstimmt, ift fein Irrthum. In einer Borftellung ber Sinne ift (weil fie gar fein Urtheil enthält) auch fein Irrthum. Reine Rraft der Natur fann aber von felbst von ihren eigenen Besethen abweichen. Daher murden s weder der Verstand für sich allein (ohne Ginfluß einer andern Ursache), noch die Sinne für sich irren; der erftere darum nicht, weil, wenn er bloß nach seinen Gesetzen handelt, die Wirfung (das Urtheil) mit diesen Gesetzen nothwendig übereinstimmen muß. In der Übereinftimmung mit den Gejegen des Verftandes besteht aber das Formale aller Bahrheit. In den so Sinnen ist gar fein Urtheil, weder ein wahres, noch falsches. Beil wir nun außer diesen beiden Erfenntnißquellen feine andere haben, so folgt:

daß der Jrrthum nur durch den unbemerkten Einfluß der Sinnlichkeit auf ben Berftand bewirkt werde, wodurch es geschieht, daß die subjectiven ') Gründe des Urtheils mit den objectiven zusammenfließen und diese von 351 ihrer Bestimmung abweichend machen\*); so wie ein bewegter Körper zwar 5 für fich jederzeit die gerade Linie in derfelben Richtung halten wurde, die aber, wenn eine andere Kraft nach einer andern Richtung zugleich auf ihn einfließt, in frummlinige Bewegung ausschlägt. Um die eigenthumliche Handlung des Verstandes von der Rraft, die fich mit einmengt, zu unterscheiden, wird es baher nothig sein, das irrige Urtheil als die Diagonale zwischen zwei Kräften anzusehen, die das Urtheil nach zwei verichiebenen Richtungen bestimmen, die gleichsam einen Binkel einschließen, und jene zusammengesette Wirkung in die einfache des Verstandes und ber Sinnlichkeit aufzulösen; welches in reinen Urtheilen a priori burch transscendentale Überlegung geschehen muß, wodurch (wie schon angezeigt worden) jeder Borftellung ihre Stelle in der ihr angemeffenen Erkenntniß= fraft angewiesen, mithin auch der Einfluß der letteren auf jene unterschieden wird.

Unfer Geschäfte ift hier nicht, vom empirischen Scheine (a. B. bem optischen) zu handeln, der sich bei dem empirischen Gebrauche sonft richti- 352 ger Berftandesregeln vorfindet, und durch welchen die Urtheilsfraft durch den Ginfluß der Ginbildung verleitet wird; sondern wir haben es mit dem transscendentalen Scheine allein zu thun, der auf Grundsate einfließt, deren Gebrauch nicht einmal auf Erfahrung angelegt ist, als in welchem Falle wir doch wenigstens einen Probirstein ihrer Richtigkeit 25 haben wurden, sondern der uns felbst wider alle Warnungen der Kritik ganzlich über den empirischen Gebrauch der Kategorien wegführt, und uns mit dem Blendwerke einer Erweiterung des reinen Verstandes hinhalt. Bir wollen die Grundfage, beren Anwendung fich gang und gar in den Schranken möglicher Erfahrung halt, immanente, Diejenigen aber, 30 welche diese Grenzen überfliegen follen, transscendente Grundsate neunen. Ich verftehe aber unter diesen nicht den transscendentalen

131 1/1

<sup>\*)</sup> Die Sinnlichfeit, dem Berftanbe untergelegt, als das Dbject, worauf dieser feine Function anwendet, ift ber Quell realer Erfenntniffe. Eben dieselbe aber, so fern fie auf die Berstandeshandlung felbst einfließt und ihn zum Urtheilen bestimmt, ist ber 35 Grund bes Irrthums.

<sup>1)</sup> A1: daß subjective

Gebrauch oder Migbrauch der Kategorien, welcher ein bloger Fehler der nicht gehörig durch Kritik gezügelten Urtheilskraft ist, die auf die Grenze bes Bobens, worauf allein dem reinen Verstande sein Spiel erlaubt ift, nicht genug Acht hat; sondern wirkliche Grundsätze, die uns zumuthen, alle jene Grenzpfähle niederzureißen und fich einen gang neuen Boben, der überall keine Demarcation erkennt, anzumaßen. Daher find transscenbental und transscendent nicht einerlei. Die Grundsate bes reinen Verstandes, die wir oben vortrugen, sollen bloß von empirischem 353 und nicht von transscendentalem, d. i. über die Erfahrungsgrenze hinaus= reichendem, Gebrauche fein. Ein Grundsatz aber, der diese Schranken 10 wegnimmt, ja gar fie ju überschreiten gebietet, heißt transscenbent. Rann unfere Kritif dahin gelangen, ben Schein diefer angemaßten Grundfaße aufzudeden, so werden jene Grundsaße des bloß empirischen Gebrauchs im Gegenfatz mit den lettern immanente Grundfate des reinen Verstandes genannt werden können.

Der logische Schein, der in der bloken Nachahmung der Vernunftform besteht, (der Schein der Trugschlüffe) entspringt lediglich aus einem Mangel der Achtsamkeit auf die logische Regel. So bald daher diese auf den vorliegenden Kall geschärft wird, so verschwindet er ganzlich. Der transscendentale Schein dagegen hört gleichwohl nicht auf, ob man ihn 20 schon aufgebeckt und seine Nichtigkeit durch die transscendentale Kritik deutlich eingesehen hat (z. B. der Schein in dem Sate: die Welt muß der Zeit nach einen Anfang haben). Die Urfache hievon ist diese: daß in un= ferer Vernunft (subjectiv als ein menschliches Erkenntnisvermögen betrachtet) Grundregeln und Maximen ihres Gebrauchs liegen, welche gang- 25 lich das Ansehen objectiver Grundsate haben, und wodurch es geschieht, daß die subjective Nothwendigkeit einer gewissen Verknüpfung unserer Begriffe zu Gunften des Verstandes für eine objective Nothwendigkeit ber Bestimmung der Dinge an sich selbst gehalten wird. Gine Ilusion, 354 die gar nicht zu vermeiden ist, so wenig als wir es vermeiden konnen, daß 30 uns das Meer in der Mitte nicht hoher scheine, wie an dem Ufer, weil wir jene durch höhere Lichtstrahlen als dieses sehen, ober noch mehr, so wenig felbst der Aftronom verhindern kann, daß ihm der Mond im Aufgange nicht größer scheine, ob er gleich durch diesen Schein nicht betrogen wird.

Die transscendentale Dialektik wird also sich damit begnügen, den Schein transscendenter Urtheile aufzudeden und zugleich zu verhüten, baß

35

er nicht betrüge; daß er aber auch (wie der logische Schein) sogar versschwinde und ein Schein zu sein aufhöre, das kann sie niemals bewerkstelligen. Denn wir haben es mit einer natürlichen und unvermeidslichen Ilusion zu thun, die selbst auf subjectiven Grundsäßen beruht und sie als objective unterschiebt, austatt daß die logische Dialektik in Aufslösung der Trugschlüsse es nur mit einem Fehler in Befolgung der Grundsäße, oder mit einem gekünstelten Scheine in Nachahmung derselben zu thun hat. Es giebt also eine natürliche und unvermeidliche Dialektik der reinen Bernunft, nicht eine, in die sich etwa ein Stümper durch Mangel an Kenntnissen selbst verwickelt, oder die irgend ein Sophist, um vernünfstige Leute zu verwirren, künstlich ersonnen hat, sondern die der menschslichen Bernunft unhintertreiblich anhängt und selbst, nachdem wir ihr Blendwerk aufgedeckt haben, dennoch nicht aufhören wird ihr vorzugaukeln und sie unablässig in augenblickliche Berirrungen zu stoßen, die jeders zeit gehoben zu werden bedürfen.

II.

Von der reinen Vernunft als dem Sipe des transscenden= talen Scheins.

A.

Bon der Bernunft überhaupt.

20

Alle unsere Erkenntniß hebt von den Sinnen an, geht von da zum Berstande und endigt bei der Vernunst, über welche nichts Höheres in uns angetrossen wird, den Stoff der Anschauung zu bearbeiten und unter die höchste Einheit des Denkens zu bringen. Da ich jest von dieser obersten Erkenntnißkraft eine Erklärung geben soll, so sinde ich mich in einiger Verslegenheit. Es giebt von ihr wie von dem Verstande einen bloß formalen, d. i. logischen, Gebrauch, da die Vernunst von allem Inhalte der Erkenntnis abstrahirt, aber auch einen realen, da sie selbst den Ursprung gewisser Begriffe und Grundsäte enthält, die sie weder von den Sinnen, noch vom Verstande entlehnt. Das erstere Vermögen ist nun freilich vorlängst von den Logikern durch das Vermögen mittelbar zu schließen (zum Unterschieder von den unmittelbaren Schlüssen, consequentiis immediatis) erklärt worden; das zweite aber, welches selbst Begriffe erzeugt, wird dadurch noch

nicht eingesehen. Da nun hier eine Eintheilung der Vernunft in ein logisches und transscendentales Vermögen vorkommt, so muß ein höherer Begriff von dieser Erkenntnißquelle gesucht werden, welcher beide Begriffe unter sich befaßt, indessen wir nach der Analogie mit den Verstandesbegriffen erwarten können, daß der logische Begriff zugleich den Schlussel zum transscendentalen und die Tafel der Functionen der ersteren zugleich die Stammleiter der Vernunftbegriffe an die Hand geben werde.

Wir erklärten im erstern Theile unserer transscendentalen Logik den Verstand durch das Vermögen der Regeln; hier unterscheiden wir die Versuunst von demselben dadurch, daß wir sie das Vermögen der Prin= 10

cipien nennen wollen.

Der Ausdruck eines Princips ist zweideutig und bedeutet gemeiniglich nur ein Erkenntniß, das als Princip gebraucht werden kann, ob es
zwar an sich selbst und seinem eigenen Ursprunge nach kein Principium
ist. Ein jeder allgemeine Sat, er mag auch sogar aus Erfahrung (durch
Induction) hergenommen sein, kann zum Obersat in einem Bernunstschlusse dienen; er ist darum aber nicht selbst ein Principium. Die matemathischen Axiomen (z. B. zwischen zwei Punkten kann nur eine gerade
Linie sein) sind sogar allgemeine Erkenntnisse a priori und werden daher
mit Recht relativisch auf die Fälle, die unter ihnen subsumirt werden
können, Principien genannt. Aber ich kann darum doch nicht sagen, daß
ich diese Eigenschaft der geraden Linien überhaupt und an sich aus Principien erkenne, sondern nur in der reinen Anschauung.

Ich würde daher Erkenntniß aus Principien diejenige nennen, da ich das Besondre im Allgemeinen durch Begriffe erkenne. So ist denn ziein jeder Vernunftschluß eine Form der Ableitung einer Erkenntniß aus einem Princip. Denn der Obersatz giebt jederzeit einen Begriff, der da macht, daß alles, was unter der Bedingung desselben subsumirt wird, aus ihm nach einem Princip erkannt wird. Da nun jede allgemeine Erkenntz niß dum Obersatz in einem Vernunftschlusse dienen kann, und der Verzuschland dergleichen allgemeine Sätze a priori darbietet, so können diese denn auch in Ansehung ihres möglichen Gebrauchs Principien genannt werden.

Betrachten wir aber diese Grundsätze des reinen Verstandes an sich selbst ihrem Ursprunge nach, so sind sie nichts weniger als Erkenntnisse aus Begriffen. Denn sie würden auch nicht einmal a priori möglich sein, wenn wir nicht die reine Anschauung (in der Mathematik), oder Bedinsgungen einer möglichen Erfahrung überhaupt herbei zögen. Daß alles,

was geschieht, eine Ursache habe, kann gar nicht aus bem Begriffe deffen, was überhaupt geschieht, geschloffen werden; vielmehr zeigt der Grund= fat, wie man allererst von dem, mas geschieht, einen bestimmten Erfahrungsbegriff befommen fonne.

Synthetische Erkenntniffe aus Begriffen fann ber Berftand also gar nicht verschaffen, und diese sind es eigentlich, welche ich schlechthin Prin= 358 cipien nenne: inbessen daß alle allgemeine Sate überhaupt comparative Principien beißen konnen.

Es ift ein alter Bunsch, ber, wer weiß wie spat, vielleicht einmal in 10 Erfüllung gehen wird: daß man boch einmal statt der endlosen Mannig= faltigfeit bürgerlicher Gesetze ihre Principien aufsuchen möge; denn darin fann allein das Beheimniß bestehen, die Gesetzgebung, wie man fagt, zu simplificiren. Aber die Gesetze find hier auch nur Ginschränkungen unfrer Freiheit auf Bedingungen, unter benen fie burchgangig mit fich felbst au-15 sammenstimmt; mithin gehen sie auf etwas, was ganzlich unser eigen Bert ift, und wovon wir burch jene Begriffe felbft die Urfache fein konnen. Bie aber Gegenstände an fich felbst, wie die Natur der Dinge unter Principien stehe und nach blogen Begriffen bestimmt werden solle, ist, wo nicht etwas Unmögliches, wenigstens doch sehr Widersinnisches in seiner Forderung. Es mag aber hiemit bewandt fein, wie es wolle (benn darüber haben wir die Untersuchung noch vor uns), so erhellt wenigstens daraus: daß Erkenntniß aus Principien (an sich felbst) ganz etwas andres sei, als bloße Verstandeserkenntniß, die zwar auch andern Erkenntnissen in der Form eines Princips vorgeben kann, an sich selbst aber (so fern sie fyn-25 thetisch ift) nicht auf blogem Denken beruht, noch ein Allgemeines nach Begriffen in fich enthält.

Der Verstand mag ein Bermogen ber Ginheit ber Erscheinungen \$59 vermittelft der Regeln fein, so ift die Vernunft das Vermögen der Ginheit ber Verstandesregeln unter Principien. Sie geht also niemals zunächst 30 auf Erfahrung ober auf irgend einen Gegenstand, sondern auf den Berstand, um ben mannigfaltigen Erkenntnissen besselben Ginheit a priori burch Begriffe zu geben, welche Vernunfteinheit heißen mag und von ganz anderer Art ift, als sie von dem Berftande geleiftet werden fann.

Das ift der allgemeine Begriff von dem Bernunftvermogen, fo weit er bei ganglichem Mangel an Beispielen (als die erft in der Folge gegeben werden follen) hat begreiflich gemacht werden können.

B.

## Bom logifden Gebrauche ber Bernunft.

Man macht einen Unterschied zwischen bem, was unmittelbar er= fannt, und bem, was nur geschloffen wird. Daß in einer Figur, die durch gerade Linien begrenzt ift, brei Binkel find, wird unmittelbar erkannt; daß diese Winkel aber zusammen zwei rechten gleich sind, ist nur ge= Beil wir des Schließens beständig bedürfen, und es badurch endlich ganz gewohnt werden, so bemerken wir zulest diesen Unterschied nicht mehr und halten oft, wie bei dem sogenannten Betruge ber Sinne, etwas für unmittelbar wahrgenommen, was wir doch nur geschlossen ha= 10 Bei jedem Schlusse ist ein Sat, ber zum Grunde liegt, und ein anderer, nämlich die Folgerung, die aus jenem gezogen wird, und endlich 1) die Schlußfolge (Consequenz), nach welcher die Wahrheit des letzteren unausbleiblich mit der Wahrheit des ersteren verknüpft ift. geschlossene Urtheil schon so in dem ersten, daß es ohne Vermittelung einer 15 dritten Vorstellung daraus abgeleitet werden kann, so heißt ber Schluß unmittelbar (consequentia immediata); ich mochte ihn lieber ben Ber= standesschluß nennen. Ift aber außer der zum Grunde gelegten Erfennt= niß noch ein anderes Urtheil nöthig, um die Folge zu bewirken, so heißt ber Schluß ein Bernunftschluß. In dem Cape: alle Menschen find 20 fterblich, liegen ichon die Gate: einige Menschen find fterblich, einige Sterbliche find Menschen, nichts?), was unsterblich ift, ift ein Mensch, und diese find also unmittelbare Folgerungen aus bem ersteren. Dagegen liegt der Sat: alle Gelehrte find sterblich, nicht in dem untergelegten Urtheile (benn ber Begriff ber Gelehrten kommt in ihm gar nicht vor), und s er kann nur vermittelst eines Zwischenurtheils aus biesem gefolgert werden.

In jedem Vernunftschlusse benke ich zuerst eine Regel (major) durch den Verstand. Zweitens subsumire ich ein Erkenntniß unter die Bestingung der Regel (minor) vermittelst der Urtheilskraft. Endlich bes 361 stimme ich mein Erkenntniß durch das Prädicat der Regel (conclusio), so mithin a priori durch die Vernunft. Das Verhältniß also, welches der Obersat als die Regel zwischen einer Erkenntniß und ihrer Bedingung vorstellt, macht die verschiedenen Arten der Vernunftschlüsse aus. Sie

<sup>1)</sup> A1: liegt, ein anberer... wird, endlich

<sup>2)</sup> A1: fterblich, ober: einige Sterbliche find Menfchen, ober: nichts

362

-137 Va

sind also gerade dreifach, so wie alle Urtheile überhaupt, so fern sie sich in der Art unterscheiden, wie sie das Verhältniß des Erkenntnisses im Verstande ausdrücken, nämlich: kategorische oder hypothetische oder distinctive Vernunftschlüsse.

Wenn, wie mehrentheils geschieht, die Conclusion als ein Urtheil aufgegeben worden, um zu sehen, ob es nicht aus schon gegebenen Urtheilen, durch die nämlich ein ganz anderer Gegenstand gedacht wird, sließe: so such ich im Verstande die Assertion dieses Schlußsaßes auf, ob sie sich nicht in demselben unter gewissen Bedingungen nach einer allgemeinen Regel vorsinde. Finde ich nun eine solche Bedingung, und läßt sich das Object des Schlußsaßes unter der gegebenen Bedingung subsumiren, so ist dieser aus der Regel, die auch für andere Gegenstände der Erstenntniß gilt, gesolgert. Man sieht daraus: daß die Vernunft im Schließen die große Mannigsaltigseit der Ersenntniß des Verstandes auf die kleinste Zahl der Principien (allgemeiner Bedingungen) zu bringen und dadurch die höchste Einheit derselben zu bewirken suche.

## Bon bem reinen Gebrauche ber Bernunft.

C.

Kann man die Bernunft isoliren, und ist sie alsdann noch ein eigener Quell von Begriffen und Urtheilen, die lediglich aus ihr entspringen, und dadurch sie sich auf Gegenstände bezieht, oder ist sie ein bloß subalternes Vermögen, gegebenen Erkenntnissen eine gewisse Form zu geben, welche logisch heißt, und wodurch die Verstandeserkenntnisse nur einander und niedrige Regeln andern, höhern (deren Bedingung die Bedingung ber 25 erfteren in ihrer Sphare befaßt) untergeordnet werden, so viel sich burch bie Bergleichung berfelben will bewerkstelligen laffen? Dies ift die Frage, mit der wir uns jest nur vorläufig beschäftigen. In der That ist Mannigfaltigfeit der Regeln und Einheit der Principien eine Forderung ber Bernunft, um den Berftand mit fich felbst in durchgangigen Bufammenso hang zu bringen, so wie der Verstand das Mannigfaltige der Anschauung unter Begriffe und dadurch jene in Verknüpfung bringt. Aber ein folcher Grundsat schreibt ben Objecten kein Gefet vor und enthalt nicht ben Grund der Möglichfeit, sie als solche überhaupt zu erkennen und zu beftimmen; jondern ift blog ein subjectives Gefet ber Haushaltung mit dem Borrathe unseres Verstandes, durch Vergleichung seiner Begriffe den all-

gemeinen Gebrauch berfelben auf die kleinstmögliche Bahl berfelben zu bringen, ohne daß man deswegen von den Begenftanden felbst eine folche 363 Einhelligkeit, die der Gemachlichkeit und Ausbreitung unseres Verstandes Vorschub thue, zu fordern und jener Marime zugleich objective Gultigkeit au geben berechtigt ware. Mit einem Worte, die Frage ift: ob Bernunft an sich, d. i. die reine Bernunft a priori, synthetische Grundsate und Regeln enthalte, und worin diese Principien bestehen mogen?

Das formale und logische Verfahren berfelben in Vernunftschluffen giebt uns hierüber schon hinreichende Anleitung, auf welchem Grunde bas transscendentale Principium derselben in der synthetischen Erkenntnig 10

burch reine Vernunft beruhen werbe.

Erstlich geht der Vernunftschluß nicht auf Anschauungen, um dieselbe unter Regeln zu bringen (wie der Berftand mit seinen Rategorien), sondern auf Begriffe und Urtheile. Wenn also reine Vernunft auch auf Gegenstände geht, so hat sie doch auf biese') und deren Anschauung keine 15 unmittelbare Beziehung, sondern nur auf den Verstand und deffen Urtheile, welche fich zunächst an die Sinne und deren Anschauung wenden, um diesen ihren Gegenstand zu bestimmen. Bernunfteinheit ist also nicht Einheit einer möglichen Erfahrung, sondern von dieser als der Berftandes= einheit wesentlich unterschieden. Daß alles, was geschieht, eine Urfache 20 habe, ift gar fein durch Bernunft erfannter und vorgeschriebener Grundfat. Er macht die Einheit der Erfahrung möglich und entlehnt nichts 364 von der Vernunft, welche ohne diese Beziehung auf mögliche Erfahrung, aus bloßen Begriffen, keine folche synthetische Ginheit hatte gebieten fonnen.

Zweitens sucht die Vernunft in ihrem logischen Gebrauche die allgemeine Bedingung ihres Urtheils (des Schlußfages), und ber Bernunftschluß ist selbst nichts andres als ein Urtheil vermittelst der Subsumtion seiner Bedingung unter eine allgemeine Regel (Obersat). Da nun diese Regel wiederum eben demfelben Versuche ber Vernunft ausgesett ift, und m baburch die Bedingung der Bedingung (vermittelft eines Prosyllogismus) gesucht werden muß, so lange es angeht, so sieht man wohl, ber eigenthumliche Grundsat der Bernunft überhaupt (im logischen Gebrauche) fei: zu dem bedingten Erkenntnisse des Verstandes das Unbedingte zu finden, womit die Einheit desselben vollendet wird.

<sup>1)</sup> A1: barauf

Diese logische Marime fann aber nicht anders ein Principium der reinen Bernunft werden, als badurch bag man annimmt: wenn bas Bedingte gegeben ift, fo sei auch die ganze Reihe einander untergeordneter Bedingungen, die mithin felbst unbedingt ift, gegeben (b. i. in bem Wegens ftande und feiner Berknupfung enthalten).

Gin folder Grundsatz ber reinen Bernunft ift aber offenbar inn= thetisch; benn bas Bedingte bezieht sich analytisch zwar auf irgend eine Bedingung, aber nicht aufs Unbedingte. Es muffen aus bemfelben auch verschiedene synthetische Sage entspringen, wovon ber reine Verstand nichts 365 weiß, als ber nur mit Gegenftanden einer möglichen Erfahrung au thun hat, deren Erkenntnig und Snuthesis jederzeit bedingt ift. Das Unbedingte aber, wenn es wirklich Statt hat, kann besonders erwogen werden nach allen ben Bestimmungen, die es von jedem Bedingten unterscheiden, und muß badurch Stoff zu manchen synthetischen Sagen a priori geben.

Die aus diesem oberften Princip ber reinen Vernunft entspringende 15 Grundfaße werden aber in Ansehung aller Erscheinungen transscendent fein, b. i. es wird fein ihm abaquater empirischer Gebrauch von demfelben jemals gemacht werden konnen. Er wird fich alfo von allen Grundfagen des Berftandes (beren Gebrauch völlig immanent ift, indem fie nur die 20 Möglichkeit ber Erfahrung zu ihrem Thema haben) ganglich unterscheiden. Db nun jener Grundsat, bag fich bie Reihe ber Bedingungen (in ber Synthefis der Erscheinungen, ober auch bes Denkens der Dinge überhaupt) bis zum Unbedingten erftrede, seine objective Richtigkeit habe ober nicht; welche Folgerungen baraus auf den empirischen Verstandesgebrauch 25 fließen, ober ob es vielmehr überall feinen bergleichen objektivgultigen Bernunftsat gebe, fondern eine bloß logische Borschrift, fich im Auffteigen ju immer höhern Bedingungen ber Bollftandigfeit berfelben gu nahern und dadurch die hochfte uns mögliche Vernunfteinheit in unfere Erkennt= niß zu bringen; ob, fage ich, diefes Bedürfniß ber Bernunft burch einen 366 Migverstand für einen transscendentalen Grundsatz der reinen Bernunft 366 gehalten worden, der eine folche unbeschranfte Bollftandigfeit übereilter Beife von der Reihe ber Bedingungen in den Begenftanden felbft poftulirt; was aber auch in diesem Falle fur Digdeutungen und Berblendungen in die Vernunftichluffe, beren Oberfat aus reiner Vernunft ge-25 nommen worden (und der vielleicht mehr Petition als Postulat ist), und die von der Erfahrung aufwarts zu ihren Bedingungen steigen, einschlei= den mögen: das wird unfer Geschäfte in der transscendentalen Dialektik

Coccle

sein, welche wir jest aus ihren Quellen, die tief in der menschlichen Bernunft verborgen sind, entwickeln wollen. Bir werden sie in zwei Hauptstücke theilen, deren ersteres von den transscendenten Begriffen der reinen Bernunft, das zweite von transscendenten und dialektischen Bernunftschlüssen derselben handeln soll.

# Der Transscendentalen Dialektik Erstes Buch.

Bon ben Begriffen ber reinen Bernunft.

Bas es auch mit der Möglichkeit der Begriffe aus reiner Bernunft in für eine Bewandtniß haben mag: so sind sie doch nicht bloß reslectirte, sondern geschlossene Begriffe. Berstandesbegriffe werden auch a priori, vor der Erfahrung und zum Behuf derselben, gedacht; aber sie enthalten nichts weiter, als die Einheit der Reslexion über die Erscheinungen, in so fern sie nothwendig zu einem möglichen empirischen Bewußtsein gehören is sollen. Durch sie allein wird Erkenntniß und Bestimmung eines Gegenstandes möglich. Sie geben also zuerst Stoss zum Schließen, und vor ihnen gehen keine Begriffe a priori von Gegenstanden vorher, aus denen sie könnten geschlossen werden. Dagegen gründet sich ihre objective Realiztat doch lediglich darauf: daß, weil sie die intellectuelle Form aller Erzschrung ausmachen, ihre Anwendung jederzeit in der Ersahrung muß gezeigt werden können.

Die Benennung eines Vernunftbegriffs aber zeigt schon vorläusig: daß er sich nicht innerhalb der Erfahrung wolle beschränken lassen, weil er eine Erkenntniß betrifft, von der jede empirische nur ein Theil ist (viel= 25 leicht das Ganze der möglichen Erfahrung oder ihrer empirischen Syn= thesis), dis dahin zwar keine wirkliche Erfahrung jemals völlig zureicht, aber doch jederzeit dazu gehörig ist. Vernunftbegriffe dienen zum Be- greifen, wie Verstandesbegriffe zum Verstehen (der Wahrnehmungen). Wenu sie das Unbedingte enthalten, so betreffen sie etwas, worunter alle So Erfahrung gehört, welches selbst aber niemals ein Gegenstand der Erfahrung sist: etwas, worauf die Vernunft in ihren Schlüssen aus der Erfahrung sührt, und wornach sie den Grad ihres empirischen Gebrauchs schätzt und

- 1111

abmißt, niemals aber ein Glied ber empirischen Sputhefis ausmacht. 368 Saben bergleichen Begriffe beffen ungeachtet objective Gultigfeit, fo fonnen fie conceptus ratiocinati (richtig geschlossene Begriffe) heißen; wo nicht, fo find fie wenigstens burch einen Schein bes Schließens erschlichen und 5 mogen conceptus ratiocinantes (vernünftelnde Begriffe) genannt werben. Da diefes aber allererft in dem hauptstucke von den bialektischen Schluffen ber reinen Bernunft ausgemacht werden fann, fo konnen wir barauf noch nicht Rudficht nehmen, sondern werden vorläufig, so wie wir die reinen Verstandesbegriffe Rategorien nannten, die Begriffe der reinen Vernunft 10 mit einem neuen Namen belegen und fie transscendentale Ideen nennen, diese Benennung aber jest erläutern und rechtfertigen.

## Des Erften Buchs ber transscendentalen Dialeftif Erfter Abidnitt.

### Bon den Ideen überhaupt.

15

Bei dem großen Reichthum unserer Sprachen findet sich doch oft der benfenbe Ropf megen bes Ausbrucks verlegen, ber feinem Begriffe genau anpaßt, und in beffen Ermangelung er weber andern, noch fogar fich felbst recht verständlich werben fann. Reue Worter zu schmieden, ift eine 869 20 Anmagung jum Gefetgeben in Sprachen, die felten gelingt, und ehe man zu biesem verzweifelten Mittel ichreitet, ift es rathsam, fich in einer tobten und gelehrten Sprache umzusehen, ob fich baselbst nicht biefer Begriff fammt seinem angemeffenen Ausbrucke vorfinde; und wenn ber alte Gebrauch desselben durch Unbehutsamfeit seiner Urheber auch etwas schwan-25 fend geworden ware, so ist es doch beffer, die Bedeutung, die ihm vorzuglich eigen mar, zu befestigen (sollte es auch zweifelhaft bleiben, ob man bamals genau eben dieselbe im Sinne gehabt habe), als sein Weschafte nur badurch zu verderben, daß man sich unverständlich machte.

Um deswillen, wenn fich etwa zu einem gewiffen Begriffe nur ein einziges Wort vorfande, das in ichon eingeführter Bedeutung diesem Begriffe genau anpaßt, beffen Unterscheidung von andern verwandten Begriffen von großer Wichtigkeit ift, so ift es rathsam, bamit nicht verschwenderisch umzugehen, oder es bloß zur Abwechselung synonymisch statt anderer zu gebrauchen, sondern ihm seine eigenthümliche Bedeutung forg=

fältig aufzubehalten; weil es sonst leichtlich geschieht, daß, nachdem der Ausdruck die Aufmerksamkeit nicht besonders beschäftigt, sondern sich unter dem Haufen anderer von sehr abweichender Bedeutung verliert, auch der

Gebanke verloren gehe, den er allein hatte aufbehalten konnen.

Plato bediente sich bes Ausbrucks Ibee so, daß man wohl sieht, er 370 habe barunter etwas verftanden, mas nicht allein niemals von den Sinnen entlehnt wird, sondern welches fogar die Begriffe des Berftandes, mit denen fich Aristoteles beschäftigte, weit übersteigt, indem in der Erfahrung niemals etwas damit Congruirendes angetroffen wird. Die Ibeen find bei ihm Urbilder der Dinge felbst und nicht bloß Schluffel zu mög- 10 lichen Erfahrungen, wie die Rategorien. Nach seiner Meinung flossen sie aus der höchsten Bernunft aus, von da fie der menschlichen zu Theil geworden, die sich aber jest nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustande befindet, sondern mit Muhe die alten, jest sehr verdunkelten Ideen durch Erinnerung (die Philosophie heißt) zurudrufen muß. Ich will mich hier 15 in keine litterarische Untersuchung einlassen, um ben Sinn auszumachen, ben der erhabene Philosoph mit seinem Ausdrucke verband. Ich merke nur au, daß es gar nichts Ungewöhnliches fei, sowohl im gemeinen Gesprache als in Schriften burch die Bergleichung ber Bebanken, welche ein Berfasser über seinen Gegenstand außert, ihn fogar besser zu versteben, als 20 er fich felbst verstand, indem er seinen Begriff nicht genugsam bestimmte und badurch bisweilen seiner eigenen Absicht entgegen redete ober auch dachte.

Plato bemerkte sehr wohl, daß unsere Erkenntnißkraft ein weit hoheres Bedürfnis fühle, als bloß Erscheinungen nach synthetischer Einheit 25 371/ buchstabiren, um sie als Erfahrung lesen zu konnen, und daß unsere Bernunft natürlicher Beise sich zu Erkenntnissen aufschwinge, die viel weiter geben, als daß irgend ein Begenstand, ben Erfahrung geben fann, jemals mit ihnen congruiren fonne, die aber nichtsdestoweniger ihre Realität haben und keinesweges bloße Hirngespinste find.

Plato fand seine Ideen vorzüglich in allem, was praktisch ist,\*) b. i. auf Freiheit beruht, welche ihrerseits unter Erkenntnissen steht, die ein

<sup>\*)</sup> Er dehnte seinen Begriff freilich auch auf spekulative Erkenntnisse aus, wenn sie nur rein und völlig a priori gegeben waren, sogar über die Mathematik, ob biefe gleich ihren Gegenstand nirgend anders, als in ber möglichen Erfahrung 35 hat. Hierin kann ich ihm nun nicht folgen, so wenig als in ber mpftischen Deduction biefer Ibeen ober ben Übertreibungen, daburch er sie gleichsam hypostasirte, wiewohl

eigenthumliches Product ber Vernunft sind. Wer die Begriffe der Tugend aus Erfahrung ichopfen wollte, wer bas, was nur allenfalls als Beispiel zur unvollkommenen Erläuterung bienen kann, als Mufter zum Erkennt= nifquell machen wollte (wie es wirklich viele gethan haben), ber wurde s aus der Tugend ein nach Zeit und Umständen wandelbares, zu keiner Regel brauchbares, zweidentiges Unding machen. Dagegen wird ein jeder inne, daß, wenn ihm jemand als Muster der Tugend vorgestellt wird, 372 er doch immer das mahre Original bloß in seinem eigenen Ropfe habe, womit er dieses angebliche Mufter vergleicht und es bloß darnach schätt. 10 Dieses ist aber die Idee ber Tugend, in Ansehung deren alle mögliche Gegenstände der Erfahrung zwar als Beispiele (Beweise der Thunlichkeit besjenigen im gewissen Grade, was der Begriff der Bernunft heischt), aber nicht als Urbilder Dienste thun. Daß niemals ein Mensch demjenigen abäquat handeln werbe, was die reine Idee der Tugend enthält, beweiset gar nicht etwas Chimarisches in diesem Gedanken. Denn es ist gleichwohl alles Urtheil über den moralischen Werth oder Unwerth nur vermittelft diefer Ibee möglich; mithin liegt fie jeder Annaherung gur moralischen Vollkommenheit nothwendig zum Grunde, so weit auch die ihrem Grade nach nicht zu bestimmende Hindernisse in der menschlichen Natur uns bavon entfernt halten mögen.

Die Platonische Republik ist als ein vermeintlich auffallendes Beispiel von erträumter Vollkommenheit, die nur im Gehirn des müßigen Denkers ihren Sit haben fann, zum Sprichwort geworden, und Brucker findet es lächerlich, daß der Philosoph behauptete, niemals würde ein 15 Fürst wohl regieren, wenn er nicht der Ideen theilhaftig ware. Allein man würde besser thun, diesem Gedanken mehr nachzugehen und ihn (wo der vortreffliche Mann uns ohne Sulfe läßt) durch neue Bemühungen in Licht zu stellen, als ihn unter dem sehr elenden und schädlichen Vorwande 373 der Unthunlichkeit als unnut bei Seite zu setzen 1). Gine Verfassung von ber größten menschlichen Freiheit nach Gefegen, welche machen, daß jedes Freiheit mit der andern ihrer zusammen bestehen kann, (nicht von der größten Bluckseligkeit, benn diese wird schon von selbst folgen) ist doch wenigstens eine nothwendige Idee, die man nicht bloß im

die hohe Sprache, beren er fich in biefem Felbe bediente, einer milberen und ber 35 Natur ber Dinge angemessenen Auslegung ganz wohl fähig ift.

<sup>1)</sup> A1: ftellen

ersten Entwurfe einer Staatsverfassung, sondern auch bei allen Gesetzen zum Grunde legen muß, und wobei man anfänglich von den gegenwärtigen hindernissen abstrahiren muß, die vielleicht nicht sowohl aus ber menschlichen Natur unvermeiblich entspringen mögen, als vielmehr aus ber Vernachlässigung ber achten Ibeen bei ber Gesetzgebung. Denn nichts s fann Schädlicheres und eines Philosophen Unwürdigeres gefunden merben, als die pobelhafte Berufung auf vorgeblich widerstreitende Erfahrung, die doch gar nicht eriftiren wurde, wenn jene Anstalten zu rechter Zeit nach ben Ibeen getroffen wurden, und an deren Statt nicht robe Begriffe eben darum, weil fie aus Erfahrung geschöpft worden, alle gute 10 Absicht vereitelt hatten. Je übereinstimmender die Gesetzgebung und Regierung mit diefer 3bee eingerichtet waren, desto feltener wurden allerbings die Strafen werden, und da ist es benn ganz vernünftig (wie Plato behauptet), daß bei einer vollkommenen Anordnung berselben gar keine dergleichen nothig sein wurden. Db nun gleich bas lettere niemals 15 374 zu Stande kommen mag, so ist die Idee boch gang richtig, welches dieses Maximum zum Urbilbe aufstellt, um nach bemfelben die gesetliche Berfassung ber Menschen ber möglich größten Bollfommenheit immer naber zu bringen. Denn welches der höchste Grad sein mag, bei welchem die Menschheit stehen bleiben musse, und wie groß also die Kluft, die zwischen 20 der Idee und ihrer Ausführung nothwendig übrig bleibt, sein möge, das kann und foll niemand bestimmen, eben darum weil es Freiheit ist, welche jebe angegebene Grenze übersteigen kann.

Aber nicht bloß in demjenigen, wobei die menschliche Bernunft wahrschafte Causalität zeigt, und wo Ideen wirkende Ursachen (der Handlungen und ihrer Gegenstände) werden, nämlich im Sittlichen, sondern auch in Ansehung der Natur selbst sieht Plato mit Recht deutliche Beweise ihres Ursprungs aus Ideen. Ein Gewächs, ein Thier, die regelmäßige Anordnung des Weltbaues (vermuthlich also auch die ganze Naturordnung) zeigen deutlich, daß sie nur nach Ideen möglich sind; daß zwar kein einzelnes Geschöpf unter den einzelnen Bedingungen seines Daseins mit der Idee des Bollkommensten seiner Art congruire (so wenig wie der Mensch mit der Idee der Menschheit, die er sogar selbst als das Urbild seiner Handlungen in seiner Seele trägt), daß gleichwohl zene Ideen im höchsten Berstande einzeln, unveränderlich, durchgängig bestimmt und die urz 38 sprünglichen Ursachen der Dinge sind, und nur das Ganze ihrer Berbinz dung im Weltall einzig und allein zener Idee völlig adäquat sei. Wenn

----

man das Übertriebene des Ausbrucks absondert, so ist der Beistesschwung des Philosophen, von der copeilichen Betrachtung des Physischen der Welt= ordnung zu der architektonischen Verknüpfung berselben nach Zwecken, d. i. nach Ideen, hinaufzusteigen, eine Bemühung, die Achtung und Nach-5 folge verdient; in Ansehung besjenigen aber, was die Brincipien der Sittlichkeit, der Gesetzgebung und der Religion betrifft, wo die Ideen die Erfahrung felbst (des Guten) allererst möglich machen, obzwar niemals barin völlig ausgedruckt werben konnen, ein ganz eigenthumliches Berdienst, welches man nur darum nicht erkennt, weil man es burch eben die 10 empirischen Regeln beurtheilt, beren Gültigfeit als Principien eben durch fie hat aufgehoben werden follen. Denn in Betracht ber Natur giebt uns Erfahrung die Regel an die Sand und ift der Quell der Wahrheit; in Ansehung der sittlichen Gesetze aber ist Erfahrung (leider!) die Mutter des Scheins, und es ift hochft verwerflich, die Gefete über bas, mas ich thun 15 foll, von demjenigen herzunehmen, oder badurch einschränken zu wollen, was gethan wird.

Statt aller dieser Betrachtungen, beren gehörige Ausführung in ber That die eigenthumliche Würde der Philosophie ausmacht, beschäftigen wir uns jest mit einer nicht so glanzenden, aber doch auch nicht verdienst-20 losen Arbeit, nämlich: den Boben zu jenen majestätischen sittlichen Ge= 376 banden eben und baufest zu machen, in welchem sich allerlei Maulwurfsgange einer vergeblich, aber mit guter Auversicht auf Schate grabenden Bernunft vorfinden, und die jenes Bauwert unsicher machen. Der trans= scendentale Gebrauch der reinen Vernunft, ihre Principien und Ideen 25 find es also, welche genau zu kennen uns jest obliegt, um den Ginfluß der reinen Bernunft und den Werth derfelben gehörig beftimmen und ichaben Doch, ehe ich diese vorläufige Ginleitung bei Seite lege, erzu fönnen. suche ich diejenige, denen Philosophie am Berzen liegt (welches mehr gesaat ist, als man gemeiniglich antrifft), wenn sie sich burch dieses und das Nachfolgende überzeugt finden follten, den Ausbruck Idee feiner ursprünglichen Bedeutung nach in Schutzu nehmen, damit er nicht fernerhin unter die übrigen Ausdrücke, womit gewöhnlich allerlei Vorstellungs= arten in forgloser Unordnung bezeichnet werden, gerathe, und die Wissenschaft dabei einbuße. Fehlt es uns doch nicht an Benennungen, die jeder 23 Borftellungsart gehörig angemeffen find, ohne daß wir nothig haben, in das Eigenthum einer anderen einzugreifen. Hier ist eine Stufenleiter Die Gattung ist Borstellung überhaupt (repraesentatio). berfelben.

Unter ihr steht die Borstellung mit Bewußtsein (perceptio). Eine Perception, die sich lediglich auf das Subject als die Modification seines Zustandes bezieht, ist Empfindung (sonsatio), eine objective Perception ist Erkenntniß (cognitio). Diese ist entweder Anschauung oder Begriff (intuitus vol conceptus). Jene bezieht sich unmittelbar auf den Gegenstand und ist einzeln, dieser mittelbar, vermittelst eines Merkmals, was mehreren Dingen gemein sein kann. Der Begriff ist entweder ein empirischer oder reiner Begriff, und der reine Begriff, so sern er lediglich im Verstande seinen Ursprung hat (nicht im reinen Bilde der Sinnlichseit), heißt Notio. Ein Begriff aus Notionen, der die Möglichseit der Erfahrung übersteigt, ist die Idee oder der Vernunstbegriff. Dem, der sich einmal an diese Unterscheidung gewöhnt hat, muß es unerträglich fallen, die Vorstellung der rothen Farbe Idee nennen zu hören. Sie ist nicht einmal Notion (Verstandesbegriff) zu nennen.

#### Des

# Ersten Buchs der transscendentalen Dialektik Zweiter Abschnitt.

Bon den transfcenbentalen 3deen.

Die transseendentale Analytik gab uns ein Beispiel, wie die bloße logische Form unserer Erkenntniß den Ursprung von reinen Begriffen 200 a priori enthalten könne, welche vor aller Erfahrung Segenstände vor= 378 stellen, oder vielmehr die synthetische Einheit anzeigen, welche allein eine empirische Erkenntniß von Segenständen möglich macht. Die Form der Urtheile (in einen Begriff von der Synthesis der Anschauungen verwan= delt) brachte Kategorien hervor, welche allen Berstandesgebrauch in der 200 Erfahrung leiten. Eben so können wir erwarten, daß die Form der Vernunstschlüsse, wenn man sie auf die synthetische Einheit der Anschau= ungen nach Maßgebung der Kategorien anwendet, den Ursprung beson= derer Begriffe a priori enthalten werde, welche wir reine Bernunstbegriffe oder transsendentale Ideen nennen können, und die den Berstandessegebrauch im Ganzen der gesammten Erfahrung nach Principien bestimmen werden.

Die Function der Vernunft bei ihren Schlüssen bestand in der Allsgemeinheit der Erkenntniß nach Begriffen, und der Vernunftschluß selbst

ist ein Urtheil, welches a priori in dem ganzen Umfange seiner Bedingung bestimmt wird. Den Sat: Cajus ift sterblich, konnte ich auch bloß burch ben Verstand aus der Erfahrung ichopfen. Allein ich suche einen Begriff, der die Bedingung enthält, unter welcher bas Pradicat (Affertion 5 überhaupt) dieses Urtheils gegeben wird (d. i. hier den Begriff des Menschen), und nachdem ich unter biese Bedingung, in ihrem gangen Umfange genommen, (alle Menschen find sterblich) subsumirt habe: so bestimme ich barnach die Erkenntniß meines Gegenstandes (Cajus ist sterblich).

Demnach restringiren wir in der Conclusion eines Bernunftschlusses ein Pradicat auf einen gemissen Gegenstand, nachdem wir es vorher in 379 bem Oberfat in seinem ganzen Umfange unter einer gewissen Bedingung gebacht haben. Diese vollendete Große des Umfanges in Beziehung auf eine folche Bedingung heißt die Allgemeinheit (Universalitas). Diefer 13 entspricht in der Synthesis der Auschauungen die Allheit (Universitas) oder Totalität der Bedingungen. Also ist der transscendentale Bernunftbegriff kein anderer, als ber von der Totalität ber Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten. Da nun das Unbedingte allein bie Totalität der Bedingungen möglich macht, und umgekehrt die Totalität ber Bedingungen jederzeit felbst unbedingt ift: so kann ein reiner Bernunftbegriff überhaupt burch ben Begriff bes Unbedingten, fofern er einen Grund ber Synthefis bes Bedingten enthalt, erflart werden.

So viel Arten des Verhaltnisses es nun giebt, die der Verstand vermittelst der Rategorien sich vorstellt, so vielerlei reine Bernunftbegriffe wird es auch geben; und es wird also erstlich ein Unbedingtes ber fategorischen Synthesis in einem Subject, zweitens ber hypotheti= ichen Synthesis der Blieder einer Reihe, drittens ber bisjunctiven Synthesis ber Theile in einem System zu suchen fein.

Es giebt nämlich eben so viel Arten von Vernunftschlüssen, beren jede durch Prospllogismen zum Unbedingten fortschreitet: die eine zum Subject, welches felbst nicht mehr Pradicat ift, die andre gur Boraussetzung, die nichts weiter voraussetzt, und die britte zu einem Aggregat 380 ber Glieber der Eintheilung, zu welchen nichts weiter erforderlich ift, um die Eintheilung eines Begriffs zu vollenden. Daher find die reinen Bernunftbeariffe von der Totalität in der Synthesis ber Bedingungen wenigftens als Aufgaben, um die Ginheit des Berftandes wo möglich bis zum Unbedingten fortzusetzen, nothwendig und in ber Natur ber menschlichen

Vernunft gegründet; es mag auch übrigens diesen transscendentalen Bezgriffen an einem ihnen angemessenen Gebrauch in concreto sehlen und sie mithin keinen andern Nußen haben, als den Verstand in die Richtung zu bringen, darin sein Gebrauch, indem er aufs äußerste erweitert, zugleich mit sich selbst durchgehends einstimmig gemacht wird.

Indem wir aber hier von ber Totalitat ber Bedingungen und bem Unbedingten als dem gemeinschaftlichen Titel aller Bernunftbegriffe reden, fo stoßen wir wiederum auf einen Ausdruck, den wir nicht entbehren, und gleichwohl nach einer ihm durch langen Digbrauch anhängenden Zwei= beutigkeit nicht ficher brauchen konnen. Das Wort absolut ift eines von 10 ben wenigen Bortern, die in ihrer uranfänglichen Bebeutung einem Begriffe angemessen worden, welchem nach der Hand gar fein anderes Wort eben berfelben Sprache genau anpaßt, und beffen Berluft, ober welches 381 eben fo viel ift, sein schwankenber Gebrauch baher auch den Berluft des Begriffs felbst nach sich ziehen muß und zwar eines Begriffs, der, weil er 15 die Bernunft gar fehr beschäftigt, ohne großen Rachtheil aller transscenbentalen Beurtheilungen nicht entbehrt werden fann. Das Wort abfolut wird jest öfters gebraucht, um bloß anzuzeigen, daß etwas von einer Sache an fich felbft betrachtet und also innerlich gelte. In diefer Bebeutung wurde absolut=möglich das bebeuten, was an fich selbst (in- 10 terne) möglich ist, welches in ber That bas wenigste ift, was man von einem Gegenstande fagen fann. Dagegen wird es auch bisweilen gebraucht, um anzuzeigen, daß etwas in aller Beziehung (uneingeschränkt) gultig ift (3. B. die absolute Herrschaft), und absolut=möglich wurde in dieser Bedeutung dasjenige bedeuten, mas in aller Absicht, in aller Be= 28 ziehung möglich ift, welches wiederum das meifte ift, mas ich über die Möglichkeit eines Dinges fagen fann. Nun treffen zwar diese Bedeutungen mannigmal zusammen. So ist z. E., was innerlich unmöglich ift, auch in aller Beziehung, mithin absolut unmöglich. meiften Fallen find fie unendlich weit auseinander, und ich fann auf keine so Beise schließen, daß, weil etwas an fich felbft möglich ift, es darum auch in aller Beziehung, mithin absolut möglich sei. Ja von ber absoluten Nothwendigkeit werde ich in der Folge zeigen, daß sie keinesweges in allen Fällen von der innern abhänge und also mit dieser nicht als gleichbeden-382 tend angesehen werden musse. Dessen Begentheil innerlich unmöglich ist, 35 bessen Gegentheil ist freilich auch in aller Absicht unmöglich, mithin ift es selbst absolut nothwendig; aber ich kann nicht umgekehrt schließen, was

Loogle

to be talked to

absolut nothwendig ist, dessen Begentheil sei') innerlich unmöglich, d. i. die absolute Nothwendigseit der Dinge sei') eine innere Nothwendigseit; denn diese innere Nothwendigseit ist in gewissen Fällen ein ganz leerer Ausdruck, mit welchem wir nicht den mindesten Begriff verbinden stönnen, dagegen der von der Nothwendigseit eines Dinges in aller Beziehung (auf alles Mögliche) ganz besondere Bestimmungen bei sich sührt. Beil nun der Verlust eines Begriffs von großer Anwendung in der speculativen Weltweisheit dem Philosophen niemals gleichgültig sein kann, so hoffe ich, es werde ihm die Bestimmung und sorgfältige Ausbewahrung des Ausdrucks, an dem der Begriff hängt, auch nicht gleichgültig sein.

In dieser erweiterten Bedeutung werde ich mich denn des Worts absolut bedienen und es dem bloß comparativ oder in besonderer Rückssicht Gültigen entgegensetzen; denn dieses letztere ist auf Bedingungen

restringirt, jenes aber gilt ohne Reftriction.

Run geht der transscendentale Vernunftbegriff jederzeit nur auf die 15 absolute Totalität in der Synthesis der Bedingungen und endigt niemals als bei dem schlechthin, b. i. in jeder Beziehung Unbedingten. reine Vernunft überläßt alles dem Verftande, der fich zunächst auf die 383 Gegenstände der Anschauung oder vielmehr beren Synthesis in ber Gin= 20 bildungsfraft bezieht. Jene behalt fich allein die absolute Totalität im Gebrauche der Verstandesbegriffe vor und sucht die synthetische Ginheit, welche in der Rategorie gedacht wird, bis jum Schlechthin-Unbedingten Man fann baber diese die Bernunfteinheit der Erhinauszuführen. scheinungen, so wie jene, welche die Rategorie ausbrudt, Berftanbes= 25 einheit nennen. Go bezieht fich demnach die Bernunft nur auf den Verstandesgebrauch und zwar nicht, so fern dieser ben Grund möglicher Erfahrung enthält (benn die absolute Totalität der Bedingungen ift fein in einer Erfahrung brauchbarer Begriff, weil feine Erfahrung unbedingt ist), sondern um ihm die Richtung auf eine gewisse Einheit vorzuschreiben, 20 von der der Berftand feinen Begriff hat, und die darauf hinaus geht, alle Berftandeshandlungen in Ansehung eines jeden Begenstandes in ein ab= folutes Banges zusammen zu faffen. Daher ift ber objective Bebrauch ber reinen Bernunftbegriffe jederzeit transscendent, indeffen daß ber von ben reinen Berftandesbegriffen seiner Natur nach jederzeit imma= as nent fein muß, indem er fich bloß auf mögliche Erfahrung einschränft.

<sup>1)</sup> A1: ist ... ist

Ich verstehe unter ber Idee einen nothwendigen Bernunftbegriff, bem fein congruirender Gegenstand in ben Sinnen gegeben werden fann. Also find unsere jest erwogene reine Vernunftbegriffe transscendentale 384 Ideen. Sie find Begriffe der reinen Bernunft; benn fie betrachten alles Erfahrungserkenntniß als bestimmt durch eine absolute Totalitat der Be-Sie find nicht willfürlich erdichtet, fondern durch die Natur ber Vernunft selbst aufgegeben und beziehen sich daher nothwendiger Beise auf den ganzen Verstandesgebrauch. Sie find endlich transscendent und übersteigen die Grenze aller Erfahrung, in welcher also niemals ein Begenftand vorfommen fann, ber ber transscendentalen 3bee adaquat ware. 10 Wenn man eine 3dee nennt, so fagt man bem Object nach (als von einem Begenstande bes reinen Berftandes) fehr viel, dem Subjecte nach aber (b. i. in Ansehung seiner Wirklichkeit unter empirischer Bedingung) eben barum sehr wenig, weil sie, als der Begriff eines Maximum, in concreto niemals congruent fann gegeben werden. Weil nun das lettere im bloß 15 speculativen Gebrauch der Vernunft eigentlich die ganze Absicht ift, und bie Annaherung zu einem Begriffe, der aber in der Ausübung boch nie= mals erreicht wird, eben so viel ift, als ob der Begriff ganz und gar ver= fehlt wurde, fo heißt es von einem dergleichen Begriffe: er ift nur eine Sbee. Co wurde man fagen konnen: bas absolute Bange aller Erichei= 50 nungen ift nur eine 3dee, benn ba wir bergleichen niemals im Bilbe entwerfen können, so bleibt es ein Problem ohne alle Auflösung. gegen weil es im praftischen Gebrauch bes Verstandes gang allein um die 385 Ausübung nach Regeln zu thun ift, so kann die Idee der praktischen Bernunft jederzeit wirklich, ob zwar nur zum Theil, in concreto gegeben werben, ja sie ift die unentbehrliche Bedingung jedes praktischen Gebrauchs Ihre Ausübung ift jederzeit begrenzt und mangelhaft, der Vernunft. aber unter nicht bestimmbaren Grenzen, alfo jederzeit unter dem Ginfluffe bes Begriffs einer absoluten Vollständigkeit. Demnach ist die praktische Idee jederzeit hochst fruchtbar und in Ansehung ber wirklichen Sand= 10 lungen unumgänglich nothwendig. In ihr hat die reine Vernunft fogar Causalität, das wirklich hervorzubringen, was ihr Begriff enthält; daber fann man von ber Beisheit nicht gleichsam geringschätig fagen: fie ift nur eine 3dee; fondern eben barum, weil fie die 3dee von ber noth= wendigen Einheit aller möglichen Zwecke ift, so muß sie allem Praktischen 25 als ursprüngliche, zum wenigsten einschränkende Bedingung zur Regel dienen.

Db wir nun gleich von den transscendentalen Vernunftbegriffen fagen muffen: fie find nur 3deen, fo merden wir fie doch feinesweges fur überfluffig und nichtig anzusehen haben. Denn wenn schon badurch fein Db= ject bestimmt werden fann, so konnen sie doch im Grunde und unbemerkt 5 dem Berftande zum Kanon seines ausgebreiteten und einhelligen Bebrauchs dienen, dadurch er zwar keinen Gegenstand mehr erkennt, als er nach seinen Begriffen erkennen wurde, aber boch in dieser Erkenntniß beffer und weiter geleitet wird. Bu geschweigen, daß sie vielleicht von 386 den Naturbegriffen zu den praktischen einen Ubergang möglich machen w und den moralischen Ideen felbst auf solche Art Haltung und Zusam= menhang mit den speculativen Erfenntniffen der Bernunft verschaffen über alles bieses muß man ben Aufschluß in bem Berfolg ertonnen. warten.

Unserer Absicht gemäß seben wir aber hier die praktischen Ideen bei 5 Seite und betrachten baber die Bernunft nur im fpeculativen und in biefem noch enger, namlich nur im transscendentalen Bebrauch. Sier muffen wir nun benfelben Weg einschlagen, den wir oben bei ber Deduction der Kategorien nahmen: nämlich die logische Form der Bernunfterkennt= niß erwägen und feben, ob nicht etwa die Bernunft badurch auch ein Duell von Begriffen werde, Objecte an fich felbst als synthetisch a priori bestimmt in Ansehung einer ober der andern Function der Bernunft anzusehen.

Bernunft, als Bermogen einer gewissen logischen Form der Erkennt= niß betrachtet, ift bas Bermogen zu schließen, b. i. mittelbar (durch die 55 Subsumtion ber Bedingung eines möglichen Urtheils unter die Bebingung eines gegebenen) zu urtheilen. Das gegebene Urtheil ift die allgemeine Regel (Dberfat, Major). Die Subsumtion ber Bedingung eines andern möglichen Urtheils unter die Bedingung der Regel ift der Untersat (Minor). Das wirkliche Urtheil, welches die Affertion der Regel in dem subsumirten Falle aussagt, ift der Schlußsatz (Conclusio). 387 Die Regel nämlich fagt etwas allgemein unter einer gewissen Bebingung. Run findet in einem vorkommenden Falle die Bedingung der Regel statt. Also wird das, was unter jener Bedingung allgemein galt, auch in dem vorkommenden Falle (der diese Bedingung bei sich führt) als gultig an-Befehen. Man fieht leicht, daß die Bernunft durch Berftandeshandlungen, welche eine Reihe von Bedingungen ausmachen, zu einem Erkenntnisse gelange. Wenn ich zu bem Sabe: alle Korper find veranderlich, nur ba=



burch gelange, daß ich von dem entferntern Erkenntniß (worin der Begriff des Körpers noch nicht vorkommt, der aber doch davon die Bedingung enthält) anfange: alles Zusammengesetzte ist veränderlich; von diesem zu einem näheren gehe, der unter der Bedingung des ersteren steht: die Körper sind zusammengesetzt; und von diesem allererst zu einem dritten, der nunmehr das entsernte Erkenntniß (veränderlich) mit dem vorliegenden verknüpst: solglich sind die Körper veränderlich: so din ich durch eine Reihe von Bedingungen (Prämissen) zu einer Erkenntniß (Conclusion) gelangt. Nun läßt sich eine jede Reihe, deren Erponent (des kategorischen oder hypothetischen Urtheils) gegeben ist, fortsetzen; mithin sührt eben dieselbe Bernunsthandlung zur ratiocinatio polysyllogistica, welches eine Reihe von Schlüssen ist, die entweder auf der Seite der Bedingungen (per prosyllogismos), oder des Bedingten (per episyllogismos) in unbestimmte Beiten fortgesetzt werden kann.

Man wird aber bald inne, daß die Rette oder Reihe der Projyllo= 15 gismen, d. i. ber gefolgerten Erkenntniffe auf ber Seite der Grunde oder ber Bedingungen zu einem gegebenen Erkenntniß, mit andern Worten, Die aufsteigen de Reihe ber Bernunftschlusse, sich gegen das Bernunftvermogen boch anders verhalten muffe, als die abfteigen be Reihe, b. i. ber Fortgang der Vernunft auf der Seite des Bedingten durch Episyllogismen. 30 Denn da im ersteren Falle das Erkenntniß (conclusio) nur als bedingt gegeben ift: fo fann man zu demfelben vermittelft der Vernunft nicht an= bers gelangen, als wenigstens unter der Voraussetzung, daß alle Glieder ber Reihe auf der Seite der Bedingungen gegeben find (Totalität in der Reihe der Pramiffen), weil nur unter beren Boraussetzung bas vorliegende 25 Urtheil a priori möglich ift; dagegen auf der Seite des Bedingten oder der Folgerungen nur eine werdende und nicht schon ganz vorausgesetzte oder gegebene Reihe, mithin nur ein potentialer Fortgang gedacht wird. Daher wenn eine Erkenntnis als bedingt angesehen wird, so ist die Bernunft genothigt, die Reihe ber Bedingungen in aufsteigender Linie als 20 vollendet und ihrer Totalität nach gegeben anzusehen. Wenn aber eben 389 bieselbe Erkenntniß zugleich als Bedingung anderer Erkenntnisse angesehen wird, die unter einander eine Reihe von Folgerungen in absteigender Linie ausmachen, so kann die Bernunft gang gleichgültig fein, wie weit bieser Fortgang sich a parte posteriori erstrecke, und ob gar überall Tota= 25 lität dieser Reihe möglich sei; weil sie einer dergleichen Reihe zu der vor ihr liegenden Conclusion nicht bedarf, indem diese durch ihre Grunde

390

= = 1.0000br

a parts priori schon hinreichend bestimmt und gesichert ist. Es mag nun sein, daß auf der Seite der Bedingungen die Reihe der Prämissen ein Erstes habe als oberste Bedingung oder nicht und also a parts priori ohne Grenzen sei; so muß sie doch Totalität der Bedingung enthalten, ges sept daß wir niemals dahin gelangen könnten, sie zu fassen; und die ganze Reihe muß unbedingt wahr sein, wenn das Bedingte, welches als eine daraus entspringende Folgerung angesehen wird, als wahr gelten soll. Dieses ist eine Forderung der Vernunst, die ihr Erkenntniß als a priori bestimmt und als nothwendig ankündigt: entweder an sich selbst, und dann bedarf es keiner Gründe, oder, wenn es abgeleitet ist, als ein Glied einer Reihe von Gründen, die selbst unbedingter Weise wahr ist.

#### Des

## Ersten Buchs ber transscenbentalen Dialektik Dritter Abschnitt.

Syftem ber transscenbentalen 3been.

Wir haben es hier nicht mit einer logischen Dialektik zu thun, welche von allem Inhalte der Erkenntniß abstrahirt und lediglich den falschen Schein in der Form der Bernunftschlüsse aufdeckt, sondern mit einer transscendentalen, welche völlig a priori den Ursprung gewisser Erkenntnisse aus reiner Vernunft und geschlossener Begriffe, deren Gegenstand empirisch gar nicht gegeben werden kann, die also gänzlich außer dem Vermögen des reinen Verstandes liegen, enthalten soll. Wir haben aus der natürlichen Beziehung, die der transscendentale Gebrauch unserer Erskenntniß sowohl in Schlüssen, als Urtheilen auf den logischen haben muß, abgenommen: daß es nur drei Arten von dialektischen Schlüssen geben werde, die sich auf die dreierlei Schlußarten beziehen, durch welche Vernunft aus Principien zu Erkenntnissen gelangen kann, und daß in allen ihr Geschäfte sei, von der bedingten Synthesis, an die der Verstand sederzeit gebunden bleibt, zur unbedingten aufzusteigen, die er niemals erzeichen kann.

Nun ist das Allgemeine aller Beziehung, die unsere Vorstellungen haben können: 1) die Beziehung aufs Subject, 2) die Beziehung auf 391 Objecte und zwar entweder als ) Erscheinungen, oder als Gegenstände

<sup>1)</sup> A1: entweber erfilich als Rant's Schriften. Berte, III.

bes Denkens überhaupt. Wenn man diese Untereintheilung mit der oberen verbindet, so ist alles Verhältniß der Vorstellungen, davon wir uns ent= weder einen Begriff oder Idee machen können, dreifach: 1. das Verhält= niß zum Subject, 2. zum Mannigfaltigen des Objects in der Erscheinung, 3. zu allen Dingen überhaupt.

Nun haben es alle reine Begriffe überhaupt mit der synthetischen Einheit der Borstellungen, Begriffe der reinen Bernunft (transscendentale Ideen) aber mit der unbedingten synthetischen Einheit aller Bedingungen überhaupt zu thun. Folglich werden alle transscendentale Ideen sich unter drei Classen bringen lassen, davon die erste die absolute (under dingte) Einheit des denkenden Subjects, die zweite die absolute Einheit der Reihe der Bedingungen der Erscheinung, die dritte die absolute Einheit der Bedingung aller Gegenstände des Denskens überhaupt enthält.

Das benkende Subject ist der Gegenstand der Psychologie, der Inbegriff aller Erscheinungen (die Welt) der Gegenstand der Rosmologie,
und das Ding, welches die oberste Bedingung der Möglichkeit von allem,
was gedacht werden kann, enthält (das Wesen aller Wesen), der Gegenstand der Theologie. Also giebt die reine Bernunft die Idee zu einer
transscendentalen Seelensehre (psychologia rationalis), zu einer transseiner transscendentalen Gotteserkenntniß (theologia transscendentalis)
an die Hand. Der bloße Entwurf sogar zu einer sowohl als der andern
dieser Wissenschaften schreibt sich gar nicht von dem Berstande her, selbst
wenn er gleich mit dem höchsten logischen Gebrauche der Bernunft, d. i.
allen erdenklichen Schlüssen verbunden wäre, um von einem Gegenstande
desselben (Erscheinung) zu allen anderen bis in die entlegensten Glieder
der empirischen Synthesis sortzuschreiten, sondern ist lediglich ein reines
und ächtes Product oder Problem der reinen Bernunft.

Was unter diesen drei Titeln aller transscendentalen Ideen für modi ber reinen Vernunftbegriffe stehen, wird in dem folgenden Hauptstücke vollständig dargelegt werden. Sie laufen am Faden der Kategorien fort. Denn die reine Vernunft bezieht sich niemals geradezu auf Gegenstände, sondern auf die Verstandesbegriffe von denselben. Eben so wird sich auch nur in der völligen Ausführung deutlich machen lassen, wie die Vernunft stediglich durch den synthetischen Gebrauch eben derselben Function, deren sie sich zum kategorischen Vernunftschlusse bedient, nothwendiger Weise

auf den Begriff der absoluten Einheit des denkenden Subjects kommen müsse, wie das logische Verfahren in hypothetischen die Ideen vom Schlechthin-Unbedingten in einer Reihe gegebener Bedingungen, endlich die bloße Form des disjunctiven Vernunftschlusses den höchsten Vernunft- 393 begriff von einem Wesen aller Wesen nothwendiger Weise nach sich ziehen müsse: ein Gedanke, der beim ersten Anblick äußerst paradox zu sein scheint.

Deduction möglich, so wie wir sie von den Kategorien liefern konnten. Denn in der That haben sie keine Beziehung auf irgend ein Object, was ihnen congruent gegeben werden könnte, eben darum weil sie nur Ideen sind. Über eine subjective Ableitung derselben aus der Natur unserer Bernunft konnten wir unternehmen; und die ist im gegenwärtigen Hauptsstücke auch geleistet worden.

15

Man fieht leicht, daß die reine Bernunft nichts anders zur Absicht habe, als die absolute Totalitat ber Synthesis auf ber Seite ber Bebingungen (es jei ber Inharen, oder ber Dependen, ober ber Concurreng), und bag fie mit der absoluten Bollständigkeit von Seiten bes Bedingten nichts zu ichaffen habe. Denn nur allein jener bedarf fie, um die ganze Reihe ber Bedingungen vorauszuseten und fie badurch bem Verstande a priori zu geben. Ift aber eine vollständig (und unbedingt) gegebene Bedingung einmal da, so bedarf es nicht mehr eines Vernunftbegriffs in Ansehung der Fortsetzung der Reihe; denn der Berftand thut jeden Schritt abwarts von der Bedingung jum Bedingten von felber. Auf 894 folche Beife bienen bie transscendentalen Sbeen nur gum Aufsteigen in der Reihe der Bedingungen bis zum Unbedingten, d. i. zu den Principien In Ansehung bes hinabgebens zum Bedingten aber giebt es zwar einen weit erstreckten logischen Gebrauch, den unsere Bernunft von den Berftandesgesetzen macht, aber gar feinen transscendentalen; und wenn wir uns von der absoluten Totalität einer solchen Synthesis (des progressus) eine Idee machen, a. B. von der ganzen Reihe aller kunftigen Weltveranderungen, so ist dieses ein Gedankending (ons rationis), welches nur willfürlich gebacht und nicht durch die Vernunft nothwendig vorausgesetzt wird. Denn zur Möglichkeit bes Bedingten wird zwar die Totalitat seiner Bedingungen, aber nicht seiner Folgen vorausgesett. Folglich ist ein solcher Begriff feine transscendentale Idee, mit ber wir es doch hier lediglich zu thun haben.

17\*

- inch

Bulest wird man auch gewahr: baß unter ben transscenbentalen Ibeen felbst ein gewisser Zusammenhang und Einheit hervorleuchte, und daß die reine Vernunft vermittelft ihrer alle ihre Erkenntnisse in ein Syftem bringe. Bon ber Erkenntniß feiner felbst (ber Seele) zur Belt= erkenntniß und vermittelft dieser zum Urwesen fortzugehen, ist ein so na= 5 türlicher Fortschritt, daß er dem logischen Fortgange der Bernunft von 895 ben Pramiffen zum Schlußsate ahnlich scheint\*). Db nun hier wirklich eine Berwandtschaft von ber Art, als zwischen bem logischen und transscendentalen Berfahren, ingeheim jum Grunde liege, ift auch eine von den Fragen, beren Beantwortung man in dem Berfolg diefer Untersuchungen 10 allererst erwarten muß. Wir haben vorläufig unsern Zweck schon erreicht, 396 ba wir die transscendentalen Begriffe der Vernunft, die sich sonst gewöhnlich in der Theorie der Philosophen unter andere mischen, ohne daß biese fie einmal von Verftandesbegriffen gehörig unterscheiben, aus diefer zweideutigen Lage haben herausziehen, ihren Ursprung und dadurch zugleich 15 ihre bestimmte Bahl, über die es gar feine mehr geben fann, angeben und fie in einem suftematischen Zusammenhange haben vorstellen konnen, wodurch ein besonderes Feld für die reine Bernunft abgestedt und eingeschränkt wird.

Die Metaphysik hat zum eigentlichen Zwecke ihrer Nachforschung nur drei 20 Ideen: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, so daß der zweite Begriff, mit dem ersten verbunden, auf den dritten als einen nothwendigen Schlußsah sühren soll. Alles, womit sich diese Wissenschaft sonst beschäftigt, dient ihr bloß zum Mittel, um zu diesen Ideen und ihrer Realität zu gelangen. Sie bedarf sie nicht zum Behuf der Naturwissenschaft, sondern um über die Natur hinaus zu kommen. Die 25 Einsicht in dieselben würde Theologie, Moral und durch beider Verdindung Religion, mithin die höchsten Zwecke unseres Daseins bloß vom speculativen Bermunstvermögen und sonst von nichts anderem abhängig machen. In einer systematischen Vorstellung jener Ideen würde die angesührte Ordnung, als die synthetischen Vorstellung jener Ideen würde die angesührte Ordnung, als die synthetischen wuß, wird die analytische, welche diese Ordnung umkehrt, dem Zwecke angemessener sein, um, indem wir von demjenigen, was uns Ersahrung unmittelbar an die Hand giebt, der Seelenlehre, zur Weltlehre und von da dis zur Erkenntniß Gottes fortgehen, unseren großen Entwurf zu vollziehen.

<sup>1)</sup> Die Anmerkung ist ein Zusatz von A2.

## Der Transscendentalen Dialektik Zweites Buch.

Von den bialektischen Schluffen ber reinen Bernunft.

Man kann fagen, ber Gegenftand einer blogen transscendentalen Ibee fei etwas, wovon man keinen Begriff hat, obgleich diese Ibee gang nothwendig in der Vernunft nach ihren ursprünglichen Gesetzen erzeugt worden. Denn in der That ist auch von einem Gegenstande, der der Forderung der Bernunft abaquat fein foll, fein Berftandesbegriff möglich, 10 b. i. ein folder, welcher in einer möglichen Erfahrung gezeigt und anschaulich gemacht werden kann. Besser wurde man fich doch und mit we= niger Gefahr bes Migverftandnisses ausbruden, wenn man fagte: bag 397 wir vom Object, welches einer Idee correspondirt, keine Renntniß, obzwar einen problematischen Begriff haben können.

Run beruht wenigstens die transscendentale (subjective) Realitat ber reinen Bernunftbegriffe barauf, daß wir durch einen nothwendigen Bernunftichluß auf folche Ideen gebracht werden. Alfo wird es Bernunft-

15

schlusse geben, die feine empirische Pramiffen enthalten und vermittelft beren wir von etwas, bas wir kennen, auf etwas anderes schließen, wovon wir doch keinen Begriff haben, und bem wir gleichwohl burch einen unvermeidlichen Schein objective Realitat geben. Dergleichen Schluffe find in Ansehung ihres Resultats also eber vernünftelnbe als Bernunftschlusse zu nennen: wiewohl fie ihrer Beranlaffung wegen wohl ben letteren Namen führen können, weil fie boch nicht erdichtet ober zufällig entstanden,

fondern aus ber Natur ber Bernunft entsprungen find. Es find Sophisti= cationen nicht der Menschen, sondern der reinen Vernunft selbst, von denen felbst ber Beiseste unter allen Menschen sich nicht losmachen und vielleicht amar nach vieler Bemuhung ben Irrthum verhuten, ben Schein aber, ber

ihn unaufhörlich zwackt und afft, niemals völlig los werden kann.

Diefer dialektischen Bernunftichlusse giebt es also nur breierlei Arten, fo vielfach als die Ideen find, auf die ihre Schlußfate auslaufen. In dem Bernunftschlusse ber erften Classe schließe ich von dem transscendentalen Begriffe des Subjects, der nichts Mannigfaltiges enthalt, auf die absolute 398 Einheit diefes Subjects felber, von welchem ich auf diese Beise gar feinen

to be to be to be

Begriff habe. Diesen bialektischen Schluß werbe ich ben transscendentalen Paralogismus nennen. Die zweite Claffe ber vernünftelnben Schluffe ist auf den transscendentalen Begriff der absoluten Totalität der Reihe ber Bedingungen zu einer gegebenen Erscheinung überhaupt angelegt; und ich schließe daraus, daß ich von der unbedingten synthetischen Ginheit der Reihe auf einer Seite jederzeit einen fich selbst widersprechenden Begriff habe, auf die Richtigkeit der entgegenstehenden Ginheit, wovon ich gleichwohl auch feinen Begriff habe. Den Zustand ber Vernunft bei diesen bialektischen Schlüssen werbe ich die Antinomie ber reinen Bernunft nennen. Endlich schließe ich nach ber britten Art vernünftelnder Schlusse in von der Totalität der Bedingungen, Gegenstände überhaupt, so fern sie mir gegeben werden fonnen, zu denken, auf die absolute synthetische Ginheit aller Bedingungen der Möglichkeit der Dinge überhaupt, d. i. von Dingen, die ich nach ihrem blogen transscendentalen Begriff nicht kenne, auf ein Wesen aller Wesen, welches ich durch einen transscendenten Be- 11 griff noch weniger fenne, und von bessen unbedingter Nothwendigkeit ich mir feinen Begriff machen fann. Diesen bialektischen Bernunftichluß werde ich das Ibeal der reinen Bernunft nennen.

399

Des

# Zweiten Buchs der transscendentalen Dialektik Erstes Hauptstück.

Bon ben Paralogismen ber reinen Bernunft.

Der logische Paralogismus besteht in der Falschheit eines Vernunstsschlusses der Form nach, sein Inhalt mag übrigens sein, welcher er wolle. Ein transscendentaler Paralogismus aber hat einen transscendentalen Wrund, der Form nach falsch zu schließen. Auf solche Weise wird ein ders gleichen Fehlschluß in der Natur der Menschenvernunst seinen Grund has ben und eine unverweidliche, obzwar nicht unauflösliche Jussion bei sich führen.

Jest kommen wir auf einen Begriff, der oben in der allgemeine Liste wertensssendentalen Begriffe nicht verzeichnet worden und dennoch dazu gezählt werden muß, ohne doch darum jene Tafel im mindesten zu verändern und für mangelhaft zu erklären. Dieses ist der Begriff oder, wenn man

lieber will, bas Urtheil: Ich bente. Man sieht aber leicht, bager bas Behitel aller Begriffe überhaupt und mithin auch ber transscendentalen sei und also unter diefen jederzeit mit begriffen werde und baher eben sowohl transscendental sei, aber feinen besondern Titel haben könne, weil er nur dazu 400 bient, alles Denken als zum Bewußtsein gehörig aufzuführen. Indessen so rein er auch vom Empirischen (dem Eindrucke ber Sinne) ift, fo bient er boch bazu, zweierlei Gegenftande aus der Natur unferer Vorftellungsfraft zu unterscheiben. 3ch, als benfend, bin ein Wegenstand bes innern Sinnes und heiße Seele. Dasjenige, was ein Begenstand außerer Sinne ift, wheißt Korper. Demnach bedeutet der Ausbruck: Ich, als ein denkend Befen, schon den Gegenstand der Psychologie, welche die rationale Seelen= lehre heißen fann, wenn ich von der Seele nichts weiter zu wissen verlange, als was unabhängig von aller Erfahrung (welche mich näher und in concreto bestimmt) aus diesem Begriffe 3ch, fo fern er bei allem Denken voris fommt, geschloffen werden fann.

Die rationale Seelenlehre ift nun wirklich ein Unterfangen von die= ser Art; benn wenn das mindeste Empirische meines Denkens, irgend eine besondere Wahrnehmung meines inneren Zustandes, noch unter die Er= fenntnißgrunde dieser Wissenschaft gemischt wurde, so ware sie nicht mehr m rationale, fondern empirische Seelenlehre. Wir haben also ichon eine angebliche Wiffenschaft vor uns, welche auf dem einzigen Sage: 3ch bente, erbaut worden, und beren Grund oder Ungrund wir hier gang schidlich und der Natur einer Transscendentalphilosophie gemäß untersuchen konnen. Man darf sich baran nicht ftogen, daß ich boch an diesem Sate, ber die Wahrnehmung feiner felbst ausdruckt, eine innere Erfahrung habe, und mithin die rationale Seelenlehre, welche barauf erbauet 401 wird, niemals rein, fondern zum Theil auf ein empirisches Principium gegrundet sei. Denn diese innere Wahrnehmung ift nichts weiter, als die bloße Apperception: 3ch benke, welche sogar alle transscendentale Begriffe möglich macht, in welchen es heißt: Ich benke die Substanz, die Urfache 2c. Denn innere Erfahrung überhaupt und beren Möglichkeit, oder Bahrnehmung überhaupt und beren Berhaltniß zu anderer Wahrnehmung, ohne daß irgend ein besonderer Unterschied derselben und Bestimmung empirisch gegeben ift, kann nicht als empirische Erkenntniß, sondern muß 35 als Erkenntniß des Empirischen überhaupt angesehen werden und gehört zur Untersuchung ber Möglichkeit einer jeden Erfahrung, welche allerdings transscendental ift. Das mindeste Object der Wahrnehmung (3. B. nur



Lust oder Unlust), welche zu der allgemeinen Vorstellung des Selbstbewußtseins hinzu kame, wurde die rationale Psychologie sogleich in eine empirische verwandeln.

Ich denke, ist also der alleinige Text der rationalen Psychologie, aus welchem sie ihre ganze Weisheit auswickeln soll. Man sieht leicht, baß dieser Sedanke, wenn er auf einen Segenstand (mich selbst) bezogen werden soll, nichts anders als transscendentale Prädicate desselben entshalten könne: weil das mindeste empirische Prädicat die rationale Reinigskeit und Unabhängigkeit der Wissenschaft von aller Erfahrung verderben würde.

Wir werden aber hier bloß dem Leitfaden der Kategorien zu folgen haben; nur da hier zuerst ein Ding, Ich, als denkend Wesen gegeben worden, so werden wir zwar die obige Ordnung der Kategorien unter einander, wie sie in ihrer Tasel vorgestellt ist, nicht verändern, aber doch hier von der Kategorie der Substanz anfangen, dadurch ein Ding an sich selbst vorgestellt wird, und so ihrer Reihe rückwärts nachgehen. Die Topis der rationalen Seelenlehre, woraus alles übrige, was sie nur enthalten mag, abgeleitet werden muß, ist demnach folgende:

1.

Die Seele ist Substanz.

9

Ihrer Qualität nach einfach. 3.

Den verschiedenen Zeiten nach, in welchen sie da ist, numerisch=identisch, d. i. Einheit (nicht Bielheit).

4.

Im Berhaltnisse zu möglichen Gegenständen im Raume\*).

<sup>\*)</sup> Der Leser, ber aus diesen Ausbrücken in ihrer transscendentalen Abge sogenheit nicht so leicht den psychologischen Sinn derselben, und warum das lettere Attribut der Seele zur Kategorie der Existenz gehöre, errathen wird, wird sie in dem Folgenden hinreichend erklärt und gerechtsertigt sinden. Übrigens habe ich wegen der lateinischen Ausbrücke, die statt der gleichbedeutenden deutschen wider den Gesichmack der guten Schreibart eingestossen sind, sowohl bei diesem Abschritte, als auch B

Aus diesen Elementen entspringen alle Begriffe der reinen Seelen- 403 lehre lediglich durch die Zusammensetzung, ohne im mindesten ein anderes Principium zu erkennen. Diese Substanz bloß als Gegenstand des inneren Sinnes giebt den Begriff der Immaterialität, als einsache Substanz der Incorruptibilität, die Identität derselben als intellectueller Substanz giebt die Personalität, alle diese drei Stücke zusammen die Spiritualität; das Verhältniß zu den Gegenständen im Raume giebt das Commercium mit Körpern; mithin stellt sie die denkende Substanz als das Principium des Lebens in der Materie, d. i. sie als Seele (anima) und als den Grund der Animalität, vor, diese, durch die Spiritualität eingeschränkt, Immortalität.

hierauf beziehen fich nun vier Paralogismen einer transscendentalen Seclenlehre, welche falschlich fur eine Wiffenschaft ber reinen Bernunft von der Natur unseres benkenden Wesens gehalten wird. Bum Grunde berfelben können wir aber nichts anderes legen, als die einfache und für 404 sich selbst an Inhalt ganglich leere Borftellung: 3ch, von ber man nicht einmal fagen fann, daß fie ein Begriff fei, fondern ein bloges Bewußtfein, bas alle Begriffe begleitet. Durch biefes 3ch ober Er ober Es (bas Ding), welches benkt, wird nun nichts weiter als ein transscendentales Subject ber Bedanken vorgestellt = X, welches nur burch die Gedanken, die seine Pradicate find, erkannt wird, und wovon wir abgesonbert niemals ben mindeften Begriff haben fonnen, um welches wir uns baher in einem beftandigen Cirkel herumbrehen, indem wir uns feiner Borftellung jederzeit schon bedienen muffen, um irgend etwas von ihm zu urtheilen; eine Unbequemlichkeit, die bavon nicht zu trennen ift, weil das Bewußtsein an sich nicht sowohl eine Borstellung ift, die ein besonderes Object unter= icheibet, fondern eine Form berfelben überhaupt, fo fern fie Erfenntnig genannt werden foll; benn von der allein fann ich sagen, bag ich baburch irgend etwas bente.

Es muß aber gleich anfangs befremdlich scheinen, daß die Bedingung, unter der ich überhaupt denke, und die mithin bloß eine Beschaffenheit meines Subjects ist, zugleich für alles, was denkt, gültig sein solle, und daß wir auf einen empirisch scheinenden Sat ein apodiktisches und allge-

50

Locale

in Ansehung des ganzen Werks zur Entschuldigung anzusühren: daß ich lieber etwas der Zierlichkeit der Sprache habe entziehen, als den Schulgebrauch durch die mindeste Unverständlichkeit erschweren wollen.

meines Urtheil zu gründen uns anmaßen können, nämlich: daß alles, was denkt, so beschaffen sei, als der Ausspruch des Selbstbewußtseins es an mir aussagt. Die Urfache aber hievon liegt darin: daß wir den Dingen a priori alle die Eigenschaften nothwendig beilegen müssen, die die Bedingungen ausmachen, unter welchen wir sie allein denken. Nun kann ich von einem denkenden Wesen durch keine äußere Erfahrung, sondern bloß durch das Selbstbewußtsein die mindeste Borstellung haben. Also sind dergleichen Gegenstände nichts weiter, als die übertragung dieses meines Bewußtseins auf andere Dinge, welche nur dadurch als denkende Wesen vorgestellt werden. Der Sah: Ich denke, wird aber hiebei nur problematisch genommen, nicht so fern er eine Wahrnehmung von einem Dasein enthalten mag (das Cartesianische cogito, orgo sum), sondern seiner bloßen Möglichseit nach, um zu sehen, welche Eigenschaften aus diesem so einfachen Sahe auf das Subject desselben (es mag dergleichen nun existiren oder nicht) sließen mögen.

Läge unserer reinen Vernunfterkenntniß von denkenden Wesen übers haupt mehr als das cogito zum Grunde; würden wir die Beobachtungen über das Spiel unserer Gedanken und die daraus zu schöpfende Naturgessehe des denkenden Selbst auch zu Hülfe nehmen: so würde eine empirische Psychologie entspringen, welche eine Art der Physiologie des inneren Sinnes sein würde und vielleicht die Erscheinungen desselben zu erklären, niemals aber dazu dienen könnte, solche Eigenschaften, die gar nicht zur möglichen Ersahrung gehören (als die des Einsachen) zu erössnen, noch von denkenden Wesen überhaupt etwas, das ihre Natur betrifft, apodikstisch zu lehren; sie wäre also keine rationale Psychologie.

Da nun der Sat: Ich denke, (problematisch genommen) die Form eines jeden Verstandesurtheils überhaupt enthält und alle Kategorien als ihr Vehikel begleitet: so ist klar, daß die Schlüsse aus demselben einen bloß transscendentalen Gebrauch des Verstandes enthalten können, welcher alle Beimischung der Erfahrung ausschlägt, und von dessen Fortgang wir nach dem, was wir oben gezeigt haben, uns schon zum voraus keinen vortheils haften Begriff machen können. Wir wollen ihn also durch alle Prädicas mente der reinen Seelenlehre mit einem kritischen Auge verfolgen, ') doch

<sup>1)</sup> A<sup>1</sup>: verfolgen. — Mit den nächstfolgenden Worten beginnt die verkärzende Neubearbeitung der Paralogismen der reinen Bernunft (IV 2206—25233), die die die S. 2818 reicht.

um der Kurze willen ihre Prufung in einem ununterbrochenen Zusam=

menhange fortgehen laffen.

Buvorberft kann folgende allgemeine Bemerkung unsere Achtsamkeit Richt badurch, daß ich bloß benfe, erkenne auf diese Schlußart schärfen. s ich irgend ein Object, sondern nur badurch, daß ich eine gegebene Unichauung in Absicht auf die Ginheit des Bewußtseins, darin alles Denken befteht, bestimme, fann ich irgend einen Gegenftand erkennen. fenne ich mich nicht felbst badurch, daß ich mich meiner als benfend bewußt bin, sondern wenn ich mir die Anschauung meiner selbst, als in Anie sehung der Function des Denkens bestimmt, bewußt bin. Alle modi des Selbstbewußtseins im Denken an sich find daher noch keine Berftan= 407 desbegriffe von Objecten (Rategorien), sondern bloße logische Functionen, die dem Denken gar keinen Gegenstand, mithin mich felbst auch nicht als Gegenstand zu erkennen geben. Nicht bas Bewußtsein bes bestimmen= 15 ben, fondern nur das bes bestimmbaren Selbst, b. i. meiner inneren Anschauung (fo fern ihr Mannigfaltiges ber allgemeinen Bedingung ber Einheit ber Apperception im Denfen gemäß verbunden werden fann), ift das Object.

1) In allen Urtheilen bin ich nun immer bas best immende Subject besjenigen Verhaltnisses, welches das Urtheil ausmacht. Daß aber Ich, der ich denke, im Denken immer als Subject und als etwas, was nicht bloß wie Pradicat dem Denken anhangend betrachtet werden kann, gelten muffe, ift ein apodiftischer und felbft identischer Sat; aber er bedeutet nicht, daß ich als Object ein für mich felbft bestehendes Befen ober 25 Substang fei. Das lettere geht fehr weit, erfordert baher auch Data, die im Denken gar nicht angetroffen werden, vielleicht (fo fern ich bloß bas denkende als ein solches betrachte) mehr, als ich überall (in ihm) jemals antreffen werde.

2) Daß das Ich ber Apperception folglich in jedem Denken ein Singular fei, der nicht in eine Bielheit der Subjecte aufgeloset werden fann, mithin ein logisch einfaches Subject bezeichne, liegt schon im Begriffe des Denkens, ift folglich ein analytischer Sat; aber das bebeutet 408 nicht, daß das denkende Ich eine einfache Gubftang fei, welches ein inn= thetischer Sat fein murbe. Der Begriff ber Substanz bezieht fich immer auf Anschauungen, die bei mir nicht anders als sinnlich sein können, mithin ganz außer dem Felde bes Berftandes und feinem Denfen liegen, von welchem doch eigentlich hier nur geredet wird, wenn gesagt wird, daß bas

Specie

Ich im Denken einfach sei. Es wäre auch wunderbar, wenn mir das, was sonst so viele Anstalt erfordert, um in dem, was die Anschauung darslegt, das zu unterscheiden, was darin Substanz sei, noch mehr aber, ob diese auch einfach sein könne (wie bei den Theilen der Materie), hier so geradezu in der ärmsten Vorstellung unter allen gleichsam wie durch eine Offenbarung gegeben würde.

- 3) Der Sat der Identität meiner selbst bei allem Mannigsaltigen, dessen ich mir bewußt bin, ist ein eben so wohl in den Begrissen selbst liegender, mithin analytischer Sat; aber diese Identität des Subjects, deren ich mir in allen seinen Vorstellungen bewußt werden kann, betrisst nicht die Anschauung desselben, dadurch es als Object gegeben ist, kann also auch nicht die Identität der Person bedeuten, wodurch das Bewußtsein der Identität seiner eigenen Substanz als denkenden Wesens in allem Wechsel der Zustände verstanden wird, wozu, um sie zu beweisen, es mit der bloßen Analysis des Sates: Ich denke, nicht ausgerichtet sein, sondern verschiedene synthetische Urtheile, welche sich auf die gegebene Anschauung gründen, würden erfordert werden:
  - 4) Ich unterscheide meine eigene Existenz, als eines denkenden Wessens, von anderen Dingen außer mir (wozu auch mein Körper gehört), ist eben so wohl ein analytischer Satz; denn andere Dinge sind solche, die ich als von mir unterschieden denke. Aber ob dieses Bewußtsein meisner selbst ohne Dinge außer mir, dadurch mir Vorstellungen gegeben werden, gar möglich sei, und ich also bloß als denkend Wesen (ohne Wensch zu sein) existiren könne, weiß ich dadurch gar nicht.

Also ist durch die Analysis des Bewußtseins meiner selbst im Denken 28 überhaupt in Ansehung der Erkenntniß meiner selbst als Objects nicht das mindeste gewonnen. Die logische Erörterung des Denkens überhaupt wird fälschlich für eine metaphysische Bestimmung des Objects gehalten.

Ein großer, ja sogar ber einzige Stein bes Anstoßes wider unsere ganze Kritik würde es sein, wenn es eine Möglichkeit gabe, a priori zu so beweisen, daß alle denkende Wesen an sich einsache Substanzen sind, als solche also (welches eine Folge aus dem nämlichen Beweisgrunde ist) Perssönlichkeit unzertrennlich bei sich führen und sich ihrer von aller Materie abgesonderten Existenz bewußt sind. Denn auf diese Art hätten wir doch einen Schritt über die Sinnenwelt hinaus gethan, wir wären in das Feld so der Noumenen getreten, und nun spreche uns niemand die Befugniß ab, in diesem uns weiter auszubreiten, anzubauen und, nachdem einen jeden

T.000k

sein Glückstern begünstigt, darin Besit zu nehmen. Denn der Sat: Ein jedes denkende Wesen als ein solches ist einsache Substanz, ist ein synthetischer Sat a priori, weil er erstlich über den ihm zum Grunde gelegten Begriff hinausgeht und die Art des Daseins zum Denken überhaupt hinzuthut, und zweitens zu jenem Begriffe ein Prädicat (der Einsachheit) hinzufügt, welches in gar keiner Erfahrung gegeben werden kann. Also sind synthetische Sätze a priori nicht bloß, wie wir behauptet haben, in Beziehung auf Gegenstände möglicher Erfahrung und zwar als Prinzipien der Möglichkeit dieser Erfahrung selbst thunlich und zulässig, sondern sie können auch auf Dinge überhaupt und an sich selbst gehen, welche Folgerung dieser ganzen Kritik ein Ende macht und gebieten würde, es beim Alten bewenden zu lassen. Allein die Gefahr ist hier nicht so groß, wenn man der Sache näher tritt.

In dem Verfahren der rationalen Psychologie herrscht ein Paralogism, der durch folgenden Vernunftschluß dargestellt wird.

Was nicht anders als Subject gedacht werden kann, existirt auch nicht anders als Subject und ist also Substanz.

Run kann ein benkendes Wesen, bloß als ein solches be- 411 trachtet, nicht anders als Subject gedacht werden.

Also existirt es auch nur als ein solches, d. i. als Substanz.

Im Obersaße wird von einem Wesen geredet, das überhaupt, in jeder Absicht, solglich auch so, wie es in der Anschauung gegeben werden mag, gedacht werden kann. Im Untersaße aber ist nur von demselben die Rede, so fern es sich selbst als Subject nur relativ auf das Denken und die Einsheit des Bewußtseins, nicht aber zugleich in Beziehung auf die Anschauung, wodurch es als Object zum Denken gegeben wird, betrachtet. Also wird per sophisma sigurae dictionis, mithin durch einen Trugschluß die Conclusion gesolgert.\*)

<sup>\*)</sup> Das Denken wird in beiben Pramissen in ganz verschiedener Bedeutung genommen: im Obersate, wie es auf ein Object überhaupt (mithin wie es in der Anschauung gegeben werden mag) geht; im Untersate aber nur, wie es in der Beziehung aufs Selbstbewußtsein besteht, wobei also an gar kein Object gedacht wird, sondern nur die Beziehung auf sich als Subject (als die Form des Denkens) vorgestellt wird. Im ersteren wird von Dingen geredet, die nicht anders als Subjecte gedacht werden können; im zweiten aber nicht von Dingen, sondern vom

Daß diese Auflösung des berühmten Arguments in einem Paralogism so ganz richtig sei, erhellt beutlich, wenn man die allgemeine An= merkung zur sustematischen Vorstellung ber Grundsate und ben Abschnitt von den Noumenen hiebei nachsehen will, da bewiesen worden: daß der Begriff eines Dinges, was für fich felbst als Subject, nicht aber als blokes Pradicat existiren fann, noch ga feine objective Realitat bei sich führe, b. i. daß man nicht wissen konne, ob ihm überall ein Gegenstand gutom= men konne, indem man die Möglichkeit einer folden Art zu eriftiren nicht einsieht, folglich daß er schlechterdings keine Erkenntniß abgebe. Soll er also unter ber Benennung einer Substanz ein Object, das gegeben 10 werden fann, anzeigen; foll er ein Erfenntniß werden: fo muß eine beharrliche Anschauung, als die unentbehrliche Bedingung der objectiven Realität eines Begriffs, nämlich das, wodurch allein der Gegenstand ge= geben wird, jum Grunde gelegt werden. Nun haben wir aber in ber 413 inneren Anschauung gar nichts Beharrliches, benn das 3ch ift nur das 15 Bewußtsein meines Denkens; also fehlt es uns auch, wenn wir bloß beim Denfen ftehen bleiben, an ber nothwendigen Bedingung, den Begriff der Substanz, d. i. eines für sich bestehenden Subjects, auf sich selbst als den= fend Besen anzuwenden; und die damit verbundene Ginfachheit der Gubstanz fällt mit der objectiven Realität dieses Begriffs ganglich weg und 20 wird in eine bloße logische, qualitative Einheit bes Selbstbewußtseins im Denken überhanpt, bas Subject mag zusammengesett fein ober nicht, verwandelt.

# Widerlegung des Mendelssohnschen Beweises der Beharrlichkeit der Seele.

Dieser scharssinnige Philosoph merkte bald in dem gewöhnlichen Arsgumente, badurch bewiesen werden soll, daß die Seele (wenn man einsräumt, sie sei ein einfaches Wesen) nicht durch Zertheilung zu sein aufshören könne, einen Mangel der Zulänglichkeit zu der Absicht, ihr die nothewendige Fortbauer zu sichern, indem man noch ein Aushören ihres Daseins

Denken (indem man von allem Objecte abstrahirt), in welchem das Ich immer zum Subject des Bewußtseins dient; daher im Schlußsatze nicht folgen kann: ich kann nicht anders als Subject existiren, sondern nur: ich kann im Denken meiner Existenz mich nur zum Subject des Urtheils brauchen, welches ein identischer Satist, der schlechterdings nichts über die Art meines Daseins eröffnet.

burch Verschwinden annehmen konnte. In seinem Phadon suchte er nun diese Verganglichkeit, welche eine mahre Vernichtung sein wurde, von ihr dadurch abzuhalten, daß er sich zu beweisen getraute: ein einfaches Wesen könne gar nicht aufhören zu sein, weil, ba es gar nicht vermindert werden und also nach und nach etwas an seinem Dasein verlieren und so all mahlig in Nichts verwandelt werden konne (indem es feine Theile, also 414 auch feine Bielheit in fich habe), zwischen einem Augenblicke, barin es ift, und bem andern, darin es nicht mehr ift, gar feine Beit angetroffen werben wurde, welches unmöglich ift. — Allein er bedachte nicht, daß, wenn wir gleich ber Seele diese einfache Ratur einraumen, ba fie nämlich fein Mannigfaltiges außer einander, mithin feine extensive Broke enthalt, man ihr boch, fo wenig wie irgend einem Eriftirenden, intenfive Große, d. i. einen Grad ber Realität in Ansehung aller ihrer Vermögen, ja überhaupt alles dessen, was das Dasein ausmacht, ableugnen könne, welcher 15 durch alle unendlich viele kleinere Grabe abnehmen und so die vorgebliche Substanz (bas Ding, beffen Beharrlichkeit nicht fonst schon fest steht), obgleich nicht durch Zertheilung, boch durch allmählige Nachlaffung (romissio) ihrer Rrafte, (mithin burch Glanguesceng, wenn es mir erlaubt ift, mich diefes Ausdrucks zu bedienen) in Nichts verwandelt werden konne. Denn selbst das Bewußtsein hat jederzeit einen Grad, der immer noch verminbert werden kann\*), folglich auch das Vermögen sich seiner bewußt zu 415 fein und fo alle übrige Bermögen. — Alfo bleibt die Beharrlichfeit ber Seele, als bloß Gegenstandes des inneren Sinnes, unbewiesen und felbst unerweislich, obgleich ihre Beharrlichkeit im Leben, ba bas benkende Be-95 fen (als Mensch) sich zugleich ein Begenstand außerer Sinne ift, für fich flar ift, womit aber dem rationalen Psychologen gar nicht Bnuge geschieht,

- sauth

<sup>&</sup>quot;) Klarheit ist nicht, wie die Logiker sagen, das Bewußtsein einer Borstellung; denn ein gewisser Grad des Bewußtseins, der aber zur Erinnerung nicht zureicht, muß selbst in manchen dunkelen Borstellungen anzutressen sein, weil ohne alles Bewußtsein wir in der Berbindung dunkeler Vorstellungen keinen Unterschied machen würden, welches wir doch bei den Merkmalen mancher Begrisse (wie der von Recht und Billigkeit und des Tonkünstlers, wenn er viele Noten im Phantasiren zugleich greist) zu thun vermögen. Sondern eine Vorstellung ist klar, in der das Bewußtsein zum Bewußtsein des Unterschiedes derselben von andern zureicht. Reicht dieses zwar zur Unterscheidung, aber nicht zum Bewußtsein des Unterschiedes zu, so müßte die Vorstellung noch dunkel genannt werden. Also giebt es unendlich viele Grade des Bewußtseins dis zum Verschwinden.

ber die absolute Beharrlichkeit derselben selbst über das Leben hinaus aus bloßen Begriffen zu beweisen unternimmt\*).

Nehmen wir nun unsere obige Sätze, wie sie auch als für alle denfende Wesen gültig in der rationalen Psychologie als System genommen werden müssen, in synthetischem Zusammenhange und gehen von der 5

<sup>\*)</sup> Diejenige, welche, um eine neue Möglichkeit auf die Bahn zu bringen, schon genug gethan zu haben glauben, wenn sie barauf troben, daß man ihnen keinen Wiberspruch in ihren Boraussehungen zeigen könne (wie diejenige insgesammt find, die die Möglichkeit des Denkens, wovon sie nur bei ben empirischen Anschauungen im menschlichen Leben ein Beispiel haben, auch nach bessen Aufhörung einzusehen glauben), 10 können durch andere Möglichkeiten, die nicht im mindesten kühner sind, in große Berlegenheit gebracht werben. Dergleichen ift die Möglichkeit der Theilung einer einfachen Substanz in mehrere Substanzen und umgekehrt bas Zusammenfließen (Coalition) mehrerer in eine einfache. Denn obzwar die Theilbarkeit ein Busammengesetztes voraussett, so erfordert sie boch nicht nothwendig ein Zusammengesetztes 15 von Substanzen, fondern bloß von Graben (ber mancherlei Bermögen) einer und berfelben Substang. Gleichwie man fich nun alle Krafte und Bermogen ber Seele, felbst bas bes Bewußtfeins, als auf die Salfte geschwunden benten kann, so boch, daß immer noch Substanz übrig bliebe: fo kann man sich auch biese erloschene Halfte als aufbehalten, aber nicht in ihr, sonbern außer ihr, ohne Widerspruch vor: 30 stellen und bag, da hier alles, was in ihr nur immer real ist, folglich einen Grad hat, mithin die ganze Existenz berselben, so daß nichts mangelt, halbirt worden, außer ihr alsbann eine besondere Substanz entspringen wurde. Denn die Bielheit, welche getheilt worden, war schon vorher, aber nicht als Vielheit ber Substanzen, fondern jeder Realität als Quantum der Existenz in ihr; und die Einheit der Sub- 25 stanz war nur eine Art zu existiren, die burch biese Theilung allein in eine Debrheit der Subsistenz verwandelt worden. So konnten aber auch mehrere einfache Substanzen in eine wiederum zusammenfliegen, dabei nichts verloren ginge, als blog die Mehrheit der Subsistenz, indem die eine den Grad der Realität aller vorigen zusammen in sich enthielte; und vielleicht möchten die einfachen Substanzen, 30 welche und die Erscheinung einer Materie geben (freilich zwar nicht burch einen mechanischen ober chemischen Ginfluß auf einander, aber boch burch einen und unbekannten, davon jener nur die Erscheinung ware), und bergleichen bynamische Theilung der Elternfeelen als intenfiver Größen Rinberfeelen hervorbringen, inbeffen bag jene ihren Abgang wiederum burch Coalition mit neuem Stoffe von 35 berselben Art erganzten. Ich bin weit entfernt, bergleichen hirngespinsten ben minbesten Werth ober Gultigfeit einzuräumen, auch haben die obigen Principien ber Analytik hinreichend eingeschärft, von ben Rategorien (als ber ber Substanz) keinen anderen als Erfahrungsgebrauch zu machen. Wenn aber ber Rationalift aus dem bloßen Denkungsvermögen ohne irgend eine beharrliche Anschauung, das 40 burch ein Gegenstand gegeben murbe, ein fur fich bestehenbes Befen zu machen

Kategorie der Relation mit dem Sate: alle denkende Wesen sind als 417 folde Substanzen, rudwärts die Reihe berfelben, bis fich der Girkel schließt, burch: so stoßen wir zulet auf die Existenz berfelben, deren sie sich in diesem System, unabhängig von außeren Dingen, nicht allein bewußt find, fondern die sie auch (in Ansehung der Beharrlichkeit, die nothwendig 418 zum Charafter der Substanz gehört) aus sich selbst bestimmen können. hieraus folgt aber, daß der Idealism in eben demfelben rationalistischen Syftem unvermeidlich fei, wenigstens ber problematische, und wenn bas Dasein außerer Dinge zu Bestimmung seines eigenen in ber Zeit gar nicht erforderlich ist, jenes auch nur ganz umsonst angenommen werde, ohne jemals einen Beweis davon geben zu konnen.

Befolgen wir bagegen bas analytische Verfahren, ba bas: 3ch benke, als ein Sat, ber icon ein Dafein in fich ichließt, als gegeben, mithin die Modalität zum Grunde liegt, und zergliedern ihn, um feinen 3nhalt, ob und wie nämlich dieses Ich im Raum oder ber Zeit bloß da= burch fein Dasein bestimmt, ju erkennen, so wurden die Gate ber rationalen Seelenlehre nicht vom Begriffe eines denkenden Befens überhaupt, sondern von einer Wirklichkeit anfangen, und aus der Art, wie diese gebacht wird, nachdem alles, was dabei empirisch ist, abgesondert worden, 419 bas, was einem denkenden Wesen überhaupt zufommt, gefolgert werden,

wie folgende Tafel zeigt.

1. Ich bente,

2.

3.

als Subject,

als einfaches Subject,

4.

als ibentisches Subject, in jedem Zustande meines Denkens.

Specie

fühn genug ift, blog weil die Einheit der Apperception im Denken ihm keine Er-A flarung aus bem Bufammengesetzten erlaubt, statt daß er besser thun wurde, zu gestehen, er wiffe bie Möglichkeit einer benkenden Natur nicht zu erklaren, warum foll ber Materialist, ob er gleich eben fo wenig zum Behuf seiner Möglichkeiten Erfahrung anführen kann, nicht zu gleicher Rühnheit berechtigt fein, sich feines Grundsates mit Beibehaltung der formalen Einheit des ersteren zum entgegenges septen Gebrauche zu bedienen?

Beil hier nun im zweiten Sate nicht bestimmt wird, ob ich nur als Subject und nicht auch als Pradicat eines andern eriftiren und gedacht werden konne, fo ift der Begriff eines Subjects hier bloß logisch genommen, und es bleibt unbeftimmt, ob barunter Substanz verstanden werden folle ober nicht. Allein in dem dritten Sage wird die absolute Ginheit ber Ap- 5 perception, das einfache Ich, in der Vorstellung, darauf sich alle Berbinbung ober Trennung, welche bas Denken ausmacht, bezieht, auch für fich wichtig, wenn ich gleich noch nichts über bes Subjects Beschaffenheit ober Subsiftens ausgemacht habe. Die Apperception ift etwas Reales, und bie Einfachheit berselben liegt schon in ihrer Möglichkeit. Run ift im 10 Raum nichts Reales, mas einfach mare; benn Puntte (bie bas einzige Ginfache im Raum ausmachen) find bloß Grenzen, nicht felbft aber etwas, 420 was den Raum als Theil auszumachen dient. Also folgt daraus die Unmöglichkeit einer Erklarung meiner, als bloß benkenden Subjects, Beschaffenheit aus Grunden des Materialisms. Beil aber mein Dasein 13 in dem erften Sate als gegeben betrachtet wird, indem es nicht heißt: ein jedes denkende Wesen existirt (welches zugleich absolute Nothwendigkeit und also zu viel von ihnen sagen wurde), sondern nur: ich existire denkend, fo ift er empirisch und enthalt die Bestimmbarkeit meines Daseins blog in Ansehung meiner Vorstellungen in ber Zeit. Da ich aber wiederum 20 hiezu zuerst etwas Beharrliches bedarf, bergleichen mir, so fern ich mich benke, gar nicht in ber inneren Anschauung gegeben ift: so ift die Art, wie ich existire, ob als Substanz ober als Accidenz, burch dieses einfache Selbstbewußtsein gar nicht zu bestimmen möglich. Alfo wenn ber Da= terialism zur Erklärungsart meines Daseins untauglich ist, so ift ber 25 Spiritualism zu berselben eben sowohl unzureichend; und die Schlußfolge ift, daß wir auf keine Art, welche es auch sei, von der Beschaffenheit unferer Seele, die die Möglichkeit ihrer abgesonderten Eriftenz überhaupt betrifft, irgend etwas erkennen konnen.

Und wie sollte es auch möglich sein, durch die Einheit des Bewußts seins, die wir selbst nur dadurch kennen, daß wir sie zur Möglichkeit der Ersahrung unentbehrlich brauchen, über Ersahrung (unser Dasein im Leben) hinaus zu kommen und sogar unsere Erkenntniß auf die Natur aller denkenden Wesen überhaupt durch den empirischen, aber in Ansehung aller Art der Anschauung unbestimmten Satz: Ich denke, zu erweitern?

Es giebt also keine rationale Psychologie als Doctrin, die uns einen Zusatz zu unserer Selbsterkenntniß verschaffte, sondern nur als

Disciplin, welche ber speculativen Bernunft in diesem Felbe unüberschreitbare Grenzen fest, einerseits um fich nicht dem feelenlosen Materialism in den Schooß zu werfen, andererseits fich nicht in dem fur uns im Leben grundlosen Spiritualism herumschwärmend zu verlieren, sondern : uns vielmehr erinnert, diese Beigerung unserer Bernunft, den neugieri= gen, über dieses Leben hinaus reichenden Fragen befriedigende Antwort zu geben, als einen Wink berfelben anzusehen, unfer Selbsterkenntniß von ber fruchtlosen überschwenglichen Speculation zum fruchtbaren praktischen Gebrauche anzuwenden, welcher, wenn er gleich auch nur immer auf Ge-10 genstände der Erfahrung gerichtet ist, seine Principien doch höher hernimmt und das Verhalten fo bestimmt, als ob unsere Bestimmung unendlich weit über die Erfahrung, mithin über dieses Leben hinaus reiche.

Man sieht aus allem biefem, daß ein bloßer Migverstand ber ratio= nalen Psychologie ihren Ursprung gebe. Die Einheit des Bewußtseins, m welche den Kategorien zum Grunde liegt, wird hier für Anschauung des Subjects als Objects genommen und darauf die Kategorie der Substanz 422 angewandt. Sie ift aber nur die Einheit im Denken, wodurch allein fein Object gegeben wird, worauf also die Rategorie der Substanz, als die jederzeit gegebene Anschauung voraussett, nicht angewandt, mithin in dieses Subject gar nicht erfannt werden fann. Das Subject ber Rategorien kann also dadurch, daß es diese benkt, nicht von sich selbst als einem Objecte der Rategorien einen Begriff befommen; benn um diese zu denken, muß es fein reines Selbstbewußtsein, welches boch hat erklart werden follen, jum Grunde legen. Gben fo fann bas Subject, in welchem die Borftellung ber Zeit ursprünglich ihren Grund hat, sein eigen Dasein in ber Zeit badurch nicht bestimmen, und wenn bas lettere nicht fein kann, jo tann auch bas erftere als Bestimmung seiner selbst (als benkenden Besens überhaupt) durch Rategorien nicht stattfinden.")

So verschwindet benn ein über die Grenzen möglicher Erfahrung 423 30 hinaus versuchtes und boch zum höchsten Interesse ber Menschheit gehöri= ges Erkenntniß, fo weit es ber speculativen Philosophie verdankt werden

18\*

<sup>\*)</sup> Das: 3ch bente, ift, wie ichon gefagt, ein empirischer Sat und halt ben Sat: Ich existire, in sich. Ich kann aber nicht sagen: alles, was benkt, existirt; benn ba

424 soll, in getäuschte Erwartung; wobei gleichwohl die Strenge der Aritik dadurch, daß sie zugleich die Unmöglichkeit beweiset, von einem Gegenstande der Erfahrung über die Erfahrungsgrenze hinaus etwas dogmastisch auszumachen, der Vernunft bei diesem ihrem Interesse den ihr nicht unwichtigen Dienst thut, sie eben sowohl wider alle mögliche Behauptunsgen des Gegentheils in Sicherheit zu stellen; welches nicht anders gesichehen kann, als so, daß man entweder seinen Satz apodistisch beweiset, oder, wenn dieses nicht gelingt, die Quellen dieses Unvermögens aufsucht, welche, wenn sie in den nothwendigen Schranken unserer Vernunft liegen, alsdann jeden Gegner gerade demselben Gesetze der Entsagung aller Ansledung unterwersen müssen.

Sleichwohl wird hiedurch für die Befugniß, ja gar die Nothwendig=
feit der Annehmung eines fünftigen Lebens nach Grundsähen des mit
dem speculativen verbundenen praftischen Vernunstgebrauchs hiebei nicht
das mindeste verloren; denn der bloß speculative Beweis hat auf die ge= 13
meine Menschenvernunft ohnedem niemals einigen Einfluß haben können.
Er ist so auf einer Haaresspiße gestellt, daß selbst die Schule ihn auf der=

würde die Eigenschaft des Denkens alle Wesen, die sie besitzen, zu nothwendigen Besen machen. Daher kann meine Existenz auch nicht aus bem Sate: Ich benke, als gefolgert angesehen werden, wie Cartefins bafür hielt, (weil sonst ber Obersat: 20 alles, was benkt, existirt, vorausgehen müßte) sondern ist mit ihm ibentisch. Er drückt eine unbestimmte empirische Anschauung, b. i. Wahrnehmung, aus, (mithin beweiset er doch, daß schon Empfindung, die folglich zur Sinnlichkeit gehört, diesem Existentialsatz zum Grunde liege) geht aber vor der Erfahrung vorher, die das Object der Wahrnehmung burch die Kategorie in Ansehung der Zeit bestimmen soll; und die 25 Existenz ist hier noch keine Kategorie, als welche nicht auf ein unbestimmt gegebenes Object, sondern nur ein folches, bavon man einen Begriff hat, und wovon man wissen will, ob es auch außer biefem Begriffe geseht fei, ober nicht, Beziehung bat. Eine unbestimmte Wahrnehmung bedeutet hier nur etwas Reales, das gegeben worden und zwar nur zum Denken überhaupt, also nicht als Erscheinung, auch nicht als 🖘 Sache an fich felbst (Noumenon), sondern als Etwas, was in der That existirt und in bem Sage: Ich benke, als ein foldes bezeichnet wird. Denn es ist zu merken, daß, wenn ich den Sat: Ich benke, einen empirischen Satz genannt habe, ich badurch nicht fagen will, bas 3ch in diefem Cate fei empirische Borftellung; vielmehr ift fie rein intellectuell, weil sie zum Denken überhaupt gehört. Allein ohne irgend eine 33 empirische Vorstellung, die den Stoff zum Denken abgiebt, würde der Actus: 3ch benke, boch nicht stattfinden, und bas Empirische ist nur die Bedingung ber Anwendung ober bes Gebrauchs bes reinen intellectuellen Bermögens.

felben nur so lange erhalten kann, als sie ihn als einen Kreisel um benfelben fich unaufhörlich breben lagt, und er in ihren eigenen Augen alfo feine beharrliche Grundlage abgiebt, worauf etwas gebauet werden fonnte. Die Beweise, die fur die Welt brauchbar find, bleiben hiebei alle in ihrem 425 s unvermindertem Werthe und gewinnen vielmehr durch Abstellung jener bogmatischen Anmaßungen an Rlarheit und ungekünstelter Überzeugung, indem fie die Vernunft in ihr eigenthumliches Gebiet, namlich die Ordnung ber Zwede, die boch zugleich eine Ordnung ber Ratur ift, verfeten, bie bann aber zugleich, als prattisches Bermögen an fich felbft, ohne auf die Bedingungen der letteren eingeschrankt zu fein, die erftere und mit ihr unfere eigene Erifteng über die Grenzen der Erfahrung und bes Lebens hinaus zu erweitern berechtigt ift. Nach ber Analogie mit ber Natur lebender Befen in biefer Belt, an welchen die Bernunft es nothwendig jum Grundsage annehmen muß, daß fein Organ, fein Bermogen, fein Mntrieb, also nichts Entbehrliches ober für den Gebrauch Unproportionirtes, mithin Unzwedmäßiges anzutreffen, fondern alles feiner Beftimmung im Leben genau angemeffen fei, zu urtheilen, mußte ber Menfc, ber boch allein ben letten Endzweck von allem diesem in sich enthalten fann, bas einzige Geschöpf fein, welches bavon ausgenommen mare. Denn jeine Naturanlagen, nicht bloß den Talenten und Antrieben nach, davon Bebrauch zu machen, sondern vornehmlich bas moralische Gesetz in ihm, gehen so weit über allen Nupen und Bortheil, den er in diesem Leben ba= raus ziehen konnte, daß das lettere fogar das bloge Bewußtsein der Recht= schaffenheit ber Gefinnung bei Ermangelung aller Vortheile, selbst fogar 426 bes Schattenwerks vom Nachruhm über alles hochschätzen lehrt und er sich innerlich dazu berufen fühlt, fich durch sein Berhalten in dieser Belt mit Versichtthuung auf viele Vortheile zum Burger einer besseren, die er in ber 3bee hat, tauglich zu machen. Dieser machtige, niemals zu widerlegende Beweisgrund, begleitet durch eine fich unaufhörlich vermehrende Grkenntniß der Zweckmäßigkeit in allem, was wir vor uns sehen, und durch eine Aussicht in die Unermeglichkeit ber Schöpfung, mithin auch burch bas Bewußtsein einer gewissen Unbegrenztheit in ber möglichen Erweiterung unserer Renntnisse sammt einem dieser angemessenen Triebe, bleibt immer noch übrig, wenn wir es gleich aufgeben muffen, die noth= wendige Fortdauer unferer Existenz aus der bloß theoretischen Erkenntniß unferer felbst einzusehen.



Beichluß ber Auflösung bes psychologischen Paralogisms.

Der bialektische Schein in der rationalen Psychologie beruht auf der Berwechselung einer Idee der Bernunft (einer reinen Intelligenz) mit dem in allen Stücken unbestimmten Begriffe eines denkenden Besens übershaupt. Ich denke mich selbst zum Behuf einer möglichen Erfahrung, ins dem ich noch von aller wirklichen Erfahrung abstrahire, und schließe daraus, daß ich mich meiner Existenz auch außer der Erfahrung und den empirischen Bedingungen derselben bewußt werden konne. Folglich verzwechsele ich die mögliche Abstraction von meiner empirisch bestimmten Existenz mit dem vermeinten Bewußtsein einer abgesondert möglichen Existenz meines denkenden Selbst und glaube das Substantiale in mir als das transscendentale Subject zu erkennen, indem ich bloß die Einheit des Bewußtseins, welche allem Bestimmen als der bloßen Form der Erskenntniß zum Grunde liegt, in Gedanken habe.

Die Aufgabe, die Bemeinschaft ber Seele mit dem Korper gu ertla- 15 ren, gehört nicht eigentlich zu derjenigen Psychologie, wovon hier die Rede ift, weil sie bie Personlichkeit ber Seele auch außer biefer Bemeinschaft (nach dem Tode) zu beweisen die Absicht hat und also im eigentlichen Verftande transscendent ift, ob fie fich gleich mit einem Objecte ber Erfahrung beschäftigt, aber nur fo fern es aufhört ein Gegenstand ber Er= 20 fahrung zu fein. Indessen kann auch hierauf nach unserem Lehrbegriffe hinreichende Antwort gegeben werden. Die Schwierigkeit, welche biefe Aufgabe veranlaßt hat, befteht, wie befannt, in der vorausgesetten Ungleichartigkeit bes Gegenstandes bes inneren Sinnes (ber Seele) mit den Gegenständen außerer Sinne, da jenem nur die Zeit, diesen auch der Raum 55 zur formalen Bedingung ihrer Anschauung anhangt. Bedenkt man aber, baß beiberlei Art von Gegenstanden hierin fich nicht innerlich, sondern 428 nur, so fern einer bem andern außerlich erscheint, von einander unterscheiben, mithin das, was der Erscheinung ber Materie als Ding an sich felbst zum Grunde liegt, vielleicht so ungleichartig nicht sein durfte, so w verschwindet diese Schwierigkeit, und es bleibt feine andere übrig, als die, wie überhaupt eine Gemeinschaft von Substanzen möglich sei, welche zu lofen gang außer dem Felde der Pfychologie und, wie der Lefer nach bem, was in ber Analytif von Grundfraften und Bermogen gesagt worden, leicht urtheilen wird, ohne allen Zweifel auch außer dem Felde aller mensch= 35 lichen Erkenntniß liegt.

- Loogle

# Allgemeine Anmerkung, ben übergang von ber rationalen Pfychologie gur Rosmologie betreffend.

Der Sat: 3ch benke, ober: 3ch existire benkend, ist ein empirischer Sat. Einem solchen aber liegt empirische Auschauung, folglich auch bas gebachte Object als Erscheinung zum Grunde, und so scheint es, als wenn nach unserer Theorie die Seele gang und gar, felbst im Denken, in Ericheinung verwandelt murbe, und auf folche Beife unfer Bewuftfein felbit, als bloger Schein, in der That auf nichts gehen mußte.

Das Denken, für sich genommen, ist bloß die logische Function, 10 mithin lauter Spontaneitat ber Berbindung des Mannigfaltigen einer bloß möglichen Anschauung und stellt das Subject des Bewuftseins kei= nesweges als Erscheinung bar, bloß barum weil es gar keine Rucksicht 429 auf die Art der Anschauung nimmt, ob sie sinnlich oder intellectuell fei. Dadurch stelle ich mich mir selbst weder wie ich bin, noch wie ich mir er= scheine, vor, sondern ich benke mich nur wie ein jedes Object überhaupt, von deffen Art der Anschauung ich abstrahire. Wenn ich mich hier als Subject ber Gedanken ober auch als Grund des Denkens vorstelle, fo

20 der Urfache, benn diese find jene Functionen des Denkens (Urtheilens), schon auf unsere finnliche Anschanung angewandt, welche freilich erforbert werden wurde, wenn ich mich erkennen wollte. Nun will ich mich meis ner aber nur als benfend bewußt werben; wie mein eigenes Gelbst in ber Anschauung gegeben sei, das fete ich bei Seite, und da konnte es mir, ber 25 ich denke, aber nicht so fern ich denke, blog Erscheinung sein; im Bewußtsein meiner selbst beim blogen Denken bin ich bas Befen felbst, von dem mir aber freilich badurch noch nichts zum Denken gegeben ift.

bedeuten diese Vorstellungsarten nicht die Kategorien der Substanz oder

Der Cat aber: 3ch bente, fo fern er so viel fagt, als: 3ch existire bentend, ift nicht bloge logische Function, sondern bestimmt bas Subject 30 (welches bann zugleich Object ift) in Ansehung ber Existenz und fann ohne den inneren Sinn nicht ftattfinden, beffen Anschauung jederzeit das Dbject nicht als Ding an sich felbst, sondern bloß als Erscheinung an die Hand giebt. In ihm ist also schon nicht mehr bloße Spontaneität bes 430 Denkens, sondern auch Receptivität der Anschauung, b. i. das Denken meiner felbst auf die empirische Anschauung eben beffelben Subjects an-

gewandt. In dieser letteren müßte denn nun das denkende Selbst die Bedingungen des Gebrauchs seiner logischen Functionen zu Kategorien der Substanz, der Ursache zc. suchen, um sich als Object an sich selbst nicht bloß durch das Ich zu bezeichnen, sondern auch die Art seines Daseins zu bestimmen, d. i. sich als Noumenon zu erkennen; welches aber unmöglich ist, indem die innere empirische Anschauung sinnlich ist und nichts als Data der Erscheinung an die Hand giebt, die dem Objecte des reinen Bewußtseins zur Kenntniß seiner abgesonderten Eristenz nichts liesern, sondern bloß der Ersahrung zum Behuse dienen kann.

Gesett aber, es fande sich in der Folge nicht in der Erfahrung, son= 10 bern in gewissen (nicht bloß logischen Regeln, sondern) a priori seststehen= ben, unsere Existenz betressenden Gesetzen des reinen Bernunftgebrauchs Beranlassung, uns völlig a priori in Ansehung unseres eigenen Daseins als gesetzgebend und diese Existenz auch selbst bestimmend vorauszu= setzen: so würde sich dadurch eine Spontaneität entdecken, wodurch unsere 15 Birklichkeit bestimmbar wäre, ohne dazu der Bedingungen der empirischen Anschauung zu bedürfen; und hier würden wir inne werden, daß im Be= wußtsein unseres Daseins a priori etwas enthalten sei, was unsere nur sinnlich durchgängig bestimmbare Existenz doch in Ansehung eines ge= wissen inneren Bermögens in Beziehung auf eine intelligibele (freilich nur 20 gedachte) Welt zu bestimmen dienen kann.

Aber dieses würde nichts desto weniger alle Versuche in der rationalen Pjychologie nicht im minbesten weiter bringen. Denn ich wurde burch jenes bewundernswürdige Vermögen, welches mir bas Bewußtsein des moralischen Gesetzes allererft offenbart, zwar ein Princip der Bestimmung 25 meiner Existenz, welches rein intellectuell ist, haben, aber durch welche Prabicate? Durch keine andere, als die mir in der finnlichen Anschauung gegeben werden muffen; und so wurde ich da wiederum hingerathen, wo ich in der rationalen Psychologie war, nämlich in das Bedürfniß sinnlicher Anschauungen, um meinen Verstandesbegriffen, Substanz, Urfache so u. f. w., wodurch ich allein Erkenntniß von mir haben kann, Bedeutung zu verschaffen; jene Anschauungen konnen mich aber über das Feld ber Erfahrung niemals hinaus helfen. Indessen wurde ich boch diese Begriffe in Unsehung bes praftischen Gebrauchs, welcher boch immer auf Gegenstände ber Erfahrung gerichtet ist, der im theoretischen Gebrauche analogischen 35 Bedeutung gemäß auf die Freiheit und das Subject berfelben anzuwenben befugt fein, indem ich bloß die logischen Functionen des Subjects

und Prādicats, des Grundes und der Folge darunter verstehe, denen gemäß die Handlungen oder die Wirkungen jenen Gesetzen gemäß so be- 432 stimmt werden, daß sie, zugleich mit den Naturgesetzen, den Nategorien der Substanz und der Ursache allemal gemäß erklärt werden können, ob sie gleich aus ganz anderem Princip entspringen. Dieses hat nur zur Verhütung des Wißverstandes, dem die Lehre von unserer Selbstanschauung als Erscheinung leicht ausgesetzt ist, gesagt sein sollen. Im Folgenden wird man davon Gebrauch zu machen Selegenheit haben.).

#### Der

Transscendentalen Dialeftif zweites Buch.

3meites Sauptstüd.

Die Antinomie ber reinen Bernunft.

Bir haben in der Einleitung zu diesem Theile unseres Werks gezeigt, daß aller transscendentale Schein der reinen Vernunft auf dialektischen Schlüssen beruhe, deren Schema die Logik in den drei formalen Arten der Vernunftschlüsse überhaupt an die Hand giedt, so wie etwa die Kategorien ihr logisches Schema in den vier Functionen aller Urtheile antressen. Die erste Art dieser vernünftelnden Schlüsse ging auf die unbedingte Einheit der subjectiven Bedingungen aller Vorstellungen überhaupt (des Subjects oder der Seele) in Correspondenz mit den kategorischen Vernunftsichlüssen, deren Obersatz als Princip die Beziehung eines Prädicats auf ein Subject aussagt. Die zweite Art des dialektischen Arguments wird also nach der Analogie mit hypothetischen Vernunftschlüssen die undebingte Einheit der objectiven Bedingungen in der Erscheinung zu ihrem Inhalte machen, so wie die dritte Art, die im folgenden Hauptstücke vorkommen wird, die unbedingte Einheit der objectiven Bedingungen der Möglichkeit der Segenstände überhaupt zum Thema hat.

Es ist aber merkwürdig, daß der transscendentale Paralogism einen bloß einseitigen Schein in Ansehung der Idee von dem Subjecte unseres Denkens bewirkte, und zur Behauptung des Gegentheils sich nicht der mindeste Schein aus Vernunftbegriffen vorfinden will. Der Vortheil ist

[0]

Coooli

<sup>1)</sup> Man vgl. S. 266 Anm.

ganzlich auf der Seite des Pneumatismus, obgleich dieser den Erbsehler nicht verleugnen kann, bei allem ihm gunstigen Schein in der Feuerprobe der Kritik sich in lauter Dunst aufzulösen.

Ganz anders fällt es aus, wenn wir die Vernunft auf die objective Synthesis der Erscheinungen anwenden, wo sie ihr Principium der unbedingten Einheit zwar mit vielem Scheine geltend zu machen denkt, sich aber bald in solche Widersprüche verwickelt, daß sie genöthigt wird, in

kosmologischer Absicht von ihrer Forderung abzustehen.

Hier zeigt sich nämlich ein neues Phänomen der menschlichen Bernunft, nämlich: eine ganz natürliche Antithetik, auf die keiner zu grübeln 10
434 und künstlich Schlingen zu legen braucht, sondern in welche die Bernunft von selbst und zwar unvermeidlich geräth und dadurch zwar vor dem Schlummer einer eingebildeten Überzeugung, den ein bloß einseitiger Schein hervorbringt, verwahrt, aber zugleich in Bersuchung gebracht wird, sich entweder einer sceptischen Hossnungslosigkeit zu überlassen, oder einen 15 dogmatischen Troß anzunehmen und den Kopf steif auf gewisse Behauptungen zu sehen, ohne den Gründen des Gegentheils Gehör und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Beides ist der Tod einer gefunden Philossophie, wiewohl jener allenfalls noch die Euthanasie der reinen Bernunft genannt werden könnte.

Ehe wir die Auftritte des Zwiespalts und der Zerrüttungen sehen laffen, welche diefer Widerstreit der Gesetze (Antinomie) der reinen Bernunft veranlaßt, wollen wir gewisse Erörterungen geben, welche die Dethobe erlautern und rechtfertigen fonnen, beren wir uns in Behandlung unseres Gegenstandes bedienen. Ich nenne alle transscendentale Ideen, s fo fern sie die absolute Totalität in der Synthesis der Erscheinungen betreffen, Beltbegriffe, theils wegen eben diefer unbedingten Totalitat, worauf auch ber Begriff des Weltganzen beruht, der felbft nur eine Idee ist, theils weil sie lediglich auf die Synthesis der Erscheinungen, mithin die empirische gehen, ba hingegen die absolute Totalität in ber Synthesis ber 30 435 Bedingungen aller möglichen Dinge überhaupt ein Ideal der reinen Bernunft veranlaffen wird, welches von dem Weltbegriffe ganglich unterschieden ift, ob es gleich barauf in Beziehung steht. Daber so wie die Paralogis= men der reinen Bernunft ben Grund gu einer dialektischen Psychologie legten, so wird die Antinomie der reinen Vernunft die transscendentalen B Grundfaße einer vermeinten reinen (rationalen) Kosmologie vor Augen stellen, nicht um sie gultig zu finden und sich zuzueignen, sondern, wie es

Speek

auch schon die Benennung von einem Widerstreit der Vernunft anzeigt, um sie als eine Idee, die sich mit Erscheinungen nicht vereinbaren läßt, in ihrem blendenden, aber falschen Scheine darzustellen.

# Der Antinomie der reinen Bernunft Erster Abschnitt.

į

Snftem ber fosmologischen Ibeen.

Um nun diese Ideen nach einem Princip mit sustematischer Präcision aufgahlen zu konnen, muffen wir Erftlich bemerken, daß nur ber Ber-10 stand es sei, aus welchem reine und transscendentale Begriffe entspringen fonnen, daß die Vernunft eigentlich gar feinen Begriff erzeuge, sondern allenfalls nur den Berftandesbegriff von den unvermeidlichen Gin= schränkungen einer möglichen Erfahrung frei mache und ihn also über die Grenzen des Empirischen, doch aber in Berknüpfung mit demselben 436 15 zu erweitern suche. Dieses geschieht baburch, daß sie zu einem gegebenen Bedingten auf der Seite der Bedingungen (unter denen der Verstand alle Erscheinungen ber synthetischen Einheit unterwirft) absolute Totalität fordert und dadurch die Rategorie zur transscendentalen Idee macht, um der empirischen Synthesis burch die Fortsetzung berfelben bis zum Unbebingten (welches niemals in der Erfahrung, sondern nur in der Idee angetroffen wird) absolute Vollstandigkeit zu geben. Die Vernunft fordert dieses nach dem Grundsage: wenn das Bedingte gegeben ift, so ift auch bie ganze Summe ber Bedingungen, mithin bas schlecht= hin Unbedingte gegeben, wodurch jenes allein möglich war. Also 25 werben erftlich die transscendentalen Ideen eigentlich nichts, als bis zum Unbedingten erweiterte Kategorien sein, und jene werden sich in eine Tafel bringen laffen, die nach den Titeln der letteren angeordnet ift. Zwei= tens aber werden boch auch nicht alle Rategorien bazu taugen, sondern nur diejenige, in welchen die Synthesis eine Reihe ausmacht und zwar 30 der einander untergeordneten (nicht beigeordneten) Bedingungen zu einem Bedingten. Die absolute Totalität wird von ber Bernunft nur so fern gefordert, als fie die aufsteigende Reihe ber Bedingungen zu einem ge= gebenen Bedingten angeht, mithin nicht, wenn von der absteigenden Linie ber Folgen, noch auch von dem Aggregat coordinirter Bedingungen zu

- ocele

diesen Folgen die Rede ist. Denn Bedingungen sind in Ansehung des gegebenen Bedingten schon vorausgesetzt und mit diesem auch als gegeben anzusehen, anstatt daß, da die Folgen ihre Bedingungen nicht möglich machen, sondern vielmehr voraussetzen, man im Fortgange zu den Folgen (oder im Absteigen von der gegebenen Bedingung zu dem Bedingten) un= 5 bekümmert sein kann, ob die Reihe aufhöre oder nicht, und überhaupt die Frage wegen ihrer Totalität gar keine Voraussetzung der Vernunft ist.

So denkt man sich nothwendig eine bis auf den gegebenen Augenblick völlig abgelaufene Zeit auch als gegeben (wenn gleich nicht durch uns bestimmbar). Was aber die künftige betrisst, da sie die Bedingung nicht ist, du der Gegenwart zu gelangen, so ist es, um diese zu begreisen, ganz gleichgültig, wie wir es mit der künstigen Zeit halten wollen, ob man sie irgendwo aufhören, oder ins Unendliche laufen lassen will. Es sei die Reihe m, n, o, worin n als bedingt in Ansehung m, aber zugleich als Bestingung von o gegeben ist; die Reihe gehe aufwärts von dem Bedingten n zu m (l, k, i 2c.), im gleichen abwärts von der Bedingung n zum Bedingten o (p, q, r 2c.): so muß ich die erstere Reihe voraussepen, um n als gegeben anzusehen, und n ist nach der Vernunst (der Totalität der Bedingungen) nur vermittelst jener Reihe möglich, seine Möglichkeit beruht aber nicht auf der folgenden Reihe o, p, q, r, die daher auch nicht als gegeben, sons dern nur als dabilis angesehen werden könnte.

Ich will die Synthesis einer Reihe auf der Seite der Bedingungen, also von derjenigen an, welche die nächste zur gegebenen Erscheinung ist, und so zu den entsernteren Bedingungen, die regressive, diesenige aber, die auf der Seite des Bedingten von der nächsten Folge zu den entsernteren steren sortgeht, die progressive Synthesis nennen. Die erstere geht in antecedentia, die zweite in consequentia. Die kosmologischen Ideen also beschäftigen sich mit der Totalität der regressiven Synthesis und gehen in antecedentia, nicht in consequentia. Wenn dieses letztere geschieht, so ist es ein willkürliches und nicht nothwendiges Problem der reinen Vernunft, weil wir zur vollständigen Begreislichkeit dessen, was in der Erscheinung gegeben ist, wohl der Gründe, nicht aber der Folgen bedürfen.

Um nun nach der Tafel der Kategorien die Tafel der Ideen einzurichten, so nehmen wir zuerst die zwei ursprünglichen Quanta aller unserer Anschauung, Zeit und Raum. Die Zeit ist an sich selbst eine Reihe (und is die formale Bedingung aller Reihen), und daher sind in ihr in Ansehung einer gegebenen Gegenwart die antocedentia als Bedingungen (das Ver-

gangene) von den consequentibus (dem Rünftigen) a priori zu unterschei= Folglich geht die transscendentale Idee der absoluten Totalität der Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten nur auf alle ver= 439 gangene Zeit. Es wird nach ber Ibee ber Vernunft bie ganze verlaufene Beit als Bedingung des gegebenen Augenblicks nothwendig als gegeben gedacht. Was aber den Raum betrifft, so ist in ihm an sich selbst fein Unterschied des Progressus vom Regressus, weil er ein Aggregat, aber keine Reihe ausmacht, indem seine Theile insgesammt zugleich find. Den gegenwärtigen Zeitvunkt konnte ich in Ansehung der vergangenen 10 Reit nur als bedingt, niemals aber als Bedingung derfelben ausehen, weil diefer Augenblick nur durch die verflossene Zeit (ober vielmehr durch bas Berfließen der vorhergehenden Zeit) allererft entspringt. Theile des Raumes einander nicht untergeordnet, sondern beigeordnet find, jo ist ein Theil nicht die Bedingung ber Möglichkeit des andern, und er macht nicht, fo wie die Zeit au fich felbft eine Reihe aus. Allein die Syn= thesis ber mannigfaltigen Theile des Raumes, wodurch wir ihn apprehenbiren, ift boch fucceffiv, gefchieht alfo in ber Beit und enthalt eine Reihe. Und da in dieser Reihe der aggregirten Raume (3. B. der Füße in einer Ruthe) von einem gegebenen an die weiter hinzugedachten immer die Be-20 bingung von der Grenze der vorigen find, fo ift das Meffen eines Raumes auch als eine Synthesis einer Reihe ber Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten anzusehen; nur daß bie Seite ber Bedingungen von ber Seite, nach welcher bas Bedingte hinliegt, an fich felbst nicht unterschieden ist, folglich regressus und progressus im Raume einerlei zu sein 440 scheint. Weil indessen ein Theil bes Raums nicht burch ben andern gegeben, sondern nur begrenzt wird, so mussen wir jeden begrenzten Raum in so fern auch als bedingt ansehen, der einen andern Raum als die Bedingung seiner Grenze voraussett, und so fortan. In Ansehung der Begrenzung ift also ber Fortgang im Raume auch ein Regressus, und die transscendentale Idee der absoluten Totalität der Synthesis in der Reihe der Bedingungen trifft auch den Raum, und ich kann eben sowohl nach der absoluten Totalität der Erscheinung im Raume, als der in der verflosse= nen Zeit fragen. Db aber überall barauf auch eine Antwort möglich fei, wird fich kunftig bestimmen laffen.

Zweitens, so ist die Realitat im Ranme, d. i. die Materie, ein Bedingtes, deffen innere Bedingungen feine Theile und die Theile der Theile die entfernten Bedingungen sind, so daß hier eine regressive Synthesis

35

a selation less

stattfindet, deren absolute Totalität die Vernunft fordert, welche nicht ans ders als durch eine vollendete Theilung, dadurch die Realität der Materie entweder in Nichts oder doch in das, was nicht mehr Materie ist, nämlich das Einfache, verschwindet, stattsinden kann. Folglich ist hier auch eine Reihe von Bedingungen und ein Fortschritt zum Unbedingten.

Drittens, was die Rategorien des realen Verhaltniffes unter ben Er-441 scheinungen anlangt, so schickt sich die Rategorie ber Substanz mit ihren Accidenzen nicht zu einer transscendentalen Idee; b. i. die Bernunft hat feinen Grund, in Anfehung ihrer regreffiv auf Bedingungen zu geben. Denn Accidenzen find (fo fern fie einer einigen Substang inhariren) ein= 10 ander coordinirt und machen feine Reihe aus. In Ansehung ber Gubstang aber sind sie berselben eigentlich nicht subordinirt, sondern die Art zu existiren ber Substang felber. Bas hiebei noch scheinen konnte eine 3dee ber transscendentalen Vernunft zu fein, ware der Begriff vom Gub= ftantiale. Allein ba diefes nichts Anderes bedeutet als ben Begriff vom 15 Begenstande überhaupt, welcher subfiftirt, so fern man an ihm bloß bas transscendentale Subject ohne alle Pradicate benft, hier aber nur die Rede vom Unbedingten in der Reihe der Erscheinungen ift: fo ift klar, daß das Substantiale fein Glied in berselben ausmachen konne. Eben daffelbe gilt auch von Substanzen in Bemeinschaft, welche bloße Aggregate find 20 und keinen Exponenten einer Reihe haben, indem fie nicht einander als Bedingungen ihrer Möglichkeit subordinirt find, welches man wohl von ben Raumen fagen konnte, beren Grenze niemals an fich, sondern immer durch einen andern Raum bestimmt mar. Es bleibt also nur die Rategorie ber Caufalitat übrig, welche eine Reihe ber Urfachen zu einer ge- = 442 gebenen Wirfung darbietet, in welcher man von der letteren als dem Bebingten zu jenen als Bedingungen aufsteigen und der Bernunftfrage antworten fann.

Viertens, die Begriffe des Möglichen, Wirklichen und Nothwendigen führen auf keine Reihe, außer nur so fern das Zufällige im Dasein jeder= zeit als bedingt angesehen werden muß und nach der Regel des Verstan= des auf eine Bedingung weiset, darunter es nothwendig ist, diese auf eine höhere Bedingung zu weisen, bis die Vernunft nur in der Totalität dieser Reihe die unbedingte Nothwendigkeit antrisst.

Es sind demnach nicht mehr als vier kosmologische Ideen nach den vier Titeln der Kategorien, wenn man diejenigen aushebt, welche eine Reihe in der Synthesis des Mannigfaltigen nothwendig bei sich führen.

443

Die absolute Bollstandigkeit

Zusammensetzung

bes gegebenen Bangen aller Ericheinungen.

2.

3.

Die absolute Bollstandigfeit Die absolute Bollstandigfeit der Theilung eines gegebenen Bangen in ber Ericheinung.

10

der Entstehung einer Erscheinung überhaupt.

4.

Die absolute Bollständigkeit ber Abhangigkeit bes Dafeins bes Beranderlichen in ber Erscheinung.

Zuerst ist hiebei anzumerken: daß die Idee der absoluten Totalität 15 nichts andres als die Exposition der Erscheinungen betreffe, mithin nicht den reinen Verstandesbegriff von einem Ganzen der Dinge überhaupt. Es werden hier also Erscheinungen als gegeben betrachtet, und die Vernunft fordert die absolute Vollstandigkeit der Bedingungen ihrer 20 Möglichkeit, so fern diese eine Reihe ausmachen, mithin eine schlechthin (b.i. in aller Absicht) vollständige Synthesis, wodurch die Erscheinung nach Berftandesgesetzen exponirt werden fonne.

Zweitens ift es eigentlich nur das Unbedingte, was die Bernunft in bieser reihenweise und zwar regressiv fortgesetzten Synthesis ber Bedin= 444 Bungen fucht, gleichfam die Bollftandigfeit in ber Reihe ber Pramiffen, die zusammen weiter keine andere voraussetzen. Dieses Unbedingte ift nun jederzeit in ber absoluten Totalität ber Reihe, wenn man fie fich in der Einbildung vorstellt, enthalten. Allein diese schlechthin vollenbete Synthesis ift wiederum nur eine 3dee; benn man fann, wenigftens w zum voraus, nicht miffen, ob eine folche bei Erscheinungen auch möglich fei. Benn man fich alles burch bloge reine Verstandesbegriffe, ohne Bebingungen der sinnlichen Anschauung, vorstellt, so kann man geradezu sagen: baß zu einem gegebenen Bedingten auch die ganze Reihe einander subordinirter Bedingungen gegeben sei; denn jenes ist allein durch diese

Specie

gegeben. Allein bei Erscheinungen ist eine besondere Einschränkung der Art, wie Bedingungen gegeben werden, anzutressen, nämlich durch die successive Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung, die im Regressus vollständig sein soll. Ob diese Vollständigkeit nun sinnlich möglich sei, ist noch ein Problem. Allein die Idee dieser Vollständigkeit liegt doch in der Vernunft unangesehen der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, ihr adäquat empirische Begrisse zu verknüpsen. Also da in der absoluten Totalität der regressiven Synthesis des Mannigfaltigen in der Erscheinung (nach Ansleitung der Kategorien, die sie als eine Keihe von Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten vorstellen) das Unbedingte nothwendig enthalten ist, man mag auch unausgemacht lassen, ob und wie diese Totalität zu Stande zu bringen sei: so nimmt die Vernunft hier den Beg, von der Idee der Totalität auszugehen, ob sie gleich eigentlich das Unbedingte, es sei der ganzen Reihe, oder eines Theils berselben, zur Endabsicht hat.

Dieses Unbedingte kann man sich nun gedenken: entweder als bloß in der ganzen Reihe bestehend, in der also alle Glieder ohne Ausnahme bedingt und nur das Ganze derselben schlechthin unbedingt wäre, und dann heißt der Regressus unendlich; oder das absolut Unbedingte ist nur ein Theil der Reihe, dem die übrigen Glieder derselben untergeordnet sind, der selbst aber unter keiner anderen Bedingung steht.") In dem ersteren Salle ist die Reihe a parte priori ohne Grenzen (ohne Ansang), d. i. unsendlich, und gleichwohl ganz gegeben, der Regressus in ihr aber ist niemals vollendet und kann nur potentialiter unendlich genannt werden. Im zweiten Falle giebt es ein Erstes der Reihe, welches in Ansehung der versslossen Beit der Beltanfang, in Ansehung des Raums die Beltz grenze, in Ansehung der Theile eines in seinen Grenzen gegebenen Ganzen das Einsache, in Ansehung der Ursachen die absolute Selbstzthätigkeit (Freiheit), in Ansehung des Daseins veränderlicher Dinge die absolute Naturnothwendigkeit heißt.

Wir haben zwei Ausdrücke: Welt und Natur, welche bisweilen in weinander laufen. Der erste bedeutet das mathematische Ganze aller Er-

<sup>&</sup>quot;) Das absolute Ganze der Reihe von Bedingungen zu einem gegebenen Bestingten ist sederzeit unbedingt, weil außer ihr keine Bedingungen mehr sind, in Ansehung deren es bedingt sein könnte. Allein dieses absolute Ganze einer solchen Reihe ist nur eine Idee, oder vielmehr ein problematischer Begriff, dessen Möglichkeit untersucht werden muß und zwar in Beziehung auf die Art, wie das Unbedingte als die eigentliche transscendentale Idee, worauf es aukommt, darin enthalten sein mag.

scheinungen und die Totalität ihrer Synthesis im Großen sowohl als im Rleinen, b. i. sowohl in dem Fortschritt derfelben durch Zusammensetzung, als durch Theilung. Eben bieselbe Welt wird aber Natur\*) genannt, so fern fie als ein bynamisches Ganzes betrachtet wird, und man nicht auf die aggregation im Raume ober ber Zeit, um fie als eine Große zu Stande 447 zu bringen, sondern auf die Ginheit im Dasein ber Erscheinungen sieht. Da heißt nun die Bedingung von dem, was geschieht, die Ursache und die unbedingte Causalität der Ursache in der Erscheinung die Freiheit, die bedingte dagegen heißt im engeren Verstande Naturursache. Das Bebingte im Dasein überhaupt heißt zufällig und das Unbedingte nothwen= Die unbedingte Nothwendigkeit ber Erscheinungen fann Naturnothwendigkeit heißen.

Die Ibeen, mit benen wir uns jest beschäftigen, habe ich oben fosmo= logische Ibeen genannt, theils barum, weil unter Welt ber Inbegriff aller Erscheinungen verstanden wird, und unsere Ideen auch nur auf das Unbedingte unter ben Erscheinungen gerichtet find, theils auch, weil bas Wort Belt im transscendentalen Verstande die absolute Totalität des Inbegriffs eristirender Dinge bedeutet, und wir auf die Bollstandigkeit der Sonthefis (wiewohl nur eigentlich im Regreffus zu ben Bedingungen) allein unfer Augenmerf richten. In Betracht beffen, bag überdem diese Ibeen insgefammt transscendent find und, ob sie zwar das Object, nämlich Erscheis nungen, der Art nach nicht überschreiten, sondern es lediglich mit ber Sinnenwelt (nicht mit Noumenis) zu thun haben, bennoch bie Synthesis bis auf einen Grab, der alle mögliche Erfahrung übersteigt, treiben, so 25 kann man sie insgesammt meiner Meinung nach ganz schicklich Weltbe-In Ansehung des Unterschiedes des Mathematisch= und 448 griffe nennen. bes Dynamisch-Unbedingten, worauf ber Regressus abzielt, würde ich doch die zwei ersteren in engerer Bedeutung Weltbegriffe (der Welt im Großen und Rleinen), die zwei übrigen aber transscendente Raturbegriffe

5.00elc

19

<sup>\*)</sup> Ratur, adjective (formaliter) genommen, bebeutet ben Zusammenhang ber Bestimmungen eines Dinges nach einem innern Princip ber Causalitat. Dagegen versteht man unter Natur substantive (materialiter) den Inbegriff ber Erscheinungen, fo fern diese vermöge eines innern Princips der Causalität durchgängig zusammenbangen. Im ersteren Verstande spricht man von der Natur der fluffigen Materie, 35 des Feuers zc. und bedient fich diefes Worts nur adjective; bagegen wenn man von ben Dingen der Natur redet, fo hat man ein bestehendes Banges in Gebanken. Rant's Schriften. Berfe. III.

290 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 2. Abth. 2. Buch. 2. Sauptst.

nennen. Diese Unterscheidung ist für jett noch nicht von sonberlicher Erheblichkeit, sie kann aber im Fortgange wichtiger werden.

# Der Antinomie der reinen Bernunft Zweiter Abschnitt.

Antithetik ber reinen Bernunft.

Wenn Thetik ein jeder Inbegriff dogmatischer Lehren ift, so verstehe ich unter Antithetif nicht bogmatische Behauptungen bes Gegentheils, sondern ben Widerstreit ber bem Scheine nach bogmatischen Erkenntniffe (thesin cum antithesi), ohne bag man einer vor ber andern einen vor- 10 auglichen Anspruch auf Beifall beilegt. Die Antithetik beschäftigt sich also gar nicht mit einseitigen Behauptungen, sondern betrachtet allgemeine Erfenntniffe der Vernunft nur nach dem Widerstreite berfelben unter einanber und den Urfachen besselben. Die transscendentale Antithetik ist eine Untersuchung über die Antinomie der reinen Vernunft, die Ursachen und 15 das Refultat derfelben. Wenn wir unfere Vernunft nicht bloß zum Ge-449 brauch ber Verstandesgrundsage auf Gegenstande der Erfahrung verwenben, sondern jene über die Grenze ber letteren hinaus auszudehnen magen, so entspringen ver nunftelnde Lehrsate, die in der Erfahrung weber Bestätigung hoffen, noch Wiberlegung fürchten burfen, und beren jeder 20 nicht allein an sich selbst ohne Widerspruch ift, sondern sogar in der Natur der Vernunft Bedingungen seiner Rothwendigkeit antrifft, nur daß ungludlicher Beise ber Gegensatz eben so gultige und nothwendige Grunde ber Behauptung auf seiner Seite hat.

Die Fragen, welche bei einer solchen Dialektik der reinen Bernunft 25 sich natürlich darbieten, sind also: 1. Bei welchen Sähen denn eigentlich die reine Bernunft einer Antinomie unausbleiblich unterworfen sei. 2. Auf welchen Ursachen diese Antinomie beruhe. 3. Ob und auf welche Art dennoch der Bernunft unter diesem Widerspruch ein Weg zur Gewißheit offen bleibe.

Ein dialektischer Lehrsatz der reinen Vernunft muß demnach dieses ihn von allen sophistischen Sätzen Unterscheidende an sich haben, daß er nicht eine willkürliche Frage betrifft, die man nur in gewisser beliebiger

- same

Absicht aufwirft, sondern eine folche, auf die jede menschliche Vernunft in ihrem Fortgange nothwendig stoßen muß; und zweitens, daß er mit seinem Gegensaße nicht bloß einen gekünstelten Schein, der, wenn man ihn einsieht, sogleich verschwindet, sondern einen natürlichen und unvermeidelichen Schein bei sich führe, der selbst, wenn man nicht mehr durch ihn 450 hintergangen wird, noch immer täuscht, obschon nicht betrügt, und also zwar unschädlich gemacht, aber niemals vertilgt werden kann.

Eine solche dialektische Lehre wird sich nicht auf die Verstandeseinheit in Ersahrungsbegriffen, sondern auf die Vernunsteinheit in bloßen Ideen beziehen, deren Bedingungen, da sie erstlich als Synthesis nach Regeln dem Verstande und doch zugleich als absolute Einheit derselben der Vernunst congruiren soll, wenn sie der Vernunsteinheit adäquat ist, für den Verstand zu groß und, wenn sie dem Verstande angemessen, für die Vernunst zu klein sein werden; woraus denn ein Widerstreit entspringen muß, der nicht vermieden werden kann, man mag es ansangen, wie man will.

Diese vernünftelnde Behauptungen eröffnen also einen dialektischen Kampfplat, wo jeder Theil die Oberhand behalt, der die Erlaubnig hat, ben Angriff zu thun, und berjenige gewiß unterliegt, ber bloß vertheidipungsweise zu verfahren ') genothigt ift. Daher auch rustige Ritter, sie mogen fich fur die gute ober schlimme Sache verburgen, ficher find, ben Siegesfranz bavon zu tragen, wenn fie nur bafür forgen, daß fie ben let= ten Angriff zu thun bas Vorrecht haben und nicht verbunden find, einen neuen Anfall bes Gegners auszuhalten. Man fann fich leicht vorftellen, s daß dieser Tummelplat von jeher oft genug betreten worden, daß viel Siege von beiden Seiten erfochten, für den letten aber, der die Sache ent= 451 schied, jeberzeit so gesorgt worden sei, daß ber Verfechter ber guten Sache ben Plat allein behielte, badurch baß feinem Gegner verboten murbe, fernerhin Baffen in die Sande zu nehmen. Als unparteiische Rampfrichter muffen wir es gang bei Seite feten, ob es bie gute ober die schlimme Sache sei, um welche bie Streitende fechten, und fie ihre Sache erft unter fich ausmachen laffen. Bielleicht daß, nachbem fie einander mehr ermubet als geschadet haben, sie die Nichtigkeit ihres Streithandels von selbst einsehen und als gute Freunde auseinander gehen.

Diese Methobe, einem Streite ber Behauptungen zuzusehen, ober

25

- Locole

<sup>1)</sup> A1: ber fich blog vertheidigungsweise zu führen

vielmehr ihn felbst zu veranlaffen, nicht um endlich zum Bortheile bes einen ober bes andern Theils zu entscheiden, sondern um zu untersuchen, ob der Gegenstand besielben nicht vielleicht ein blokes Blendwerk sei, wornach jeder vergeblich hascht, und bei welchem er nichts gewinnen kann, wenn ihm gleich gar nicht widerstanden wurde: dieses Berfahren, fage ich, fann man die sceptische Methode nennen. Sie ist vom Scepticis= mus ganglich unterschieden, einem Grundsate einer kunftmäßigen und scientifischen Unwissenheit, welcher die Grundlagen aller Erkenntniß untergrabt, um wo moglich überall feine Zuverlaffigfeit und Sicherheit berfelben übrig zu laffen. Denn die sceptische Methode geht auf Gewißheit, baburch baß fie in einem folden auf beiben Seiten redlich gemeinten und 452 mit Verstande geführten Streite den Punkt des Difverftandnisses zu entbeden sucht, um, wie weise Gesetzeber thun, aus ber Berlegenheit ber Richter bei Rechtshandeln für fich felbst Belehrung von dem Mangelhaften und nicht genau Bestimmten in ihren Gesetzen zu ziehen. Die Anti- 15 nomie, die sich in ber Anwendung der Gesetze offenbart, ist bei unserer eingeschränkten Beisheit ber beste Prufungsversuch ber Romothetit, um bie Vernunft, die in abstracter Speculation ihre Fehltritte nicht leicht gemahr wird, dadurch auf die Momente in Bestimmung ihrer Grundsate aufmerksam zu machen.

Diese sceptische Methode ift aber nur der Transscendentalphilosophie allein wesentlich eigen und fann allenfalls in jedem anderen Felbe der Untersuchungen, nur in diesem nicht entbehrt werden. In ber Mathematik wurde ihr Gebrauch ungereimt sein, weil sich in ihr keine falsche Behaup= tungen verbergen und unfichtbar machen konnen, indem die Beweise jeber- 25 zeit an bem Faben der reinen Anschauung und zwar burch jederzeit evi= dente Synthesis fortgehen mussen. In der Experimentalphilosophie kann wohl ein Zweifel bes Aufschubs nütlich fein, allein es ift doch wenigstens kein Digverstand möglich, ber nicht leicht gehoben werden konnte, und in ber Erfahrung muffen doch endlich die letten Mittel der Entscheidung bes 30 Zwistes liegen, sie mögen nun fruh ober spät aufgefunden werden. 453 Moral kann ihre Grundfate insgesammt auch in concreto zusammt den praktischen Folgen wenigstens in möglichen Erfahrungen geben und baburch den Misverstand der Abstraction vermeiden. Dagegen find die transscendentalen Behauptungen, welche selbst über das Feld aller mog= 36 lichen Erfahrungen hinaus fich erweiternde Ginfichten anmaßen, weder in dem Falle, daß ihre abstracte Synthesis in irgend einer Anschauung

20

a priori könnte gegeben, noch so beschaffen, daß der Mißverstand vermittelst irgend einer Erfahrung entdeckt werden könnte. Die transscendentale Vernunft also verstattet keinen anderen Probirstein, als den Versuch der Vereinigung ihrer Behauptungen unter sich selbst und mithin zuvor des freien und ungehinderten Wettstreits derselben unter einander, und diesen wollen wir anseht anstellen.\*)

<sup>\*)</sup> Die Antinomien folgen einander nach der Ordnung der oben angeführten transscendentalen Ideen.

454

Der Antinomie Erster Widerstreit

### Thesis.

Die Welt hat einen Anfang in der Zeit und ist dem Raum nach auch in Grenzen eingeschlossen.

#### Bemeis.

Denn man nehme an, die Welt habe der Zeit nach keinen Anfang: so ist dis zu jedem gegebenen Zeitpunkte eine Ewigkeit abgelaufen und mithin eine unendliche Reihe auf einander folgender Zustände der Dinge in der Welt verslossen. Nun besteht aber eben darin die Unendlichkeit einer weihe, daß sie durch successive Synthesis niemals vollendet sein kann. Also ist eine unendliche verslossene Weltreihe unmöglich, mithin ein Anfang der Welt eine nothwendige Bedingung ihres Daseins; welches zuerst zu beweisen war.

In Ansehung des zweiten nehme man wiederum das Gegentheil 15 an: so wird die Welt ein unendliches gegebenes Ganzes von zugleich existirenden Dingen sein. Nun können wir die Größe eines Quanti, welches nicht innerhalb gewisser Grenzen seder Anschauung gegeben wird,\*) 456 auf keine andere Art, als nur durch die Synthesis der Theile und die Toztalität eines solchen Quanti nur durch die vollendete Synthesis, oder durch wiederholte Hinzusehung der Einheit zu sich selbst gedenken.\*\*) Demnach, um sich die Welt, die alle Räume erfüllt, als ein Ganzes zu denken, müßte

a contrib

<sup>\*)</sup> Wir können ein unbestimmtes Quantum als ein Ganzes anschauen, wenn es in Grenzen eingeschlossen ist, ohne die Totalität besselben durch Messung, d. i. die successive Synthesis seiner Theile, construiren zu dürsen. Denn die Grenzen bestimmen ich die Bollständigkeit, indem sie alles Mehrere abschneiden.

Der Begriff ber Totalität ist in diesem Falle nichts anderes, als die Borstellung der vollendeten Synthesis seiner Theile, weil, da wir nicht von der Anschauung des Ganzen (als welche in diesem Falle unmöglich ist) den Begriff abziehen können, wir diesen nur durch die Synthesis der Theile dis zur Bollendung des Unendlichen wenigstens in der Idee fassen können.

der reinen Vernunft der transscendentalen Ideen.

455

### Antithesis.

Die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen im Raume, sondern ist sowohl in Ansehung der Zeit als des Raums unendlich.

### Beweis.

Denn man sehe: sie habe einen Anfang. Da der Anfang ein Dasein ist, wovor eine Zeit vorhergeht, darin das Ding nicht ist, so muß eine Zeit vorhergegangen sein, darin die Welt nicht war, d. i. eine leere Zeit. Run ist aber in einer leeren Zeit kein Entstehen irgend eines Dinges möglich: weil kein Theil einer solchen Zeit vot einem anderen irgend eine unterscheidende Bedingung des Daseins vor die des Nichtseins an sich hat (man mag annehmen, daß sie von sich selbst, oder durch eine andere Ursache entstehe). Also kan zwar in der Welt manche Reihe der Dinge ansangen, die Welt selber aber kann keinen Ansang haben, und ist also in Ansehung der vergangenen Zeit unendlich.

Bas das zweite betrifft, so nehme man zuvörderst das Gegentheil an, daß nämlich die Welt dem Raume nach endlich und begrenzt ist: so bes sindet sie sich in einem leeren Raum, der nicht begrenzt ist. Es würde also nicht allein ein Verhältniß der Dinge im Raum, sondern auch der Dinge zum Raume angetroffen werden. Da nun die Welt ein absolutes Ganzes ist, außer welchem kein Gegenstand der Anschauung und mithin 457 kein Correlatum der Welt angetroffen wird, womit dieselbe im Verhältniß

296 Elementarlehre. II. Theil. Transfc. Logif. 2. Abth. 2. Buch. 2. Hauptst.

die successive Synthesis der Theile einer unendlichen Welt als vollendet angesehen, d. i. eine unendliche Zeit müßte in der Durchzählung aller coexistirenden Dinge als abgelausen angesehen werden; welches unmöglich ist. Demnach kann ein unendliches Aggregat wirklicher Dinge nicht als ein gegebenes Ganzes, mithin auch nicht als zugleich gegeben angesehen werden. Eine Welt ist folglich der Ausdehnung im Raume nach nicht uns endlich, sondern in ihren Grenzen eingeschlossen; welches das zweite war.

Anmerkung zur

458

## I. dur Thefis.

Ich habe bei diesen einander widerstreitenden Argumenten nicht 100 Blendwerke gesucht, um etwa (wie man sagt) einen Advocatenbeweis zu führen, welcher sich der Unbehutsamkeit des Gegners zu seinem Vortheile bedient und seine Berufung auf ein misverstandnes Gesetz gerne gelten läßt, um seine eigene, unrechtmäßige Ansprüche auf die Biderlegung desselben zu bauen. Zeder dieser Beweise ist aus der Sache Natur gezogen und 15 der Vortheil bei Seite gesetzt worden, den uns die Fehlschlüsse der Dogmatiker von beiden Theilen geben könnten.

Ich hatte die Thesis auch badurch dem Scheine nach beweisen können, daß ich von der Unendlichkeit einer gegebenen Größe nach der Gewohnheit der Dogmatiker einen fehlerhaften Begriff vorangeschickt hätte. Unend= 500 lich ist eine Größe, über die keine größere (d. i. über die darin enthaltene Menge einer gegebenen Einheit) möglich ist. Nun ist keine Menge die größte, weil noch immer eine oder mehrere Einheiten hinzugethan werden können. Also ist eine unendliche gegebene Größe, mithin auch eine (der verstossen Reihe sowohl, als der Ausdehnung nach) unendliche Welt un= 25

stehe, so würde das Verhältniß der Welt zum leeren Raum ein Verhältniß derselben zu keinem Gegenstande sein. Ein dergleichen Verhältniß
aber, mithin auch die Begrenzung der Welt durch den leeren Raum ist
nichts; also ist die Welt dem Raume nach gar nicht begrenzt, d. i. sie ist
in Ansehung der Ausdehnung unendlich.\*)

ersten Antinomie.

459

## II. zur Antithesis.

Der Beweis für die Unendlichkeit der gegebenen Weltreihe und des Weltinbegriffs beruht darauf: daß im entgegengesetzen Falle eine leere Zeit, imgleichen ein leerer Raum die Weltgrenze ausmachen müßte. Nun ist mir nicht unbekannt, daß wider diese Consequenz Ausslüchte gesucht werden, indem man vorgiedt: es sei eine Grenze der Welt der Zeit und dem Raume nach ganz wohl möglich, ohne daß man eben eine absolute Zeit vor der Welt Anfang oder einen absoluten, außer der wirklichen Welt ausgebreiteten Raum annehmen dürfe; welches unmöglich ist. Ich bin mit dem letzteren Theile dieser Meinung der Philosophen aus der Leib=

<sup>\*)</sup> Der Raum ist bloß die Form der äußeren Anschauung (formale Anschauung), aber fein wirklicher Gegenstand, ber außerlich angeschauet werben fann. Der Raum vor allen Dingen, die ihn bestimmen (erfüllen ober begrenzen), ober die vielmehr eine feiner Form gemäße emptrifche Anschauung geben, ift unter bem Namen des absoluten Raumes nichts anderes, als die bloge Möglichkeit außerer Erscheinungen, so fern sie entweber an sich existiren, ober zu gegebenen Erscheinungen noch hinzu kommen konnen. Die empirische Anschauung ist also nicht zusammengeseht aus Erscheinungen und bem Raume (ber Bahrnehmung und ber leeren An-25 schauung). Eines ift nicht des andern Correlatum der Synthesis, sondern nur in einer und berfelben empirischen Anschauung verbunden, als Materie und Form berfelben. Will man eines diefer zwei Stude außer dem anderen feten (Raum außerhalb allen Ericheinungen), fo entstehen baraus allerlei leere Bestimmungen ber außeren Anschauung, die doch nicht mögliche Wahrnehmungen find: 3. B. Bewegung ober Rube ber Welt im unendlichen leeren Raum, eine Bestimmung bes Berhaltniffes beiber untereinander, welche niemals wahrgenommen werden kann und also auch bas Prabicat eines blogen Gebankenbinges ift.

298 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 2. Abth. 2. Buch. 2. Hauptst.

möglich: sie ist also beiberseitig begrenzt. So hatte ich meinen Beweis führen können: allein dieser Begriff stimmt nicht mit dem, was man unter einem unendlichen Ganzen versteht. Es wird dadurch nicht vorgestellt, wie groß es sei, mithin ist sein Begriff auch nicht der Begriff eines 460 Maximum, sondern es wird dadurch nur sein Berhältniß zu einer belie- big anzunehmenden Einheit, in Ansehung deren dasselbe größer ist als alle Zahl, gedacht. Nachdem die Einheit nun größer oder kleiner angenommen wird, würde das Unendliche größer oder kleiner sein; allein die Unendlichsteit, da sie bloß in dem Berhältnisse zu dieser gegebenen Einheit besteht, würde immer dieselbe bleiben, obgleich freilich die absolute Größe des Ganzen den dadurch gar nicht erkannt würde, davon auch hier nicht die Rede ist.

Der wahre (transscendentale) Begriff der Unendlichkeit ist: daß die successive Synthesis der Einheit in Durchmessung eines Quantum niemals vollendet sein kann.\*) Hieraus folgt ganz sicher, daß eine Ewigkeit wirklicher auf einander folgenden Zustände dis zu einem gegedenen (dem ugegenwärtigen) Zeitpunkte nicht verstossen sein kann, die Welt also einen Anfang haben musse.

In Ansehung des zweiten Theils der Thesis fällt die Schwierigkeit von einer unendlichen und doch abgelaufenen Reihe zwar weg; denn das Mannigfaltige einer der Ausdehnung nach unendlichen Welt ist zugleich sogegeben. Allein um die Totalität einer solchen Menge zu denken, da wir uns nicht auf Grenzen berufen können, welche diese Totalität von selbst in der Anschauung ausmachen, müssen wir von unserem Begriffe Rechenschaft

<sup>\*)</sup> Dieses enthält dadurch eine Menge (von gegebener Einheit), die größer ist als alle Bahl, welches der mathematische Begriff des Unendlichen ist.

nizischen Schule ganz wohl zufrieden. Der Raum ist bloß die Form ber außeren Anschauung, aber fein wirklicher Gegenstand, der außerlich angeschauet werben fann, und kein Correlatum ber Erscheinungen, sonbern die Form der Erscheinungen selbst. Der Raum also kann absolut (für s fich allein) nicht als etwas Bestimmenbes in bem Dasein ber Dinge vortommen, weil er gar kein Gegenstand ift, sonbern nur die Form möglicher Gegenstände. Dinge also Gricheinungen bestimmen wohl ben Raum, b. i. unter allen möglichen Pradicaten besselben (Große und Berhaltniß) machen fie es, daß biefe ober jene zur Wirklichkeit gehoren; aber umgekehrt tann der Raum als etwas, welches für sich besteht, die Wirklichkeit der Dinge in Ansehung ber Große ober Gestalt nicht bestimmen, weil er an sich selbst nichts Wirkliches ift. Es fann also wohl ein Raum (er sei voll ober leer)\*) durch Erscheinungen begrenzt, Erscheinungen aber konnen 461 nicht durch einen leeren Raum außer benfelben begrenzt werden. Gben 15 dieses gilt auch von ber Zeit. Alles bieses nun zugegeben, so ist gleich= wohl unstreitig, daß man diese zwei Undinge, den leeren Raum außer und die leere Zeit vor der Welt, durchaus annehmen muffe, wenn man eine Beltgrenze, es sei bem Raume ober ber Zeit nach, annimmt.

Denn was den Ausweg betrifft, durch den man der Consequenz auszuweichen sucht, nach welcher wir sagen, daß, wenn die Welt (der Zeit und dem Raum nach) Grenzen hat, das unendliche Leere das Dasein wirklicher Dinge ihrer Größe nach bestimmen musse, so besteht er ingeheim nur darin: daß man statt einer Sinnenwelt sich wer weiß welche intelligibele Welt gedenkt und statt des ersten Ansanges (ein Dasein, vor welchem eine Zeit des Nichtseins vorhergeht) sich überhaupt ein Dasein benkt, welches keine andere Bedingung in der Welt voraussetzt, statt der Grenze der Ausdehnung Schranken des Weltganzen denkt und dadurch der Zeit und dem Raume aus dem Wege geht. Es ist hier aber nur von dem mundus phaenomenon die Rede und von dessen Größe, bei dem man von gedachten Bedingungen der Sinnlichseit keinesweges abstrahiren kann, ohne das Wesen desselben aufzuheben. Die Sinnenwelt, wenn sie begrenzt

- Court

<sup>\*)</sup> Man bemerkt leicht, daß hiedurch gesagt werden wolle: der leere Raum, so fern er durch Erscheinungen begrenzt wird, mithin derjenige innerhalb der Welt widerspreche wenigstens nicht den transscendentalen Principien und könne also in Ansehung dieser eingeräumt (obgleich darum seine Möglichkeit nicht sofort behauptet) werden.

300 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 2. Abth. 2. Buch. 2. hauptst.

geben, der in solchem Falle nicht vom Ganzen zu der bestimmten Menge der Theile gehen kann, sondern die Möglichkeit eines Ganzen durch die successive Synthesis der Theile darthun muß. Da diese Synthesis nun eine nie zu vollendende Reihe ausmachen müßte: so kann man sich nicht vor ihr und mithin auch nicht durch sie eine Totalität denken. Denn der Begriff der Totalität selbst ist in diesem Falle die Vorstellung einer vollendeten Synthesis der Theile, und diese Vollendung, mithin auch der Bezgriff derselben ist unmöglich.

462

Der Antinomie Zweiter Widerstreit 10

### Thesis.

Eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Theilen, und es existirt überall nichts als das Einfache, oder das, was aus diesem zusammengesetzt ist.

### Beweis.

Denn nehmet an, die zusammengesetzte Substanzen beständen nicht aus einfachen Theilen: so würde, wenn alle Zusammensetzung in Gedanken aufgehoben würde, kein zusammengesetzter Theil und (da es keine einfache Theile giebt) auch kein einfacher, mithin gar nichts übrig bleiben, folglich keine Substanz sein gegeben worden. Entweder also läßt sich unmöglich walle Zusammensetzung in Gedanken aufheben, oder es muß nach deren Aufstedung etwas ohne alle Zusammensetzung Bestehendes, d. i. das Einfache,

- conti

ist, liegt nothwendig in dem unendlichen Leeren. Will man dieses und mithin den Raum überhaupt als Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen a priori weglassen, so fällt die ganze Sinnenwelt weg. In unserer Aufgabe ist uns diese allein gegeben. Der mundus intelligibilis ist nichts als der allgemeine Begriff einer Welt überhaupt, in welchem man von allen Bedingungen der Anschauung derselben abstrahirt, und in Anssehung dessen sollschaft gar kein synthetischer Satz, weder bejahend, noch verneinend, möglich ist.

der reinen Vernunft

463

10 der transscendentalen 3been.

## Antithesis.

Kein zusammengesetztes Ding in der Welt besteht aus einsachen Theilen, und es existirt überall nichts Einsaches in derselben.

#### Beweis.

Setzt: ein zusammengesetztes Ding (als Substanz) bestehe aus einssachen Theilen. Weil alles äußere Verhältniß, mithin auch alle Zusammensestung aus Substanzen nur im Raume möglich ist: so muß, aus so viel Theilen das Zusammengesetzte besteht, aus eben so viel Theilen auch der Raum bestehen, den es einnimmt. Nun besteht der Raum nicht aus einsachen Theilen, sondern aus Räumen. Also muß jeder Theil des Zusammengesetzten einen Raum einnehmen. Die schlechthin ersten Theile aber alles Zusammengesetzten sind einsach. Also nimmt das Einsache eisnen Raum ein. Da nun alles Reale, was einen Raum einnimmt, ein außerhalb einander besindliches Mannigsaltiges in sich saßt, mithin zus sammengesetzt ist und zwar als ein reales Zusammengesetztes nicht aus Accidenzen (denn die können nicht ohne Substanz außer einander sein),

302 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 2. Abth. 2. Buch. 2. Hauptst.

übrig bleiben. Im ersteren Falle aber würde das Zusammengesetzte wies

derum nicht aus Substanzen bestehen (weil bei diesen die Zusammensetzung

nur eine zufällige Relation der Substanzen ist, ohne welche diese als für

464 sich beharrliche Wesen bestehen müssen). Da nun dieser Fall der Vorauss

setzung widerspricht, so bleibt nur der zweite übrig: daß nämlich das substantielle Zusammengesetzte in der Welt aus einfachen Theilen bestehe.

Hin vor berselben als einsache Wesen bie Dinge ber Welt insgesammt eins bieraus folgt unmittelbar, daß die Dinge ber Welt insgesammt eins sache Wesen seien, daß die Zusammensehung nur ein äußerer Zustand derzselben sei, und daß, wenn wir die Elementarsubstanzen gleich niemals völlig aus diesem Zustande der Verbindung sepen und ifoliren können, wohn die Vernunft sie als die ersten Subjecte aller Composition und mitschin vor derselben als einsache Wesen denken müsse.

mithin aus Substanzen: so wurde das Einfache ein substantielles Zusam= mengesetztes sein; welches sich widerspricht.

Der zweite Sat ber Antithesis, daß in ber Welt gar nichts Einfaches eristire, foll hier nur so viel bedeuten, als: Es konne bas Dasein bes 465 schlechthin Einfachen aus feiner Erfahrung ober Wahrnehmung, weder außeren noch inneren, bargethan werden, und bas schlechthin Ginfache sei also eine bloße 3dee, beren objective Realität niemals in irgend einer möglichen Erfahrung fann bargethan werben, mithin in ber Exposition ber Erscheinungen ohne alle Anwendung und Gegenstand. Denn wir wollen annehmen, es ließe fich für diese transscendentale Idee ein Gegenstand ber Erfahrung finden: so mußte die empirische Anschauung irgend eines Gegenstandes als eine folche erkannt werden, welche schlechthin kein Mannigfaltiges außerhalb einander und zur Ginheit verbunden enthält. Da nun von bem Nichtbewußtsein eines folden Mannigfaltigen ') auf die 15 ganzliche Unmöglichkeit besselben in irgend einer Anschauung eines Dbjects') tein Schluß gilt, diefes lettere aber zur absoluten Simplicitat durchaus nothig ift: so folgt, daß diese aus keiner Wahrnehmung, welche fie auch sei, konne geschlossen werben. Da also etwas als ein schlechthin einfaches Object niemals in irgend einer möglichen Erfahrung fann geso geben werden, die Sinnenwelt aber als der Inbegriff aller möglichen Erfahrungen angesehen werden muß: so ist überall in ihr nichts Einfaches gegeben.

Dieser zweite Sat der Antithesis geht viel weiter als der erste, der das Einfache nur von der Anschauung des Zusammengesetzten vers bannt, da hingegen dieser es aus der ganzen Natur wegschafft; daher er auch nicht aus dem Begriffe eines gegebenen Gegenstandes der äußeren Anschauung (des Zusammengesetzten), sondern aus dem Verhältniß dessels ben zu einer möglichen Erfahrung überhaupt hat bewiesen werden können.

concil)

<sup>1)</sup> A1: eines Mannigfaltigen

<sup>7)</sup> A1: Unmöglichkeit ein folches in irgend einer Anschauung besselben Objects

Unmerkung zur

466

## I. zur Thesis.

Wenn ich von einem Ganzen rede, welches nothwendig aus ein= fachen Theilen besteht, so verstehe ich darunter nur ein substantielles Ganzes, als das eigentliche Compositum, d. i. die 1) zufällige Einheit des 1 Mannigfaltigen, welches abgesonbert (wenigstens in Gedanken) gegeben, in eine wechselseitige Verbindung gesetzt wird und dadurch Eines ausmacht. Den Raum sollte man eigentlich nicht Compositum, sondern Totum nennen, weil die Theile desselben nur im Ganzen und nicht das Ganze durch die Theile möglich ift. Er würde allenfalls ein Compositum 📭 ideale, aber nicht reale heißen konnen. Doch bieses ist nur Subtilität. Da der Raum kein Zusammengesetztes aus Substanzen (nicht einmal aus realen Accidenzen) ist, so muß, wenn ich alle Zusammensehung in ihm aufhebe, nichts, auch nicht einmal der Punkt übrig bleiben; denn dieser ist nur als die Grenze eines Raumes (mithin eines Rusammengesetten) 15 468 möglich. Raum und Zeit bestehen also nicht aus einfachen Theilen. Was nur zum Zustande einer Substanz gehört, ob es gleich eine Größe hat (3. B. die Beranderung), besteht auch nicht aus dem Ginfachen; b. i. ein gewisser Grad der Veränderung entsteht nicht durch einen Anwachs vieler einfachen Veränderungen. Unser Schluß vom Zusammengesetzten auf das 🕾 Einfache gilt nur von für sich felbst bestehenden Dingen. Accidenzen aber des Zustandes bestehen nicht für sich selbst. Man kann also den Beweis

<sup>1)</sup> A1: biejenige

zweiten Antinomie.

467

# II. gur Antithefis.

Bider diesen Sat einer unendlichen Theilung ber Materie, beffen Beweisgrund bloß mathematisch ift, werden von den Monabisten Gins würfe vorgebracht, welche sich dadurch schon verdächtig machen, daß sie die flärsten mathematischen Beweise nicht für Ginsichten in die Beschaffenheit des Raumes, so fern er in der That die formale Bedingung der Möglichkeit aller Materie ist, wollen gelten lassen, sondern sie nur als Schlüsse aus abstracten, aber willfürlichen Begriffen ansehen, die auf wirkliche Dinge nicht bezogen werden konnten. Gleich als wenn es auch nur möglich wäre, eine andere Art der Anschauung zu erdenken, als die in der urfprünglichen Anschauung des Raumes gegeben wird, und die Bestimmun= gen desselben a priori nicht zugleich alles dasjenige beträfen, was dadurch allein möglich ift, daß es diesen Raum erfüllt. Wenn man ihnen Gehör 15 giebt, so mußte man außer dem mathematischen Punfte, der einfach, aber fein Theil, sondern bloß die Grenze eines Raums ift, sich noch physische Bunkte denken, die zwar auch einfach find, aber den Vorzug haben, als Theile bes Raums durch ihre bloße Aggregation benselben zu erfüllen. Dhne nun hier die gemeinen und flaren Widerlegungen dieser Ungereimt= beit, die man in Menge antrifft, zu wiederholen, wie es benn ganglich umsonst ift, durch bloß discursive Begriffe die Evidens der Mathematik weg vernünfteln zu wollen, so bemerke ich nur, daß, wenn die Philosophie hier mit der Mathematik chicanirt, es darum geschehe, weil sie vergißt, 469 daß es in dieser Frage nur um Erscheinungen und beren Bedingung 13 zu thun sei. hier ift es aber nicht genug, jum reinen Berftanbesbe= griffe des Zusammengesetten den Begriff des Einfachen, sondern zur Anschauung des Zusammengesetzten (ber Materie) die Anschauung des Einfachen zu finden; und dieses ift nach Gesetzen der Sinnlichkeit, mithin auch bei Gegenständen der Sinne ganzlich unmöglich. Es mag also von einem Ganzen aus Substanzen, welches bloß durch ben reinen Verstand gedacht wird, immer gelten, daß wir vor aller Zusammensetzung besselben das Einfache haben muffen; so gilt dieses doch nicht vom totum substantiale phaenomenon, welches als empirische Anschauung im Raume die nothwendige Eigenschaft bei sich führt, daß kein Theil besselben einfach ift, Rant's Schriften. Werfe. Ill. 20

a a consult

306 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 2. Abth. 2. Buch. 2. Hauptst. für die Nothwendigkeit des Einfachen, als der ') Bestandtheile alles substantiellen Zusammengesetzten, und dadurch überhaupt seine Sache leichts lich verderben, wenn man ihn zu weit ausdehnt und ihn für alles Zussammengesetzte ohne Unterschied geltend machen will, wie es wirklich mehr=

Ich rede übrigens hier nur von dem Einfachen, sofern es nothwendig im Zusammengesetzten gegeben ist, indem dieses darin als in seine Bestandtheile ausgelöset werden kann. Die eigentliche Bedeutung des Borstes Monas (nach Leibnizens Gebrauch) sollte wohl nur auf das Einfache gehen, welches unmittelbar als einfache Substanz gegeben ist (z. B. im Selbstbewußtsein) und nicht als Element des Zusammengesetzten, welches man besser den Atomus nennen könnte. Und da ich nur in Ansehung des Zusammengesetzten die einfachen Substanzen als deren Elemente beweisen will, so könnte ich die These der zweiten Antinomie die transscendentale Atomistist nennen. Beil aber dieses Bort schon vorlängst zur Bezeichs unn geiner besondern Erklärungsart körperlicher Erscheinungen (molecularum) gebraucht worden und also empirische Begriffe voraussetzt, so mag er der dialektische Grundsach der Monadologie heißen.

mals ichon geschehen ift.

<sup>1)</sup> A1: bem

barum weil kein Theil bes Raumes einfach ift. Indessen sind die Monabisten sein genug gewesen, dieser Schwierigkeit dadurch ausweichen zu wollen, daß sie nicht den Raum als eine Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände äußerer Anschauung (Körper), sondern diese und das dynamische Berhältniß der Substanzen überhaupt als die Bedingung der Möglichkeit des Raumes voraussehen. Nun haben wir von Körpern nur als Erscheinungen einen Begriff, als solche aber sehen sie den Raum als die Bedingung der Möglichkeit aller äußeren Erscheinung nothwendig voraus; und die Ausstucht ist also vergeblich, wie sie denn auch oben in der transscendentalen Asthetik hinreichend ist abgeschnitten worden. Wären sie Dinge an sich selbst, so würde der Beweis der Monadisten allerdings gelten.

Die zweite bialeftische Behauptung hat das Besondere an sich, daß 471 sie eine dogmatische Behauptung wider sich hat, die unter allen ver-15 nünftelnden die einzige ift, welche fich unternimmt, an einem Gegenstande ber Erfahrung die Wirklichkeit bessen, mas wir oben bloß zu transscenbentalen Ibeen rechneten, namlich die absolute Simplicitat ber Substang, augenscheinlich zu beweisen: nämlich bag ber Gegenstand bes inneren Sinnes, das 3ch, was da benft, eine schlechthin einfache Substanz sei. 20 Ohne mich hierauf jest einzulassen (da es oben ausführlicher erwogen ift), fo bemerke ich nur: daß, wenn etwas bloß als Gegenstand gedacht wird, ohne irgend eine synthetische Beftimmung feiner Unschauung hinzu zu feten (wie benn biefes durch die gang nackte Borftellung: Ich, geschieht), fo fonne freilich nichts Mannigfaltiges und feine Zusammensetzung in einer 25 solchen Borstellung mahrgenommen werden. Da überdem die Bradicate, wodurch ich diesen Gegenstand denke, bloß Unschauungen des inneren Sinnes find, fo fann barin auch nichts vorfommen, welches ein Mannigfaltiges außerhalb einander, mithin reale Zusammensetzung bewiese. Es bringt also nur das Selbstbewußtsein es so mit fich, daß, weil das Subso ject, welches bentt, zugleich fein eigenes Object ift, es fich felber nicht theilen fann (obgleich die ihm inharirende Bestimmungen); denn in Ansehung feiner felbst ist jeder Begenstand absolute Ginheit. Richts bestoweniger, wenn diefes Subject außerlich, als ein Begenftand der Anschauung, betrachtet wird, so wurde es doch wohl Zusammensetzung in der Erscheinung an fich zeigen. Co muß es aber jederzeit betrachtet werden, wenn man wissen will, ob in ihm ein Mannigfaltiges außerhalb einander fei, ober nicht.

to be to trade

472

Der Antinomie Dritter Widerstreit

## Thesis.

Die Causalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welscher die Erscheinungen der Welt insgesammt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Causalität durch Freiheit zu Erklärung derselben anzusnehmen nothwendig.

#### Beweis.

Man nehme an, es gebe keine andere Caufalität, als nach Gesetzen der Natur; fo fest alles, mas gefchieht, einen vorigen Zustand voraus, w auf ben es unausbleiblich nach einer Regel folgt. Run muß aber der vorige Zustand selbst etwas sein, was geschehen ift (in der Zeit geworden, da es vorher nicht war), weil, wenn es jederzeit gewesen ware, seine Folge auch nicht allererst entstanden, sondern immer gewesen sein würde. Also ist die Causalität der Ursache, durch welche etwas geschieht, felbst etwas 15 Beschenes, welches nach dem Gesetze ber Natur wiederum einen vorigen Zustand und dessen Causalität, dieser aber eben so einen noch älteren voraussetzt u. s. w. Wenn also alles nach blogen Gesetzen der Natur ge-474 schieht, so giebt es jederzeit nur einen subalternen, niemals aber einen ersten Anfang und also überhaupt keine Vollständigkeit der Reihe auf der 20 Seite ber von einander abstammenden Ursachen. Nun besteht aber eben barin bas Gesetz der Natur: daß ohne hinreichend a priori bestimmte Ur= sache nichts geschehe. Also widerspricht der Sat, als wenn alle Causalität nur nach Naturgesetzen möglich sei, sich selbst in seiner unbeschränkten Allgemeinheit, und diese kann also nicht als die einzige angenommen 25 werden.

- cond-

der reinen Vernunft der transscendentalen Ideen.

473

### Antithesis.

Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur.

#### Beweis.

Sepet: es gebe eine Freiheit im transscendentalen Verstande als eine besondere Art von Causalität, nach welcher die Begebenheiten der Welt erfolgen könnten, nämlich ein Vermögen, einen Zustand, mithin 10 auch eine Reihe von Folgen besselben schlechthin anzufangen; so wird nicht allein eine Reihe durch diese Spontaneitat, sondern die Bestimmung diefer Spontaneitat felbst zur Hervorbringung ber Reihe, d. i. die Caufalität, wird schlechthin aufangen, so daß nichts vorhergeht, wodurch diese geschehende Handlung nach beständigen Geseten bestimmt sei. Es set 15 aber ein jeder Anfang zu handeln einen Zuftand der noch nicht handeln= ben Ursache voraus und ein dynamisch erfter Anfang der Handlung einen Buftand, ber mit bem vorhergehenden eben berfelben Urfache gar feinen Busammenhang ber Causalitat hat, b. i. auf feine Beise baraus erfolgt. Also ist die transscendentale Freiheit dem Causalgesetze entgegen und eine 20 solche Verbindung der successiven Auftande wirkender Ursachen, nach wel= 475 cher keine Ginheit ber Erfahrung möglich ift, bie also auch in keiner Erfahrung angetroffen wird, mithin ein leeres Bedankenbing.

Wir haben also nichts als Natur, in welcher wir den Zusammenshang und Ordnung der Weltbegebenheiten suchen müssen. Die Freiheit (Unabhängigkeit) von den Gesetzen der Natur ist zwar eine Befre iung vom Zwange, aber auch vom Leitfaden aller Regelu. Denn man kann nicht sagen, daß anstatt der Gesetze der Natur Gesetze der Freiheit in die Causalität des Weltlauß eintreten, weil, wenn diese nach Gesetzen bestimmt wäre, sie nicht Freiheit, sondern selbst nichts anders als Natur wäre. Natur also und transscendentale Freiheit unterscheiden sich wie Gesetzmäßigkeit und Gesetzlosigkeit, davon jene zwar den Verstand mit der

<sup>1)</sup> A1: so ware sie . . . Natur

310 Elementarlehre. II. Theil. Trandic. Logif. 2. Abth. 2. Buch. 2. Hauptst.

Diesemnach muß eine Causalität angenommen werden, durch welche etwas geschieht, ohne daß die Ursache davon noch weiter durch eine andere vorhergehende Ursache nach nothwendigen Gesehen bestimmt sei, d. i. eine absolute Spontancität der Ursachen, eine Reihe von Erscheinungen, die nach Naturgesehen läuft, von selbst anzufangen, mithin transscensbentale Freiheit, ohne welche selbst im Laufe der Natur die Reihenfolge der Erscheinungen auf der Seite der Ursachen niemals vollständig ist.

476

Anmerkung zur

## I. gur Thefis.

Die transscendentale Idee der Freiheit macht zwar bei weitem nicht 10 ben ganzen Inhalt bes psychologischen Begriffs biefes Namens aus, welder großen Theils empirisch ift, sondern nur den der absoluten Spon= taneität ber Handlung als den eigentlichen Grund der Imputabilität berselben, ift aber dennoch der eigentliche Stein des Anstoges für die Philosophie, welche unüberwindliche Schwierigkeiten findet, dergleichen Art von 15 unbedingter Caufalität einzuräumen. Dasjenige alfo in der Frage über die Freiheit des Willens, was die speculative Vernunft von jeher in so große Berlegenheit gesett hat, ift eigentlich nur transscendental und geht lediglich barauf, ob ein Bermögen angenommen werden muffe, eine Reihe von successiven Dingen ober Zuftanden von felbst anzufangen. 20 Wie ein solches möglich sei, ift nicht eben so nothwendig beantworten zu können, da wir uns eben sowohl bei der Causalität nach Naturgesetzen da= mit begnügen muffen, a priori zu erkennen, daß eine solche vorausgesett werden muffe, ob wir gleich bie Möglichkeit, wie durch ein gewiffes Dafein bas Dasein eines andern gesetzt werde, auf keine Weise begreifen und uns s desfalls lediglich an die Erfahrung halten muffen. Nun haben wir diese Nothwendigkeit eines erften Anfangs einer Reihe von Erscheinungen aus Freiheit zwar nur eigentlich in fo fern dargethan, als zur Begreiflichkeit eines Ursprungs ber Belt erforderlich ift, indeffen daß man alle nachfol-478 gende Zuftande für eine Abfolge nach bloßen Naturgefegen nehmen fann. 30 Beil aber dadurch doch einmal bas Bermogen, eine Reihe in ber Zeit

and the second

Schwierigkeit belästigt, die Abstammung der Begebenheiten in der Reihe der Ursachen immer höher hinauf zu suchen, weil die Causalität an ihnen jederzeit bedingt ist, aber zur Schadloshaltung durchgängige und geset mäßige Einheit der Erfahrung verspricht, da hingegen das Blendwerk von Freiheit zwar dem forschenden Berstande in der Kette der Ursachen Ruhe verheißt, indem sie ihn zu einer unbedingten Causalität führt, die von selbst zu handeln anhebt, die aber, da sie selbst blind ist, den Leitsaden der Regeln abreißt, an welchem allein eine durchgängig zusammenhängende Erfahrung möglich ist.

## 10 dritten Antinomie.

477

## II. zur Antithesis.

Der Vertheidiger der Allvermögenheit der Natur (transscendentale Physiotratie) im Widerspiel mit der Lehre von der Freiheit würde seinen Satz gegen die vernünftelnden Schlüsse der letteren auf folgende Art 15 behaupten. Wenn ihr kein mathematisch Erstes ber Zeit nach in der Welt annehmt, so habt ihr auch nicht nöthig, ein dynamisch Erftes ber Caufalität nach zu suchen. Ber hat euch geheißen, einen schlechthin ersten Zustand ber Welt und mithin einen absoluten Anfang der nach und nach ablaufenden Reihe der Erscheinungen zu erdenken und, 20 damit ihr eurer Einbildung einen Ruhepunkt verschaffen möget, der un= umschränkten Natur Grenzen zu setzen? Da die Substanzen in der Welt jederzeit gewesen find, wenigstens die Einheit der Erfahrung eine solche Voraussetzung nothwendig macht, so hat es feine Schwierigfeit, auch anzunehmen, daß der Wechsel ihrer Bustande, d. i. eine Reihe ihrer Ber= 25 anderungen, jederzeit gewesen sei, und mithin kein erster Anfang, weder mathematisch, noch dynamisch gesucht werden dürfe. Die Möglichkeit einer solchen unendlichen Abstammung ohne ein erstes Glied, in Ansehung dessen alles übrige bloß nachfolgend ift, läßt sich seiner Möglichkeit nach nicht begreiflich machen. Aber wenn ihr diese Naturräthsel darum wegwerfen so wollt, so werdet ihr euch genothigt sehen, viel synthetische Grundbeschaffen=

ganz von selbst augufangen, bewiesen (obzwar nicht eingesehen) ist, so ist es nunmehr auch erlaubt, mitten im Laufe ber Welt verschiedene Reihen ber Caufalität nach von felbst anfangen zu laffen und ben Substanzen derfelben ein Vermögen beizulegen, aus Freiheit zu handeln. Man laffe sich aber hiebei nicht durch einen Difverstand aufhalten: daß, da nämlich s eine successive Reihe in der Welt nur einen comparativ erften Anfang haben kann, indem doch immer ein Buftand der Dinge in der Welt vorhergeht, etwa kein absolut erster Aufang der Reihen mahrend dem Beltlaufe moglich sei. Denn wir reden hier nicht vom absolut erften Anfange der Zeit nach, sondern ber Causalitat nach. Wenn ich jest (jum Beispiel) völlig 10 frei und ohne den nothwendig bestimmenden Ginfluß ber Naturursachen von meinem Stuhle aufftehe, fo fangt in dieser Begebenheit sammt deren naturlichen Folgen ins Unendliche eine neue Reihe schlechthin an, obgleich ber Zeit nach diese Begebenheit nur die Fortsetzung einer vorhergehenden Reihe ift. Denn diese Entschließung und That liegt gar nicht in der Ab- 16 folge bloker Naturwirkungen und ift nicht eine bloke Fortsetzung derselben; sondern die bestimmenden Naturursachen hören oberhalb derselben in An= febung dieses Eraugnisses gang auf, bas zwar auf jene folgt, aber daraus nicht erfolgt und baher zwar nicht der Beit nach, aber doch in Ansehung der Causalität ein schlechthin erster Aufang einer Reihe von Erscheinungen so genannt werden muß.

Die Bestätigung von dem Bedürfniß der Vernunft, in der Reihe der Naturursachen sich auf einen ersten Anfang aus Freiheit zu berufen, leuchtet daran sehr klar in die Augen: daß (die Epikurische Schule ausgenommen) alle Philosophen des Alterthums sich gedrungen sahen, zur Erze klärung der Weltbewegungen einen ersten Beweger anzunehmen, d. i. eine freihandelnde Ursache, welche diese Reihe von Zuständen zuerst und von selbst ansing. Denn aus bloßer Natur unterfingen sie sich nicht, einen ersten Anfang begreislich zu machen.

heiten zu verwerfen (Grundkräfte), die ihr eben so wenig begreifen könnt, und selbst die Möglichkeit einer Beränderung überhaupt muß euch ans 479 stößig werden. Denn wenn ihr nicht durch Erfahrung fändet, daß sie wirklich ist, so würdet ihr niemals a priori ersinnen können, wie eine solche unaufhörliche Folge von Sein und Nichtsein möglich sei.

Benn auch indeffen allenfalls ein transscendentales Vermögen ber Freiheit nachgegeben wird, um die Beltveranderungen angufangen, fo wurde dieses Bermogen boch wenigstens nur außerhalb ber Belt sein muffen (wiewohl es immer eine fuhne Anmagung bleibt, außerhalb dem 10 Inbegriffe aller möglichen Anschauungen noch einen Gegenstand anzunehmen, ber in feiner möglichen Bahrnehmung gegeben werden fann). Allein in der Welt felbst ben Substanzen ein folches Bermogen beigumeffen, fann nimmermehr erlaubt fein, weil alsbann ber Busammenhang nach allgemeinen Besetzen fich einander nothwendig bestimmender Erschei-15 nungen, den man Natur nennt, und mit ihm das Merkmal empirischer Bahrheit, welches Erfahrung vom Traum unterscheibet, größtentheils verichwinden wurde. Denn es lagt fich neben einem folden gesethosen Bermogen ber Freiheit faum mehr Natur benfen, weil die Gesetze ber letteren burch die Einflusse ber ersteren unaufhörlich abgeandert und das Spiel ber Erscheinungen, welches nach ber blogen Natur regelmäßig und gleichförmig fein wurde, dadurch verwirrt und unzusammenhangend gemacht mird.

const0

480

Der Antinomie Vierter Widerstreit

## Thesis.

Zu der Welt gehört etwas, das entweder als ihr Theil, oder ihre Ursache ein schlechthin nothwendiges Wesen ist.

#### Beweis.

Die Sinnenwelt, als bas Banze aller Erscheinungen, enthält zugleich eine Reihe von Veranderungen. Denn ohne diese murde selbst die Borstellung der Zeitreihe als einer Bedingung der Möglichkeit der Sinnenwelt uns nicht gegeben sein.\*) Gine jede Veranderung aber fteht unter ihrer 10 Bedingung, die der Zeit nach vorhergeht, und unter welcher fie nothwendig ift. Nun sett ein jedes Bedingte, das gegeben ift, in Unsehung seiner Eriftenz eine vollftandige Reihe von Bedingungen bis jum Schlechthin-Unbedingten voraus, welches allein absolut nothwendig ist. Also muß etwas Absolut=Nothwendiges existiren, wenn eine Beränderung als seine 15 Folge eriftirt. Dieses Nothwendige aber gehort selber zur Sinnenwelt. Denn fetet, es fei außer berfelben, fo wurde von ihm die Reihe der Belt-482 veränderungen ihren Anfang ableiten, ohne daß doch diese nothwendige Urfache felbst dur Sinnenwelt gehort. Run ift diefes unmöglich. Denn da der Anfang einer Zeitreihe nur durch basjenige, was der Zeit nach so vorhergeht, bestimmt werden fann: so muß die oberfte Bedingung bes Anfangs einer Reihe von Beranderungen in der Zeit eriftiren, da diefe noch nicht war (denn der Anfang ift ein Dasein, vor welchem eine Zeit vorhergeht, darin das Ding, welches aufängt, noch nicht war). Also gehort die Causalitat der nothwendigen Ursache der Beranderungen, mithin 25 auch bie Ursache felbst zu ber Zeit, mithin zur Erscheinung (an welcher die Zeit allein als beren Form möglich ift); folglich kann sie von der

<sup>\*)</sup> Die Zeit geht zwar als formale Bedingung der Möglichkeit der Beränderungen vor diesen objectiv vorher; allein subjectiv und in der Wirklichkeit des Bewußtseins ist diese Borstellung doch nur, so wie jede andere durch Beranlassung der Wahre sonehmungen gegeben.

der reinen Vernunft der transscendentalen Ideen.

481

#### Antithesis.

Es existirt überall kein schlechthin nothwendiges Wesen weber in der Welt, noch außer der Welt als ihre Ursache.

#### Beweis.

Setzet: die Welt selber oder in ihr sei ein nothwendiges Wesen, so würde in der Reihe ihrer Beränderungen entweder ein Anfang sein, der unbedingt nothwendig, mithin ohne Ursache wäre, welches dem dynamischen Gesetze der Bestimmung aller Erscheinungen in der Zeit widerstreitet; oder die Reihe selbst wäre ohne allen Ansang und, obgleich in allen ihren Theilen zufällig und bedingt, im Ganzen dennoch schlechthin nothwendig und unbedingt; welches sich selbst widerspricht, weil das Dasein einer Menge nicht nothwendig sein kann, wenn kein einziger Theil derselben ein an sich nothwendiges Dasein besitzt.

Setzet dagegen: es gebe eine schlechthin nothwendige Weltursache außer der Welt, so würde dieselbe als das oberste Glied in der Reihe 483 der Ursachen der Weltveränderungen das Dasein der letzteren und ihre Reihe zuerst anfangen.\*) Nun müßte sie aber alsdann auch anfangen zu handeln, und ihre Causalität würde in die Zeit, eben darum aber in den Inbegriff der Erscheinungen, d. i. in die Welt, gehören, folglich sie selbst,

<sup>\*)</sup> Das Wort: Ansangen, wird in zwiesacher Bedeutung genommen. Die erste ist activ, da die Ursache eine Reihe von Zuständen als ihre Wirkung aufängt (insit); die zweite passiv, da die Causalität in der Ursache selbst anhebt (sit). Ich schließe hier aus der ersteren auf die letzte.

Sinnenwelt als dem Inbegriff aller Erscheinungen nicht abgesondert gebacht werden. Also ist in der Welt selbst etwas Schlechthin-Nothwendiges enthalten (es mag nun dieses die ganze Weltreihe selbst, oder ein Theil derselben sein).

484

Anmerkung zur 5

## 1. gur Thefis.

Um das Dasein eines nothwendigen Wesens zu beweisen, liegt mir hier ob, kein anderes als kosmologisches Argument zu brauchen, welsches nämlich von dem Bedingten in der Erscheinung zum Unbedingten im Begriffe aussteigt, indem man dieses als die nothwendige Bedingung der oabsoluten Totalität der Reihe ansieht. Den Beweis aus der bloßen Idee eines obersten aller Wesen überhaupt zu versuchen, gehört zu einem ans dern Princip der Vernunft, und ein solcher wird daher besonders vorstommen müssen.

Der reine fosmologische Beweis kann nun das Dasein eines nothwendigen Wesens nicht anders darthun, als daß er es zugleich unausgemacht lasse, ob dasselbe die Welt selbst, oder ein von ihr unterschiedenes
Ding sei. Denn um das letztere auszumitteln, dazu werden Grundsäte
erfordert, die nicht mehr kosmologisch sind und nicht in der Reihe der Erscheinungen fortgehen, sondern Begriffe von zufälligen Wesen überhaupt
(so fern sie bloß als Gegenstände des Verstandes erwogen werden) und ein
Princip, solche mit einem nothwendigen Wesen durch bloße Begriffe zu
verknüpsen, welches alles für eine transscendente Philosophie gehört,
für welche hier noch nicht der Plat ist.

Wenn man aber einmal den Beweis kosmologisch anfängt, indem unan die Reihe von Erscheinungen und den Regreffus in derselben nach empirischen Gesetzen der Causalität zum Grunde legt: so kann man nach= her davon nicht abspringen und auf etwas übergehen, was gar nicht in die Reihe als ein Glied gehört. Denn in eben derselben Bedeutung muß

a condi-

die Ursache, nicht außer der Welt sein, welches der Voraussetzung widersspricht. Also ist weder in der Welt, noch außer derselben (aber mit ihr in Causalverbindung) irgend ein schlechthin nothwendiges Wesen.

vierten Antinomie.

485

## II. gur Antithefis.

Wenn man beim Aufsteigen in der Reihe der Erscheinungen wider das Dasein einer schlechthin nothwendigen obersten Ursache Schwierigsteiten anzutressen vermeint, so müssen sich diese auch nicht auf bloße Begriffe vom nothwendigen Dasein eines Dinges überhaupt gründen und mithin nicht ontologisch sein, sondern sich aus der Cansalverbindung mit einer Reihe von Erscheinungen, um zu derselben eine Bedingung anzunehmen, die selbst unbedingt ist, hervor sinden, solglich kosmologisch und nach empirischen Gesehen gesolgert sein. Es muß sich nämlich zeigen, daß das Aufsteigen in der Reihe der Ursachen (in der Sinnenwelt) niemals bei einer empirisch unbedingten Bedingung endigen könne, und daß das kosmologische Argument aus der Zusälligkeit der Weltzustände laut ihrer Beränderungen wider die Annehmung einer ersten und die Reihe schlechthin zuerst anhebenden Ursache ausfalle.

Es zeigt sich aber in dieser Antinomie ein seltsamer Contrast: daß 487
nämlich aus eben demselben Beweisgrunde, woraus in der Thesis das Da=

etwas als Bedingung angesehen werden, in welcher die Relation des Bedingten zu seiner Bedingung in der Reihe genommen wurde, die auf diese
höchste Bedingung in continuirlichem Fortschritte führen sollte. Ift nun
dieses Verhältniß sinnlich und gehört zum möglichen empirischen Verstandesgebrauch, so kann die oberste Bedingung oder Ursache nur nach
Gesehen der Sinnlichkeit, mithin nur als zur Zeitreihe gehörig den Regressus beschließen, und das nothwendige Wesen muß als das oberste
Glied der Weltreihe angesehen werden.

Gleichwohl hat man sich die Freiheit genommen, einen solchen Absprung (µstaßasis eis addo 7evos) zu thun. Man schloß nämlich aus den weränderungen in der Welt auf die empirische Zufälligkeit, d. i. die Abshängigkeit derselben von empirisch bestimmenden Ursachen, und bekam eine aufsteigende Reihe empirischer Bedingungen, welches auch ganz recht war. Da man aber hierin keinen ersten Anfang und kein oberstes Glied sinden konnte, so ging man plöhlich vom empirischen Begriff der Zufälligkeit ab und nahm die reine Kategorie, welche alsdann eine bloß intelligibele Reihe veranlaßte, deren Bollständigkeit auf dem Dasein einer schlechthin nothewendigen Ursache beruhte, die nunmehr, da sie an keine sinnliche Bedinzgungen gebunden war, auch von der Zeitbedingung, ihre Causalität selbst anzusangen, besreiet wurde. Dieses Versahren ist aber ganz widerrechtlich, wie man aus folgendem schließen kann.

Bufallig im reinen Sinne der Kategorie ist das, dessen contradictorisches Gegentheil möglich ist. Nun kann man aus der empirischen Zufälligkeit auf jene intelligibele gar nicht schließen. Was verändert wird,

488 dessen Gegentheil (seines Zustandes) ist zu einer andern Zeit wirklich,
mithin auch möglich; mithin ist dieses nicht das contradictorische Gegentheil des vorigen Zustandes, wozu erfordert wird, daß in derselben Zeit,
da der vorige Zustand war, an der Stelle desselben sein Gegentheil hätte
sein können, welches aus der Beränderung gar nicht geschlossen werden
kann. Ein Körper, der in Bewegung war — A, kommt in Ruhe — non A. A
Daraus nun, daß ein entgegengesetzer Zustand vom Zustande A auf die-

fein eines Urwesens geschlossen wurde, in der Antithesis bas Nichtsein besselben und zwar mit berselben Schärfe geschlossen wird. Erft hieß es: es ift ein nothwendiges Wesen, weil die ganze vergangene Zeit die Reihe aller Bedingungen und hiemit also auch bas Unbedingte (Nothwendige) in sich faßt. Nun heißt es: es ist fein nothwendiges De= fen, eben barum weil die ganze verfloffene Zeit die Reihe aller Bedingungen (die mithin insgesammt wiederum bedingt find) in sich faßt. Die Ursache hievon ift diese. Das erste Araument sieht nur auf die absolute Totalität der Reihe der Bedingungen, deren eine die andere in der Zeit w bestimmt, und bekommt badurch ein Unbedingtes und Nothwendiges. Das zweite zieht dagegen die Bufalligkeit alles beffen, mas in der Beitreihe bestimmt ift, in Betrachtung (weil vor jedem eine Zeit vorhergeht, darin die Bedingung selbst wiederum als bedingt bestimmt sein muß), wodurch benn alles Unbedingte und alle absolute Nothwendigkeit ganzlich 489 Indessen ift die Schlufart in beiden felbst der gemeinen Denweafallt. schenvernunft ganz angemessen, welche mehrmals in den Fall geräth, sich mit sich selbst zu entzweien, nachdem sie ihren Gegenstand aus zwei verschiedenen Standpunkten erwägt. herr von Mairan hielt den Streit zweier berühmter Aftronomen, der aus einer ähnlichen Schwierigkeit über w die Bahl bes Standpunkts entsprang, für ein genugsam merkwürdiges

fen folgt, kann gar nicht geschlossen werden, daß bas contradictorische Begentheil von A möglich, mithin A zufällig sei; benn bazu wurde erfordert werden, daß in berfelben Zeit, da die Bewegung mar, anftatt berfelben die Ruhe habe sein konnen. Nun wissen wir nichts weiter, als daß die Rube in der folgenden Zeit wirklich, mithin auch möglich war. Bewegung aber zu einer Zeit und Rube zu einer andern Zeit find einander nicht contradictorisch entgegengesett. Also beweiset die Succession entgegengefetter Beftimmungen, b. i. die Beranderung, feinesweges die Bufalligfeit nach Begriffen bes reinen Verstandes und kann also auch nicht auf bas Dafein eines nothwendigen Wesens nach reinen Berftandesbegriffen fub : ren. Die Beranderung beweifet nur die empirische Bufalligkeit, d. i. daß ber neue Zustand für sich selbst, ohne eine Ursache, die zur vorigen Zeit gehört, gar nicht hatte stattfinden konnen zu Folge dem Befete ber Caufalität. Diese Ursache, und wenn sie auch als schlechthin nothwendig angenommen wird, muß auf diese Art doch in der Zeit angetroffen werden :und zur Reihe der Erscheinungen gehören.

2. Abschnitt. Der Antinomie vierter Wiberftreit.

Phanomen, um darüber eine besondere Abhandlung abzufassen. Der eine schloß nämlich so: der Mond dreht sich um seine Achse, darum weil er der Erde beständig dieselbe Seite zukehrt; der andere: der Mond dreht sich nicht um seine Achse, eben darum weil er der Erde beständig dieselbe Seite zukehrt. Beide Schlüsse waren richtig, nachdem man den Standpunkt nahm, aus dem man die Mondsbewegung beobachten wollte.

490

#### Der

## Antinomie der reinen Bernunft Dritter Abschnitt.

Von dem Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreite.

Da haben wir nun das ganze dialektische Spiel der kosmologischen Ideen, die es gar nicht verstatten, daß ihnen ein congruirender Gegenstand in irgend einer möglichen Erfahrung gegeben werde, ja nicht einmal, daß die Vernunft sie einstimmig mit allgemeinen Erfahrungsgesiehen denke, die gleichwohl doch nicht willkürlich erdacht sind, sondern auf welche die Vernunft im continuirlichen Fortgange der empirischen Synthesis nothwendig geführt wird, wenn sie das, was nach Regeln der Ersfahrung jederzeit nur bedingt bestimmt werden kann, von aller Bedingung besreien und in seiner unbedingten Totalität sassen will. Diese vernünfstelnde Behauptungen sind so viel Versuche, vier natürliche und unvermeidliche Problemen der Vernunft aufzulösen, deren es also nur gerade so viel, nicht mehr, auch nicht weniger, geben kann, weil es nicht mehr Reihen synthetischer Voraussehungen giebt, welche die empirische Synthesis a priori begrenzen.

Bir haben die glanzenden Anmaßungen der ihr Gebiet über alle 20 Grenzen der Erfahrung erweiternden Vernunft nur in trockenen Formeln, welche bloß ben Grund ihrer rechtlichen Ansprüche enthalten, vorgestellt und, wie es einer Transscendentalphilosophie geziemt, diese von allem Empirischen entfleidet, obgleich die ganze Pracht ber Vernunftbehauptungen nur in Verbindung mit bemfelben hervorleuchten fann. In diefer 15 Anwendung aber und der fortschreitenden Erweiterung des Bernunftgebrauchs, indem sie von dem Felde der Erfahrungen anhebt und sich bis zu diesen erhabenen Ibeen allmählig hinaufschwingt, zeigt die Philosophie eine Burbe, welche, wenn fie ihre Anmagungen nur behaupten konnte, ben Werth aller anderen menschlichen Biffenschaft weit unter fich laffen s wurde, indem fie die Grundlage zu unferen größten Erwartungen und Aussichten auf die letten 3mede, in welchen alle Bernunftbemuhungen sich endlich vereinigen muffen, verheißt. Die Fragen: ob die Belt einen Anfang und irgend eine Grenze ihrer Ausbehnung im Raume habe; ob es irgendwo und vielleicht in meinem denkenden Selbst eine untheilbare 35

- Loud-

und unzerstörliche Einheit, oder nichts als das Theilbare und Vergängliche gebe; ob ich in meinen Sandlungen frei, oder wie andere Befen an bem Faden der Natur und des Schickfals geleitet fei; ob es endlich eine oberfte Weltursache gebe, ober die Naturdinge und beren Ordnung ben letten Gegenstand ausmachen, bei bem wir in allen unferen Betrachtungen stehen bleiben muffen: das find Fragen, um beren Auflosung ber Mathematifer gerne seine ganze Biffenschaft dahin gabe; benn biefe fann ihm doch in Ansehung der höchsten und angelegensten Zwecke der Mensch= 492 heit feine Befriedigung verschaffen. Selbst die eigentliche Burbe ber Mathematif (dieses Stolzes der menschlichen Bernunft) beruht darauf, daß, da sie der Vernunft die Leitung giebt, die Natur im Großen sowohl als im Kleinen in ihrer Ordnung und Regelmäßigkeit, imgleichen in der bemundernswürdigen Ginheit ber fie bewegenden Rrafte weit über alle Erwartung der auf gemeine Erfahrung bauenden Philosophie einzusehen, sie dadurch felbst zu bem über alle Erfahrung erweiterten Gebrauch der Bernunft Anlaß und Aufmunterung giebt, imgleichen die damit beschäftigte Beltweisheit mit den vortrefflichsten Materialien versorgt, ihre Nachforschung, so viel beren Beschaffenheit es erlaubt, durch angemessene Anschauungen zu unterstützen. 203

Ungludlicher Beise für die Speculation (vielleicht aber zum Glud für die praktische Bestimmung bes Menschen) sieht sich die Bernunft mitten unter ihren größten Erwartungen in einem Gedränge von Grunden und Gegengrunden so befangen, daß, da es sowohl ihrer Ehre, als auch sogar ihrer Sicherheit wegen nicht thunlich ift, fich gurud zu gieben und diesem 25 Zwist als einem bloßen Spielgefechte gleichgültig zuzusehen, noch weniger schlechthin Friede zu gebieten, weil der Wegenstand des Streits fehr interessirt, ihr nichts weiter übrig bleibt, als über den Ursprung dieser Beruneinigung ber Vernunft mit sich jelbst nachzusinnen: ob nicht etwa ein bloger Migverstand baran Schuld sei, nach deffen Erörterung zwar bei- 493 derseits stolze Unsprüche vielleicht wegfallen, aber bafür ein dauerhaft ruhiges Regiment der Vernunft über Verftand und Ginne feinen Anfang nehmen würde.

Wir wollen für jett biefe gründliche Erörterung noch etwas aussetzen und zuvor in Ermägung ziehen: auf welche Seite wir uns wohl am liebsten 35 schlagen möchten, wenn wir etwa genothigt wurden, Partei zu nehmen. Da wir in diesem Falle nicht den logischen Probirftein der Wahrheit, sonbern bloß unfer Interesse befragen, so wird eine folde Untersuchung, ob sie

21\*

gleich in Ansehung des streitigen Rechts beider Theile nichts ausmacht, dennoch den Nußen haben, es begreislich zu machen, warum die Theilnehmer an diesem Streite sich lieber auf die eine Seite, als auf die andere geschlagen haben, ohne daß eben eine vorzügliche Einsicht des Gegenstandes daran Ursache gewesen, imgleichen noch andere Nebendinge zu erklären, z. B. die zelotische Hiße des einen und die kalte Behauptung des andern Theils, warum sie gerne der einen Partei freudigen Beifall zujauchzen und wider die andere zum voraus unversöhnlich eingenommen sind.

Es ift aber etwas, das bei dieser vorläusigen Beurtheilung den Gessichtspunkt bestimmt, aus dem sie allein mit gehöriger Gründlichkeit an= 10 gestellt werden kann, und dieses ist die Vergleichung der Principien, von denen beide Theile ausgehen. Man bemerkt unter den Behauptungen der Antithesis eine vollkommene Gleichförmigkeit der Denkungsart und völlige Einheit der Maxime, nämlich ein Principium des reinen Empirismus, nicht allein in Erklärung der Erscheinungen in der Welt, sondern auch in Auslösung der transscendentalen Ideen vom Weltall selbst. Dagegen legen die Behauptungen der Thesis außer der empirischen Erklärungsart innerhalb der Reihe der Erscheinungen noch intellectuelle Anfänge zum Grunde, und die Maxime ist so sern nicht einfach. Ich will sie aber von ihrem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal den Dogmatism der reinen Vernunft nennen.

Auf der Seite also des Dogmatismus in Bestimmung der kosmologischen Vernunftideen oder der Thesiszeigt sich

Zuerst ein gewisses praktisches Interesse, woran jeder Wohlgessinnte, wenn er sich auf seinen wahren Vortheil versteht, herzlich Theil wimmt. Daß die Welt einen Anfang habe, daß mein denkendes Selbst eins facher und daher unverweslicher Natur, daß dieses zugleich in seinen willstürlichen Handlungen frei und über den Naturzwang erhoben sei, und daß endlich die ganze Ordnung der Dinge, welche die Welt ausmachen, von einem Urwesen abstamme, von welchem alles seine Einheit und zweckmäschen Bige Verknüpfung entlehnt: das sind so viel Grundsteine der Moral und Religion. Die Antithesis raubt uns alle diese Stüßen, oder scheint wesnigstens sie uns zu rauben.

Zweitens äußert sich auch ein speculatives Interesse der Vernunft auf dieser Seite. Denn wenn man die transscendentale Ideen auf 35 495 solche Art annimmt und gebraucht, so kann man völlig a priori die ganze Kette der Bedingungen fassen und die Ableitung des Bedingten begreifen, indem man vom Unbedingten anfängt; welches die Antithesis nicht leistet, die dadurch sich sehr übel empsiehlt, daß sie auf die Frage wegen der Bezdingungen ihrer Synthesis keine Antwort geben kann, die nicht ohne Ende immer weiter zu fragen übrig ließe. Nach ihr muß man von einem gezgebenen Anfange zu einem noch höheren aufsteigen, jeder Theil führt auf einen noch kleineren Theil, jede Begebenheit hat immer noch eine andere Begebenheit als Ursache über sich, und die Bedingungen des Daseins überhaupt stüßen sich immer wiederum auf andere, ohne jemals in einem selbstständigen Dinge als Urwesen unbedingte Haltung und Stüße zu bez fommen.

Drittens hat diese Seite auch den Vorzug der Popularität, der gewiß nicht den kleinsten Theil ihrer Empfehlung ausmacht. Der gemeine Berstand sindet in den Ideen des unbedingten Ansangs aller Synthesis nicht die mindeste Schwierigkeit, da er ohnedem mehr gewohnt ist, zu den Folgen abwärts zu gehen, als zu den Gründen hinaufzusteigen, und hat in den Begriffen des absolut Ersten (über dessen Möglichkeit er nicht grübelt) eine Gemächlichkeit und zugleich einen festen Punkt, um die Leitschnur seiner Schritte daran zu knüpsen, da er hingegen an dem rastlosen Aussteigen vom Bedingten zur Bedingung, jederzeit mit einem Fuße in der Luft, gar kein Wohlgefallen sinden kann.

Auf der Seite des Empirismus in Bestimmung der kosmologischen 496 Ideen oder der Antithesis findet sich

Erstlich kein solches praktisches Interesse aus reinen Principien der Bernunft, als Moral und Religion bei sich führen. Vielmehr scheint der bloße Empirism beiden alle Kraft und Einsluß zu benehmen. Wenn es kein von der Welt unterschiedenes Urwesen giebt, wenn die Welt ohne Ansfang und also auch ohne Urheber, unser Wille nicht frei und die Seele von gleicher Theilbarkeit und Verweslichkeit mit der Materie ist: so verslieren auch die moralischen Ideen und Grundsäße alle Gültigkeit und sallen mit den transscendentalen Ideen, welche ihre theoretische Stüße ausmachten.

Dagegen bietet aber ber Empirism dem speculativen Interesse der Vernunft Vortheile an, die sehr anlockend sind und diesenigen weit überstressen, die der dogmatische Lehrer der Vernunftideen versprechen mag. Rach jenem ist der Verstand jederzeit auf seinem eigenthümlichen Boden, nämlich dem Felde von lauter möglichen Erfahrungen, deren Gesehen er nachspüren und vermittelst derselben er seine sichere und faßliche Erkennts

niß ohne Ende erweitern fann. Sier fann und foll er ben Wegenstand fowohl an fich felbst, als in seinen Berhaltniffen ber Unschauung barftellen, ober boch in Begriffen, beren Bild in gegebenen ahnlichen Anschanungen flar und beutlich vorgelegt werden fann. Richt allein daß er nicht nöthig hat, diefe Rette ber Naturordnung zu verlaffen, um fich an Ibeen gu hangen, beren Begenstande er nicht kennt, weil fie als Bedankendinge niemals gegeben werden konnen; sondern es ift ihm nicht einmal erlaubt, fein Geschäfte zu verlassen und unter bem Vorwande, es sei nunmehr zu Ende gebracht, in das Gebiet der idealisirenden Bernunft und zu transscenbenten Begriffen überzugehen, wo er nicht weiter nothig hat zu beobachten 10 und den Naturgesegen gemäß zu forschen, sondern nur zu denken und zu bichten, sicher, daß er nicht durch Thatsachen der Natur widerlegt werden konne, weil er an ihr Zeugniß eben nicht gebunden ist, sondern sie vorbeigehen, oder fie fogar felbft einem höheren Anfeben, namlich dem der reinen Bernunft, unterordnen darf.

Der Empirift wird es baber niemals erlauben, irgend eine Epoche ber Natur für die ichlechthin erfte anzunehmen, ober irgend eine Grenze seiner Aussicht in den Umfang berselben als die außerfte anzusehen, ober ') von den Gegenständen der Natur, die er durch Beobachtung und Mathematik auflosen und in der Anschauung synthetisch bestimmen kann, (dem 20 Ausgebehnten) zu denen überzugehen, die weder Sinn, noch Einbildungsfraft jemals in concreto barftellen fann (bem Ginfachen); noch einraumen, bag man felbft in ber Natur ein Bermogen, unabhangig von Besetzen der Natur zu wirken, (Freiheit) zum Grunde lege und badurch bem Berftande fein Geschäfte schmalere, an dem Leitfaden nothwendiger Re- 25 498 geln bem Entstehen ber Erscheinungen nachzuspuren; noch endlich zugeben, daß man irgend wozu die Ursache außerhalb der Ratur suche (Urwesen), weil wir nichts weiter als diese kennen, indem sie es allein ift, welche uns Gegenstände barbietet und von ihren Geseten unterrichten fann.

Zwar wenn ber empirische Philosoph mit seiner Antithese keine andere Absicht hat, als den Vorwit und die Vermessenheit der ihre mahre Bestimmung verkennenden Vernunft niederzuschlagen, welche mit Ginsicht und Wissen groß thut, da wo eigentlich Ginficht und Wissen aufhören, und das, was man in Ansehung des praktischen Interesse gelten läßt, für eine Beförderung bes speculativen Interesse ausgeben will, um, so

15

<sup>1)</sup> A1: noch

wo es ihrer Bemachlichkeit zuträglich ift, ben Faben phyfischer Untersudungen abzureißen und mit einem Borgeben von Erweiterung ber Erfenntniß ihn an transscendentale Ibeen zu knupfen, burch die man eigentlich nur erkennt, daß man nichts miffe; wenn, fage ich, der Empirist fich hiemit begnügte, fo wurde fein Grundfat eine Maxime ber Mäßigung in Anspruchen, ber Bescheibenheit in Behauptungen und zugleich ber größtmöglichen Erweiterung unseres Verstandes burch ben eigentlich uns vorgesetten Lehrer, nämlich die Erfahrung, sein. Denn in foldem Falle wurden uns intellectuelle Voraussehungen und Glaube gum Behuf unserer praktischen Angelegenheit nicht genommen werden; nur konnte man fie nicht unter bem Titel und bem Pompe von Wiffenschaft und Bernunfteinficht auftreten laffen, weil das eigentliche speculative Biffen 499 überall keinen anderen Gegenstand als den der Erfahrung treffen kann, und, wenn man ihre Grenze überschreitet, die Synthesis, welche neue und 15 von jener unabhangige Erkenntniffe versucht, fein Substratum ber Anschauung hat, an welchem fie ausgeübt werden konnte.

So aber, wenn ber Empirismus in Ansehung der Ibeen (wie es mehrentheils geschieht) selbst bogmatisch wird und basjenige breist verneint, was über ber Sphare feiner anschauenden Erkenntniffe ift, fo fallt er felbst 20 in den Fehler der Unbescheidenheit, der hier um besto tadelbarer ift, weil baburch bem praktischen Interesse ber Vernunft ein unersetzlicher Nachtheil verursacht wird.

Dies ift ber Gegensat bes Epifureisms\*) gegen ben Platonism.

a medatomic

<sup>\*)</sup> Es ist indeffen noch die Frage, ob Epitur biese Grundsage als objective Behauptungen jemals vorgetragen habe. Wenn sie einen weiter nichts als Maximen bes speculativen Gebrauchs ber Bernunft waren, so zeigte er baran einen achteren philosophischen Geist, als irgend einer ber Weltweisen bes Alterthums. Daß man in Erklärung ber Erscheinungen so zu Werke gehen muffe, als ob bas Felb ber Unterfuchung burch feine Grenze ober Anfang ber Welt abgeschnitten sei; ben Stoff ber 30 Welt so annehmen, wie er sein muß, wenn wir von ihm burch Erfahrung belehrt werben wollen; bag feine andere Erzengung ber Begebenheiten, als wie fie burch unveranderliche naturgesetze bestimmt werben, und endlich feine von ber Welt unterschiedene Urfache muffe gebraucht werden: find noch jeht sehr richtige, aber wenig beobachtete Grundfage, die speculative Philosophie zu erweitern, so wie auch die 35 Principien ber Moral unabhängig von fremben Gulfsquellen auszufinden, ohne baß barum berjenige, welcher verlangt, jene bogmatische Sage, fo lange als wir mit ber blogen Speculation beschäftigt find, zu ignoriren, barum beschuldigt werben barf, er wolle fie leugnen.

Gin jeder von beiden sagt mehr, als er weiß, doch so, daß der erstere das Wissen, obzwar zum Nachtheile des Praktischen, aufmuntert und besfördert, der zweite zwar zum Praktischen vortressliche Principien an die Hand giebt, aber eben dadurch in Ansehung alles dessen, worin uns allein ein speculatives Wissen vergönnt ist, der Vernunft erlaubt, idealischen serklärungen der Naturerscheinungen nachzuhängen und darüber die physische Nachsorschung zu verabsäumen.

Bas endlich das britte Moment, worauf bei der vorläufigen Bahl zwischen beiden streitigen Theilen gesehen werden kann, anlangt: so ist es überaus befremdlich, daß ber Empirismus aller Popularitat ganglich 10 zuwider ift, ob man gleich glauben follte, ber gemeine Berftand werde einen Entwurf begierig aufnehmen, der ihn durch nichts als Erfahrungserkenntnisse und beren vernunftmäßigen Busammenhang zu befriedigen verspricht, an ftatt daß die transscendentale Dogmatit ihn nothigt, zu Begriffen hinaufzusteigen, welche die Ginsicht und bas Vernunftvermogen ber 15 501 im Denken geubtesten Ropfe weit übersteigen. Aber eben dieses ift fein Bewegungsgrund. Denn er befindet fich alsbann in einem Zustande, in welchem sich auch ber Gelehrteste über ihn nichts herausnehmen fann. Wenn er wenig ober nichts davon versteht, so tann sich doch auch niemand rühmen, viel mehr davon zu verstehen, und ob er gleich hierüber nicht so schulgerecht als andere sprechen kann, so kann er boch barüber unendlich mehr vernünfteln, weil er unter lauter Sbeen herumwandelt, über die man eben barum am beredtsten ift, weil man bavon nichts weiß; anstatt daß er über der Nachforschung der Natur gang verstummen und seine Unwissenheit gestehen mußte. Gemächlichkeit und Eitelkeit also find schon eine 18 ftarke Empfehlung dieser Grundsate. Uberdem, ob es gleich einem Philofophen fehr schwer wird, etwas als Grundfat anzunehmen, ohne deshalb fich felbst Rechenschaft geben zu konnen, ober gar Begriffe'), beren objective Realität nicht eingesehen werden fann, einzuführen: fo ift doch dem gemeinen Verstande nichts gewöhnlicher. Er will etwas haben, womit er zu= 30 versichtlich anfangen konne. Die Schwierigkeit, eine folche Voraussetzung selbst zu begreifen, beunruhigt ihn nicht, weil sie ihm (ber nicht weiß, was Begreifen heißt) niemals in ben Sinn fommt, und er halt das fur befannt, mas ihm durch öfteren Gebrauch geläufig ift. Zulest aber verschwindet alles speculative Interesse bei ihm por bem praktischen, und er 3

<sup>1)</sup> A1: noch weniger Begriffe

bildet fich ein, das einzusehen und zu wissen, was anzunehmen ober zu glauben, ihn seine Besorgnisse oder Hoffnungen antreiben. So ift der 502 Empirismus der transscendental-idealisirenden Vernunft aller Popularitat ganglich beraubt, und so viel Nachtheiliges wider die obersten prafti= s schen Grundsate er auch enthalten mag, so ist boch gar nicht zu beforgen, baß er die Grenzen der Schule jemals überschreiten und im gemeinen Befen ein nur einigermaßen beträchtliches Ansehen und einige Gunft bei ber großen Menge erwerben werde.

Die menschliche Vernunft ift ihrer Natur nach architektonisch, b.i. sie 10 betrachtet alle Erkenntnisse als gehörig zu einem möglichen System und verstattet baher auch nur folde Principien, die eine vorhabende Erkenntniß wenigstens nicht unfahig machen, in irgend einem Spftem mit anderen zusammen zu fteben. Die Gage ber Antithesis find aber von ber Art, daß sie die Bollendung eines Gebäudes von Erkenntnissen ganglich uns 15 möglich machen. Nach ihnen giebt es über einen Zustand ber Welt immer einen noch älteren, in jedem Theile immer noch andere, wiederum theilbare, vor jeder Begebenheit eine andere, die wiederum eben fo wohl anderweitig erzeugt mar, und im Dasein überhaupt alles immer nur bedingt, ohne irgend ein unbedingtes und erftes Dasein anzuerkennen. Da also 20 die Antithesis nirgend ein Erftes einraumt und feinen Anfang, der schlecht= hin zum Grunde des Baues dienen konnte, fo ift ein vollständiges Gebaude ber Erfenntniß bei bergleichen Boraussehungen ganglich unmöglich. Daher führt das architektonische Interesse ber Bernunft (welches nicht em= 503 pirische, sondern reine Vernunfteinheit a priori fordert) eine naturliche 25 Empfehlung für die Behauptungen der Thesis bei sich.

Konnte fich aber ein Mensch von allem Interesse lossagen und die Behauptungen der Vernunft, gleichgültig gegen alle Folgen, bloß nach bem Gehalte ihrer Grunde in Betrachtung ziehen: so murbe ein folder, gesett daß er keinen Ausweg wüßte, anders aus dem Gedränge zu kommen, 30 als daß er fich zu einer oder andern der streitigen Lehren bekennte, in einem unaufhörlich schwankenden Rustande sein. Seute wurde es ihm überzeugend vorkommen, ber menschliche Wille sei frei; morgen, wenn er bie unauflösliche Naturkette in Betrachtung zoge, murbe er bafur halten, die Freiheit sei nichts als Selbsttäuschung, und alles sei bloß Natur. 35 Wenn es nun aber zum Thun und handeln fame, fo murbe diefes Spiel ber bloß speculativen Vernunft wie Schattenbilder eines Traums verschwinden, und er wurde seine Principien bloß nach bem praktischen Inter-

a total

esse wählen. Weil es aber doch einem nachdenkenden und forschenden Wesen anständig ist, gewisse Zeiten lediglich der Prüfung seiner eigenen Vernunft zu widmen, hiebei aber alle Parteilichkeit gänzlich auszuziehen und so seine Bemerkungen anderen zur Beurtheilung öffentlich mitzutheilen: so kann es niemanden verargt, noch weniger verwehrt werden, die Sähe sund Gegensähe, so wie sie sich, durch keine Drohung geschreckt, vor Geschworenen von seinem eigenen Stande (nämlich dem Stande schwacher Menschen) vertheidigen können, auftreten zu lassen.

#### Der

### Antinomie ber reinen Bernunft

#### Vierter Abschnitt.

Von den transscendentalen Aufgaben der reinen Vernunft, in so fern sie schlechterdings mussen aufgelöset werden können.

Alle Aufgaben auflösen und alle Fragen beantworten zu wollen, 15 wurde eine unverschamte Großsprecherei und ein so ausschweifender Gigenbunfel fein, daß man baburch fich fofort um alles Zutrauen bringen mußte. Gleichwohl giebt es Wiffenschaften, beren Natur es so mit fich bringt, daß eine jede barin vorkommende Frage aus bem, was man weiß, schlechthin beantwortlich fein muß, weil die Antwort aus denfelben Quellen entsprin= 20 gen muß, baraus die Frage entspringt, und wo es keinesweges erlaubt ist, unvermeibliche Unwissenheit vorzuschüten, sondern die Auflösung geforbert werben fann. Bas in allen möglichen Fallen Recht ober Unrecht fei, muß man ber Regel nach wiffen tonnen, weil es unsere Berbindlichkeit betrifft, und wir zu bem, mas wir nicht wiffen fonnen, auch feine : 505 Berbindlichkeit haben. In der Erklarung der Erscheinungen der Ratur muß uns indeffen vieles ungewiß und manche Frage unauflöslich bleiben, weil das, was wir von ber Natur wiffen, zu bem, mas mir erklaren follen, bei weitem nicht in allen Fallen zureichend ift. Es fragt fich nun: ob in ber Transscendentalphilosophie irgend eine Frage, die ein der Vernunft » vorgelegtes Object betrifft, durch eben diese reine Bernunft unbeantwortlich sei, und ob man fich ihrer entscheibenden Beantwortung baburch mit Recht entziehen konne, daß man es als ichlechthin ungewiß (aus allem dem,

- condi-

was wir erkennen können) demjenigen beigählt, wovon wir zwar so viel Begriff haben, um eine Frage aufzuwerfen, es uns aber ganglich an Mitteln oder am Bermögen fehlt, fie jemals zu beantworten.

Ich behaupte nun, daß die Transscendentalphilosophie unter allem s speculativen Erkenntniß dieses Eigenthumliche habe: daß gar keine Frage, welche einen ber reinen Vernunft gegebenen Gegenftand betrifft, fur eben bieselbe menschliche Vernunft unauflöslich sei, und daß fein Vorschüßen einer unvermeidlichen Unwissenheit und unergrundlichen Tiefe der Aufgabe von der Verbindlichkeit frei fprechen konne, fie grundlich und vollständig 10 ju beantworten, weil eben berfelbe Begriff, ber uns in ben Stand fest gu fragen, burchaus uns auch tuchtig machen muß, auf diese Frage zu ant= worten, indem der Gegenstand außer dem Begriffe gar nicht angetroffen wird (wie bei Recht und Unrecht).

Es sind aber in der Transscendentalphilosophie keine andere als nur 506 15 die kosmologischen Fragen, in Ansehung beren man mit Recht eine genugthuende Antwort, die die Beschaffenheit des Gegenstandes betrifft, fordern fann, ohne daß dem Philosophen erlaubt ift, fich berfelben badurch zu entziehen, daß er undurchdringliche Dunkelheit vorschützt; und biese Fragen tonnen nur tosmologische Ibeen betreffen. Denn ber Gegenftand muß empirisch gegeben sein, und die Frage geht nur auf die Angemessenheit beffelben mit einer Idee. Ift ber Gegenftand transscendental und also felbst unbefannt, 2. B. ob bas Etwas, deffen Erscheinung (in uns felbst) das Denken ift, (Seele) ein an fich einfaches Wesen sei, ob es eine Ursache aller Dinge insgesammt gebe, die schlechthin nothwendig ift, u. f. w.: fo 15 follen wir zu unferer Ibee einen Gegenftand suchen, von welchem wir gestehen konnen, daß er uns unbefannt, aber deswegen boch nicht unmöglich fei.\*) Die kosmologischen Ideen haben allein das Eigenthümliche an sich, 507

<sup>\*)</sup> Man tann zwar auf bie Frage, was ein transscenbentaler Gegenstand für eine Beschaffenheit habe, keine Antwort geben, nämlich was er fei, aber wohl, bag bie Frage felbst nichts fei, barum weil fein Begenstand berfelben gegeben worben. Daher find alle Fragen ber transscendentalen Seelenlehre auch beantwortlich und wirklich beantwortet: benn fie betreffen bas transscendentale Subject aller inneren Erscheinungen, welches selbst nicht Erscheinung ist und also nicht als Gegenstand gegeben ift, und worauf feine ber Kategorien (auf welche boch eigentlich bie Frage gestellt ift) Bedingungen ihrer Anwendung antreffen. Alfo ift hier der Fall, da ber gemeine Ausbruck gilt, daß feine Antwort auch eine Antwort fei, nämlich bag eine Frage nach ber Beschaffenheit bestenigen Etwas, was burch tein bestimmtes Prabi-

baß sie ihren Gegenstand und die zu bessen Begriff erforderliche empirische Synthesis als gegeben voraussetzen konnen; und bie Frage, die aus ihnen entspringt, betrifft nur ben Fortgang diefer Synthefis, fo fern er absolute Totalität enthalten foll, welche lettere nichts Empirisches mehr ift, indem fie in keiner Erfahrung gegeben werden kann. Da nun hier lediglich von einem Dinge als Gegenstande einer möglichen Erfahrung und nicht als einer Sache an fich felbst bie Rebe ift, so fann die Beantwortung der transscendenten tosmologischen Frage außer der 3dee sonst nirgend liegen, denn fie betrifft feinen Gegenstand an fich felbst; und in Ansehung ber möglichen Erfahrung wird') nicht nach bemjenigen gefragt, was in w concreto in irgend einer Erfahrung gegeben werden fann, sondern mas in der 3dee liegt, der fich die empirische Synthesis bloß nabern foll: also muß fie aus ber 3dee allein aufgelofet werden tonnen; benn diese ift ein bloßes Geschöpf der Vernunft, welche also die Verantwortung nicht von sich abweisen und auf ben unbefannten Gegenstand schieben fann.

Es ist nicht so außerordentlich, als es anfangs scheint: daß eine Biffenschaft in Ansehung aller in ihren Inbegriff gehörigen Fragen (quaestiones domesticae) lauter gewisse Auflösungen fordern und erwarten konne, ob fie gleich zur Zeit noch vielleicht nicht gefunden find. Außer der Transscendentalphilosophie giebt es noch zwei reine Vernunftwissen= 20 schaften, eine bloß speculativen, die andere praftischen Inhalts: reine Mathematif und reine Moral. Hat man wohl jemals gehört: daß gleichsam megen einer nothwendigen Unwissenheit ber Bedingungen es für ungewiß sei ausgegeben worden, welches Berhaltniß ber Durchmeffer jum Kreise ganz genau in Rational- oder Frrationalzahlen habe? Da es 25 durch erstere gar nicht congruent gegeben werben fann, durch die zweite aber noch nicht gefunden ift, fo urtheilte man, bag wenigstens die Unmöglichkeit solcher Auflosung mit Gewißheit erkannt werden konne, und Lambert gab einen Beweis davon. In den allgemeinen Principien der Sitten fann nichts Ungewisses sein, weil die Sage entweder gang und gar 20 nichtig und sinnleer find, oder bloß aus unseren Vernunftbegriffen fließen muffen. Dagegen giebt es in ber Naturfunde eine Unendlichkeit von Bermuthungen, in Ansehung deren niemals Gewißheit erwartet werden kann,

cat gebacht werben tann, weil es ganglich außer ber Sphare ber Gegenstände gesett wird, die und gegeben werden konnen, ganglich nichtig und leer fei.

508

15

<sup>1)</sup> A1: Erfahrung, so wirb

weil die Naturerscheinungen Gegenstande find, die uns unabhängig von unseren Begriffen gegeben werden, zu denen also ber Schlussel nicht in uns und unferem reinen Denken, fondern außer uns liegt und eben barum in vielen Fällen nicht aufgefunden, mithin kein sicherer Aufschluß erwartet 509 s werden fann. Ich rechne die Fragen der transscendentalen Analytik, welche die Deduction unserer reinen Erkenntniß betreffen, nicht hieher, weil wir jest nur von der Bewißheit der Urtheile in Ansehung der Gegenftande und nicht in Ansehung bes Urfprungs unserer Begriffe felbst handeln.

Bir werden also ber Berbindlichkeit einer wenigstens fritischen Auf-10 lofung der vorgelegten Bernunftfragen badurch nicht ausweichen konnen, daß wir über die engen Schranken unferer Vernunft Rlagen erheben und mit dem Scheine einer bemuthsvollen Gelbsterkenntnig bekennen, es fei über unfere Bernunft, auszumachen, ob die Belt von Ewigkeit her fei, oder einen Anfang habe; ob der Weltraum ins Unendliche mit Wesen er-15 füllt, ober innerhalb gewisser Grenzen eingeschlossen sei; ob irgend in ber Belt etwas einfach fei, ober ob alles ins Unendliche getheilt werden muffe; ob es eine Erzeugung und Hervorbringung aus Freiheit gebe, oder ob alles an ber Rette ber Naturordnung hange; endlich ob es irgend ein ganglich unbedingt und an fich nothwendiges Wefen gebe, ober ob alles feinem Dafein nach bedingt und mithin außerlich abhangend und an fich zufällig fei. Denn alle diese Fragen betreffen einen Gegenstand, der nirgend an= bers als in unseren Gedanken gegeben werden fann, nämlich die schlecht= hin unbedingte Totalität ber Synthesis ber Erscheinungen. Wenn wir barüber aus unseren eigenen Begriffen nichts Bewisses sagen und aus- 510 25 machen konnen, so durfen wir nicht die Schuld auf die Sache schieben, die sich uns verbirgt; benn es kann uns bergleichen Sache (weil sie außer unserer 3bee nirgends angetroffen wird) gar nicht gegeben werden, sondern wir muffen die Urfache in unferer Idee felbst fuchen, welche ein Problem ift, das feine Auflösung verstattet, und wovon wir doch hartnäckig anneh-30 men, als entspreche ihr ein wirklicher Gegenstand. Eine deutliche Darlegung ber Dialektik, die in unserem Begriffe selbst liegt, wurde uns bald zur völligen Gewißheit bringen von bem, mas mir in Ansehung einer solchen Frage zu urtheilen haben.

Man kann eurem Bormande ber Ungewißheit in Ansehung biefer Probleme zuerst diese Frage entgegensetzen, die ihr wenigstens beutlich beantworten muffet: Woher tommen euch die Ideen, deren Auflosung euch hier in solche Schwierigkeit verwickelt? Sind es etwa Erscheinungen,



beren Erklarung ihr bedürft, und wovon ihr zufolge diefer Ibeen nur die Principien, oder die Regel ihrer Exposition zu suchen habt? Nehmet an, die Natur sei gang vor ench aufgebectt; euren Sinnen und dem Bewußt= fein alles bessen, was eurer Anschauung vorgelegt ist, sei nichts verborgen: so werdet ihr doch durch keine einzige Erfahrung den Gegenstand eurer Ibeen in concreto erkennen konnen (benn es wird außer dieser vollständi= 511 gen Anschauung noch eine vollendete Synthesis und das Bewußtsein ihrer absoluten Totalität erfordert, welches durch gar kein empirisches Erkennt= niß möglich ist); mithin fann eure Frage keinesweges zur Erklarung von irgend einer vorkommenden Erscheinung nothwendig und also gleichsam 10 burch ben Gegenstand felbst aufgegeben sein. Denn ber Gegenstand fann euch niemals vorkommen, weil er durch keine mögliche Erfahrung gegeben werden fann. Ihr bleibt mit allen möglichen Wahrnehmungen immer unter Bedingungen, es jei im Raume ober in ber Beit, befangen und fommt an nichts Unbedingtes, um auszumachen, ob dieses Unbedingte in 15 einem absoluten Anfange ber Synthesis, ober einer absoluten Totalität ber Reihe ohne allen Anfang zu setzen sei. Das All aber in empirischer Bedeutung ist jederzeit nur comvarativ. Das absolute All der Größe (das Weltall), der Theilung, ber Abstammung, der Bedingung des Dafeins überhaupt mit allen Fragen, ob es durch endliche ober ins Unendliche fort= 20 zusegende Synthesis zu Stande zu bringen fei, geht keine mögliche Erfahrung etwas an. Ihr wurdet z. B. die Erscheinungen eines Körpers nicht im mindesten besser oder auch nur anders erklären können, ob ihr annehmet, er bestehe aus einfachen, ober durchgehends immer aus zusammengesetzten Theilen; benn es fann euch feine einfache Erscheinung und eben 25 so wenia auch eine unendliche Zusammensekung jemals vorkommen. Die Erscheinungen verlangen nur erflart zu werben, jo weit ihre Erflarungs= 512 bedingungen in der Wahrnehmung gegeben find, alles aber, was jemals an ihnen gegeben werden mag, in einem absoluten Gangen zusammengenommen, ift felbst keine Wahrnehmung. Dieses All aber ift es eigentlich, 50 bessen Erklärung in den transscendentalen Bernunftaufgaben gefordert wird.

Da also selbst die Auslösung dieser Aufgaben niemals in der Erfahrung vorkommen kann, so könnet ihr nicht sagen, daß es ungewiß sei, was hierüber dem Gegenstande beizulegen sei. Denn euer Gegenstand ist bloß in eurem Gehirne und kann außer demselben gar nicht gegeben werden; 35 daher ihr nur dafür zu sorgen habt, mit euch selbst einig zu werden und die Amphibolie zu verhüten, die eure Idee zu einer vermeintlichen Vor= stellung eines empirisch gegebenen und also auch nach Erfahrungsgesehen zu erkennenden Objects macht. Die dogmatische Auslösung ist also nicht etwa ungewiß, sondern unmöglich. Die kritische aber, welche völlig gewiß sein kann, betrachtet die Frage gar nicht objectiv, sondern nach dem Fundamente der Erkenntniß, worauf sie gegründet ist.

#### Der

513

#### Antinomie ber reinen Bernunft

#### Fünfter Abschnitt.

Sceptische Vorstellung der kosmologischen Fragen durch alle vier transscendentale Ideen.

10

Wir würden von der Forderung gern abstehen, unsere Fragen dogmatisch beantwortet zu sehen, wenn wir schon zum voraus begriffen: die Antwort möchte ausfallen, wie sie wollte, so wurde sie unsere Unwissenheit nur noch vermehren und uns aus einer Unbegreiflichkeit in eine andere, aus einer Dunkelheit in eine noch größere und vielleicht gar in Widerspruche fturgen. Wenn unsere Frage bloß auf Bejahung ober Berneinung gestellt ift, so ist es klüglich gehandelt, die vermuthlichen Grunde ber Beantwortung vor der Hand bahingestellt sein zu laffen und zuvörberst in Erwägung zu ziehen, was man benn gewinnen wurde, wenn die Antwort auf die eine, und was, wenn sie auf die Gegenseite aussiele. Trifft es fich nun, daß in beiden Fallen lauter Sinnleeres (Nonfens) heraustommt, fo haben wir eine gegrundete Aufforderung, unfere Frage felbst kritisch zu untersuchen und zu sehen: ob sie nicht felbst auf einer grundlosen Voraussetzung beruhe und mit jener Idee spiele, die ihre Falschheit besser in der Anwendung und durch ihre Folgen, als in der abgesonderten Vorstellung verrath. Das ist der große Nugen, den die sceptische Art hat, 514 die Fragen zu behandeln, welche reine Vernunft an reine Vernunft thut, und wodurch man eines großen dogmatischen Wustes mit wenig Aufwand überhoben fein tann, um an beffen Statt eine nuchterne Rritif gu fegen, 30 die als ein wahres Kathartikon den Wahn zusammt seinem Gefolge, der Bielwisserei, gludlich abführen wird.

Wenn ich demnach von einer kosmologischen Idee zum voraus einsehen könnte, daß, auf welche Seite des Unbedingten der regressiven Syn-

- Samuele

thefis ber Erscheinungen fie fich auch schluge, so wurde fie doch fur einen jeden Berftandesbegriff entweder gu groß oder gu flein fein: fo wurde ich begreifen, daß, da jene doch es nur mit einem Gegenstande der Erfahrung zu thun hat, welcher einem möglichen Berftandesbegriffe angemeffen fein foll, fie gang leer und ohne Bedeutung fein muffe, weil ihr der s Gegenstand nicht anpaßt, ich mag ihn berselben bequemen, wie ich will. Und dieses ift wirklich ber Fall mit allen Beltbegriffen, welche auch eben um deswillen die Bernunft, fo lange fie ihnen anhangt, in eine unvermeid= liche Antinomie verwickeln. Denn nehmt

Erstlich an, die Welt habe keinen Anfang, so ift fie für euren 10 Begriff zu groß; benn biefer, welcher in einem successiven Regressus besteht, kann die ganze verflossene Ewigkeit niemals erreichen. Setzet, fie habe einen Anfang, fo ift fie wiederum für euren Berftandesbegriff in 515 bem nothwendigen empirischen Regreffus zu flein. Denn weil ber Anfang noch immer eine Beit, die vorhergeht, voraussett, so ift er noch nicht un= 15 bedingt, und das Gesetz des empirischen Gebrauchs des Verstandes legt es ench auf, noch nach einer hoheren Zeitbedingung zu fragen, und die Welt ist also offenbar für dieses Gesetz zu klein.

Eben so ist es mit ber boppelten Beantwortung der Frage wegen ber Weltgröße dem Raum nach bewandt. Denn ift fie unendlich und un= 20 begrenat, fo ift fie fur allen möglichen empirischen Begriff ju groß. Ift fie endlich und begrenzt, so fragt ihr mit Recht noch: was bestimmt diese Grenze? Der leere Raum ift nicht ein fur fich bestehendes Correlatum ber Dinge und kann keine Bedingung fein, bei ber ihr fteben bleiben könnet, noch viel weniger eine empirische Bedingung, die einen Theil einer 25 möglichen Erfahrung ausmachte. (Denn wer kann eine Erfahrung vom Schlechthin=Leeren haben?) Zur absoluten Totalität aber ber empirischen Synthesis wird jederzeit erforbert, daß das Unbedingte ein Erfahrungs= begriff sei. Also ist eine begrengte Belt für euren Begriff zu flein.

Zweitens, besteht jede Erscheinung im Raume (Materie) aus un= 30 endlich viel Theilen, so ist der Regressus der Theilung für euren Begriff jederzeit zu groß; und foll die Theilung bes Raumes irgend bei einem Gliebe berfelben (bem Ginfachen) aufhören, fo ift er fur bie 3bee 516 des Unbedingten zu klein. Denn diefes Glied lagt noch immer einen Regressus zu mehreren in ihm enthaltenen Theilen übrig.

Drittens, nehmet ihr an, in allem, was in ber Welt geschieht, sei nichts als Erfolg nach Gesetzen ber Ratur, fo ift die Causalität der Ur-

35

fache immer wiederum etwas, das geschieht und euren Regressus zu noch höherer Ursache, mithin die Verlängerung der Reihe von Bedingungen a parte priori ohne Aufhören nothwendig macht. Die bloße wirkende Natur ist also für allen euren Begriff in der Synthesis der Weltbegebenheiten zu groß.

Bahlt ihr hin und wieder von selbst gewirkte Begebenheiten, mithin Erzeugung aus Freiheit: so verfolgt euch das Warum nach einem unvermeidlichen Naturgesetze und nöthigt euch, über diesen Punkt nach dem Causalgesetze der Erfahrung hinaus zu gehen, und ihr findet, daß dergleichen Totalität der Verknüpfung für euren nothwendigen empirischen Begriff zu klein ist.

Biertens. Wenn ihr ein schlechthin nothwendiges Wesen (es sei die Welt selbst, oder etwas in der Welt, oder die Weltursache) annehmt: so seht ihr es in eine von jedem gegebenen Zeitpunkt unendlich entsernte Beit, weil es sonst von einem anderen und älteren Dasein abhängend sein würde. Alsdann ist aber diese Existenz für euren empirischen Begriff unzugänglich und zu groß, als daß ihr jemals durch irgend einen fortsgesehten Regressus dazu gelangen könntet.

Ist aber eurer Meinung nach alles, was zur Welt (es sei als bedingt 517 ober als Bedingung) gehört, zufällig: so ist jede euch gegebene Existenz für euren Begriff zu klein. Denn sie nöthigt euch, euch noch immer nach einer andern Existenz umzusehen, von der sie abhängig ist.

Wir haben in allen diesen Fällen gesagt, daß die Weltide efür den empirischen Regressus, mithin jeden möglichen Verstandesbegriff entweder zu groß, oder auch für denselben zu klein sei. Warum haben wir uns nicht umgekehrt ausgedrückt und gesagt: daß im ersteren Falle der empirische Begriff für die Idee jederzeit zu klein, im zweiten aber zu groß sei, und mithin gleichsam die Schuld auf dem empirischen Regressus hafte; ausstatt daß wir die kosmologische Idee anklagten, daß sie im Zuviel oder Zuwenig von ihrem Zwecke, nämlich der möglichen Erfahrung, abwiche? Der Grund war dieser. Mögliche Erfahrung ist das, was unseren Begriffen allein Realität geben kann; ohne das ist aller Begriff nur Idee, ohne Wahrheit und Beziehung auf einen Gegenstand. Daher war der mögliche empirische Begriff das Richtmaß, wornach die Idee beurtheilt werden mußte, ob sie bloße Idee und Gedankending sei, oder in der Welt ihren Gegenstand antresse. Denn man sagt nur von demjenigen, daß es verhältnißweise auf etwas anderes zu groß oder zu klein sei, was nur um

a second-

22

Rant's Schriften. Berte. III.

dieses letzteren willen angenommen wird und darnach eingerichtet sein muß. Zu dem Spielwerke der alten dialektischen Schulen gehörte auch diese Frage: wenn eine Augel nicht durch ein Loch geht, was soll man sagen: ist die Augel zu groß, oder das Loch zu klein? In diesem Falle ist es gleichgültig, wie ihr euch ausdrücken wollt; denn ihr wißt nicht, welches von beiden um des anderen willen da ist. Dagegen werdet ihr nicht sagen: der Mann ist für sein Kleid zu lang, sondern das Kleid ist für den Mann zu kurz.

Wir sind also wenigstens auf den gegründeten Verdacht gebracht: daß die kosmologischen Ideen und mit ihnen alle unter einander in Streit wegesetzte vernünftelnde Behauptungen vielleicht einen leeren und bloß einz gebildeten Begriff von der Art, wie uns der Gegenstand dieser Ideen gezeben wird, zum Grunde liegen haben; und dieser Verdacht kann uns schon auf die rechte Spur führen, das Blendwerk zu entdecken, was uns so lange irre geführt hat.

## Der Antinomie der reinen Vernunft Sechster Abschnitt.

Der transscendentale Idealism als der Schlüssel zu Auflösung der kosmologischen Dialektik.

Wir haben in der transscendentalen Asthetik hinreichend bewiesen: daß alles, was im Raume oder der Zeit angeschauet wird, mithin alle Gegenstände einer uns möglichen Erfahrung nichts als Erscheinungen, 519 d. i. bloße Vorstellungen, sind, die so, wie sie vorgestellt werden, als auszgedehnte Wesen oder Reihen von Veränderungen, außer unseren Gedanken 25 keine an sich gegründete Existenz haben. Diesen Lehrbegriff nenne ich den transscendentalen Idealism\*). Der Realist in transscendentaler

<sup>\*)</sup> Ich habe ihn auch foust bisweilen ben formalen Ibealism genannt, um ihn von dem materialen, d. i. dem gemeinen, der die Existenz äußerer Dinge selbst bezweiselt oder leugnet, zu unterscheiden. In manchen Fällen scheint es zo rathsam zu sein, sich lieber dieser als der obgenannten Ausdrücke zu bedienen, um alle Misbeutung zu verhüten. 1)

<sup>1)</sup> Diese Anmerkung ist ein Zusatz von A2.

Bedeutung macht aus diesen Modificationen unserer Sinnlichkeit an fich subsistirende Dinge und baber bloge Borftellungen zu Sachen an fich selbst.

Man wurde uns Unrecht thun, wenn man uns ben schon längst so s verschrieenen empirischen Idealismus zumuthen wollte, ber, indem er die eigene Wirklichkeit bes Raumes annimmt, bas Dafein ber ausgebehnten Befen in demfelben leugnet, wenigftens zweifelhaft findet und zwischen Traum und Bahrheit in diesem Stude feinen genugsam erweislichen Unterschied einraumt. Was die Erscheinungen des innern Sinnes in ber 30 Zeit betrifft: an benen als wirklichen Dingen findet er keine Schwierig= feit; ja er behauptet fogar, daß diese innere Erfahrung das wirkliche Da= fein ihres Objects (an sich felbst mit aller diefer Zeitbestimmung) einzig und allein hinreichend beweise.

Unser transscendentaler Idealism erlaubt es bagegen: baß die Be- 520 14 genstände außerer Anschauung, eben so wie sie im Raume angeschauet werden, auch wirklich find und in der Zeit alle Beranderungen, so wie fie ber innere Sinn vorftellt. Denn da ber Raum ichon eine Form berjeni= gen Anschauung ift, die wir die außere nennen, und ohne Gegenstande in bemselben es gar feine empirische Vorstellung geben wurde: so konnen und 26 muffen wir barin ausgedehnte Wefen als wirklich annehmen; und eben fo ift es auch mit der Zeit. Jener Raum felber aber fammt diefer Zeit und jugleich mit beiben alle Erscheinungen find boch an fich felbst feine Dinge, sondern nichts als Vorstellungen und konnen gar nicht außer unserem Ge= muth existiren; und selbst ift die innere und finnliche Anschauung unseres 36 Gemuths (als Gegenstandes des Bewußtseins), deffen Bestimmung durch bie Succession verschiedener Buftande in ber Beit vorgestellt wird, auch nicht das eigentliche Selbst, so wie es an sich existirt, oder das transscenbentale Subject, fondern nur eine Erscheinung, die der Sinnlichkeit dieses uns unbekannten Wesens gegeben worden. Das Dasein dieser inneren Erscheinung als eines so an sich existirenden Dinges kann nicht einge= raumt werden, weil ihre Bedingung die Zeit ift, welche keine Beftimmung irgend eines Dinges an sich selbst sein kann. In bem Raume aber und ber Zeit ift die empirische Wahrheit ber Erscheinungen genugsam gesichert und von der Verwandtschaft mit dem Traume hinreichend unterschieden, 521 35 wenn beibe nach empirischen Gesetzen in einer Erfahrung richtig und durchgangig zusammenhangen.

Es find bemnach die Gegenstände der Erfahrung niemals an sich

22\*

selbst, sondern nur in der Erfahrung gegeben und existiren außer derselben gar nicht. Daß es Einwohner im Monde geben könne, ob sie gleich kein Mensch jemals wahrgenommen hat, muß allerdings eingeräumt werden, aber es bedeutet nur so viel: daß wir in dem möglichen Fortschritt der Ersfahrung auf sie tressen könnten; denn alles ist wirklich, was mit einer Wahrnehmung nach Gesehen des empirischen Fortgangs in einem Context steht. Sie sind also alsdann wirklich, wenn sie mit meinem wirklichen Bewußtsein in einem empirischen Zusammenhange stehen, ob sie gleich darum nicht an sich, d. i. außer diesem Fortschritt der Erfahrung, wirkslich sind.

Uns ist wirklich nichts gegeben, als die Wahrnehmung und der empirifde Fortschritt von diefer zu andern möglichen Bahrnehmungen. Denn an fich felbst find die Erscheinungen als bloße Vorstellungen nur in der Wahrnehmung wirklich, die in der That nichts andres ift, als die Wirklichkeit einer empirischen Borftellung, d. i. Erscheinung. Bor ber 15 Wahrnehmung eine Erscheinung ein wirkliches Ding nennen, bedeutet entweder, daß wir im Fortgange ber Erfahrung auf eine solche Bahrnehmung treffen muffen, oder es hat gar keine Bedeutung. Denn daß fie an fich felbst, ohne Beziehung auf unsere Sinne und mögliche Erfahrung existire, konnte allerdings gesagt werden, wenn von einem Dinge an sich 200 selbst die Rede ware. Es ist aber bloß von einer Erscheinung im Raume und der Zeit, die beides keine Bestimmungen der Dinge an fich felbst, fondern nur unserer Sinnlichkeit sind, die Rede; daher das, mas in ihnen ift (Erscheinungen), nicht an sich Etwas, sondern bloße Vorstellungen sind, die, wenn sie nicht in uns (in der Wahrnehmung) gegeben find, überall 25 nirgend angetroffen werden.

Das sinnliche Anschauungsvermögen ist eigentlich nur eine Receptizität, auf gewisse Weise mit Vorstellungen afficirt zu werden, deren Vershältniß zu einander eine reine Auschauung des Raumes und der Zeit ist (lauter Formen unserer Sinnlichkeit), und welche, so fern sie in diesem Verhältnisse (dem Raume und der Zeit) nach Gesehen der Einheit der Ersfahrung verknüpft und bestimmbar sind, Gegenstände heißen. Die nichtsinnliche Ursache dieser Vorstellungen ist uns gänzlich unbekannt, und diese können wir daher nicht als Object anschauen; denn dergleichen Gegenstand würde weder im Raume, noch der Zeit (als bloßen Bedingungen der sinnlichen Vorstellung) vorgestellt werden müssen, ohne welche Bedingungen wir uns gar keine Anschauung denken können. Indessen fönnen wir die

---

10

bloß intelligibele Ursache ber Erscheinungen überhaupt bas transscendentale Object nennen, bloß damit wir etwas haben, mas der Sinnlichfeit als einer Receptivitat correspondirt. Diesem transscendentalen Object können wir allen Umfang und Zusammenhang unserer möglichen Wahr= 523 s nehmungen zuschreiben und fagen: daß es vor aller Erfahrung an fich felbft gegeben fei. Die Erscheinungen aber find ihm gemäß nicht an fich, fondern nur in diefer Erfahrung gegeben, weil fie bloge Borftellungen find, die nur als Wahrnehmungen einen wirklichen Gegenstand bedeuten, wenn nämlich diese Wahrnehmung mit allen andern nach den Regeln der Erfahrungseinheit zusammenhangt. Go fann man fagen: die wirklichen Dinge ber vergangenen Zeit find in dem transscendentalen Begenstande ber Erfahrung gegeben; fie find aber fur mich nur Begenstande und in ber vergangenen Zeit wirklich, fo fern als ich mir vorstelle, daß eine regressive Reihe möglicher Wahrnehmungen (es fei am Leitfaden der Geschichte, 15 ober an den Fußstapfen der Ursachen und Wirkungen) nach empirischen Besetzen, mit einem Borte ber Beltlauf auf eine verfloffene Beitreihe als Bedingung ber gegenwärtigen Zeit führt, welche alsdann boch nur in bem Busammenhange einer möglichen Erfahrung und nicht an fich selbst als wirklich vorgestellt wird, so bag alle von undenklicher Zeit her vor meinem Dasein verflossene Begebenheiten boch nichts andres bedeuten, als die Möglichkeit der Berlangerung der Rette der Erfahrung von der gegen= wartigen Wahrnehmung an aufwarts au ben Bedingungen, welche diese ber Zeit nach bestimmen.

Wenn ich mir bemnach alle exiftirende Gegenstande ber Sinne in aller Zeit und allen Raumen insgesammt vorstelle: so fete ich solche nicht vor ber Erfahrung in beide hinein, sondern diese Borftellung ift nichts andres, 524 als der Gedanke von einer möglichen Erfahrung in ihrer absoluten Bollftandigfeit. In ihr allein find jene Gegenstände (welche nichts als bloße Borftellungen find) gegeben. Daß man aber fagt, fie existiren vor aller meiner Erfahrung, bedeutet nur, bag fie in dem Theile der Erfahrung, ju welchem ich, von ber Wahrnehmung anhebend, allererft fortichreiten muß, anzutreffen find. Die Urfache ber empirischen Bedingungen dieses Fortidritts, mithin auf welche Glieder ober auch, wie weit ich auf dergleichen im Regressus treffen tonne, ift transscendental und mir daher noth= 35 wendig unbekannt. Aber um diese ist es auch nicht zu thun, sondern nur um die Regel des Fortschritts der Erfahrung, in der mir die Gegenstande, nämlich Erscheinungen, gegeben werben. Es ist auch im Ausgange gang



einerlei: ob ich fage, ich könne im empirischen Fortgange im Raume auf Sterne treffen, die hundertmal weiter entfernt find, als die außersten, die ich febe; ober ob ich fage, es find vielleicht beren im Weltraume anzutreffen, wenn sie gleich niemals ein Mensch wahrgenommen hat oder wahrnehmen wird; benn wenn fie gleich als Dinge an fich felbst, ohne Beziehung auf mögliche Erfahrung überhaupt, gegeben maren, fo find fie doch für mich nichts, mithin feine Wegenstande, als fofern fie in ber Reihe bes empiriichen Regressus enthalten find. Dur in anderweitiger Beziehung, wenn 525 eben diese Erscheinungen zur kosmologischen Idee von einem absoluten Ganzen gebraucht werden follen, und wenn es also um eine Frage zu thun 100 ift, die über die Grenzen möglicher Erfahrung hinausgeht, ift die Unterscheibung ber Art, wie man bie Wirklichkeit gebachter Gegenftande ber Sinne nimmt, von Erheblichfeit, um einem truglichen Bahne vorzubeugen, welcher aus ber Migdeutung unserer eigenen Erfahrungsbegriffe unvermeiblich entspringen muß.

# Der Antinomie ber reinen Bernunft Siebenter Abichnitt.

Rritische Entscheidung bes fosmologischen Streits der Bernunft mit fich felbft.

Die ganze Antinomie ber reinen Vernunft beruht auf dem dialettischen Argumente: Wenn bas Bedingte gegeben ift, so ift auch die ganze Reihe aller Bedingungen beffelben gegeben; nun find uns Gegenstande ber Sinne als bedingt gegeben; folglich 2c. Durch diesen Vernunftschluß, bessen Obersatz so natürlich und einleuchtend scheint, werden nun nach s Berschiedenheit ber Bedingungen (in der Synthesis der Erscheinungen), so fern sie eine Reihe ausmachen, eben so viel fosmologische Ideen eingeführt, welche die absolute Totalität dieser Reihen postuliren und eben daburch die Bernunft unvermeidlich in Widerstreit mit sich felbst verseben. Che wir aber bas Trügliche biefes vernünftelnben Arguments aufdeden, 3 526 muffen wir uns durch Berichtigung und Beftimmung gewiffer darin vorfommenben Begriffe bagu in Stand fegen.

Buerft ift folgender Sat flar und ungezweifelt gewiß: baß, wenn bas Bedingte gegeben ift, uns eben baburch ein Regressus in ber Reihe

a consider

15

aller Bedingungen zu demselben aufgegeben sei; denn dieses bringt schon der Begriff des Bedingten so mit sich, daß dadurch etwas auf eine Bedingung und, wenn diese wiederum bedingt ist, auf eine entserntere Bedingung und so durch alle Glieder der Reihe bezogen wird. Dieser Sat ist also analytisch und erhebt sich über alle Furcht vor einer transscendentalen Kritik. Er ist ein logisches Postulat der Bernunst: diesenige Verknüpsfung eines Begriffs mit seinen Bedingungen durch den Verstand zu versfolgen und so weit als möglich fortzuseten, die schon dem Begriffe selbst anhängt.

Ferner: wenn das Bedingte so wohl, als seine Bedingung, Dinge an fich felbst find, so ift, wenn bas Erstere gegeben worden, nicht bloß ber Regressus au bem Zweiten aufgegeben, sondern dieses ift badurch wirklich schon mit gegeben, und, weil dieses von allen Gliedern ber Reihe gilt, fo ift bie vollständige Reihe ber Bedingungen, mithin auch bas Unbedingte dadurch zugleich gegeben, oder vielmehr vorausgesetzt, daß das Bedingte, welches nur burch jene Reihe möglich war, gegeben ift. Hier ist die Synthesis des Bedingten mit seiner Bedingung eine Synthesis bes blogen Verftandes, welcher die Dinge vorstellt, wie fie find, ohne barauf zu achten, ob und wie wir zur Kenntniß berfelben gelangen können. 527 Dagegen wenn ich es mit Erscheinungen zu thun habe, die als bloße Vorstellungen gar nicht gegeben sind, wenn ich nicht zu ihrer Kenntniß (b. i. ju ihnen felbst, benn sie sind nichts als empirische Renntnisse) gelange, so tann ich nicht in eben ber Bedeutung fagen: wenn das Bedingte gegeben ift, fo find auch alle Bedingungen (als Erscheinungen) zu demfelben 25 gegeben, und fann mithin auf die absolute Totalität der Reihe berfelben feinesweges ichließen. Denn die Erscheinung en find in der Apprehenfion felber nichts anders als eine empirische Synthesis (im Raume und ber Zeit) und find also nur in biefer gegeben. Nun folgt es gar nicht, baß, wenn bas Bebingte (in ber Erscheinung) gegeben ift, auch die Syn= thesis, die feine empirische Bedingung ausmacht, dadurch mitgegeben und vorausgesett fei, sonbern biese findet allererft im Regressus und niemals ohne denfelben ftatt. Aber bas fann man wohl in einem folden Falle fagen, daß ein Regressus zu ben Bedingungen, b. i. eine fortgesette empirische Synthesis, auf dieser Seite geboten oder aufgegeben sei, und 35 daß es nicht an Bedingungen fehlen konne, die durch diesen Regressus ge= geben merben.

hieraus erhellt, daß der Obersat des fosmologischen Bernunft-

a cough

schlusses bas Bedingte in transscendentaler Bebeutung einer reinen Rategorie, der Untersat aber in empirischer Bedeutung eines auf bloke Erscheinungen angewandten Verstandesbegriffs nehme, folglich berjenige 528 dialeftische Betrug darin angetroffen werde, den man Sophisma figurae dictionis nennt. Diefer Betrug ift aber nicht erkunftelt, fondern eine s gang natürliche Tauschung ber gemeinen Bernunft. Denn burch dieselbe fegen wir (im Dberfage) die Bedingungen und ihre Reihe gleichsam un= besehen voraus, wenn etwas als bedingt gegeben ift, weil dieses nichts andres, als die logische Forderung ift, vollständige Pramiffen zu einem gegebenen Schlußsate anzunehmen; und da ist in der Verknüpfung des w Bedingten mit seiner Bedingung feine Zeitordnung anzutreffen: fie werden an fich als jugleich gegeben vorausgesett. Ferner ift es eben so natürlich (im Untersate), Erscheinungen als Dinge an sich und eben fowohl dem blogen Berftande gegebene Gegenstande anzusehen, wie es im Dberfate geschah, da ich von allen Bedingungen der Anschauung, un- 15 ter benen allein Gegenstände gegeben werden konnen, abstrahirte. Run hatten wir aber hiebei einen merkwürdigen Unterschied zwischen den Be-Die Synthesis bes Bedingten mit feiner Bedingung ariffen übersehen. und die ganze Reihe der letteren (im Oberfate) führte gar nichts von Ginschränkung durch die Zeit und keinen Begriff der Succession bei fich. Da= 18 gegen ift die empirische Synthesis und die Reihe ber Bedingungen in ber Erscheinung (die im Untersate subsumirt wird) nothwendig successiv und nur in der Zeit nach einander gegeben; folglich fonnte ich die absolute Totalität der Synthesis und der dadurch vorgestellten Reihe hier 529 nicht eben so wohl, als bort voraussetzen, weil dort alle Glieder der Reihe 116 an fich (ohne Zeitbedingung) gegeben find, hier aber nur durch den fucceffiven Regreffus möglich find, ber nur badurch gegeben ift, daß man ihn wirklich vollführt.

Nach der Überweisung eines solchen Fehltritts des gemeinschaftlich zum Grunde (der kosmologischen Behauptungen) gelegten Arguments können beide streitende Theile mit Recht als solche, die ihre Forderung auf keinen gründlichen Titel gründen, abgewiesen werden. Dadurch aber ist ihr Zwist noch nicht in so fern geendigt, daß sie überführt worden wären, sie oder einer von beiden hätte in der Sache selbst, die er behauptet, (im Schlußsaße) Unrecht, wenn er sie gleich nicht auf tüchtige Beweiss gründe zu bauen wußte. Es scheint doch nichts klärer, als daß von zweien, beren der eine behauptet: die Welt hat einen Ansang, der andere: die

a constitution of

Welt hat keinen Anfang, sondern sie ist von Ewigkeit her, doch einer Recht haben muffe. Ift aber diefes, so ift es, weil die Rlarheit auf beiden Seiten gleich ift, boch unmöglich, jemals auszumitteln, auf welcher Seite bas Recht fei; und ber Streit bauert nach wie vor, wenn die Parteien gleich 5 bei dem Gerichtshofe der Vernunft zur Ruhe verwiesen worden. Es bleibt also kein Mittel übrig, den Streit gründlich und zur Zufriedenheit beider Theile zu endigen, als daß, da fie einander doch fo icon widerlegen konnen, sie endlich überführt werden, daß fie um Nichts streiten, und ein gewisser transscendentaler Schein ihnen da eine Wirklichkeit vorgemalt habe, wo 530 10 keine anzutreffen ist. Diesen Weg der Beilegung eines nicht abzuurtheis lenben Streits wollen wir jest einschlagen.

Der eleatische Zeno, ein subtiler Dialektiker, ift icon vom Plato als ein muthwilliger Cophist darüber sehr getadelt worden, daß er, um feine Runft zu zeigen, einerlei Sat durch icheinbare Argumente zu bewei-15 fen und bald darauf durch andere, ebenso ftarke, wieder umzufturzen fuchte. Er behauptete, Gott (vermuthlich war es bei ihm nichts als die Welt) sei weder endlich noch unendlich, er sei weber in Bewegung noch in Rube, sei keinem andern Dinge weder ähnlich noch unähnlich. Es schien benen, die ihn hierüber beurtheilten, er habe zwei einander widersprechende Gage ganglich ableugnen wollen, welches ungereimt ist. Allein ich finde nicht, daß ihm dieses mit Recht zur Last gelegt werden konne. Den ersteren diefer Sate werde ich bald naher beleuchten. Was die übrigen betrifft, wenn er unter bem Worte: Gott das Universum verstand, so mußte er allerdings fagen: daß diefes weber in seinem Orte beharrlich gegenwärtig 25 (in Rube) sei, noch benselben verandere (fich bewege), weil alle Orter nur im Univers, diefes felbst also in keinem Orte ift. Wenn bas Beltall alles, was existirt, in sich faßt, so ift es auch so fern keinem andern Dinge weber ahnlich noch unahnlich, weil es außer ihm fein anderes Ding giebt, mit dem es fonnte verglichen werden. Wenn zwei einander 531 20 entgegengesette Urtheile eine unftatthafte Bedingung voraussetzen, jo fallen fie unerachtet ihres Widerstreits (der gleichwohl kein eigentlicher Widerspruch ift) alle beide weg, weil die Bedingung wegfällt, unter der allein jeder diefer Sate gelten follte.

Wenn jemand sagte, ein jeder Körper riecht entweder gut, oder er riecht nicht gut, so sindet ein Drittes statt, nämlich daß er gar nicht rieche (ausdufte), und so können beide widerstreitende Säße falsch sein. Sage ich, er ist entweder wohlriechend, oder er ist nicht wohlriechend (vel suaveolens vol non suaveolens): so sind beide Urtheile einander contradictorisch entgegengesetz, und nur der erste ist falsch, sein contradictorisches Gegentheil aber, nämlich einige Körper sind nicht wohlriechend, besaßt auch die Körper in sich, die gar nicht riechen. In der vorigen Entgegenstellung (per disparata) blieb die zufällige Bedingung des Begriffs der Körper (der Geruch) noch bei dem widerstreitenden Urtheile und wurde durch dieses also nicht mit aufgehoben, daher war das letztere nicht das contrabictorische Gegentheil des ersteren.

Sage ich bemnach: bie Welt ift bem Raume nach entweder unendlich, ober sie ist nicht unendlich (non est infinitus), so muß, wenn ber erstere Sat falsch ift, sein contradictorisches Gegentheil: die Welt ist nicht un- 11 endlich, wahr fein. Dadurch wurde ich nur eine unendliche Welt aufheben, 532 ohne eine andere, nämlich die endliche, zu setzen. hieße es aber: die Belt ist endweder unendlich, ober endlich (nichtunendlich), so konnten beibe falsch sein. Denn ich sehe alsbann die Welt als an fich felbst ihrer Größe nach bestimmt an, indem ich in bem Gegensatz nicht bloß die Unendlichkeit so aufhebe und mit ihr vielleicht ihre ganze abgesonderte Existenz, sondern eine Beftimmung zur Welt als einem an fich felbst wirklichen Dinge binzusete, welches eben so wohl falsch sein kann, wenn nämlich die Belt gar nicht als ein Ding an sich, mithin auch nicht ihrer Größe nach weder als unendlich, noch als endlich gegeben sein follte. Man erlaube mir, baß s ich bergleichen Entgegensetzung die bialeftische, die des Widerspruchs aber die analytische Opposition nennen barf. Also konnen von zwei bialeftisch einander entgegengesetzten Urtheilen alle beide falsch fein, barum weil eines dem andern nicht bloß widerspricht, sondern etwas mehr fagt, als zum Widerspruche erforderlich ist.

Wenn man die zwei Sate: die Welt ist der Größe nach unendlich, die Welt ist ihrer Größe nach endlich, als einander contradictorisch entsgegengesetzte ansieht, so nimmt man an, daß die Welt (die ganze Reihe der Erscheinungen) ein Ding an sich selbst sei. Denn sie bleibt, ich mag den unendlichen oder endlichen Regressus in der Reihe ihrer Erscheinungen ausheben. Nehme ich aber diese Voraussehung oder diesen transscendenstalen Schein weg und leugne, daß sie ein Ding an sich selbst sei, so verstalen Schein weg und leugne, daß sie ein Ding an sich selbst sei, so vers

wandelt sich der contradictorische Widerstreit beider Behauptungen in 533 einen bloß dialektischen; und weil die Welt') gar nicht an sich (unabhängig von der regressiven Reihe meiner Vorstellungen) existirt, so existirt sie weder als ein an sich unendliches, noch als ein an sich endliches Sanzes. Sie ist nur im empirischen Regressus der Reihe der Erscheinungen und für sich selbst gar nicht anzutressen. Daher wenn diese jederzeit bedingt ist, so ist sie niemals ganz gegeben, und die Welt ist also kein unbedingtes Ganzes, existirt also auch nicht als ein solches, weder mit unsendlicher, noch endlicher Größe.

Bas hier von der ersten kosmologischen Idee, nämlich ber absoluten Totalität der Größe in der Erscheinung, gesagt worden, gilt auch von allen übrigen. Die Reihe ber Bedingungen ift nur in der regressiven Synthesis selbst, nicht aber an sich in der Erscheinung als einem eigenen, vor allem Regreffus gegebenen Dinge anzutreffen. Daher werbe ich auch 15 sagen muffen: die Menge der Theile in einer gegebenen Erscheinung ist an sich weber endlich, noch unendlich, weil Erscheinung nichts an sich selbst Eriftirendes ift, und die Theile allererft burch den Regreffus der decomponirenden Synthesis und in demfelben gegeben werden, welcher Regressus niemals schlechthin ganz, weder als endlich, noch als unendlich, gegeben m ift. Eben das gilt von ber Reihe ber über einander geordneten Urfachen, ober der bedingten bis zur unbedingt nothwendigen Eriftenz, welche nie= 534 mals weder an fich ihrer Totalität nach als endlich, noch als unendlich angesehen werden fann, weil fie als Reihe subordinirter Borftellungen nur im dynamischen Regressus besteht, vor bemselben aber und als für 15 sich bestehende Reihe von Dingen an sich selbst gar nicht existiren fann.

So wird demnach die Antinomie der reinen Bernunft bei ihren kosmologischen Ideen gehoben, dadurch daß gezeigt wird, sie sei bloß dialektisch und ein Widerstreit eines Scheins, der daher entspringt, daß man die Idee der absoluten Totalität, welche nur als eine Bedingung der Dinge an sich selbst gilt, auf Erscheinungen angewandt hat, die nur in der Borsstellung und, wenn sie eine Reihe ausmachen, im successiven Regressus, sonst aber gar nicht existiren. Man kann aber auch umgekehrt aus dieser Antinomie einen wahren, zwar nicht dogmatischen, aber doch kritischen und doctrinalen Ruten ziehen: nämlich die transscendentale Idealität der Erscheinungen dadurch indirect zu beweisen, wenn jemand etwa an

<sup>1)</sup> A1: und die Welt, weil fie

bem birecten Beweise in ber transscendentalen Afthetik nicht genug hatte. Der Beweis wurde in diesem Dilemma bestehen. Wenn die Welt ein an fich existirendes Banges ist, so ist sie entweder endlich, oder unendlich. Run ift das erstere sowohl als das zweite falsch (laut der oben angeführten Beweise der Antithesis einer= und der Thesis andererseits). Also ist es s 535 auch falsch, daß die Welt (der Jubegriff aller Erscheinungen) ein an sich existirendes Ganzes sei. Woraus benn folgt, daß Erscheinungen überhaupt außer unseren Vorstellungen nichts sind, welches wir eben durch die transscendentale Idealität berfelben fagen wollten.

Diese Anmerkung ift von Wichtigkeit. Man fieht baraus, bag bie 10 obigen Beweise ber vierfachen Antinomie nicht Blendwerke, fondern grundlich waren, unter ber Voraussehung nämlich, daß Erscheinungen ober eine Sinnenwelt, die fie insgesammt in fich begreift, Dinge an fich felbft maren. Der Widerstreit der baraus gezogenen Sate entdedt aber, daß in der Boraussetzung eine Falschheit liege, und bringt uns dadurch zu einer 11 Entbedung der mahren Beschaffenheit ber Dinge als Gegenftande ber Sinne. Die transscendentale Dialeftif thut also keinesweges dem Scepti= cism einigen Borschub, wohl aber ber sceptischen Methode, welche an ihr ein Beispiel ihres großen Rugens aufweisen fann, wenn man die Argumente der Vernunft in ihrer größten Freiheit gegen einander auftreten 20 läßt, die, ob sie gleich zulest nicht dasjenige, mas man suchte, bennoch jederzeit etwas Nügliches und zur Berichtigung unferer Urtheile Dienliches liefern werden.

Der 536

# Antinomie ber reinen Vernunft Achter Abschnitt.

Regulatives Princip der reinen Bernunft in Anfehung der fosmologischen 3been.

Da durch den kosmologischen Grundsatz der Totalität kein Maximum ber Reihe von Bedingungen in einer Sinnenwelt als einem Dinge an 30 fich felbst gegeben wird, fondern bloß im Regressus derfelben aufgegeben werden fann: jo behalt ber gedachte Grundfat ber reinen Bernunft in seiner bergeftalt berichtigten Bedeutung annoch seine gute Gultigfeit, zwar nicht als Axiom, die Totalität im Object als wirklich zu denken,

25

sondern als ein Problem für den Berstand, also für das Subject, um ber Bollständigfeit in ber Idee gemäß ben Regreffus in ber Reihe ber Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten anzustellen und fortzuseten. Denn in ber Sinnlichfeit, b. i. im Raume und ber Beit, ift jede Bedins gung, zu ber wir in ber Exposition gegebener Erscheinungen gelangen fonnen, wiederum bedingt: weil diese feine Begenstande an fich selbst find, an benen allenfalls das Schlechthin-Unbedingte ftattfinden fonnte, fondern bloß empirische Vorstellungen, bie jederzeit in ber Auschauung ihre Bebingung finden muffen, welche fie bem Raume ober ber Zeit nach bestimmt. Der Grundsatz ber Bernunft also ift eigentlich nur eine Regel, welche in ber Reihe ber Bedingungen gegebener Erscheinungen einen Regreffus 537 gebietet, dem es niemals erlaubt ift, bei einem Schlechthin=Unbedingten stehen zu bleiben. Er ift also fein Principium ber Möglichkeit ber Erfahrung und ber empirischen Erkenntniß ber Gegenftanbe ber Sinne, mithin is fein Grundsatz des Berftandes, benn jede Erfahrung ift in ihren Grenzen (ber gegebenen Anschauung gemäß) eingeschlossen; auch kein constituti= ves Princip der Vernunft, den Begriff der Sinnenwelt über alle mogliche Erfahrung zu erweitern: sondern ein Grundsat der größtmöglichen Fortsetzung und Erweiterung ber Erfahrung, nach welchem feine empiri-20 sche Grenze für absolute Grenze gelten muß, also ein Principium ber Bernunft, welches als Regel postulirt, was von uns im Regressus geschehen foll, und nicht anticipirt, mas im Objecte vor allem Regreffus an fich gegeben ift. Daber nenne ich es ein regulatives Princip ber Bernunft, ba hingegen ber Grundfat ber absoluten Totalitat ber 25 Reihe ber Bedingungen, als im Objecte (ben Erscheinungen) an sich felbst gegeben, ein constitutives fosmologisches Princip fein murbe, beffen Richtigfeit ich eben durch diese Unterscheidung habe anzeigen und dadurch verhindern wollen, daß man nicht, wie sonft unvermeidlich geschieht (durch transscendentale Subreption), einer Idee, welche bloß zur Regel dient, 10 objective Realität beimeffe.

Um nun den Sinn diefer Regel der reinen Bernunft gehörig zu bestimmen, so ift zuvörderst zu bemerken, daß sie nicht sagen könne, mas 538 bas Dbject fei, fondern wie der empirische Regressus anguftellen fei, um zu bem vollständigen Begriffe bes Dbjects zu gelangen. Denn fande das erstere statt, so wurde fie ein conftitutives Principium fein, bergleichen aus reiner Bernunft niemals möglich ift. Man kann also bamit keinesweges die Absicht haben zu sagen, die Reihe ber Bedin-



gungen zu einem gegebenen Bedingten sei an sich endlich ober unendlich; denn dadurch würde eine bloße Zdee der absoluten Totalität, die lediglich in ihr felbst geschaffen ist, einen Gegenstand denken, der in keiner Erfahrung gegeben werden kann, indem einer Neihe von Erscheinungen eine von der empirischen Synthesis unabhängige objective Realität ertheilt würde. Die Vernunstidee wird also nur der regressiven Synthesis in der Neihe der Bedingungen eine Regel vorschreiben, nach welcher sie vom Bedingten vermittelst aller einander untergeordneten Bedingungen zum Unsbedingten fortgeht, obgleich dieses niemals erreicht wird. Denn das Schlechthin-Unbedingte wird in der Ersahrung gar nicht angetrossen.

Bu diesem Ende ist nun erstlich die Synthesis einer Reihe, so sern sie niemals vollständig ist, genau zu bestimmen. Man bedient sich in dieser Absicht gewöhnlich zweier Ausdrücke, die darin etwas unterscheiden sollen, ohne daß man doch den Grund dieser Unterscheidung recht anzugeben weiß. Die Mathematiker sprechen lediglich von einem progressus in insinitum. 15

39 Die Forscher der Begriffe (Philosophen) wollen an dessen statt nur den Ausdruck von einem progressus in indosinitum gelten lassen. Ohne mich bei der Prüfung der Bedenklichkeit, die diesen eine solche Unterscheidung angerathen hat, und dem guten oder fruchtlosen Gebrauch derselben aufzuhalten, will ich diese Begriffe in Beziehung auf meine Absicht genau 20 zu bestimmen suchen.

Von einer geraden Linie kann man mit Recht fagen, sie könne ins Unendliche verlängert werden, und hier würde die Unterscheidung des un= endlichen und des unbestimmbar weiten Fortgangs (progressus in indesinitum) eine leere Subtilität sein. Denn obgleich, wenn es heißt: giehet 13 eine Linie fort, es freilich richtiger lautet, wenn man hinzu sett in indesinitum, als wenn es heißt in infinitum, weil bas erstere nicht mehr bedeutet als: verlängert fie, so weit ihr wollet, das zweite aber: ihr sollt niemals aufhören sie zu verlängern (welches hiebei eben nicht die Absicht ift): fo ift boch, wenn nur vom Können die Rede ift, der erftere Ausbruck gang so richtig; benn ihr konnt sie ins Unendliche immer größer machen. Und so verhält es sich auch in allen Fällen, wo man nur vom Progressus, b. i. bem Fortgange von der Bedingung zum Bedingten, spricht; Diefer mogliche Fortgang geht in der Reihe der Erscheinungen ins Unendliche. Bon einem Elternpaar konnt ihr in absteigender Linie der Zeugung ohne Ende 25 540 fortgehen und euch auch ganz wohl denken, daß sie wirklich in der Welt so fortgehe. Denn hier bedarf die Vernunft niemals absolute Totalität

----

ber Reihe, weil sie solche nicht als Bedingung und wie gegeben (datum) vorausgesetzt, sondern nur als was Bedingtes, das nur angeblich (dabile) ist und ohne Ende hinzugesetzt wird.

Sanz anders ist es mit der Ausgabe bewandt: wie weit sich der Resgressus, der von dem gegebenen Bedingten zu den Bedingungen in einer Reihe aufsteigt, erstrecke; ob ich sagen könne: er sei ein Rückgang ins Unsendliche, oder nur ein unbestimmbar weit (in indesinitum) sich ersstreckender Rückgang; und ob ich also von den jetztlebenden Menschen in der Reihe ihrer Voreltern ins Unendliche aufwärts steigen könne, oder ob nur gesagt werden könne: daß, so weit ich auch zurückgegangen bin, niesmals ein empirischer Grund angetroffen werde, die Reihe irgendwo sür begrenzt zu halten, so daß ich berechtigt und zugleich verbunden bin, zu jedem der Urväter noch fernerhin seinen Vorsahren auszusuchen, obgleich eben nicht vorauszusehen.

Ich fage bemnach: wenn bas Ganze in ber empirischen Anschauung gegeben worden, fo geht der Regreffus in der Reihe feiner inneren Bedingungen ins Unendliche. Ift aber nur ein Glied der Reihe gegeben, von welchem der Regressus zur absoluten Totalität allererst fortgeben soll: so findet nur ein Rudgang in unbestimmte Beite (in indefinitum) ftatt. Co 541 wuß von der Theilung einer zwischen ihren Grenzen gegebenen Materie (eines Körpers) gefagt werden: sie gehe ins Unendliche. Materie ift gang, folglich mit allen ihren möglichen Theilen in der empirifchen Anschauung gegeben. Da nun die Bedingung diefes Ganzen fein Theil und die Bedingung dieses Theils der Theil vom Theile u. f. w. ift 25 und in diefem Regreffus ber Decomposition niemals ein unbedingtes (untheilbares) Glied diefer Reihe von Bedingungen angetroffen wird, fo ist nicht allein nirgend ein empirischer Grund, in der Theilung aufzuhören, fondern die ferneren Blieder ber fortzusependen Theilung find selbst vor dieser weitergehenden Theilung empirisch gegeben, d. i. die Theilung 30 geht ins Unendliche. Dagegen ist die Reihe der Voreltern zu einem gegebenen Menschen in keiner möglichen Erfahrung in ihrer absoluten Totalität gegeben; ber Regreffus aber geht doch von jedem Gliebe dieser Zeugung zu einem höheren, so baß feine empirische Grenze anzutreffen ift, die ein Glied als schlechthin unbedingt darstellte. Da aber gleichwohl s auch die Glieber, die hiezu die Bedingung abgeben konnten, nicht in der empirischen Anschauung bes Ganzen ichon vor bem Regressus liegen: fo geht diefer nicht ins Unendliche (ber Theilung des Gegebenen), sondern in

- Constr

unbestimmbare Weite ber Aufsuchung mehrerer Glieder zu den gegebenen, die wiederum jederzeit nur bedingt gegeben sind.

In keinem von beiden Fallen, sowohl dem regressus in infinitum, 542 als dem in indefinitum, wird die Reihe der Bedingungen als unendlich im Dbject gegeben angesehen. Es find nicht Dinge, die an fich selbst, sonbern nur Erscheinungen, die als Bedingungen von einander nur im Regreffus felbst gegeben werden. Also ist die Frage nicht mehr: wie groß diese Reihe ber Bedingungen an fich felbst sei, ob endlich ober unendlich, benn fie ift nichts an fich felbst, fondern: wie wir ben empirischen Regressus anftellen, und wie weit wir ihn fortsetzen sollen. Und da ist benn ein namhafter 10 Unterschied in Ansehung ber Regel dieses Fortschritts. Wenn bas Sanze empirisch gegeben worden, so ift es möglich, ins Unendliche in ber Reihe seiner inneren Bedingungen gurud zu geben. Ift jenes aber nicht gegeben, fondern foll durch empirischen Regressus allererft gegeben werden, so kann ich nur fagen: es ist ins Unendliche möglich, zu noch höheren 15 Bedingungen der Reihe fortzugehen. Im ersteren Falle konnte ich fagen: es find immer mehr Glieder ba und empirisch gegeben, als ich durch ben Regressus (der Decomposition) erreiche; im zweiten aber: ich kann im Regreffus noch immer weiter geben, weil kein Blied als schlechthin unbedingt empirisch gegeben ift und also noch immer ein höheres Glied als möglich » und mithin die Nachfrage nach demfelben als nothwendig zuläßt. Dort war es nothwendig, mehr Glieder ber Reihe angutreffen, hier aber ift es immer nothwendig, nach mehreren zu fragen, weil feine Erfahrung 543 absolut begrenzt. Denn ihr habt entweder keine Wahrnehmung, die euren empirischen Regreffus schlechthin begrenzt, und dann mußt ihr euren Re= 25 gressus nicht fur vollendet halten, oder habt eine folche eure Reihe begrenzende Bahrnehmung, fo kann biefe nicht ein Theil eurer zurückgelegten Reihe sein (weil das, mas begrenzt, von dem, mas badurch begrenzt wird, unterschieden sein muß), und ihr mußt also euren Regressus auch zu biefer Bedingung weiter fortseten und fo fortan.

Der folgende Abschnitt wird diese Bemerkungen durch ihre Anwens dung in ihr gehöriges Licht setzen.

## Der Antinomie ber reinen Bernunft Meunter Abschnitt.

Bon bem empirischen Gebrauche bes regulativen Princips ber Bernunft in Ansehung aller fosmologischen Ibeen.

Da es, wie wir mehrmals gezeigt haben, keinen transscendentalen Gebrauch, fo wenig von reinen Verftandes= als Vernunftbegriffen, giebt; da die absolute Totalität ber Reihen ber Bedingungen in der Sinnenwelt sich lediglich auf einen transscendentalen Gebrauch ber Vernunft fußt, welche diese unbedingte Vollstandigkeit von bemjenigen fordert, mas sie als Ding an fich felbst voraussett, ba bie Sinnenwelt aber bergleichen 544 nicht enthält: fo kann die Rede niemals mehr von ber absoluten Größe der Reihen in derselben sein, ob fie begrenzt, ober an sich unbegrenzt sein mogen, sondern nur, wie weit wir im empirischen Regressus bei Burud-15 führung ber Erfahrung auf ihre Bedingungen zurückgehen follen, um nach ber Regel der Vernunft bei keiner andern, als dem Gegenstande angemessenen Beantwortung ber Fragen derfelben stehen zu bleiben.

Es ist also nur die Gultigkeit des Vernunftprincips, als einer Regel der Fortsetzung und Größe einer möglichen Erfahrung, die uns allein übrig bleibt, nachdem seine Ungultigkeit als eines constitutiven Grundsates ber Erscheinungen an fich selbst hinlanglich bargethan worden. Auch wird, wenn wir jene ungezweifelt vor Augen legen konnen, ber Streit der Vernunft mit fich felbst völlig geendigt, indem nicht allein burch fritische Auflosung der Schein, ber fie mit fich entzweiete, aufgehoben 25 worden, sondern an dessen Statt ber Sinn, in welchem fie mit sich selbst zusammenstimmt und beffen Digbeutung allein ben Streit veranlagte, aufgeschlossen und ein sonst bialektischer Grundsat in einen doctris nalen verwandelt wird. In der That wenn diefer feiner subjectiven Bebeutung nach, den größtmöglichen Verstandesgebrauch in der Erfahrung 30 ben Gegenständen berselben angemessen zu bestimmen, bewährt werden tann: so ist es gerade eben so viel, als ob er wie ein Axiom (welches aus 545 reiner Vernunft unmöglich ift) die Gegenstände an sich selbst a priori bestimmte; benn auch dieses konnte in Ansehung der Objecte ber Erfahrung keinen größeren Ginfluß auf die Erweiterung und Berichtigung unserer

Rant's Schriften. Berte. IIL.

23

a and other land

354 Elementarlehre. II: Theil. Transsc. Logif. 2. Abth. 2. Buch. 2. Sauptst.

Erkenntniß haben, als daß es sich in dem ausgebreitetsten Erfahrungs= gebrauche unseres Verstandes thätig bewiese.

I.

# Auflösung der kosmologischen Idee

Totalität der Zusammensetzung der Erscheinungen zu einem Weltganzen.

Sowohl hier, als bei den übrigen kosmologischen Fragen ist der Grund des regulativen Princips der Vernunst der Satz: daß im empirischen Regressus keine Erfahrung von einer absoluten Gränze, within von keiner Bedingung als einer solchen, die empirisch schlechts hin unbedingt sei, angetrossen werden könne. Der Grund davon aber ist: daß eine dergleichen Erfahrung eine Begränzung der Erscheinungen durch Nichts oder das Leere, darauf der fortgeführte Regressus vermittelst einer Wahrnehmung stoßen könnte, in sich enthalten müßte, welches uns möglich ist.

Dieser Satz nun, der eben so viel sagt, als daß ich im empirischen Res gressus jederzeit nur zu einer Bedingung gelange, die selbst wiederum als empirisch bedingt angesehen werden muß, enthält die Regel in terminis: daß, so weit ich auch damit in der aufsteigenden Reihe gekommen sein möge, ich jederzeit nach einem höheren Gliede der Reihe fragen müsse, es mag mir dieses nun durch Erfahrung bekannt werden, oder nicht.

Nun ist zur Auslösung der ersten kosmologischen Aufgabe nichts weiter nothig, als noch auszumachen: ob in dem Regressus zu der unbebingten Größe des Weltganzen (der Zeit und dem Raume nach) dieses weinemals begränzte Aufsteigen ein Rückgang ins Unendliche heißen könne, oder nur ein unbestimmbar fortgesetzter Regressus (in indesinitum).

Die bloße allgemeine Vorstellung der Reihe aller vergangenen Weltzusstände, imgleichen der Dinge, welche im Weltraume zugleich sind, ist seselbst nichts anders als ein möglicher empirischer Regressus, den ich mir, obzwar noch unbestimmt denke, und wodurch der Begriss einer solchen Reihe von Bedingungen zu der gegebenen Wahrnehmung allein entstehen

fann.\*) Run habe ich bas Weltganze jederzeit nur im Begriffe, feines= 547 weges aber (als Ganzes) in der Anschauung. Also kann ich nicht von seiner Größe auf die Größe des Regreffus schließen und diese jener gemäß bestimmen, fondern ich muß mir allererst einen Begriff von der Belts größe burch die Größe des empirischen Regressus machen. Bon biefem aber weiß ich niemals etwas mehr, als daß ich von jedem gegebenen Gliede der Reihe von Bedingungen immer noch zu einem höheren (ent= fernteren) Gliede empirisch fortgehen muffe. Also ift badurch die Größe bes Ganzen ber Erscheinungen gar nicht schlechthin bestimmt, mithin kann man auch nicht fagen, baß biefer Regreffus ins Unendliche gehe, weil dieses die Glieder, dahin der Regressus noch nicht gelangt ift, anticipiren und ihre Menge fo groß vorstellen wurde, daß feine empirische Sonthesis dazu gelangen kann, folglich die Weltgroße vor dem Regreffus (wenn gleich nur negativ) beftimmen murbe, welches unmöglich ift. Denn biefe 15 ist mir durch keine Anschanung (ihrer Totalität nach), mithin auch ihre Größe vor dem Regressus gar nicht gegeben. Demnach konnen wir von der Weltgröße an sich gar nichts fagen, auch nicht einmal, daß in ihr ein regressus in infinitum stattfinde, sondern muffen nur nach der Regel, die den empirischen Regressus in ihr bestimmt, den Begriff von ihrer Größe u suchen. Diese Regel aber sagt nichts mehr, als daß, so weit wir auch in der Reihe der empirischen Bedingungen gefommen sein mogen, wir nirgend eine absolute Gränze annehmen sollen, sondern jede Erscheinung als 548 bedingt einer andern als ihrer Bedingung unterordnen, zu diefer also ferner fortschreiten muffen, welches ber regressus in indefinitum ift, ber, weil er keine Große im Object bestimmt, von dem in infinitum deutlich genug zu unterscheiden ift.

Ich kann bemnach nicht sagen: die Welt ist der vergangenen Zeit, oder dem Raume nach unendlich. Denn dergleichen Begriff von Größe als einer gegebenen Unendlichkeit ist empirisch, mithin auch in Ansehung der Welt als eines Gegenstandes der Sinne schlechterdings unmöglich. Ich werde auch nicht sagen: der Regressus von einer gegebenen Wahr=

23\*

a second

<sup>\*)</sup> Diese Weltreihe kann also auch weber größer, noch kleiner sein, als ber mögliche empirische Regressus, auf bem allein ihr Begriff beruht. Und da dieser kein bestimmtes Unendliches, eben so wenig aber auch ein bestimmt Endliches (schlechthin Begränztes) geben kann: so ist daraus klar, daß wir die Weltgröße weder als endlich, noch unendlich annehmen können, weil der Regressus (dadurch jene vorgestellt wird) keines von beiben zuläßt.

nehmung an zu allem dem, was diese im Raume sowohl als der vergangenen Zeit in einer Reihe begränzt, geht ins Unendliche; denn dieses setzt die unendliche Weltgröße voraus; auch nicht: sie ist endlich; denn die absolute Gränze ist gleichfalls empirisch unmöglich. Demnach werde ich nichts von dem ganzen Gegenstande der Erfahrung (der Sinnenwelt), sondern nur von der Regel, nach welcher Erfahrung ihrem Gegenstande angemessen angestellt und fortgesetzt werden soll, sagen können.

Auf die kosmologische Frage also wegen der Weltgröße ist die erste und negative Antwort: die Welt hat keinen ersten Anfang der Zeit und keine außerste Gränze dem Raume nach.

Denn im entgegengesetzen Falle würde sie durch die leere Zeit einers und durch den leeren Raum andererseits begränzt sein. Da sie nun als Erscheinung keines von beiden an sich selbst sein kann, denn Erscheinung ist kein Ding an sich selbst, so müßte eine Wahrnehmung der Begränzung durch schlechthin leere Zeit oder leeren Raum möglich sein, durch welche diese Weltenden in einer möglichen Ersahrung gegeben wären. Eine solche Ersahrung aber, als völlig leer an Inhalt, ist unmöglich. Also ist eine absolute Weltgränze empirisch, mithin auch schlechterdings unmöglich\*).

Hieraus folgt benn zugleich die bejahende Antwort: der Regressus in der Reihe der Welterscheinungen, als eine Bestimmung der Weltgröße, geht in indosinitum, welches eben so viel sagt, als: die Sinnenwelt hat keine absolute Größe, sondern der empirische Regressus (wodurch sie auf der Seite ihrer Bedingungen allein gegeben werden kann) hat seine Regel, nämlich von einem jeden Gliede der Reihe als einem Bedingten jederzeit zu einem noch entferntern (es sei durch eigene Erfahrung, oder den Leitsfaden der Geschichte, oder die Rette der Wirkungen und ihrer Ursachen) fortzuschreiten und sich der Erweiterung des möglichen empirischen Ges

Man wird bemerken: daß der Beweis hier auf ganz andere Art geführt worden, als der dogmatische oben in der Antithesis der ersten Antinomie. Daselbst datten wir die Sinnenwelt nach der gemeinen und dogmatischen Vorstellungsart für ein Ding, was an sich selbst vor allem Regressus seiner Totalität nach gegeben war, gelten lassen und hatten ihr, wenn sie nicht alle Zeit und alle Räume einnahme, überhaupt irgend eine bestimmte Stelle in beiden abgesprochen. Daher war die Folgerung auch anders als hier, nämlich es wurde auf die wirkliche Um sendlichkeit berselben geschlossen.

brauchs seines Verstandes nirgend zu überheben, welches benn auch das eigentliche und einzige Geschäfte der Vernunft bei ihren Principien ist.

Ein bestimmter empirischer Regressus, der in einer gewissen Art von Erscheinungen ohne Aufhören fortginge, wird hiedurch nicht vorgeschries ben, z. B. daß man von einem lebenden Menschen immer in einer Reihe von Voreltern auswärts steigen musse, ohne ein erstes Paar zu erwarten, ober in der Reihe der Weltkörper, ohne eine äußerste Sonne zuzulassen; sondern es wird nur der Fortschritt von Erscheinungen zu Erscheinungen geboten, sollten diese auch keine wirkliche Wahrnehmung (wenn sie dem Grade nach für unser Bewußtsein zu schwach ist, um Ersahrung zu werden) abgeben, weil sie dem ungeachtet doch zur möglichen Ersahrung gehören.

Aller Anfang ist in der Zeit und alle Gränze des Ausgedehnten im Raume. Raum und Zeit aber sind nur in der Sinnenwelt. Mithin sind nur Erscheinungen in der Welt bedingterweise, die Welt aber selbst

weder bedingt, noch auf unbedingte Art begrängt.

30

Eben um deswillen und da die Welt niemals ganz und selbst die Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten nicht als Weltzreihe ganz gegeben werden kann, ist der Begriff von der Weltgröße nur durch den Regressus und nicht vor demselben in einer collectiven An= 551 schauung gegeben. Jener besteht aber immer nur im Bestimmen der Größe und giebt also keinen bestimmten Begriff, also auch keinen Begriff von einer Größe, die in Ansehung eines gewissen Maßes unendlich wäre, geht also nicht ins Unendliche (gleichsam gegebene), sondern in uns bestimmte Weite, um eine Größe (der Erfahrung) zu geben, die allererst durch diesen Regressus wirklich wird.

II.

# Auflösung der kosmologischen Idee

Totalität der Theilung eines gegebenen Ganzen in der Anschauung.

Wenn ich ein Ganzes, das in der Anschauung gegeben ist, theile, so gehe ich von einem Bedingten zu den Bedingungen seiner Möglichkeit. Die Theilung der Theile (subdivisio ober decompositio) ist ein Regressus in der Reihe dieser Bedingungen. Die absolute Totalität dieser Reihe

a second to

wurde nur alsbann gegeben fein, wenn ber Regreffus bis zu einfachen Theilen gelangen konnte. Sind aber alle Theile in einer continuirlich fortgehenden Decomposition immer wiederum theilbar, so geht die Theilung, b. i. ber Regreffus, von bem Bedingten zu seinen Bedingungen in infinitum: weil die Bedingungen (bie Theile) in dem Bedingten felbft ent= : 552 halten find und, ba biefes in einer zwischen seinen Granzen eingeschloffenen Anschauung ganz gegeben ift, insgesammt auch mit gegeben find. Der Regressus darf also nicht bloß ein Ruckgang in indefinitum genannt werben, wie es die vorige kosmologische Idee allein erlaubte, ba ich vom Bebingten zu seinen Bedingungen, die außer demfelben, mithin nicht dadurch u augleich mit gegeben maren, sondern die im empirischen Regressus allererft hinzu kamen, fortgeben follte. Diesem ungeachtet ift es doch keines weges erlaubt, von einem folden Ganzen, das ins Unendliche theilbar ift, zu fagen: es bestehe aus unendlich viel Theilen. Denn obgleich alle Theile in der Anschauung des Ganzen enthalten find, so ist doch darin 18 nicht die gange Theilung enthalten, welche nur in der fortgehenden Decomposition ober dem Regressus selbst besteht, der die Reihe allererst wirklich macht. Da biefer Regreffus nun unendlich ift, fo find zwar alle Glieder (Theile), zu benen er gelangt, in dem gegebenen Ganzen als Aggregate enthalten, aber nicht die ganze Reihe der Theilung, welche successiv unendlich und niemals gang ift, solglich feine unendliche Menge und feine Zusammennehmung berfelben in einem Ganzen barftellen fann.

Die allgemeine Erinnerung läßt sich zuerst sehr leicht auf den Raum anwenden. Ein jeder in seinen Gränzen angeschaute Raum ist ein solches Ganzes, dessen Theile bei aller Decomposition immer wiederum Räume 18

find, und ift baber ins Unendliche theilbar.

Sieraus folgt auch ganz natürlich die zweite Anwendung, auf eine in ihren Gränzen eingeschlossene äußere Erscheinung (Körper). Die Theilbarkeit desselben gründet sich auf die Theilbarkeit des Raumes, der die Möglichkeit des Körpers als eines ausgedehnten Ganzen ausmacht. Dieser ist also ins Unendliche theilbar, ohne doch darum aus unendlich viel Theislen zu bestehen.

Es scheint zwar: daß, da ein Körper als Substanz im Raume vorzgestellt werden muß, er, was das Gesetz der Theilbarkeit des Raumes beztrifft, hierin von diesem unterschieden sein werde; denn man kann es uallenfalls wohl zugeben: daß die Decomposition im letzeren niemals alle Zusammensetzung wegschassen könne, indem alsdann sogar aller Raum,

a second of

der sonst nichts Selbstständiges hat, aufhören wurde (welches unmöglich ift); allein baß, wenn alle Lufammenfetzung ber Materie in Gebanken aufgehoben wurde, gar nichts übrig bleiben solle, scheint sich nicht mit dem Begriffe einer Substanz vereinigen zu lassen, die eigentlich bas Subject 5 aller Zusammensetzung fein follte und in ihren Elementen übrig bleiben mußte, wenn gleich die Verknupfung derfelben im Raume, baburch sie einen Körper ausmachen, aufgehoben mare. Allein mit bem, was in ber Erscheinung Substanz heißt, ift es nicht so bewandt, als man es wohl von einem Dinge an sich felbft burch reinen Berftanbesbegriff benfen 10 wurde. Jenes ift nicht absolutes Subject, sondern beharrliches Bild ber Sinnlichkeit und nichts als Anschauung, in der überall nichts Unbedingtes 554 angetroffen wird.

Db nun aber gleich diese Regel des Fortschritts ins Unendliche bei ber Subdivision einer Erscheinung als einer bloßen Erfüllung des Raumes 15 ohne allen Zweifel stattfindet: fo kann sie boch nicht gelten, wenn wir sie auch auf die Menge ber auf gewisse Beise in dem gegebenen Ganzen schon abgesonderten Theile, badurch diese ein quantum discretum ausmachen, erstrecken wollen. Annehmen, daß in jedem gegliederten (organisirten) Ganzen ein jeder Theil wiederum gegliebert sei, und baß man auf solche 20 Art bei Zerlegung der Theile ins Unendliche immer neue Runfttheile antreffe, mit einem Worte, daß bas Banze ins Unendliche gegliebert fei, will sich gar nicht benken lassen, obzwar wohl, daß die Theile ber Materie bei ihrer Decomposition ins Unendliche gegliedert werden konnten. Denn die Unendlichkeit der Theilung einer gegebenen Erscheinung im Raume 25 gründet sich allein barauf, daß durch diese bloß die Theilbarkeit, d. i. eine an sich schlechthin unbestimmte Menge von Theilen, gegeben ift, die Theile felbst aber nur durch die Subdivision gegeben und bestimmt werden, furz baß bas Banze nicht an fich felbst ichon eingetheilt ift. Daher die Theilung eine Menge in bemfelben bestimmen kann, die so weit geht, als man im Regreffus der Theilung fortschreiten will. Dagegen wird bei einem ins Unendliche gegliederten organischen Körper bas Banze eben durch diesen 555 Begriff icon als eingetheilt vorgestellt und eine an fich bestimmte, aber unendliche Menge ber Theile vor allem Regressus der Theilung in ihm angetroffen; wodurch man fich felbst widerspricht, indem diese unendliche Gin-35 wickelung als eine niemals zu vollendende Reihe (unendlich) und gleich= wohl boch in einer Zusammennehmung als vollendet angesehen wird. Die unendliche Theilung bezeichnet nur die Erscheinung als quantum conti-

L-moule

nuum und ist von der Erfüllung des Raumes unzertrennlich, weil eben in derselben der Grund der unendlichen Theilbarkeit liegt. So bald aber etwas als quantum discretum angenommen wird, so ist die Menge der Einheiten darin bestimmt, daher auch jederzeit einer Zahl gleich. Wie weit also die Organisirung in einem gegliederten Körper gehen möge, kann und die Erfahrung ausmachen, und wenn sie gleich mit Gewisheit zu keinem unorganischen Theile gelangte, so müssen solche doch wenigstens in der möglichen Erfahrung liegen. Aber wie weit sich die transscendentale Theilung einer Erscheinung überhaupt erstrecke, ist gar keine Sache der Erfahrung, sondern ein Principium der Vernunst, den empirischen Rezusgressung gemäß niemals für schlechthin vollendet zu halten.

Shluganmertung

556

. zur

Auflösung der mathematisch transscendentalen und Vorerinnerung zur Auflösung der dynamisch transscendentalen Ideen.

Als wir die Antinomie der reinen Vernunft durch alle transscendentale Ideen in einer Tafel vorstellten, ba wir ben Grund dieses Biderstreits und bas einzige Mittel, ihn zu heben, anzeigten, welches barin bestand, s daß beide entgegengesette Behauptungen für falich erklart wurden: so haben wir allenthalben die Bedingungen als zu ihrem Bedingten nach Berhaltniffen bes Raumes und ber Beit gehörig vorgestellt, welches bie gewöhnliche Voraussetzung des gemeinen Menschenverstandes ift, worauf benn auch jener Wiberftreit ganglich beruhte. In biefer Rudficht waren s auch alle bialektische Borftellungen ber Totalität in der Reihe ber Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten burch und burch von gleicher Art. Es war immer eine Reihe, in welcher die Bedingung mit dem Bedingten als Glieber berfelben verfnupft und baburch gleichartig waren, ba benn ber Regreffus niemals vollendet gedacht, ober, wenn diefes geschehen follte, 39 ein an fich bedingtes Glied falschlich als ein erstes, mithin als unbedingt angenommen werden müßte. Es wurde also zwar nicht allerwarts bas 557 Object, b. i. das Bedingte, aber doch die Reihe der Bedingungen zu dem-

- conti

15

felben bloß ihrer Große nach erwogen, und ba bestand die Schwierigkeit, die durch keinen Bergleich, sondern durch gangliche Abschneidung des Knotens allein gehoben werden konnte, barin, bag bie Bernunft es bem Berstande entweder zu lang oder zu furz machte, so bag bieser ihrer Idee niemals gleich kommen konnte.

Wir haben aber hiebei einen wesentlichen Unterschied übersehen, ber unter den Objecten, d. i. den Berftandesbegriffen, herricht, welche die Bernunft zu Ideen zu erheben trachtet, ba nämlich nach unserer obigen Tafel ber Rategorien zwei berfelben mathematische, die zwei übrigen aber weine bynamische Synthesis ber Erscheinungen bedeuten. Bis hieher konnte dieses auch gar wohl geschehen, indem wir, so wie wir in der allge= meinen Borftellung aller transscendentalen Ibeen immer nur unter Bedingungen in der Ericheinung blieben, eben fo auch in den zwei mathematifch transscendentalen keinen andern Gegenstand, als ben in ber 15 Erscheinung hatten. Jest aber, ba wir zu bynamischen Begriffen bes Berftandes, fo fern sie der Bernunftidee anpassen sollen, fortgeben, wird jene Unterscheidung wichtig und eröffnet uns eine ganz neue Aussicht in Ansehung des Streithandels, darin die Vernunft verflochten ift; und welder, ba er vorher als auf beiberseitige falsche Boraussehungen gebauet abgewiesen worden, jest, da vielleicht in der dynamischen Antinomie 558 eine folche Boraussetzung ftattfindet, die mit ber Pratension ber Bernunft zusammen bestehen kann, aus diesem Gesichtspunkte und, ba ber Richter ben Mangel ber Rechtsgrunde, die man beiderseits verkannt hatte, erganzt, au beider Theile Genugthuung verglichen merden fann, welches sich bei bem Streite in ber mathematischen Antinomie nicht thun ließ.

Die Reihen ber Bedingungen find freilich in so fern alle gleichartig, als man lediglich auf die Erftreckung berfelben fieht: ob fie ber 3bee angemessen sind, ober ob diese für jene zu groß ober zu klein sind. Allein ber Berftanbesbegriff, ber biefen Ibeen gum Grunde liegt, enthalt entweder lediglich eine Synthesis des Bleichartigen (welches bei jeder Größe in ber Zusammensetzung sowohl als Theilung berselben vorausgesetzt wird), ober auch des Ungleichartigen, welches in der bynamischen Synthesis der Caufalverbindung sowohl, als der des Nothwendigen mit dem Zu= fälligen wenigstens zugelaffen werben fann.

Daher kommt es, daß in ber mathematischen Verknüpfung ber Reihen ber Erscheinungen keine andere als finnliche Bedingung hinein kommen tann, d. i. eine folche, die selbst ein Theil der Reihe ift; da hingegen die

35



bynamische Reihe sinnlicher Bedingungen doch noch eine ungleichartige Bedingung zuläßt, die nicht ein Theil der Reihe ist, sondern als bloß in 559 telligibel außer der Reihe liegt, wodurch denn der Vernunft ein Genüge gethan und das Unbedingte den Erscheinungen vorgesetzt wird, ohne die Reihe der letzteren, als jederzeit bedingt, dadurch zu verwirren und den Verstandesgrundsätzen zuwider abzubrechen.

Berstandesgrundsätzen zuwider abzubrechen.

Dadurch nun, daß die bynamischen Ideen eine Bedingung ber Erscheinungen außer ber Reihe berselben, b. i. eine folche, die selbst nicht Erscheinung ift, zulassen, geschieht etwas, was von dem Erfolg der mathematischen Antinomie ganglich unterschieden ift. Diese nämlich verursachte, 10 daß beide dialeftische Gegenbehauptungen für falfch erklart werden mußten. Dagegen bas durchgangig Bedingte ber bynamischen Reihen, welches von ihnen als Erscheinungen unzertrennlich ift, mit der zwar empirisch unbebingten, aber auch nichtsinnlichen Bedingung verknupft, bem Ber= ftande einerseits und der Bernunft andererseits\*) Benuge leiften, und, 15 indem die dialektischen Argumente, welche unbedingte Totalität in bloßen Erscheinungen auf eine ober andere Art suchten, wegfallen, bagegen bie 560 Bernunftsage in der auf folche Beise berichtigten Bedeutung alle beibe mahr sein können; welches bei ben fosmologischen Ideen, die blos mathematisch unbedingte Ginheit betreffen, niemals stattfinden kann, weil bei 20 ihnen keine Bedingung ber Reihe ber Erscheinungen angetroffen wird, als die auch felbst Erscheinung ist und als solche mit ein Glied der Reihe ausmacht.

### III.

Auflösung der kosmologischen Ideen von der

Totalität der Ableitung der Weltbegebenheiten aus ihren Ursachen.

Man kann sich nur zweierlei Causalität in Ansehung bessen, was geschieht, benken, entweder nach der Natur, oder aus Freiheit. Die 30

<sup>\*)</sup> Denn der Berstand erlaubt unter Erscheinungen keine Bedingung, die selbst empirisch unbedingt wäre. Ließe sich aber eine intelligibele Bedingung, die also nicht in die Reihe der Erscheinungen als ein Glied mit gehörte, zu einem Bedingten (in der Erscheinung) gedenken, ohne doch dadurch die Reihe empirischer Bedingungen im mindesten zu unterbrechen: so könnte eine solche als empirisch w

erfte ift die Verknüpfung eines Auftandes mit einem vorigen in der Sinnenwelt, worauf jener nach einer Regel folgt. Da nun die Caufalität ber Erscheinungen auf Zeitbedingungen beruht, und ber vorige Ruftand, wenn er jederzeit gewesen ware, auch keine Wirkung, die allererft in ber 5 Zeit entspringt, hervorgebracht hatte: so ist die Causalität der Ursache beffen, was geschieht ober entsteht, auch entstanden und bedarf nach dem Berftandesgrundfate felbft wiederum eine Urfache.

Dagegen verstehe ich unter Freiheit im tosmologischen Verstande bas 561 Bermögen, einen Buftand von felbft anzufangen, beren Caufalität alfo 10 nicht nach dem Naturgesetze wiederum unter einer anderen Ursache steht, welche sie ber Zeit nach bestimmte. Die Freiheit ift in dieser Bedeutung eine reine transscendentale Idee, die erstlich nichts von der Erfahrung Entlehntes enthält, zweitens beren Gegenstand auch in feiner Erfahrung bestimmt gegeben werden kann, weil es ein allgemeines Geset selbst der Möglichkeit aller Erfahrung ist, daß alles, was geschieht, eine Urfache, mithin auch die Caufalitat der Urfache, die felbst geschehen ober ent= standen, wiederum eine Urfache haben muffe; wodurch benn das gange Feld der Erfahrung, so weit es sich erstreden mag, in einen Inbegriff bloßer Natur verwandelt wird. Da aber auf solche Beise keine absolute 20 Totalität ber Bedingungen im Causalverhaltniffe heraus zu bekommen ift, so schafft fich die Bernunft die Idee von einer Spontaneitat, die von felbst anheben fonne zu handeln, ohne daß eine andere Urfache vorangeschickt werden dürfe, sie wiederum nach dem Gesetze der Caufalverknüpfung zur handlung zu beftimmen.

Es ift überaus merkwürdig, daß auf diese transscendentale 3dee ber Freiheit fich ber praktische Begriff berselben grunde, und jene in biefer das eigentliche Moment ber Schwierigkeiten ausmache, welche bie Frage über ihre Möglichkeit von jeher umgeben haben. Die Freiheit 562 im praftischen Berftande ift die Unabhangigfeit der Willfur von der Dothigung burch Antriebe ber Sinnlichfeit. Denn eine Billfur ift sinnlich, so fern sie pathologisch (burch Bewegursachen ber Sinnlichfeit) afficirt ift; sie heißt thierisch (arbitrium brutum), wenn sie patho= logisch necessitirt werden fann. Die menschliche Billfur ift amar ein arbitrium sensitivum, aber nicht brutum, sondern liberum, weil Sinn-

25

<sup>35</sup> unbebingt zugelaffen werben, fo bag baburch bem empirischen continuirlichen Regreffus nirgend Abbruch geschähe.

lichkeit ihre Handlung nicht nothwendig macht, sondern dem Menschen ein Vermögen beiwohnt, sich unabhängig von der Nöthigung durch sinnsliche Antriebe von selbst zu bestimmen.

Man sieht leicht, daß, wenn alle Causalität in der Sinnenwelt bloß Natur wäre, so würde jede Begebenheit durch eine andere in der Zeit nach soothwendigen Gesehen bestimmt sein; und mithin, da die Erscheinungen, so sern sie die Wilkfür bestimmen, jede Handlung als ihren natürlichen Ersolg nothwendig machen müßten, so würde die Aushebung der transscendentalen Freiheit zugleich alle praktische Freiheit vertilgen. Denn diese seht voraus, daß, obgleich etwas nicht geschehen ist, es doch habe gesischehen sollen, und seine Ursache in der Erscheinung also nicht so bestimmend war, daß nicht in unserer Wilksür eine Causalität liege, unabhängig von jenen Naturursachen und selbst wider ihre Gewalt und Einfluß etwas hervorzubringen, was in der Zeitordnung nach empirischen Gesehen bestimmt ist, mithin eine Reihe von Begebenheiten ganz von selbst anzus fangen.

563 **(3** 

Es geschieht also hier, was überhaupt in dem Widerstreit einer sich über die Grenzen möglicher Erfahrung hinauswagenden Vernunft angestrossen wird, daß die Aufgabe eigentlich nicht physiologisch, sondern trausscendental ist. Daher die Frage von der Möglichkeit der Freiheit die Psychologie zwar ansicht, aber, da sie auf dialektischen Argumenten der bloß reinen Vernunft beruht, sammt ihrer Aussosung lediglich die Transscendentalphilosophie beschäftigen muß. Um nun diese, welche eine befriedigende Autwort hierüber nicht ablehnen kann, dazu in Stand zu setzen, muß ich zuvörderst ihr Verfahren bei dieser Aufgabe durch eine Besmerkung näher zu bestimmen suchen.

Wenn Erscheinungen Dinge an sich selbst wären, mithin Raum und Zeit Formen des Daseins der Dinge an sich selbst: so würden die Bedinsgungen mit dem Bedingten jederzeit als Glieder zu einer und derselben Reihe gehören und daraus auch in gegenwärtigem Falle die Antinomie entspringen, die allen transscendentalen Ideen gemein ist, daß diese Reihe unvermeidlich für den Verstand zu groß oder zu klein ausfallen müßte. Die dynamischen Vernunftbegriffe aber, mit denen wir uns in dieser und der folgenden Nummer beschäftigen, haben dieses Besondere: daß, da sie es nicht mit einem Gegenstande, als Größe betrachtet, sondern nur mit sienem Dasein zu thun haben, man auch von der Größe der Reihe der Bedingungen abstrahiren kann, und es bei ihnen bloß auf das dynamische

a consti

Berhältniß der Bedingung zum Bedingten ankommt, so daß wir in der Frage über Ratur und Freiheit ichon die Schwierigkeit antreffen, ob Freiheit überall nur möglich fei, und ob, wenn fie es ift, fie mit der Allgemein= heit des Naturgesetes der Causalität zusammen bestehen konne; mithin ob s es ein richtig disjunctiver Sat fei, daß eine jede Wirkung in ber Welt entweder aus Natur, ober aus Freiheit entspringen musse, ober ob nicht vielmehr beides in verschiedener Beziehung bei einer und derfelben Begebenheit zugleich stattfinden konne. Die Richtigkeit jenes Grundsages von dem durchgangigen Bufammenhange aller Begebenheiten der Sinnenwelt nach unwandelbaren Naturgesetzen fteht schon als ein Grundsatz ber transscendentalen Analytik fest und leidet keinen Abbruch. Es ift also nur die Frage: ob dem ungeachtet in Ansehung eben berselben Wirkung, die nach der Natur bestimmt ift, auch Freiheit stattfinden könne, oder diese durch jene unverletliche Regel völlig ausgeschlossen fei. Und hier zeigt die 16 zwar gemeine, aber betrügliche Boraussetzung der absoluten Realität ber Erscheinungen sogleich ihren nachtheiligen Einfluß, die Bernunft zu verwirren. Denn find Erscheinungen Dinge an fich felbst, so ift Freiheit nicht zu retten. Alsbann ist Natur die vollständige und an fich hinreichend bestimmende Urfache jeder Begebenheit, und die Bedingung derselben ift 20 jederzeit nur in der Reihe der Erscheinungen enthalten, die fammt ihrer Wirkung unter dem Naturgesetze nothwendig find. Wenn dagegen Er- 565 scheinungen für nichts mehr gelten, als fie in ber That find, nämlich nicht für Dinge an fich, sonbern bloge Vorstellungen, die nach empirischen Gefeten zusammenhangen, fo muffen fie felbst noch Grunde haben, die nicht Erscheinungen find. Gine solche intelligibele Ursache aber wird in Ansehung ihrer Causalität nicht durch Erscheinungen bestimmt, obzwar ihre Wirkungen erscheinen und fie durch andere Erscheinungen bestimmt werden können. Sie ist also sammt ihrer Causalität außer ber Reihe, bagegen ihre Wirkungen in der Reihe ber empirischen Bedingungen angetroffen werden. Die Wirkung fann alfo in Ansehung ihrer intelligibelen Ursache als frei und doch zugleich in Ansehung ber Erscheinungen als Erfolg aus denselben nach der Nothwendigkeit der Natur angesehen werden; eine Unterscheidung, die, wenn sie im Allgemeinen und gang abstract vorgetragen wird, außerst subtil und dunkel scheinen muß, die sich aber in der Anwen-35 dung aufflaren wird. hier habe ich nur die Anmerfung machen wollen: daß, ba der burchgangige Zusammenhang aller Erscheinungen in einem Context ber Natur ein unnachlagliches Geset ift, dieses alle Freiheit noth-

wendig umftürzen müßte, wenn man der Realität der Erscheinungen hartnäckig anhängen wollte. Daher auch diejenigen, welche hierin der gemeinen Meinung folgen, niemals dahin haben gelangen können, Natur und Freiheit mit einander zu vereinigen.

Möglichkeit der Causalität durch Freiheit in Vereinigung mit dem allgemeinen Gesetze der Naturnothwendigkeit.

566

Ich nenne basjenige an einem Gegenstande ber Sinne, was felbst nicht Erscheinung ift, intelligibel. Wenn bemnach basjenige, mas in ber Sinnenwelt als Erscheinung angesehen werben muß, an fich selbst auch 11 ein Bermogen hat, welches fein Gegenftand ber finnlichen Anschauung ift, wodurch es aber boch die Urfache von Erscheinungen sein kann: fo kann man die Caufalitat diefes Wefens auf zwei Seiten betrachten, als in= telligibel nach ihrer handlung als eines Dinges an fich felbst, und als fensibel nach ben Wirkungen berfelben als einer Erscheinung in ber 15 Sinnenwelt. Wir wurden uns bemnach von dem Vermögen eines folchen Subjects einen empirischen, imgleichen auch einen intellectuellen Begriff feiner Caufalitat machen, welche bei einer und berfelben Wirkung gufam= men stattfinden. Gine solche doppelte Seite, das Bermogen eines Gegenstandes ber Sinne sich zu benten, widerspricht keinem von ben Begriffen, so bie wir uns von Erscheinungen und von einer möglichen Erfahrung gu machen haben. Denn ba diefen, weil fie an fich feine Dinge find, ein transscendentaler Gegenstand zum Grunde liegen muß, der sie als bloße Borftellungen bestimmt, fo hindert nichts, daß wir diefem transscenden-567 talen Gegenstande außer der Eigenschaft, dadurch er erscheint, nicht auch 25 eine Caufalitat beilegen follten, die nicht Erscheinung ift, obgleich ihre Wirkung bennoch in der Erscheinung angetroffen wird. Es muß aber eine jede wirkende Urfache einen Charafter haben, d. i. ein Gefet ihrer Caufalitat, ohne welches fie gar nicht Urfache fein murbe. Und ba murben wir an einem Subjecte ber Sinnenwelt erftlich einen empirischen Cha = > ratter haben, wodurch seine handlungen als Erscheinungen burch und burch mit anderen Erscheinungen nach beständigen Raturgesetzen im Bu= sammenhange ständen und von ihnen als ihren Bedingungen abgeleitet werden fonnten und also mit diesen in Verbindung Glieber einer einzigen Reihe der Naturordnung ausmachten. Zweitens wurde man ihm noch 35

a consider

einen intelligibelen Charakter einräumen mussen, dadurch es zwar die Ursache jener Handlungen als Erscheinungen ist, der aber selbst unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit steht und selbst nicht Erscheinung ist. Man könnte auch den ersteren den Charakter eines solchen Dinges in der Erscheinung, den zweiten den Charakter des Dinges an sich selbst nennen.

Dieses handelnde Subject würde nun nach seinem intelligibelen Charafter unter keinen Zeitbedingungen stehen, denn die Zeit ist nur die Bebingung der Erscheinungen, nicht aber der Dinge an sich selbst. In ihm würde keine Handlung entstehen, oder vergehen, mithin würde es 568 auch nicht dem Gesehe aller Zeitbestimmung, alles Beränderlichen untersworsen seine daß alles, was geschieht, in den Erscheinungen (des vorigen Zustandes) seine Ursache antresse. Mit einem Worte, die Causalität desselben, so fern sie intellectuell ist, stände gar nicht in der Reihe empirischer Bedingungen, welche die Begebenheit in der Sinnenwelt nothewendig machen. Dieser intelligibele Charafter könnte zwar niemals unswittelbar gekannt werden, weil wir nichts wahrnehmen können, als so fern es erscheint; aber er würde doch dem empirischen Charafter gemäß gedacht werden müssen, so wie wir überhaupt einen transscendentalen Gegenstand den Erscheinungen in Gedanken zum Grunde legen müssen, ob wir zwar von ihm, was er an sich selbst sei, nichts wissen.

Rach seinem empirischen Charakter würde also dieses Subject als Erscheinung allen Gesehen der Bestimmung nach der Causalverbindung untersworfen sein; und es wäre so sern nichts, als ein Theil der Sinnenwelt, dessen Birkungen, so wie jede andere Erscheinung aus der Natur unausbleiblich abslössen. So wie äußere Erscheinungen in dasselbe einflössen, wie sein empirischer Charakter, d. i. das Geseh seiner Causalität, durch Ersahrung erkannt wäre, müßten sich alle seine Handlungen nach Naturgesehen erklären lassen, und alle Requisite zu einer vollkommenen und nothwendigen Bestimmung derselben müßten in einer möglichen Erfahrung angetrossen werden.

Rach dem intelligibelen Charafter desselben aber (ob wir zwar davon 569 nichts als bloß den allgemeinen Begriff desselben haben können) würde dasselbe Subject dennoch von allem Einslusse der Sinnlichkeit und Bestimsmung durch Erscheinungen freigesprochen werden müssen; und da in ihm, so sern es Noumenon ist, nichts geschieht, keine Veränderung, welche dynamische Zeitbestimmung erheischt, mithin keine Verknüpfung mit Erssscheinungen als Ursachen angetrossen wird, so würde dieses thätige Wesen

and the

Db es aber gleich hiebei lediglich nach einer Rette von Urfachen ausfieht, die im Regressus zu ihren Bedingungen gar teine absolute Totalitat verftattet, so halt uns biefe Bedenklichkeit boch gar nicht auf; benn fie ift ichon in der allgemeinen Beurtheilung der Antinomie der Vernunft, wenn sie in der Reihe der Erscheinungen aufs Unbedingte ausgeht, geho= ben worden. Wenn wir der Täuschung bes transscendentalen Realismus nachgeben wollen, fo bleibt weder Natur, noch Freiheit übrig. Sier ift nur die Frage: ob, wenn man in ber ganzen Reihe aller Begebenheiten lauter Naturnothwendigkeit anerkennt, es boch möglich fei, eben biefelbe, 10 die einerseits bloße Naturwirkung ift, boch andererseits als Wirkung aus Freiheit anzusehen, ober ob zwischen biefen zwei Arten von Caufalitat ein gerader Biberfpruch angetroffen werbe.

Unter den Ursachen in der Erscheinung kann sicherlich nichts sein, welches eine Reihe ichlechthin und von felbft anfangen konnte. Bebe Sand-15 lung als Erscheinung, fo fern sie eine Begebenheit hervorbringt, ist selbst Begebenheit ober Eraugniß, welche einen andern Buftand vorausset, barin die Ursache angetroffen werde; und so ist alles, mas geschieht, nur eine Fortsetzung der Reihe, und fein Anfang, der sich von selbst zutruge, in berfelben möglich. Also find alle Handlungen ber Naturursachen in 572 ber Zeitfolge felbst wiederum Wirkungen, die ihre Urfachen eben fo mohl in der Beitreihe voraussetzen. Gine urfprungliche Sandlung, wodurch etwas geschieht, was vorher nicht war, ift von ber Causalverknüpfung ber Erscheinungen nicht zu erwarten.

Ift es benn aber auch nothwendig, daß, wenn die Wirkungen Er-25 scheinungen find, die Caufalität ihrer Ursache, die (nämlich Ursache) felbst auch Erscheinung ift, lediglich empirisch sein musse? Und ift es nicht vielmehr möglich, daß, obgleich zu jeder Wirfung in der Erscheinung eine Berknüpfung mit ihrer Ursache nach Gesetzen ber empirischen Causalität allerdings erfordert wird, dennoch biefe empirifche Caufalitat felbft, ohne ihren Busammenhang mit den Naturursachen im mindeften zu unterbrechen, boch eine Wirkung einer nichtempirischen, sondern intelligibelen Caufalitat fein tonne? b. i. einer in Ansehung ber Erscheinungen ursprünglichen Handlung einer Urfache, die also in so fern nicht Erscheinung, sondern diesem Vermögen nach intelligibel ift, ob fie gleich übrigens ganzlich als so ein Glied der Naturkette mit zu der Sinnenwelt gezählt werden muß.

Wir bedürfen bes Sates ber Causalitat ber Erscheinungen unter ein= ander, um von Naturbegebenheiten Naturbedingungen, b. i. Ursachen in Rant's Schriften. Werte. III.

ber Erscheinung zu suchen und angeben zu konnen. Wenn bieses eingeräumt und durch keine Ausnahme geschwächt wird, so hat der Verstand, 573 der bei seinem empirischen Gebrauche in allen Eräugnissen nichts als Natur sieht und bazu auch berechtigt ift, alles, was er fordern kann, und bie physischen Erklarungen geben ihren ungehinderten Gang fort. Run s thut ihm das nicht ben mindesten Abbruch, gesetzt daß es übrigens auch bloß erdichtet sein sollte, wenn man annimmt, daß unter den Raturursachen es auch welche gebe, die ein Vermögen haben, welches nur intelli= gibel ift, indem die Bestimmung beffelben zur Sandlung niemals auf empirischen Bedingungen, sondern auf blogen Grunden des Verstandes beruht, 10 so bod, daß die Sandlung in der Erscheinung von dieser Ursache allen Befegen der empirischen Causalitat gemäß sei. Denn auf diese Art murbe das handelnde Subject als causa phaenomenon mit der Natur in unzer= trennter Abhängigkeit aller ihrer Handlungen verkettet sein, und nur bas phaenomenon dieses Subjects (mit aller Causalität besselben in der Er= 15 icheinung) wurde gewisse Bedingungen enthalten, die, wenn man von dem empirischen Begenstande zu bem transscendentalen aufsteigen will, als bloß intelligibel müßten angesehen werden. Denn wenn wir nur in dem, was unter ben Erscheinungen die Urfache sein mag, ber Naturregel folgen: so konnen wir darüber unbekummert sein, was in dem transscendentalen 20 Subject, welches uns empirisch unbekannt ift, für ein Grund von diesen Erscheinungen und beren Busammenhange gebacht werbe. Dieser intelli= gibele Grund ficht gar nicht die empirischen Fragen an, sondern betrifft 574 etwa bloß das Denken im reinen Berftande; und obgleich die Wirkungen biefes Denkens und Handelns bes reinen Berftandes in den Erscheinun- 25 gen angetroffen werden, fo muffen biese boch nichts besto minder aus ihrer Ursache in ber Erscheinung nach Naturgesetzen vollkommen erklart werben können, indem man ben bloß empirischen Charakter berfelben als ben obersten Erklärungsgrund befolgt und ben intelligibelen Charafter, der die transscendentale Ursache von jenem ist, ganzlich als unbekannt vorbei= 30 geht, außer so fern er nur durch den empirischen als das sinnliche Zeichen beffelben angegeben wird. Last uns dieses auf Erfahrung anwenden. Der Mensch ist eine von den Erscheinungen der Sinnenwelt und in so fern auch eine der Naturursachen, deren Causalität unter empirischen Gesetzen stehen muß. Als eine solche muß er demnach auch einen empirischen 35 Charafter haben, so wie alle andere Naturdinge. Wir bemerken denselben durch Kräfte und Vermögen, die er in seinen Wirkungen außert. Bei der

---

leblosen oder bloß thierisch belebten Natur finden wir keinen Grund, irgend ein Vermögen uns anders als bloß sinnlich bedingt zu benken. Allein der Mensch, der die ganze Natur sonst lediglich nur burch Sinne kennt, erkennt sich selbst auch durch bloße Apperception und zwar in Handlungen und s inneren Bestimmungen, die er gar nicht zum Eindrucke der Sinne gahlen kann, und ist sich selbst freilich eines Theils Phanomen, anderen Theils aber, nämlich in Ansehung gewisser Bermögen, ein bloß intelligibeler Begenftand, weil die handlung beffelben gar nicht zur Receptivität ber Sinn= 575 lichkeit gezählt werben kann. Wir nennen diese Bermögen Berftand und 10 Vernunft; vornehmlich wird die lettere ganz eigentlich und vorzüglicher Beise von allen empirisch bedingten Kräften unterschieden, da fie ihre Gegenftande bloß nach Ibeen erwägt und ben Berftand barnach beftimmt, der denn von seinen (zwar auch reinen) Begriffen einen empirischen Gebrauch macht.

Daß diese Bernunft nun Causalitat habe, wenigstens wir uns eine bergleichen an ihr vorstellen, ift aus ben Imperativen flar, welche mir in allem Praktischen den ausübenden Kräften als Regeln aufgeben. Das Sollen drudt eine Art von Nothwendigkeit und Berknupfung mit Grunden aus, die in der gangen Natur sonst nicht vorkommt. Der Verstand 20 kann von dieser nur erkennen, mas da ist oder gewesen ift ober sein wird. Es ist unmöglich, das etwas darin anders fein foll, als es in allen diesen Reitverhaltniffen in ber That ift; ja bas Sollen, wenn man bloß ben Lauf ber Natur vor Augen hat, hat ganz und gar feine Bedeutung. Wir konnen gar nicht fragen, mas in der Natur geschehen foll; eben so wenig als, was für Eigenschaften ein Cirkel haben soll; sonbern mas barin geschieht, ober welche Eigenschaften ber lettere hat.

15

Dieses Sollen nun brudt eine mögliche Handlung aus, bavon ber Grund nichts anders als ein bloger Begriff ift, ba hingegen von einer bloßen Naturhandlung ber Grund jederzeit eine Erscheinung sein muß. 576 30 Run muß die Handlung allerdings unter Naturbedingungen möglich sein, wenn auf fie bas Sollen gerichtet ift; aber biefe Naturbedingungen betreffen nicht die Bestimmung der Willfur selbst, sondern nur die Wirkung und den Erfolg derfelben in der Erscheinung. Es mögen noch so viel Naturgrunde fein, die mich jum Wollen antreiben, noch so viel sinnliche 35 Anreize, fo konnen fie nicht bas Sollen hervorbringen, sondern nur ein noch lange nicht nothwendiges, sondern jederzeit bedingtes Wollen, dem dagegen das Sollen, das die Vernunft ausspricht, Maß und Ziel, ja Ver-

24\*

bot und Ansehen entgegen sest. Es mag ein Gegenstand der bloken Sinnlichkeit (das Angenehme) oder auch der reinen Vernunft (das Gute) sein:
so giebt die Vernunft nicht demjenigen Grunde, der empirisch gegeben ist,
nach und solgt nicht der Ordnung der Dinge, so wie sie sich in der Erscheinung darstellen; sondern macht sich mit völliger Spontaneität eine seigene Ordnung nach Ideen, in die sie die empirischen Bedingungen hinein paßt, und nach denen sie sogar Handlungen für nothwendig erklärt,
die doch nicht geschehen sind und vielleicht nicht geschehen werden, von
allen aber gleichwohl voraussetzt, daß die Vernunft in Beziehung auf sie Causalität haben könne; denn ohne das würde sie nicht von ihren Ideen
Wirkungen in der Erfahrung erwarten.

Nun laßt uns hiebei stehen bleiben und es wenigstens als möglich annehmen: die Vernunft habe wirklich Causalität in Ansehung der Erscheinungen; so muß sie, so sehr sie auch Vernunft ist, dennoch einen empirischen Charakter von sich zeigen, weil jede Ursache eine Regel voraus= 15 sept, darnach gewisse Erscheinungen als Wirkungen folgen, und jede Regel eine Gleichförmigkeit der Wirkungen erfordert, die den Begriff der Ursache (als eines Vermögens) gründet, welchen wir, so fern er aus bloßen Ersscheinungen erhellen muß, seinen empirischen Charakter heißen können, der beständig ist, indessen die Wirkungen nach Verschiedenheit der beglei= 20 tenden und zum Theil einschränkenden Bedingungen in veränderlichen Gestalten erscheinen.

So hat denn jeder Mensch einen empirischen Charakter seiner Willskur, welcher nichts anders ist, als eine gewisse Causalität seiner Vernunft, so fern diese an ihren Wirkungen in der Erscheinung eine Regel zeigt, dars nach man die Vernunftgründe und die Handlungen derselben nach ihrer Art und ihren Graden abnehmen und die subjectiven Principien seiner Willkür beurtheilen kann. Weil dieser empirische Charakter selbst aus den Erscheinungen als Wirkung und aus der Regel derselben, welche Ersahzung an die Hand giebt, gezogen werden muß: so sind alle Handlungen des Menschen in der Erscheinung aus seinem empirischen Charakter und den mitwirkenden anderen Ursachen nach der Ordnung der Natur bestimmt; und wenn wir alle Erscheinungen seiner Wilkfür dis auf den Grund ersforschen könnten, so würde es keine einzige menschliche Handlung geben, die wir nicht mit Gewisheit vorhersagen und aus ihren vorhergehenden Bedingungen als nothwendig erkennen könnten. In Ansehung dieses empirischen Charakters giebt es also keine Freiheit, und nach diesem

a second

können wir doch allein den Menschen betrachten, wenn wir lediglich beobsachten und, wie es in der Anthropologie geschieht, von seinen Handlungen die bewegenden Ursachen physiologisch erforschen wollen.

Wenn wir aber eben dieselben Handlungen in Beziehung auf die Vernunft erwägen und zwar nicht die speculative, um jene ihrem Ursprunge nach zu erklären, sondern ganz allein, so sern Vernunft die Ursache ist, sie selbst zu erzeugen; mit einem Worte, vergleichen wir sie mit dieser in praktischer Absicht, so sinden wir eine ganz andere Regel und Ordnung, als die Naturordnung ist. Denn da sollte vielleicht alles das nicht geschehen sein, was doch nach dem Naturlause geschehen ist und nach seinen empirischen Gründen unausbleiblich geschehen mußte. Bisweilen aber sinden wir, oder glauben wenigstens zu sinden, daß die Ideen der Vernunft wirklich Causalität in Ansehung der Handlungen des Nenschen als Erscheinungen bewiesen haben, und daß sie darum geschehen sind, nicht weil sie durch empirische Ursachen, nein, sondern weil sie durch Gründe der Vernunft bestimmt waren.

Seseht nun, man könnte sagen, die Bernunft habe Causalität in Ans 579 sehung der Erscheinung; könnte da wohl die Handlung derselben frei heißen, da sie im empirischen Charakter derselben (der Sinnesart) ganz genau bestimmt und nothwendig ist? Dieser ist wiederum im intelligis belen Charakter (der Denkungsart) bestimmt. Die letztere kennen wir aber nicht, sondern bezeichnen sie durch Erscheinungen, welche eigentlich nur die Sinnesart (empirischen Charakter) unmittelbar zu erkennen geben\*). Die Handlung nun, so fern sie der Denkungsart als ihrer Ursache beizumessen ist, erfolgt dennoch daraus gar nicht nach empirischen Gesehen, d. i. so, daß die Bedingungen der reinen Bernunft, sondern nur so, daß deren Birkungen in der Erscheinung des inneren Sinnes vorhergehen. Die reine Bernunft, als ein bloß intelligibeles Vermögen, ist der Zeitsorm und mithin auch den Bedingungen der Zeitfolge nicht unterworfen. Die Caussalität der Vernunft im intelligibelen Charakter entsteht nicht, oder

<sup>\*)</sup> Die eigentliche Moralität der Handlungen (Berdienst und Schuld) bleibt uns daher, selbst die unseres eigenen Berhaltens, gänzlich verborgen. Unsere Zurechnungen können nur auf den empirischen Charakter bezogen werden. Wie viel aber davon reine Wirkung der Freiheit, wie viel der blosen Natur und dem underschuldeten Fehler des Temperaments oder dessen glücklicher Beschaffenheit (werito fortunge) zuzuschreiben sei, kann niemand ergründen und daher auch nicht nach völliger Gerechtigkeit richten.



nunft, welche mithin frei handelt, ohne in ber Kette der Naturursachen durch außere ober innere, aber ber Zeit nach vorhergehende Grunde dyna= misch bestimmt zu sein; und diese ihre Freiheit kann man nicht allein negativ als Unabhangigkeit von empirischen Bedingungen ansehen (benn s baburch wurde bas Bernunftvermögen aufhören, eine Urfache ber Er= scheinungen zu sein), sonbern auch positiv burch ein Vermögen bezeichnen, 582 eine Reihe von Begebenheiten von felbst anzufangen, so bag in ihr felbst nichts anfängt, fondern fie als unbedingte Bedingung jeder willfürlichen Sandlung über fich keine ber Zeit nach vorhergehende Bedingungen ver-10 stattet, indeffen daß doch ihre Wirkung in der Reihe der Erscheinungen anfängt, aber barin niemals einen schlechthin ersten Anfang ausmachen fann.

Um bas regulative Princip der Bernunft durch ein Beispiel aus dem empirischen Gebrauch besselben zu erlautern, nicht um es zu bestätigen 15 (benn bergleichen Beweise find zu transscenbentalen Behauptungen un= tauglich), so nehme man eine willfürliche Handlung, z. E. eine boshafte Luge, durch die ein Mensch eine gewisse Verwirrung in die Gesellschaft gebracht hat, und die man zuerst ihren Bewegursachen nach, woraus fie entstanden, untersucht und barauf beurtheilt, wie sie sammt ihren Folgen wihm zugerechnet werden konne. In der erften Absicht geht man feinen empirischen Charafter bis zu den Quellen beffelben burch, die man in der schlechten Erziehung, übler Gefellschaft, zum Theil auch in ber Bosartigfeit eines für Beschämung unempfindlichen Naturells aufsucht, jum Theil auf den Leichtsinn und Unbesonnenheit schiebt; wobei man denn die veranlaffenden Gelegenheitsursachen nicht aus ber Acht lagt. In allem biefem verfährt man, wie überhaupt in Untersuchung der Reihe bestimmenber Urfachen zu einer gegebenen Naturwirkung. Db man nun gleich die Hand- 583 lung baburch bestimmt zu sein glaubt: so tabelt man nichts bestoweniger ben Thater und zwar nicht wegen seines unglucklichen Naturells, nicht wegen der auf ihn einfließenden Umstände, ja sogar nicht wegen seines vorhergeführten Lebensmanbels; benn man fest voraus, man konne es ganglich bei Seite feten, wie diefer beschaffen gewesen, und bie verfloffene Reihe von Bedingungen als ungeschehen, diese That aber als ganzlich unbedingt in Ansehung des vorigen Zustandes ansehen, als ob der Thater 35 damit eine Reihe von Folgen gang von selbst anhebe. Dieser Tabel grundet fich auf ein Gefet ber Vernunft, wobei man diese als eine Urfache ansieht, welche das Berhalten des Menschen unangesehen aller genannten empiri-



schen Bedingungen anders habe bestimmen können und sollen. Und zwar sieht man die Causalität der Vernunft nicht etwa bloß wie Concurrenz, sondern an sich selbst als vollständig an, wenn gleich die sinnlichen Triebstedern gar nicht dafür, sondern wohl gar dawider wären; die Handlung wird seinem intelligibelen Charakter beigemessen, er hat jett, in dem Augenblicke, da er lügt, gänzlich Schuld; mithin war die Vernunft unersachtet aller empirischen Bedingungen der That völlig frei, und ihrer Unterslassung ist diese gänzlich beizumessen.

Man fieht diesem zurechnenden Urtheile es leicht an, bag man babei in Gedanken habe, die Vernunft werbe durch alle jene Sinnlichfeit gar 10 nicht afficirt; sie verandere sich nicht (wenn gleich ihre Erscheinungen, 584 namlich die Art, wie fie fich in ihren Wirfungen zeigt, fich veranbern); in ihr gebe fein Buftand vorher, der ben folgenden bestimme; mithin gebore fie gar nicht in die Reihe ber finnlichen Bedingungen, welche die Erscheis nungen nach Naturgesetzen nothwendig machen. Sie, die Bernunft, ift 15 allen Sandlungen bes Menfchen in allen Zeitumftanben gegenwartig und einerlei, selbst aber ift fie nicht in ber Zeit und gerath etwa in einen neuen Buftand, darin fie vorher nicht mar; fie ift bestimmend, aber nicht be= ftimmbar in Ansehung beffelben. Daher fann man nicht fragen: warum hat sich nicht die Vernunft anders bestimmt? sondern nur: warum hat w fie die Erscheinungen durch ihre Causalitat nicht anders bestimmt? Darauf aber ift keine Antwort möglich. Denn ein anderer intelligibeler Charafter murbe einen andern empirischen gegeben haben; und wenn wir fagen, daß unerachtet feines ganzen bis bahin geführten Lebensmandels ber Thater die Luge doch hatte unterlassen konnen, so bedeutet dieses nur, 25 daß fie unmittelbar unter der Dacht der Vernunft ftebe, und die Bernunft in ihrer Caufalitat feinen Bedingungen ber Erscheinung und bes Zeitlaufs unterworfen ift, ber Unterschied ber Zeit auch zwar einen Sauptunterschied ber Erscheinungen respective gegen einander, ba biese aber feine Sachen, mithin auch nicht Urfachen an fich felbft find, feinen Unter- » schied ber handlung in Beziehung auf die Bernunft machen konne.

Dir können also mit der Beurtheilung freier Handlungen in Ansehung ihrer Causalität nur bis an die intelligibele Ursache, aber nicht über dieselbe hinaus kommen; wir können erkennen, daß sie frei, d. i. von der Sinnlichkeit unabhängig bestimmt, und auf solche Art die sinnlich unbedingte Bedingung der Erscheinungen sein könne. Warum aber der intelligibele Charakter gerade diese Erscheinungen und diesen empirischen Cha-

rakter unter vorliegenden Umständen gebe, das überschreitet so weit alles Vermögen unserer Vernunft es zu beantworten, ja alle Befugniß berselben nur zu fragen, als ob man fruge: woher ber transscendentale Wegenstand unserer außeren finnlichen Anschauung gerade nur Anschauung im Raume 5 und nicht irgend eine andere gebe. Allein die Aufgabe, die wir aufzulosen hatten, verbindet uns hiezu gar nicht, denn sie war nur diese: ob Freiheit ber Naturnothwendigkeit in einer und derselben Sandlung widerstreite, und dieses haben wir hinreichend beantwortet, ba wir zeigten, daß, da bei jener eine Beziehung auf eine ganz andere Art von Bedingungen möglich 10 ift als bei dieser, das Geset der letteren die erstere nicht afficire, mithin beide von einander unabhängig und durch einander ungestort stattfinden fonnen.

Man muß wohl bemerken: daß wir hiedurch nicht die Wirklichkeit ber Freiheit als eines der Vermögen, welche die Ursache von den Erschei= 586 15 nungen unserer Sinnenwelt enthalten, haben darthun wollen. außer daß bieses gar feine transscendentale Betrachtung, die bloß mit Begriffen zu thun hat, gewesen sein wurde, so konnte es auch nicht gelingen, indem wir aus der Erfahrung niemals auf etwas, was gar nicht nach Erfahrungsgeseten gebacht werben muß, schließen konnen. Ferner haben wir auch gar nicht einmal die Möglichfeit der Freiheit beweisen wollen; benn dieses mare auch nicht gelungen, weil wir überhaupt von keinem Realgrunde und keiner Causalitat aus blogen Begriffen a priori die Dog= lichkeit erkennen konnen. Die Freiheit wird hier nur als transscendentale 3dee behandelt, wodurch die Bernunft die Reihe ber Bedingungen in der 25 Erscheinung durch bas Sinnlichunbedingte schlechthin anzuheben benft, dabei fich aber in eine Antinomie mit ihren eigenen Gesetzen, welche fie bem empirischen Gebrauche bes Berftandes vorschreibt, verwickelt. Daß nun diese Antinomie auf einem blogen Scheine beruhe, und daß Natur ber Causalitat aus Freiheit wenigstens nicht widerstreite, bas mar bas einzige, mas wir leiften konnten, und woran es uns auch einzig und allein gelegen war.

Also bleibt uns bei der vor uns liegenden scheinbaren Antinomie noch ein Ausweg offen, ba nämlich alle beibe einander widerstreitende Gage in verschiedener Beziehung zugleich mahr fein konnen, so bag alle Dinge ber Sinnenwelt durchaus zufällig find, mithin auch immer nur empirisch 5 bedingte Eristenz haben, gleichwohl von der ganzen Reihe auch eine nichtempirische Bedingung, d. i. ein unbedingt nothwendiges Befen, stattfinde. Denn biefes wurde, als intelligibele Bedingung, gar nicht gur Reihe als ein Glied berfelben (nicht einmal als bas oberfte Glied) gehören und auch 589 fein Glied ber Reihe empirisch unbedingt machen, sondern die gange Gin-10 nenwelt in ihrem durch alle Glieder gehenden empirisch bedingten Dasein laffen. Darin wurde fich also biefe Art, ein unbedingtes Dafein den Er= scheinungen zum Grunde zu legen, von der empirisch unbedingten Caufalitat (der Freiheit) im vorigen Artikel unterscheiden, daß bei ber Freiheit das Ding selbst als Ursache (substantia phaenomenon) dennoch in die 15 Reihe ber Bedingungen gehörte, und nur feine Causalitat als intelligibel gebacht wurde, hier aber das nothwendige Wesen gang außer ber Reihe der Sinnenwelt (als ens extramundanum) und bloß intelligibel gedacht werden mußte, wodurch allein es verhutet werden fann, baß es nicht felbst bem Gefete ber Bufalligfeit und Abhangigfeit aller Erichei-20 nungen unterworfen werde.

Das regulative Princip der Vernunft ist also in Ansehung dieser unserer Aufgabe: baß alles in der Sinnenwelt empirisch bedingte Existenz habe, und daß es überall in ihr in Ansehung keiner Gigenschaft eine unbedingte Rothwendigkeit gebe; daß kein Glied ber Reihe von Bedingungen 25 fei, bavon man nicht immer die empirische Bedingung in einer möglichen Erfahrung erwarten und, so weit man kann, suchen muffe, und nichts uns berechtige, irgend ein Dasein von einer Bedingung außerhalb ber empiris schen Reihe abzuleiten, ober auch es als in ber Reihe felbst für schlechterbings unabhängig und felbstftandig zu halten, gleichwohl aber baburch gar nicht in Abrede zu ziehen, daß nicht die ganze Reihe in irgend einem 590 intelligibelen Wesen (welches barum von aller empirischen Bedingung frei ist und vielmehr ben Grund ber Möglichkeit aller biefer Erscheinungen enthalt) gegrundet fein fonne.

Es ist aber hiebei gar nicht die Meinung, das unbedingt nothwendige Dasein eines Wesens zu beweisen, ober auch nur die Möglichkeit einer bloß intelligibelen Bedingung der Eriftenz ber Ericheinungen ber Sinnenwelt hierauf zu gründen; sondern nur eben fo, wie wir die Bernunft ein=

ichranten, daß sie nicht ben Faden ber empirischen Bedingungen verlasse und fich in transscendente und keiner Darstellung in concreto fähige Erflarungsgrunde verlaufe, also auch andererseits bas Befet bes bloß empirischen Berftandesgebrauchs dahin einzuschränken, daß es nicht über bie Möglichkeit der Dinge überhaupt entscheide und bas Intelligibele, ob es gleich von uns zur Erflarung ber Erscheinungen nicht zu gebrauchen ift, barum nicht fur unmöglich erklare. Es wird alfo baburch nur gezeigt, daß die durchgängige Zufälligkeit aller Naturdinge und aller ihrer (empirischen) Bedingungen gang wohl mit ber willfürlichen Voraussehung einer nothwendigen, obzwar bloß intelligibelen Bedingung zusammen 14 bestehen fonne, also fein mahrer Widerspruch zwischen diesen Behauptungen anzutreffen fei, mithin fie beiberfeits mahr fein konnen. Es mag immer ein foldes schlechthin nothwendiges Berftandeswesen an fich un-591 möglich fein, so kann bieses boch aus ber allgemeinen Zufälligkeit und Abhangigkeit alles bessen, mas zur Sinnenwelt gehört, imgleichen aus bem 15 Princip, bei feinem einzigen Bliebe berfelben, fo fern es zufällig ift, aufzuhören und fich auf eine Urfache außer ber Welt zu berufen, feinesweges geschlossen werden. Die Vernunft geht ihren Bang im empirischen und ihren besondern Bang im transscendentalen Bebrauche.

Die Sinnenwelt enthält nichts als Erscheinungen, diese aber find w bloße Vorstellungen, die immer wiederum sinnlich bedingt sind; und ba wir hier niemals Dinge an fich felbft zu unferen Begenstanden haben, fo ift nicht zu verwundern, daß wir niemals berechtigt find, von einem Gliede ber empirischen Reihen, welches es auch fei, einen Sprung außer bem Busammenhange ber Sinnlichkeit zu thun, gleich als wenn es Dinge an fich " felbst waren, die außer ihrem transscendentalen Grunde existirten, und die man verlaffen konnte, um die Ursache ihres Daseins außer ihnen gu suchen; welches bei zufälligen Dingen allerdings endlich geschehen mußte, aber nicht bei blogen Borftellungen von Dingen, beren Bufalligfeit felbst nur Phanomen ift und auf keinen andern Regressus als benjenigen, " der die Phanomena beftimmt, d. i. der empirisch ift, führen kann. Sich aber einen intelligibelen Grund ber Erscheinungen, b. i. ber Sinnenwelt, und benfelben befreit von der Bufalligkeit der letteren benken, ift weder bem uneingeschrankten empirischen Regreffus in ber Reihe ber Erschei-592 nungen, noch ber burchgangigen Bufalligkeit berfelben entgegen. Das ift " aber auch bas Ginzige, mas wir zu hebung ber icheinbaren Antinomie gu leisten hatten, und mas sich nur auf diese Weise thun ließ. Denn ift die

and the second

jedesmalige Bedingung zu jedem Bedingten (dem Dasein nach) sinnlich und eben darum zur Reihe gehörig, so ist sie selbst wiederum bedingt (wie die Antithesis der vierten Antinomie es ausweiset). Es mußte also entweder ein Widerstreit mit der Vernunft, die das Unbedingte fordert, bleiben, oder dieses außer der Reihe, in dem Intelligibelen gesetzt werden, dessen Nothwendigkeit keine empirische Bedingung erfordert noch verstattet und also respective auf Erscheinungen unbedingt nothwendig ist.

Der empirische Gebrauch der Vernunft (in Ansehung der Bedingungen des Daseins in der Sinnenwelt) wird durch die Einräumung eines bloß intelligibelen Wesens nicht afficirt, sondern geht nach dem Princip der durchgängigen Zufälligkeit von empirischen Bedingungen zu höheren, die immer eben sowohl empirisch sind. Eben so wenig schließt aber auch dieser regulative Grundsatz die Annehmung einer intelligibelen Ursache, die nicht in der Reihe ist, aus, wenn es um den reinen Gebrauch der Bermunft (in Ansehung der Zwecke) zu thun ist. Denn da bedeutet jene nur den für uns bloß transscendentalen und unbekannten Grund der Möglichesteit der sinnlichen Reihe überhaupt, dessen von allen Bedingungen der letzteren unabhängiges und in Ansehung dieser unbedingt nothwendiges 593 Dasein der unbegrenzten Zufälligkeit der ersteren und darum auch dem nirgend geendigten Regressus in der Reihe empirischer Bedingungen gar nicht entgegen ist.

### Schlußanmerkung

gur gangen Antinomie ber reinen Bernunft.

So lange wir mit unseren Vernunftbegriffen bloß die Totalität der Bedingungen in der Sinnenwelt, und was in Ansehung ihrer der Vernunft zu Diensten geschehen kann, zum Gegenstande haben: so sind unsere Ibeen zwar transscendental, aber doch kosmologisch. So bald wir aber das Unbedingte (um das es doch eigentlich zu thun ist) in demjenigen sehen, was ganz außerhalb der Sinnenwelt, mithin außer aller möglichen Erfahrung ist, so werden die Ideen transscendent: sie dienen nicht bloß zur Vollendung des empirischen Vernunftgebrauchs (die immer eine nie auszusührende, aber dennoch zu befolgende Idee bleibt), sondern sie trennen sich davon gänzlich und machen sich selbst Gegenstände, deren Stoff nicht aus Erfahrung genommen, deren objective Realität auch nicht auf der Vollendung der empirischen Reihe, sondern auf reinen Begriffen apriori

beruht. Dergleichen transscendente Ideen haben einen bloß intelligibelen Gegenstand, welchen als ein transscendentales Object, von dem man übrigens nichts weiß, zuzulassen, allerdings erlaubt ist, wozu aber, um es als ein burch seine unterscheibenbe und innere Prabicate bestimmbares Ding 594 zu benken, wir weder Grunde der Möglichkeit (als unabhängig von allen : Erfahrungsbegriffen), noch die mindeste Rechtfertigung, einen solchen Begenftand anzunehmen, auf unferer Seite haben, und welches baher ein bloßes Gedankending ist. Gleichwohl dringt uns unter allen kosmologie fchen Ibeen diejenige, fo die vierte Antinomie veranlaßte, biefen Schritt zu wagen. Denn das in sich selbst ganz und gar nicht gegründete, son- w bern stets bedingte Dasein ber Erscheinungen fordert uns auf: uns nach etwas von allen Erscheinungen Unterschiedenem, mithin einem intelligi= belen Wegenstande umzusehen, bei welchem biefe Bufalligkeit aufhore. Beil aber, wenn wir uns einmal die Erlaubniß genommen haben, außer bem Felde der gesammten Sinnlichkeit eine für fich bestehende Wirklichkeit 15 anzunehmen, Erscheinungen nur als zufällige Vorstellungsarten intelligibeler Wegenstande von folden Befen, die felbst Intelligenzen find, angusehen sind: so bleibt uns nichts anders übrig als die Analogie, nach der wir die Erfahrungsbegriffe nuten, um uns von intelligibelen Dingen, von benen wir an sich nicht die mindefte Renntniß haben, boch irgend einigen 20 Begriff zu machen. Beil wir das Zufällige nicht anders als burch Erfahrung kennen lernen, hier aber von Dingen, die gar nicht Gegenstände ber Erfahrung sein sollen, die Rede ift, so werden wir ihre Renntnig aus bem, was an fich nothwendig ift, aus reinen Begriffen von Dingen überhaupt, ableiten muffen. Daher nothigt uns der erfte Schritt, den wir 23 595 außer ber Sinnenwelt thun, unsere neue Renntnisse von der Untersuchung bes schlechthin nothwendigen Besens anzufangen und von den Begriffen besselben die Begriffe von allen Dingen, so fern fie bloß intelligibel find, abzuleiten; und diesen Versuch wollen wir in bem folgenden Sauptstude anftellen.

- constitu

Des

# 3meiten Buchs ber transscenbentalen Dialeftif Drittes Hauptftud.

Das 3beal ber reinen Bernunft.

### Erfter Abschnitt.

5

Bon bem 3deal überhaupt.

Bir haben oben gesehen, daß durch reine Berftandesbegriffe ohne alle Bedingungen ber Sinnlichkeit gar feine Gegenstände konnen vorgestellt werben, weil die Bedingungen der objectiven Realitat derselben w fehlen, und nichts als die bloße Form des Denkens in ihnen angetroffen wird. Gleichwohl konnen fie in concreto bargestellt werden, wenn man sie auf Erscheinungen anwendet; benn an ihnen haben sie eigentlich ben Stoff jum Erfahrungsbegriffe, ber nichts als ein Berftanbesbegriff in concreto ift. Ibeen aber find noch weiter von der objectiven Realitat 15 entfernt als Rategorien; benn es fann keine Erscheinung gefunden werden, an der sie sich in concreto vorstellen ließen. Sie enthalten eine gewisse Bollständigkeit, zu welcher keine mögliche empirische Erkenntniß 596 zulangt, und die Vernunft hat dabei nur eine sustematische Ginheit im Sinne, welcher fie die empirisch mögliche Ginheit zu nahern sucht, ohne fie jemals völlig zu erreichen.

Aber noch weiter als die Idee scheint dasjenige von der objectiven Realität entfernt zu sein, mas ich bas Ibeal nenne, und worunter ich bie Ibee nicht bloß in concreto, sondern in individuo, d. i. als ein einzelnes, burch die 3dee allein bestimmbares oder gar bestimmtes Ding, verstehe.

Die Menschheit in ihrer ganzen Bollfommenheit enthält nicht allein die Erweiterung aller zu dieser Natur gehörigen wesentlichen Gigenschaften, welche unferen Begriff von berfelben ausmachen, bis zur vollständigen Congruenz mit ihren Zweden, welches unsere 3dee der vollkommenen Menschheit sein murbe, sondern auch alles, mas außer diesem Begriffe zu 30 ber burchgangigen Beftimmung ber 3bee gehört; benn von allen entgegengesetzten Pradicaten tann fich boch nur ein einziges zu der Idee bes vollkommenften Menschen schicken. Bas uns ein Ibeal ift, mar bem Plato eine Ibee des gottlichen Berftandes, ein einzelner Wegenstand in der

a second

reinen Anschauung deffelben, bas Vollkommenfte einer jeden Art mögli= der Befen und der Urgrund aller nachbilder in der Erscheinung.

597

Ohne uns aber so weit zu versteigen, muffen wir gestehen, bag die menschliche Bernunft nicht allein Ibeen, sondern auch Ibeale enthalte, die zwar nicht wie die Platonischen schöpferische, aber doch praktische Kraft (als regulative Brincipien) haben und ber Möglichkeit der Bollkommenheit gemiffer Sandlungen zum Grunde liegen. Moralifche Begriffe find nicht ganzlich reine Vernunftbegriffe, weil ihnen etwas Empirisches (Lust oder Unlust) zum Grunde liegt. Gleichwohl können sie in Ansehung des Princips, wodurch die Bernunft ber an fich gesetzlosen Freiheit Schranken 10 fett, (also wenn man bloß auf ihre Form Acht hat) gar wohl gum Beispiele reiner Vernunftbegriffe bienen. Tugend und mit ihr menschliche Beisheit in ihrer gangen Reinigkeit find Ibeen. Aber der Beife (bes Stoifers) ift ein 3deal, d. i. ein Mensch, ber bloß in Gebanken exiftirt, ber aber mit der Idee der Weisheit völlig congruirt. So wie die 3dee die 15 Regel giebt, fo dient das Ideal in foldem Falle zum Urbilde der durch= gangigen Bestimmung des Nachbildes; und wir haben fein anderes Richtmaß unferer Sandlungen, als das Verhalten diefes gottlichen Menfchen in uns, womit wir uns vergleichen, beurtheilen und badurch uns beffern, obgleich es niemals erreichen fonnen. Diese Ideale, ob man ihnen gleich 20 nicht objective Realitat (Eriftens) zugestehen mochte, find boch um beswillen nicht für hirngespinnste anzusehen, sondern geben ein unentbehrli= 598 ches Richtmaß ber Vernunft ab, die des Begriffs von dem, mas in feiner Art ganz vollständig ift, bedarf, um barnach ben Grad und die Mangel bes Unvollständigen zu schäten und abzumeffen. Das 3beal aber in einem 25 Beifviele, b. i. in der Erscheinung, realifiren wollen, wie etwa ben Beifen in einem Roman, ist unthunlich und hat überdem etwas Widerfinnisches und wenig Erbauliches an fich, indem die naturlichen Schranken, welche der Bollständigkeit in der Idee continuirlich Abbruch thun, alle Alusion in solchem Versuche unmöglich und baburch bas Gute, bas in ber Idee 20 liegt, felbst verdächtig und einer blogen Erdichtung abnlich machen.

So ift es mit bem Ibeale ber Bernunft bewandt, welches jederzeit auf bestimmten Begriffen beruhen und zur Regel und Urbilbe, es sei ber Befolgung oder Beurtheilung, bienen muß. Bang anders verhalt es fich mit den Geschöpfen der Einbildungstraft, barüber fich niemand erklaren 35 und einen verftanblichen Begriff geben tann, gleichfam Monogrammen, bie nur einzelne, obzwar nach keiner angeblichen Regel bestimmte Buge

- - -

find, welche mehr eine im Mittel verschiedener Erfahrungen gleichsam schwebende Zeichnung, als ein bestimmtes Bild ausmachen, bergleichen Maler und Physiognomen in ihrem Ropfe zu haben vorgeben, und die ein nicht mitzutheilendes Schattenbild ihrer Producte oder auch Beurtheiluns gen sein sollen. Sie konnen, obzwar nur uneigentlich, Ideale ber Sinnlichkeit genannt werden, weil sie bas nicht erreichbare Muster möglicher empirischer Anschauungen sein sollen und gleichwohl keine ber Erklarung 599 und Brüfung fahige Regel abgeben.

Die Absicht der Bernunft mit ihrem Ideale ift dagegen die durch-10 gangige Bestimmung nach Regeln a priori; baber sie fich einen Gegenstand benft, der nach Principien durchgangia bestimmbar sein soll, obgleich bazu die hinreichenden Bebingungen in der Erfahrung mangeln

und ber Begriff felbst also transscendent ift.

15

25

# Des britten hauptstuds Zweiter Abschnitt.

Bon bem transscendentalen Ibeal (Prototypon transscendentale).

Gin jeder Begriff ift in Ansehung beffen, was in ihm felbst nicht enthalten ift, unbestimmt und steht unter bem Grundfate ber Bestimm= 20 barfeit: bag nur eines von jeben zwei einander contradictorisch entgegengesetzten Pradicaten ihm zukommen konne, welcher auf bem Sate bes Widerspruchs beruht und daher ein bloß logisches Princip ist, das von allem Inhalte der Erkenntniß abstrahirt und nichts als die logische Form derfelben vor Augen hat.

Ein jedes Ding aber seiner Möglichkeit nach steht noch unter dem Grundfate ber burchgangigen Bestimmung, nach welchem ihm von allen möglichen Pradicaten ber Dinge, fo fern fie mit ihren Gegen= 600 theilen verglichen werben, eines zukommen muß. Diefes beruht nicht bloß auf dem Sage bes Widerspruchs; denn es betrachtet außer dem Berhalt-30 niß zweier einander widerstreitenden Pradicate jedes Ding noch im Berhaltniß auf die gefammte Möglichfeit, als ben Inbegriff aller Prabicate ber Dinge überhaupt, und indem es folche als Bedingung a priori voraussett, so stellt es ein jedes Ding so vor, wie es von dem Antheil, den

Rant's Schriften. Berte. III.

25

es an jener gesammten Möglichkeit hat, seine eigene Möglichkeit ableitc\*). Das Principium der durchgängigen Bestimmung betrifft also den Inhalt und nicht bloß die logische Form. Es ist der Grundsatz der Synthesis aller Prädicate, die den vollständigen Begriff von einem Dinge machen sollen, und nicht bloß der analytischen Vorstellung durch eines zweier entgegenges setzen Prädicate, und enthält eine transscendentale Voraussetzung, nämelich die der Materie zu aller Möglichkeit, welche a priori die Data zur besonderen Möglichkeit jedes Dinges enthalten soll.

Der Sat: alles Existirende ist durchgängig bestimmt, bedeutet nicht allein, daß von jedem Paare einander entgegengesetzer gegebe= 10
nen, sondern auch von allen möglichen Prädicaten ihm immer eines
zukomme; es werden durch diesen Sat nicht bloß Prädicate unter einander
logisch, sondern das Ding selbst mit dem Inbegriffe aller möglichen Prädicate transscendental verglichen. Er will so viel sagen als: um ein Ding
vollständig zu erkennen, muß man alles Mögliche erkennen und es dadurch,
es sei bejahend oder verneinend, bestimmen. Die durchgängige Bestimmung ist folglich ein Begriff, den wir niemals in concreto seiner Totalität nach darstellen können, und gründet sich also auf einer Idee, welche
lediglich in der Vernunft ihren Sit hat, die dem Berstande die Regel seines vollständigen Gebrauchs vorschreibt.

Ob nun zwar diese Idee von dem Inbegriffe aller Möglichkeit, so fern er als Bedingung der durchgängigen Bestimmung eines jeden Dinges zum Grunde liegt, in Ansehung der Prädicate, die denselben ausmachen mögen, selbst noch unbestimmt ist, und wir dadurch nichts weiter als einen Inbegriff aller möglichen Prädicate überhaupt denken, so sinden wir doch bei näherer Untersuchung, daß diese Idee als Urbegriff eine Menge von Prädicaten ausstoße, die als abgeleitet durch andere schon gegeben sind, oder neben einander nicht stehen können, und daß sie sich dis zu einem

<sup>\*)</sup> Es wird also durch diesen Grundsatz jedes Ding auf ein gemeinschaftliches Correlatum, nämlich die gesammte Möglichkeit, bezogen, welche, wenn sie (d. i. der Stoss zu allen möglichen Prädicaten) in der Idee eines einzigen Dinges angetrossen würde, eine Affinität alles Möglichen durch die Identität des Grundes der durchgängigen Bestimmungen desselben beweisen würde. Die Bestimmbarkeit eines jeden Begriffs ist der Allgemeinheit (Universalitas) des Grundsatzes der Ausschließung eines Mittleren zwischen zwei entgegengesetzen Prädicaten, die Bestimmung aber eines Din- 25 ges der Allheit (Universitas) oder dem Inbegriffe aller möglichen Prädicate untergeordnet.

burchgangig a priori bestimmten Begriffe lautere und baburch ber Begriff von einem einzelnen Gegenstande werde, ber durch bie bloße Ibee burchgangig bestimmt ift, mithin ein Ibeal ber reinen Bernunft genannt werden muß.

Wenn wir alle mögliche Brädicate nicht bloß logisch, sondern trans= scendental, d. i. nach ihrem Inhalte, der an ihnen a priori gedacht werden tann, ermagen, fo finden wir, bag burch einige berfelben ein Sein, burch andere ein bloßes Richtsein vorgestellt wird. Die logische Verneinung, die lediglich durch bas Wörtchen Nicht angezeigt wird, hangt eigentlich nie-10 mals einem Begriffe, sondern nur dem Berhaltnisse besselben zu einem andern im Urtheile an und kann also bagu bei weitem nicht hinreichend fein, einen Begriff in Ansehung seines Inhalts zu bezeichnen. Der Ausbrud Nichtsterblich kann gar nicht zu erkennen geben, daß baburch ein bloges Richtsein am Gegenstande vorgestellt werbe, sondern läßt allen 15 Inhalt unberührt. Gine transscenbentale Berneinung bedeutet bagegen bas Richtsein an fich felbst, dem die transscendentale Bejahung entgegengesetzt wird, welche ein Etwas ift, beffen Begriff an fich felbft ichon ein Sein ausbrudt und baher Realitat (Sachheit) genannt wird, weil burch sie allein, und so weit sie reicht, Gegenstände Etwas (Dinge) find, die entgegenstehende Regation hingegen einen bloßen Mangel bedeutet und, 603 wo diese allein gedacht wird, die Aufhebung alles Dinges vorgestellt wird.

Run kann sich niemand eine Berneinung bestimmt benken, ohne baß er die entgegengesette Bejahung jum Grunde liegen habe. Der Blindgeborne fann fich nicht bie mindeste Borstellung von Finsterniß machen, 25 weil er keine vom Lichte hat; ber Wilbe nicht von Armuth, weil er ben Bohlstand nicht kennt\*). Der Unwissende hat keinen Begriff von seiner Unwiffenheit, weil er keinen von der Wiffenschaft hat, u. f. w. Es find also auch alle Begriffe der Negationen abgeleitet, und die Realitäten enthalten bie Data und fo zu fagen die Materie oder ben transscendentalen Inhalt zu ber Möglichkeit und durchgangigen Bestimmung aller Dinge.

Wenn alfo ber durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft ein

<sup>\*)</sup> Die Beobachtungen und Berechnungen ber Sternkundigen haben uns viel Bewundernswürdiges gelehrt, aber das Wichtigste ist wohl, daß sie uns den Abgrund der Unwiffenheit aufgedeckt haben, den die menschliche Bernunft ohne diefe Kennt. 35 niffe sich niemals fo groß hatte vorstellen konnen, und worüber das Nachdenken eine große Beränderung in der Bestimmung der Endabsichten unseres Bernunftgebrauchs hervorbringen muß.

transscendentales Substratum zum Grunde gelegt wird, welches gleichsam ben ganzen Vorrath bes Stoffes, baber alle mögliche Pradicate ber Dinge genommen werden tonnen, enthalt, fo ift biefes Cubstratum nichts anders, 604 als die Idee von einem All ber Realitat (omnitudo realitatis). Alle mahre Verneinungen find als dann nichts als Schranken, welches fie nicht genannt . werden fonnten, wenn nicht bas Unbeschränfte (bas All) zum Grunde lage.

Es ift aber auch durch diefen Albesit ber Realitat ber Begriff eines Dinges an fich felbft als burchgangig bestimmt vorgestellt, und ber Begriff eines entis realissimi ift ber Begriff eines einzelnen Wefens, weil von allen möglichen entgegengesetten Prabicaten eines, nämlich das, was 10 zum Sein schlechthin gehört, in feiner Bestimmung angetroffen wirb. Alfo ift es ein transscendentales Ibeal, welches ber burchgangigen Bestimmung, die nothwendig bei allem, mas exiftirt, angetroffen wird, jum Grunde liegt und die oberfte und vollständige materiale Bedingung seiner Moglichkeit ausmacht, auf welcher alles Denken ber Gegenstande überhaupt 15 ihrem Inhalte nach zurückgeführt werden muß. Es ist aber auch das ein= zige eigentliche Ibeal, deffen die menschliche Vernunft fahig ift, weil nur in diefem einzigen Falle ein an fich allgemeiner Begriff von einem Dinge burch sich felbst durchgängig bestimmt und als die Vorstellung von einem Individuum erfannt wird.

Die logische Bestimmung eines Begriffs burch die Vernunft beruht auf einem disjunctiven Vernunftichluffe, in welchem der Oberfat eine logische Eintheilung (die Theilung ber Sphare eines allgemeinen Begriffs) 605 enthalt, der Unterfat diese Sphare bis auf einen Theil einschrankt und ber Schlußsatz ben Begriff durch diesen bestimmt. Der allgemeine Begriff = einer Realität überhaupt fann a priori nicht eingetheilt werden, weil man ohne Erfahrung keine bestimmte Arten von Realität kennt, die unter jener Gattung enthalten waren. Also ist ber transscendentale Obersat ber burchgangigen Beftimmung aller Dinge nichts anders, als die Vorstellung des Inbegriffs aller Realität, nicht bloß ein Begriff, der alle Prädicate ihrem D transscendentalen Inhalte nach unter sich, sondern der fie in sich begreift; und bie burchgangige Beftimmung eines jeden Dinges beruht auf der Ginschränkung diefes All ber Realität, indem Giniges berfelben bem Dinge beigelegt, bas übrige aber ausgeschlossen wird, welches mit dem Entweder und Oder') des disjunctiven Obersates und der Bestim- 25

<sup>1)</sup> A1: Entweber - Dber

mung des Gegenstandes durch eins der Glieder dieser Theilung im Untersate übereinkommt. Demnach ift ber Gebrauch ber Bernunft, burch ben fie bas transscendentale Ibeal zum Grunde ihrer Bestimmung aller moglichen Dinge legt, bemjenigen analogisch, nach welchem fie in bisjunctiven s Bernunftichluffen verfährt; welches ber Sat mar, ben ich oben zum Grunde ber spstematischen Gintheilung aller transscenbentalen 3been legte, nach welchem fie den drei Arten von Vernunftschluffen parallel und corresponbirend erzeugt werden.

Es verfteht fich von felbft, daß die Bernunft zu diefer ihrer Absicht, namlich fich lediglich bie nothwendige burchgangige Beftimmung ber Dinge vorzustellen, nicht die Eristenz eines folden Wesens, bas dem Ibeale ge= 606 mäß ift, fondern nur die Idee deffelben vorausfete, um von einer unbebingten Totalität ber burchgangigen Bestimmung bie bedingte, b. i. die bes Eingeschränkten, abzuleiten. Das Ideal ist ihr also bas Urbild (Pro-15 totypon) aller Dinge, welche insgesammt als mangelhafte Copeien (ectypa) ben Stoff zu ihrer Möglichkeit baber nehmen und, indem fie demfelben mehr ober weniger nahe kommen, bennoch jederzeit unendlich weit daran fehlen, es zu erreichen.

So wird denn alle Möglichkeit ber Dinge (ber Synthesis des Mannigfaltigen ihrem Inhalte nach) als abgeleitet und nur allein die besjenigen, mas alle Realitat in fich schließt, als ursprünglich angeseben. Denn alle Berneinungen (welche boch die einzigen Pradicate find, wodurch fich alles andere vom realften Wefen unterscheiben lagt) find bloße Gin= schränkungen einer größeren und endlich ber höchsten Realität, mithin setzen nie diese voraus und find dem Inhalte nach von ihr bloß abgeleitet. Alle Mannigfaltigfeit ber Dinge ift nur eine eben fo vielfaltige Art, ben Begriff ber höchsten Realität, der ihr gemeinschaftliches Substratum ift, einzuschränken, fo wie alle Figuren nur als verschiebene Arten, ben unendlichen Raum einzuschränken, möglich find. Daher wird ber bloß in ber Bernunft befindliche Gegenstand ihres Ibeals auch bas Urwesen (ens originarium), fo fern es keines über fich hat, das hochste Befen (ens summum), und jo fern alles als bedingt unter ihm steht, das Befen aller Befen (ens 607 entium) genannt. Alles bieses aber bedeutet nicht bas objective Berhaltniß eines wirklichen Begenstandes zu andern Dingen, sondern der Idee 15 3n Begriffen und lagt uns wegen ber Eriftenz eines Defens von fo ausnehmendem Vorzuge in völliger Unwissenheit.

Beil man auch nicht fagen fann, daß ein Urwesen aus viel abgeleite-

a a consula

ten Wesen bestehe, indem ein jedes derselben jenes voraussetzt, mithin es nicht ausmachen kann, so wird das Ideal des Urwesens auch als einfach gedacht werden müssen.

Die Ableitung aller anderen Möglichkeit von diesem Urwesen wird baher, genau zu reden, auch nicht als eine Einschränkung seiner höchsten Realität und gleichsam als eine Theilung derselben angesehen werzben können; denn alsdann würde das Urwesen als ein bloßes Aggregat von abgeleiteten Wesen angesehen werden, welches nach dem vorigen unsmöglich ist, ob wir es gleich anfänglich, im ersten rohen Schattenrisse, so vorstellten. Vielmehr würde der Möglichkeit aller Dinge die höchste Reaslität als ein Grund und nicht als Inbegriff zum Grunde liegen und die Mannigfaltigkeit der ersteren nicht auf der Einschränkung des Urwesens selbst, sondern seiner vollständigen Folge beruhen, zu welcher denn auch unsere ganze Sinnlichkeit sammt aller Realität in der Erscheinung gehören würde, die zu der Idee des höchsten Wesens als ein Ingredienz nicht ge= 15 hören kann.

Wenn wir nun dieser unserer Idee, indem wir sie hypostasiren, so ferner nachgehen, so werden wir das Urwesen durch den bloken Begriff der höchsten Realität als ein einiges, einfaches, allgenugsames, ewiges zc., mit einem Worte, es in seiner unbedingten Vollständigkeit durch alle Prä= 20 dicamente bestimmen können. Der Begriff eines solchen Wesens ist der von Gott, in transscendentalem Verstande gedacht; und so ist das Ideal der reinen Vernunft der Gegenstand einer transscendentalen Theologie, so wie ich es auch oben angeführt habe.

Indessen würde dieser Gebrauch der transscendentalen Idee doch schon die Grenzen ihrer Bestimmung und Zulässigeit überschreiten. Denn die Vernunft legte sie nur als den Begriff von aller Realität der durchgänzigen Bestimmung der Dinge überhaupt zum Grunde, ohne zu verlangen, daß alle diese Realität objectiv gegeben sei und selbst ein Ding ausmache. Dieses letztere ist eine bloße Erdichtung, durch welche wir das Mannigfalztige unserer Idee in einem Ideale als einem besonderen Wesen zusammenzsassen und realisiren, wozu wir keine Besugniß haben, sogar nicht einmal, die Möglichseit einer solchen Hypothese geradezu anzunehmen; wie denn auch alle Folgerungen, die aus einem solchen Ideale absließen, die durchzgängige Bestimmung der Dinge überhaupt, als zu deren Behuf die Idee allein nöthig war, nichts angehen und darauf nicht den mindesten Einfluß haben.

and the second

Es ist nicht genug, das Verfahren unserer Vernunft und ihre Dialet= 609 tif zu beschreiben, man muß auch die Quellen berfelben zu entbeden suchen, um diefen Schein felbst wie ein Phanomen des Verstandes erklaren gu können; benn bas Ideal, wovon wir reben, ist auf einer natürlichen und s nicht bloß willfürlichen Idee gegründet. Daher frage ich: wie fommt die Bernunft dazu, alle Möglichkeit der Dinge als abgeleitet von einer eingigen, die zum Grunde liegt, nämlich der ber höchsten Realität, anzusehen und diese sodann als in einem besondern Urwesen enthalten porauszu= feten?

Die Antwort bietet sich aus ben Verhandlungen der transscendentalen Analytif von felbst bar. Die Möglichkeit der Gegenstände ber Sinne ist ein Berhaltniß derselben zu unserm Denken, worin etwas (nämlich die empirische Form) a priori gedacht werden kann, basjenige aber, was die Materie ausmacht, die Realitat in ber Erscheinung (was ber Empfindung entspricht), gegeben sein muß, ohne welches es auch gar nicht gedacht und mithin seine Möglichkeit nicht vorgestellt werden konnte. Nun kann ein Gegenstand ber Sinne nur burchgangig bestimmt werben, wenn er mit allen Pradicaten ber Erscheinung verglichen und durch dieselbe bejahend ober verneinend vorgestellt wird. Weil aber barin basjenige, mas bas 20 Ding felbst (in ber Erscheinung) ausmacht, nämlich bas Reale, gegeben sein muß, ohne welches es auch gar nicht gedacht werden könnte; basjenige aber, worin das Reale aller Erscheinungen gegeben ift, die einige allbe= 610 fassende Erfahrung ist: so muß die Materie zur Möglichkeit aller Gegen= ftande der Sinne als in einem Inbegriffe gegeben vorausgesett werden, auf beffen Ginfdrankung allein alle Doglichkeit empirischer Begenstande, ihr Unterschied von einander und ihre burchgangige Bestimmung beruhen fann. Nun konnen uns in ber That keine andere Gegenstande als die ber Sinne und nirgend als in dem Context einer möglichen Erfahrung gegeben werden, folglich ift nichts für uns ein Begenstand, wenn es nicht 20 ben Inbegriff aller empirischen Realität als Bedingung seiner Möglichkeit voraussett. Nach einer natürlichen Illusion sehen wir nun bas für einen Grundsatz an, ber von allen Dingen überhaupt gelten musse, welcher eigentlich nur von benen gilt, die als Gegenstände unserer Sinne gegeben werben. Folglich werben wir das empirische Princip unserer Begriffe ber 35 Möglichkeit ber Dinge als Erscheinungen burch Weglassung dieser Ginschränkung für ein transscendentales Princip der Möglickkeit der Dinge überhaupt halten.

Daß wir aber hernach diese Idee vom Inbegriffe aller Realität hypositasiren, kommt daher: weil wir die distributive Einheit des Ersahrungszgebrauchs des Verstandes in die collective Einheit eines Ersahrungszganzen dialektisch verwandeln und an diesem Ganzen der Erscheinung uns ein einzelnes Ding denken, was alle empirische Realität in sich enthält, welches denn vermittelst der schon gedachten transscendentalen Subreption mit dem Begriffe eines Dinges verwechselt wird, was an der Spitze der Möglichkeit aller Dinge steht, zu deren durchgängiger Bestimmung es die realen Bedingungen hergiebt.\*)

### Des dritten Hauptstuds Dritter Abschnitt.

Von den Beweisgrunden der speculativen Vernunft, auf das Dasein eines hochsten Wesens zu schließen.

Ungeachtet dieses dringenden Bedürfnisses der Vernunft, etwas vorauszusehen, was dem Verstande zu der durchgängigen Bestimmung seiner Begrisse vollständig zum Grunde liegen könne, so bemerkt sie doch das Sbealische und bloß Gedichtete einer solchen Voraussehung viel zu leicht, als daß sie dadurch allein überredet werden sollte, ein bloßes Selbstgeschöpf ihres Denkens sosort für ein wirkliches Wesen anzunehmen, wenn sie nicht wodurch anders gedrungen würde, irgendwo ihren Ruhestand in dem Regressus vom Bedingten, das gegeben ist, zum Unbedingten zu suchen, das zwar an sich und seinem bloßen Begriss nach nicht als wirklich gegeben ist, welches aber allein die Reihe der zu ihren Gründen hinausgeführten Bedingungen vollenden kann. Dieses ist nun der natürliche Gang, den jede menschliche Vernunft, selbst die gemeinste, nimmt, obgleich nicht eine 20

Dieses Ibeal des allerrealsten Besens wird also, od es zwar eine bloße Vorstellung ist, zuerst realisirt, d. i. zum Object gemacht, darauf hypostasirt, endlich durch einen natürlichen Fortschritt der Bernunst zur Vollendung der Einheit sogar personissicirt, wie wir bald ansühren werden; weil die regulative Einheit der Ersahrung nicht auf den Erscheinungen selbst (der Sinnlichseit allein), sondern zu auf der Verknüpfung ihres Mannigsaltigen durch den Verstand (in einer Apperception) beruht, mithin die Einheit der höchsten Realität und die durchgängige Bestimmbarkeit (Möglichseit) aller Dinge in einem höchsten Verstande, mithin in einer Intelligen zu liegen scheint.

jebe in bemfelben aushalt. Sie fangt nicht von Begriffen, fondern von ber gemeinen Erfahrung an und legt also etwas Eriftirendes zum Grunde. Diefer Boden aber finkt, wenn er nicht auf bem unbeweglichen Felsen bes Absolutnothwendigen ruht. Diefer selber aber schwebt ohne Stute, wenn s noch außer und unter ihm leerer Raum ist, und er nicht felbst alles erfüllt und baburch feinen Plat zum Warum mehr übrig läßt, b. i. ber Realität nach unendlich ift.

Benn etwas, was es auch fei, exiftirt, so muß auch eingeraumt werben, daß irgend etwas nothwendigerweise existire. Denn das Bufal-10 lige existirt nur unter der Bedingung eines anderen als seiner Ursache, und von diefer gilt ber Schluß fernerhin bis zu einer Urfache, die nicht zufällig und eben darum ohne Bedingung nothwendigerweise ba ift. Das ist das Argument, worauf die Bernunft ihren Fortschritt zum Urwesen grunbet.

Run fieht fich die Vernunft nach dem Begriffe eines Wesens um, bas 613 15 fich zu einem solchen Vorzuge ber Eristenz als die unbedingte Nothwendigfeit ichide, nicht sowohl um alsbann von dem Begriffe besselben a priori auf fein Dasein zu schließen (benn getrauete fie fich bieses, so durfte fie überhaupt nur unter bloßen Begriffen forschen und hatte nicht nöthig, ein gegebenes Dasein zum Grunde zu legen), sondern nur um unter allen Begriffen möglicher Dinge benjenigen zu finden, ber nichts ber absoluten Rothwendigkeit Widerstreitendes in sich hat. Denn daß doch irgend etwas schlechthin nothwendig eriftiren muffe, halt fie nach dem erfteren Schluffe ichon für ausgemacht. Wenn fie nun alles wegschaffen tann, was fich mit 25 Diefer Nothwendigkeit nicht verträgt, außer einem: so ift biefes das schlecht= hin nothwendige Wefen, man mag nun die Nothwendigkeit deffelben begreifen, b. i. aus feinem Begriffe allein ableiten konnen, ober nicht.

Run icheint dasjenige, beffen Begriff zu allem Warum bas Darum in fich enthalt, bas in feinem Stude und in feiner Abficht befect ift, welso ches allerwarts als Bedingung hinreicht, eben barum bas zur absoluten Nothwendigkeit schickliche Befen gu fein, weil es bei bem Selbstbesit aller Bedingungen gu allem Möglichen felbst feiner Bedingung bedarf, ja derfelben nicht einmal fabig ift, folglich wenigstens in einem Stude bem Begriffe ber unbedingten Nothwendigfeit ein Benuge thut, barin es fein 36 anderer Begriff ihm gleichthun kann, ber, weil er mangelhaft und ber Er- 614 ganzung bedürftig ift, fein folches Merkmal ber Unabhangigkeit von allen ferneren Bedingungen an sich zeigt. Es ift mahr, daß hieraus noch nicht

sicher gefolgert werden könne, daß, was nicht die höchste und in aller Abssicht vollständige Bedingung in sich enthält, darum selbst seiner Existenz nach bedingt sein müsse; aber es hat denn doch das einzige Merkzeichen des unbedingten Daseins nicht an sich, dessen die Vernunft mächtig ist, um durch einen Begriff a priori irgend ein Wesen als unbedingt zu erskennen.

Der Begriff eines Wesens von der höchsten Realität würde sich also unter allen Begriffen möglicher Dinge zu dem Begriffe eines unbedingt nothwendigen Wesens am besten schiefen, und wenn er diesem auch nicht völlig genugthut, so haben wir doch keine Wahl, sondern sehen uns genöthigt, uns an ihn zu halten; weil wir die Eristenz eines nothwendigen Wesens nicht in den Wind schlagen dürsen, geben wir sie aber zu, doch in dem ganzen Felde der Möglichkeit nichts sinden können, was auf einen solchen Vorzug im Dasein einen gegründetern Anspruch machen könnte.

So ist also der natürliche Gang der menschlichen Vernunst beschaffen. Buerst überzeugt sie sich vom Dasein irgend eines nothwendigen Wesens. In diesem erkennt sie eine unbedingte Existenz. Nun sucht sie den Begriff 615 des Unabhängigen von aller Bedingung und findet ihn in dem, was selbst die zureichende Bedingung zu allem andern ist, d. i. in demjenigen, was alle Realität enthält. Das All aber ohne Schranken ist absolute Einheit und führt den Begriff eines einigen, nämlich des höchsten Wesens bei sich; und so schließt sie, daß das höchste Wesen als Urgrund aller Dinge schlechts hin nothwendiger Weise da sei.

Diesem Begriffe kann eine gewisse Gründlichkeit nicht gestritten werben, wenn von Entschließungen die Rede ist, nämlich wenn einmal das Dasein irgend eines nothwendigen Besens zugegeben wird, und man darin übereinkommt, daß man seine Partei ergreisen müsse, worin man dasselbe sehen wolle; benn alsdann kann man nicht schicklicher wählen, oder man hat vielmehr keine Bahl, sondern ist genöthigt, der absoluten Einheit der vollskändigen Realität als dem Urquelle der Möglichkeit seine Stimme zu geben. Wenn uns aber nichts treibt, uns zu entschließen, und wir lieber diese ganze Sache dahin gestellt sein ließen, dis wir durch das volle Gewicht der Beweisgründe zum Beisalle gezwungen würden, d. i. wenn es bloß um Beurtheilung zu thun ist, wie viel wir von dieser Aufgabe wissen, und was wir uns nur zu wissen schuellen: dann erscheint obiger Schluß bei weitem nicht in so vortheilhaster Gestalt und bedarf Gunst, um den Mangel seiner Rechtsansprüche zu ersehen.

Denn wenn wir alles so gut sein laffen, wie es hier vor uns liegt: daß nämlich erstlich von irgend einer gegebenen Existenz (allenfalls auch 616 bloß meiner eigenen) ein richtiger Schluß auf die Eriftenz eines unbebingt nothwendigen Wefens stattfinde; zweitens daß ich ein Wefen, wel-5 ches alle Realität, mithin auch alle Bedingung enthält, als schlechthin unbedingt ansehen muffe, folglich ber Begriff bes Dinges, welches fich zur absoluten Nothwendigkeit schickt, hiedurch gefunden fei: so kann baraus boch gar nicht geschloffen werben, bag ber Begriff eines eingeschrankten Wefens, das nicht die höchste Realitat hat, barum ber absoluten Nothwenbigkeit widerspreche. Denn ob ich gleich in seinem Begriffe nicht bas Unbedingte antreffe, was das All der Bedingungen icon bei sich führt, fo fann baraus boch gar nicht gefolgert werben, bag fein Dafein eben barum bedingt fein muffe; so wie ich in einem hppothetischen Vernunftschluffe nicht fagen kann: wo eine gewiffe Bedingung (namlich hier ber Bollftandigkeit 15 nach Begriffen) nicht ift, ba ist auch bas Bedingte nicht. Es wird uns vielmehr unbenommen bleiben, alle übrige eingeschränkte Wefen eben fo wohl für unbedingt nothwendig gelten zu laffen, ob wir gleich ihre Nothwendigkeit aus dem allgemeinen Begriffe, den wir von ihnen haben, nicht Auf biese Beise aber hatte bieses Argument uns nicht fcliegen konnen. 20 ben minbesten Begriff von Eigenschaften eines nothwendigen Wesens verschafft und überall gar nichts geleiftet.

Gleichwohl bleibt diesem Argumente eine gewisse Wichtigkeit und ein Ansehen, das ihm wegen dieser objectiven Unzulänglichkeit noch nicht so= 617 fort genommen werben fann. Denn fetet, es gebe Berbindlichkeiten, bie 25 in der Idee der Vernunft gang richtig, aber ohne alle Realitat der Anwenbung auf uns felbst, b. i. ohne Triebfedern, fein wurden, wo nicht ein hochstes Wefen vorausgesett murbe, bas ben praftischen Gefeten Wirfung und Nachbruck geben konnte: fo wurden wir auch eine Berbindlichkeit haben, ben Begriffen zu folgen, die, wenn fie gleich nicht objectiv zuläng-10 lich fein möchten, boch nach bem Dage unferer Bernunft überwiegend find, und in Bergleichung mit denen wir boch nichts Befferes und Uberführenderes erkennen. Die Pflicht au wahlen wurde hier die Unschluffigkeit ber Speculation burch einen praftischen Busat aus bem Gleichgewichte bringen, ja bie Bernunft murbe bei ihr felbst, als bem nachsehendsten Richter, feine Rechtfertigung finden, wenn sie unter bringenden Bewegursachen, obzwar nur mangelhafter Ginficht, diesen Grunden ihres Urtheils, über die wir doch wenigstens feine bessere kennen, nicht gefolgt ware.

a second to

Dieses Argument, ob es gleich in der That transscendental ift, indem es auf der inneren Unzulänglichkeit des Zufälligen beruht, ist doch fo einfältig und natürlich, baß es bem gemeinsten Menschenfinne angemeffen ift, jo bald dieser nur einmal barauf geführt wird. Man fieht Dinge fich verändern, entstehen und vergeben; sie muffen also, oder wenigstens ihr Bu- 5 stand, eine Ursache haben. Bon jeder Ursache aber, die jemals in der Er-618 fahrung gegeben werben mag, lagt fich eben dieses wiederum fragen. Bohin follen wir nun die oberfte Caufalität billiger verlegen als dahin, wo auch die hochfte Caufalitat ift, b. i. in basjenige Wefen, mas zu jeber möglichen Wirkung die Bulanglichkeit in fich felbst ursprünglich enthalt, 16 beffen Begriff auch durch ben einzigen Bug einer allbefaffenden Bolltommenheit fehr leicht zu Stande kommt. Diese hochste Urfache halten wir benn für schlechthin nothwendig, weil wir es schlechterdings nothwendig finden, bis zu ihr hinaufzusteigen, und feinen Grund, über fie noch weiter hinaus zu gehen. Daher seben wir bei allen Bolkern durch ihre blindeste 15 Vielgotterei doch einige Funken des Monotheismus durchschimmern, wozu nicht Nachdenken und tiefe Speculation, sonbern nur ein nach und nach verständlich geworbener natürlicher Gang bes gemeinen Verstandes geführt hat.

Es sind nur drei Beweisarten vom Dasein Gottes aus speculativer Vernunft möglich.

Alle Wege, die man in dieser Absicht einschlagen mag, fangen ents weder von der bestimmten Ersahrung und der dadurch erkannten besons deren Beschaffenheit unserer Sinnenwelt an und steigen von ihr nach Gesehen der Causalität dis zur höchsten Ursache außer der Welt hinauf; so oder sie legen nur unbestimmte Ersahrung, d. i. irgend ein Dasein, empirisch zum Grunde; oder sie abstrahiren endlich von aller Ersahrung und schließen gänzlich a priori aus bloßen Begriffen auf das Dasein einer höchsten Ursache. Der erste Beweis ist der physikotheologische, der zweite der kosmologische, der dritte der ontologische Beweis. Mehr weite der kosmologische, der dritte der ontologische Beweis.

Ich werde darthun: daß die Vernunft auf dem einen Wege (dem emspirischen) so wenig, als auf dem anderen (dem transscendentalen) etwas ausrichte, und daß sie vergeblich ihre Flügel ausspanne, um über die Sinnenwelt durch die bloße Macht der Speculation hinaus zu kommen. Was aber die Ordnung betrifft, in welcher diese Beweisarten der Prüfung vorgelegt werden müssen, so wird sie gerade die umgekehrte von derjenigen

\_ \_ \_ \_

sein, welche die sich nach und nach erweiternde Vernunft nimmt, und in ber wir fie auch zuerst gestellt haben. Denn es wird fich zeigen: bag, ob= gleich Erfahrung den ersten Anlaß dazu giebt, bennoch bloß der transscendentale Begriff die Bernunft in dieser ihrer Bestrebung leite und s in allen solchen Bersuchen das Biel ausstede, das fie fich vorgesett hat. 3ch werde alfo von der Brufung bes transscendentalen Beweises aufangen und nachher feben, was ber Busat bes Empirischen zur Vergrößerung feiner Beweistraft thun fonne.

#### Des britten hauptstuds

620

#### Bierter Abschnitt.

10

Bon ber Unmöglichfeit eines ontologischen Beweises vom Dasein Gottes.

Man sieht aus dem bisherigen leicht: daß der Begriff eines absolut nothwendigen Befens ein reiner Bernunftbegriff, b. i. eine bloße Ibee, fei, beren objective Realitat daburch, daß die Vernunft ihrer bedarf, noch lange nicht bewiesen ist, welche auch nur auf eine gewisse, obzwar unerreichbare Bollständigkeit Anweisung giebt und eigentlich mehr bazu bient, ben Berstand zu begrenzen, als ihn auf neue Begenstande zu erweitern. Es findet fich hier nun das Befremdliche und Widerfinnische, bag ber Schluß von einem gegebenen Dasein überhaupt auf irgend ein schlechthin nothwenbiges Dasein bringend und richtig zu sein scheint, und wir gleichwohl alle Bedingungen bes Berftanbes, fich einen Begriff von einer folchen Nothwendigfeit zu machen, ganglich wider uns haben.

Man hat zu aller Zeit von dem absolut nothwendigen Befen ge-25 rebet und sich nicht sowohl Dube gegeben, zu verstehen, ob und wie man sich ein Ding von dieser Art auch nur benten konne, als vielmehr beffen Dasein zu beweisen. Run ift zwar eine Namenerklarung von diesem Begriffe gang leicht, baß es namlich fo etwas fei, beffen Richtfein unmöglich ift; aber man wird hiedurch um nichts flüger in Ansehung der Bedingungen, die 621 30 es unmöglich machen, das Nichtsein eines Dinges als schlechterdings unbenklich anzusehen, und die eigentlich basjenige find, mas man miffen will, namlich ob wir uns durch biefen Begriff überall elwas benten, ober nicht. Denn alle Bedingungen, die der Berftand jederzeit bedarf, um etwas als

L CONTROL

nothwendig anzusehen, vermittelst des Worts: Unbedingt wegwerfen, macht mir noch lange nicht verständlich, ob ich alsdann durch einen Begriff eines Unbedingtnothwendigen noch etwas, oder vielleicht gar nichts denke.

Noch mehr: diesen auf das bloße Gerathewohl gewagten und endlich ganz geläufig gewordenen Begriff hat man noch dazu durch eine Menge Beispiele zu erklären geglaubt, so daß alle weitere Nachfrage wegen seiner Verständlichkeit ganz unnöthig geschienen. Ein seder Satz der Geometrie, z. B. daß ein Triangel drei Winkel habe, ist schlechthin nothwendig; und so redete man von einem Gegenstande, der ganz außerhalb der Sphäre unseres Verstandes liegt, als ob man ganz wohl verstände, was man mit dem Begriffe von ihm sagen wolle.

Alle vorgegebene Beispiele find ohne Ausnahme nur von Urtheilen, aber nicht von Dingen und beren Dafein hergenommen. Die unbedingte Nothwendigkeit der Urtheile aber ist nicht eine absolute Nothwendigkeit 15 ber Sachen. Denn die absolute Nothwendigkeit des Urtheils ift nur eine 622 bedingte Nothwendigfeit der Sache, oder des Pradicats im Urtheile. Der vorige Sat fagte nicht, daß drei Winkel schlechterdings nothwendig find, sondern, unter ber Bedingung, daß ein Triangel ba ift (gegeben ift), find auch drei Winkel (in ihm) nothwendiger Weise ba. Gleichwohl hat diese w logische Nothwendigkeit eine fo große Macht ihrer Illufion bewiesen, daß, indem man fich einen Begriff a priori von einem Dinge gemacht hatte, ber so gestellt mar, bag man feiner Meinung nach bas Dafein mit in feinen Umfang begriff, man baraus glaubte ficher schließen zu konnen, bag, weil bem Object dieses Begriffs bas Dasein nothwendig zukommt, d. i. unter 25 ber Bedingung, daß ich dieses Ding als gegeben (exiftirend) sete, auch sein Dasein nothwendig (nach ber Regel ber Identitat) gesetzt werde, und dieses Wesen baber selbst schlechterdings nothwendig fei, weil sein Dasein in einem nach Belieben angenommenen Begriffe und unter der Bedingung, daß ich den Gegenstand deffelben sete, mit gedacht wird.

Wenn ich das Prädicat in einem identischen Urtheile aufhebe und behalte das Subject, so entspringt ein Widerspruch, und daher sage ich: jenes kommt diesem nothwendiger Weise zu. Hebe ich aber das Subject zusammt dem Prädicate auf, so entspringt kein Widerspruch; denn es ist nichts mehr, welchem widersprochen werden könnte. Einen Triangel sieben und doch die drei Winkel desselben aufheben, ist widersprechend; aber den Triangel sammt seinen drei Winkeln aufheben, ist kein Widerspruch.

- Crown

Gerade eben so ist es mit dem Begriffe eines absolut nothwendigen Befens 623 bewandt. Wenn ihr das Dasein besselben aufhebt, so hebt ihr das Ding selbst mit allen seinen Pradicaten auf; wo foll alsdann der Widerspruch herfommen? Außerlich ift nichts, bem wibersprochen murbe, benn bas Ding foll nicht außerlich nothwendig fein; innerlich auch nichts, benn ihr habt durch Aufhebung des Dinges felbst alles Innere zugleich aufgehoben. Gott ift allmächtig; das ift ein nothwendiges Urtheil. Die Allmacht kann nicht aufgehoben werben, wenn ihr eine Gottheit, b. i. ein unendliches Befen, fest, mit beffen Begriff jener identisch ift. Benn ihr aber fagt: 10 Gott ift nicht, fo ift weber die Allmacht, noch irgend ein anderes feiner Bradicate gegeben; benn fie find alle Bufammt bem Subjecte aufgehoben, und es zeigt fich in biefem Gebanken nicht ber minbeste Widerspruch.

Ihr habt also gesehen, baß, wenn ich das Prädicat eines Urtheils zusammt dem Subjecte aufhebe, niemals ein innerer Widerspruch ent-15 springen könne, das Pradicat mag auch sein, welches es wolle. Nun bleibt euch feine Ausflucht übrig als, ihr mußt fagen: es giebt Subjecte, die gar nicht aufgehoben werden fonnen, die also bleiben muffen. aber eben so viel sagen als: es giebt schlechterbings nothwendige Subjecte; eine Boraussetzung, an beren Richtigkeit ich eben gezweifelt habe, und 20 beren Möglichkeit ihr mir zeigen wolltet. Denn ich fann mir nicht ben geringsten Begriff von einem Dinge machen, welches, wenn es mit allen seinen Pradicaten aufgehoben wurde, einen Widerspruch zurück ließe; und 624 ohne ben Widerspruch habe ich burch bloße reine Begriffe a priori kein Merkmal ber Unmöglichkeit.

Wiber alle diese allgemeine Schluffe (beren fich kein Mensch weigern fann) fordert ihr mich durch einen Fall auf, den ihr als einen Beweis burch die That aufstellet: baß es doch einen und zwar nur diesen Ginen Begriff gebe, ba bas Nichtsein ober bas Aufheben seines Gegenstandes in fich felbst widersprechend fei; und diefes ift der Begriff des allerrealsten 30 Wefens. Es hat, fagt ihr, alle Realität, und ihr feid berechtigt, ein solches Wesen als möglich anzunehmen (welches ich für jest einwillige, obgleich ber sich nicht widersprechende Begriff noch lange nicht die Möglichkeit des Ge= genstandes beweiset)\*). Run ift unter aller Realität auch das Dasein mit

<sup>\*)</sup> Der Begriff ist allemal möglich, wenn er sich nicht wiberspricht. Das ift bas logifche Merkmal der Möglichkeit, und baburch wird fein Gegenftand vom nihil negativum unterschieben. Allein er kann nichts bestoweniger ein leerer Begriff

begriffen: also liegt das Dasein in dem Begriffe von einem Möglichen. 625 Wird dieses Ding nun aufgehoben, so wird die innere Möglichkeit des Dinges aufgehoben, welches widersprechend ist.

Ich antworte: Ihr habt ichon einen Wiberspruch begangen, wenn ihr in ben Begriff eines Dinges, welches ihr lediglich feiner Möglichkeit nach s benten wolltet, es fei unter welchem verstedten Ramen, icon ben Begriff feiner Existenz hinein brachtet. Raumt man euch dieses ein, fo habt ihr bem Scheine nach gewonnen Spiel, in ber That aber nichts gesagt; benn ihr habt eine bloße Tautologie begangen. Ich frage euch, ist ber Sat: dieses ober jenes Ding (welches ich euch als möglich einräume, es 10 mag fein, welches es wolle) existirt; ift, fage ich, biefer Sat ein analytischer ober synthetischer Sat? Wenn er bas erftere ift, so thut ihr burch bas Dafein bes Dinges zu eurem Gebanken von bem Dinge nichts hinzu; aber alsbann mußte entweber ber Bebanke, ber in euch ift, bas Ding felber fein, ober ihr habt ein Dafein als zur Möglichkeit gehörig voraus= 15 gefest und alsbann bas Dafein bem Borgeben nach aus ber inneren Moglichkeit geschlossen, welches nichts als eine elende Tautologie ist. Das Bort: Realitat, welches im Begriffe bes Dinges anders flingt, als Eriftenz im Begriffe des Pradicats, macht es nicht aus. Denn wenn ihr auch alles Segen (unbestimmt, was ihr fest) Realität nennt, fo habt ihr 20 das Ding ichon mit allen seinen Pradicaten im Begriffe bes Subjects 626 gesetzt und als wirklich angenommen, und im Pradicate wiederholt ihr es nur. Gefteht ihr dagegen, wie es billigermaßen jeder Bernunftige gefteben muß, daß ein jeder Existenzialsat synthetisch fei: wie wollet ihr denn behaupten, daß das Pradicat der Existend sich ohne Widerspruch nicht auf= 25 heben lasse? ba dieser Vorzug nur den analytischen, als beren Charafter eben darauf beruht, eigenthümlich zukommt.

Ich würde zwar hoffen, diese grüblerische Argutation ohne allen Umsschweif durch eine genaue Bestimmung des Begriffs der Existenz zu nichte zu machen, wenn ich nicht gefunden hätte, daß die Ilusion in Verwechses wir einem realen (d. i. der Bestimmung

sein, wenn die objective Realität der Synthesis, dadurch der Begriff erzeugt wird, nicht besonders dargethan wird; welches aber sederzeit, wie oben gezeigt worden, auf Principien möglicher Ersahrung und nicht auf dem Grundsatze der Analysis (dem Satze des Widerspruchs) beruht. Das ist eine Warnung, von der Möglich- 22 keit der Begriffe (logische) nicht sofort auf die Möglichkeit der Dinge (reale) zu schließen.

eines Dinges) beinahe alle Belehrung ausschlage. Zum logischen Brabicate kann alles dienen, mas man will, fogar bas Subject kann von fich felbst pradicirt werden; benn die Logik abstrahirt von allem Inhalte. Aber die Bestimmung ift ein Pradicat, welches über ben Begriff bes 5 Subjects hinzukommt und ihn vergrößert. Sie muß also nicht in ihm fcon enthalten fein.

Sein ift offenbar kein reales Prabicat, b. i. ein Begriff von irgend etwas, was zu bem Begriffe eines Dinges hinzukommen konne. Es ift bloß die Position eines Dinges ober gewisser Bestimmungen an sich felbst. 10 Im logischen Gebrauche ist es lediglich die Copula eines Urtheils. Der Sat: Gott ist allmächtig, enthält zwei Begriffe, die ihre Objecte haben: Gott und Allmacht; bas Wortchen: ift, ift nicht noch ein Pradicat obenein, sondern nur das, mas das Pradicat beziehungsweise aufs 627 Subject fest. Nehme ich nun das Subject (Gott) mit allen seinen Pradi-15 caten (worunter auch bie Allmacht gehört) zusammen und sage: Gott ift, ober es ist ein Gott, so fete ich fein neues Pradicat zum Begriffe von Gott, sondern nur das Subject an fich felbft mit allen feinen Pradicaten und zwar ben Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff. Beibe muffen genau einerlei enthalten, und es fann baher zu bem Begriffe, ber bloß die Möglichkeit ausbrudt, barum baß ich beffen Gegenstand als ichlechthin gegeben (burch ben Ausbruck: er ift) bente, nichts weiter hingufommen. Und so enthält das Wirkliche nichts mehr als das bloß Mögliche. Hundert wirkliche Thaler enthalten nicht das Mindeste mehr, als hundert mögliche. Denn ba diefe den Begriff, jene aber ben Gegenftand 25 und beffen Position an sich selbst bedeuten, so murde, im Fall dieser mehr enthielte als jener, mein Begriff nicht ben ganzen Gegenstand ausbrucken und also auch nicht ber angemeffene Begriff von ihm sein. Aber in meis nem Vermögenszustande ift mehr bei hundert wirklichen Thalern, als bei dem blogen Begriffe derselben (d. i. ihrer Möglichkeit). Denn der Gegen= 30 stand ist bei der Wirklichkeit nicht bloß in meinem Begriffe analytisch enthalten, fondern kommt zu meinem Begriffe (ber eine Bestimmung meines Bustandes ift) synthetisch hinzu, ohne daß durch dieses Sein außerhalb meinem Begriffe diese gedachte hundert Thaler felbft im mindeften vermehrt werden.

Wenn ich also ein Ding, durch welche und wie viel Pradicate ich will, 628 (selbst in ber burchgangigen Bestimmung) bente, so kommt baburch, baß ich noch hinzusete: dieses Ding ift, nicht bas mindeste zu dem Dinge Rant's Schriften. Berte. III. 26

L-royn

hinzu. Denn sonst wurde nicht eben dasselbe, sondern mehr existiren, als ich im Begriffe gedacht hatte, und ich konnte nicht fagen, daß gerade ber Begenstand meines Begriffs existire. Dente ich mir auch sogar in einem Dinge alle Realität außer einer, fo kommt baburch, bag ich fage: ein foldes mangelhaftes Ding exiftirt, die fehlende Realitat nicht hinzu; fon= 5 bern es eriftirt gerade mit demselben Mangel behaftet, als ich es gebacht habe, soust murde etwas anderes, als ich bachte, existiren. Denke ich mir nun ein Wesen als die hochste Realitat (ohne Mangel), so bleibt noch immer die Frage, ob es existire, ober nicht. Denn obgleich an meinem Begriffe von bem möglichen realen Inhalte eines Dinges überhaupt nichts 10 fehlt, fo fehlt boch noch etwas an dem Berhaltniffe zu meinem gangen Buftande des Denkens, namlich bag die Erkenntnig jenes Objects auch a posteriori möglich sei. Und hier zeigt sich auch die Ursache der hiebei obwaltenden Schwierigfeit. Bare von einem Gegenstande der Sinne die Rebe, so wurde ich die Eristenz bes Dinges mit dem blogen Begriffe des 15 Dinges nicht verwechseln konnen. Denn durch ben Begriff wird ber Begenftand nur mit den allgemeinen Bedingungen einer möglichen empirischen Erkenntnig überhaupt als einstimmig, burch die Eristenz aber 629 als in dem Context ber gesammten Erfahrung enthalten gedacht; ba benn burch die Berknupfung mit dem Inhalte der gesammten Erfahrung der 20 Begriff vom Gegenstande nicht im mindesten vermehrt wird, unser Denken aber burch denselben eine mögliche Wahrnehmung mehr bekommt. Wollen wir dagegen die Eristenz burch die reine Rategorie allein benken, so ift fein Bunder, daß mir fein Merkmal angeben konnen, fie von ber blogen Möglichkeit zu unterscheiben.

Unser Begriff von einem Gegenstande mag also enthalten, was und wie viel er wolle, so mussen wir doch aus ihm herausgehen, um diesem die Existenz zu ertheilen. Bei Gegenständen der Sinne geschieht dieses durch den Zusammenhang mit irgend einer meiner Wahrnehmungen nach empirischen Gesehen; aber für Objecte des reinen Denkens ist ganz und gar so kein Mittel, ihr Dasein zu erkennen, weil es gänzlich a priori erkannt werden müßte; unser Bewußtsein aller Existenz aber (es sei durch Wahrenehmung, unmittelbar, oder durch Schlüsse, die etwas mit der Wahrnehmung, verknüpsen) gehört ganz und gar zur Einheit der Erfahrung; und eine Existenz außer diesem Felde kann zwar nicht schlechterdings für und möglich erklärt werden, sie ist aber eine Boraussehung, die wir durch nichts rechtsertigen können.

Der Begriff eines höchsten Wesens ist eine in mancher Absicht sehr nutliche 3bee; fie ist aber eben barum, weil fie bloß 3bee ift, gang unfabig, um vermittelft ihrer allein unfere Erfenntnig in Anfehung beffen, was existirt, zu erweitern. Sie vermag nicht einmal so viel, daß sie uns 630 5 in Ansehung ber Möglichkeit eines Mehreren belehrte. Das analytische Merkmal ber Möglichkeit, das darin besteht, daß bloße Positionen (Realitaten) feinen Widerspruch erzeugen, fann ihm zwar nicht gestritten werben; ba') aber die Berknupfung aller realen Eigenschaften in einem Dinge eine Synthesis ift, über beren Möglichkeit wir a priori nicht urtheilen 10 konnen, weil uns die Realitaten specifisch nicht gegeben find, und, wenn biefes auch geschähe, überall gar kein Urtheil barin stattfindet, weil das Merkmal der Möglichkeit synthetischer Erkenntnisse immer nur in der Erfahrung gesucht werden muß, zu welcher aber ber Gegenstand einer Ibee nicht gehören kann: so hat ber berühmte Leibnig bei weitem das nicht 15 geleistet, wessen er sich schmeichelte, nämlich eines so erhabenen ibealischen Wesens Möglichkeit a priori einsehen zu wollen.

Es ist also an dem so berühmten ontologischen (cartesianischen) Beweise vom Dasein eines höchsten Wesens aus Begriffen alle Mühe und Arbeit verloren, und ein Mensch möchte wohl eben so wenig aus bloßen 30 Ideen an Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen, wenn er, um seinen Zustand zu verbessern, seinem Cassenbestande einige Nullen anhängen wollte.

> Des dritten Hauptstuds Fünfter Abschnitt.

631

Von der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises vom Dasein Gottes.

Schulwißes, aus einer ganz Unnatürliches und eine bloße Neuerung des Schulwißes, aus einer ganz willkürlich entworfenen Idee das Dasein des ihr entsprechenden Gegenstandes selbst ausklauben zu wollen. In der That würde man es nie auf diesem Wege versucht haben, wäre nicht das Bedürfniß unserer Vernunft, zur Existenz überhaupt irgend etwas Nothwendiges (bei dem man im Aufsteigen stehen bleiben könne) anzunehmen,

<sup>1)</sup> A1: weil

vorhergegangen, und wäre nicht die Vernunft, da diese Nothwendigkeit unbedingt und a priori gewiß sein muß, gezwungen worden, einen Begriff zu suchen, der wo möglich einer solchen Forderung ein Genüge thäte und ein Dasein völlig a priori zu erkennen gäbe. Diesen glaubte man nun in der Idee eines allerrealsten Wesens zu sinden, und so wurde diese nur zur bestimmteren Kenntniß dessenigen, wovon man schon anderweitig überzeugt oder überredet war, es müsse existiren, nämlich des nothwendigen Wesens gebraucht. Indeß verhehlte man diesen natürlichen Gang der Vernunft, und anstatt bei diesem Begriffe zu endigen, versuchte man von ihm anzusangen, um die Nothwendigkeit des Daseins aus ihm adzuleiten, die er doch nur zu ergänzen bestimmt war. Hieraus entsprang nun der verzunglückte ontologische Beweis, der weder für den natürlichen und gesunz den Berstand, noch für die schulgerechte Prüsung etwas Genugthuendes bei sich führt.

Der kosmologische Beweis, den wir jest untersuchen wollen, behält bei Berknüpfung der absoluten Rothwendigkeit mit der höchsten Realität bei; aber anstatt wie der vorige von der höchsten Realität auf die Nothswendigkeit im Dasein zu schließen, schließt er vielmehr von der zum voraus gegebenen unbedingten Nothwendigkeit irgend eines Besens auf dessen unbegränzte Realität und bringt so fern alles wenigstens in das Geleis einer, ich weiß nicht ob vernünstigen oder vernünstelnden, wenigstens natürlichen Schlußart, welche nicht allein für den gemeinen, sondern auch den speculativen Berstand die meiste Überredung bei sich führt; wie sie denn auch sichtbarlich zu allen Beweisen der natürlichen Theologie die ersten Grundlinien zieht, denen man jederzeit nachgegangen ist und serner und schnörkel verzieren und verstecken, als man immer will. Diesen Beweis, den Leibniz auch den a contingentia mundi nannte, wollen wir jest vor Augen stellen und der Prüfung unterwersen.

Er lautet also: Wenn etwas existirt, so muß auch ein schlechterdings 30 nothwendiges Wesen existiren. Nun existire zum mindesten ich selbst: also existirt ein absolut nothwendiges Wesen. Der Untersatz enthält eine 633 Erfahrung, der Obersatz die Schlußfolge aus einer Erfahrung überhaupt auf das Dasein des Nothwendigen\*). Also hebt der Beweis eigentlich

<sup>\*)</sup> Diese Schlußfolge ist zu bekannt, als daß es nöthig ware, sie hier weit- 35 läuftig vorzutragen. Sie beruht auf dem vermeintlich transscendentalen Natur-

von der Erfahrung an, mithin ift er nicht ganzlich a priori geführt oder ontologisch; und weil ber Gegenstand aller möglichen Erfahrung Welt heißt, fo wird er barum ber tosmologische Beweis genannt. Da er auch von aller besondern Gigenschaft ber Gegenstände der Erfahrung, ba-5 durch fich diese Welt von jeder möglichen unterscheiben mag, abstrahirt: fo wird er ichon in feiner Benennung auch vom physikotheologischen Beweise unterschieden, welcher Beobachtungen ber besonderen Beschaffenheit diefer unferer Sinnenwelt zu Beweisgrunden braucht.

Run foließt der Beweis weiter: bas nothwendige Wefen fann nur auf in eine einzige Art, b. i. in Ansehung aller möglichen entgegengesetten Brabicate nur durch eines berfelben, bestimmt werben, folglich muß es durch feinen Begriff burchgangig bestimmt fein. Run ift nur ein einziger Begriff von einem Dinge möglich, ber baffelbe a priori burchgangig bestimmt, namlich der des entis realissimi. Also ist der Begriff des allerrealsten 25 Wefens der einzige, dadurch ein nothwendiges Wesen gedacht werden fann, 634

b. i. es existirt ein hochstes Besen nothwendiger Beise.

In diesem kosmologischen Argumente kommen so viel vernünftelnbe Grundfate zusammen, daß die speculative Vernunft hier alle ihre bialettifche Runft aufgeboten zu haben scheint, um ben größtmöglichen transscendentalen Schein zu Stande zu bringen. Wir wollen ihre Prufung inbeffen eine Beile bei Seite fegen, um nur eine Lift derfelben offenbar zu machen, mit welcher fie ein altes Argument in verkleideter Beftalt fur ein neues aufstellt und fich auf zweier Beugen Ginftimmung beruft, namlich einen reinen Bernunftzeugen und einen anderen von empirischer Beglau-25 bigung, ba es doch nur der erstere allein ift, welcher bloß seinen Anzug und Stimme verandert, um fur einen zweiten gehalten zu werben. Um feinen Grund recht ficher zu legen, fußt fich biefer Beweis auf Erfahrung und giebt fich badurch bas Aufehen, als fei er vom ontologischen Beweise unterschieden, der auf lauter reine Begriffe a priori sein ganges Vertrauen fest. Diefer Erfahrung aber bedient fich ber fosmologische Beweis nur, um einen einzigen Schritt zu thun, namlich jum Dafein eines nothwenbigen Befens überhaupt. Bas biefes fur Gigenschaften habe, fann ber

L-room

geset ber Caufalitat: bag alles Bufallige feine Urfache habe, bie, wenn fie wieberum zufällig ist, eben sowohl eine Ursache haben muß, bis die Reihe ber einander untergeordneten Urfachen fich bei einer schlechthin nothwendigen Urfache endigen muß, ohne welche fie feine Bollftandigfeit haben wurde.

empirische Beweisgrund nicht lehren, sondern da nimmt die Vernunft ganglich von ihm Abschied und forscht hinter lauter Begriffen: was nam= 635 lich ein absolut nothwendiges Wefen überhaupt für Eigenschaften haben muffe, d. i. welches unter allen möglichen Dingen die erforderlichen Bedingungen (requisita) zu einer absoluten Nothwendigkeit in sich enthalte. Run glaubt fie im Begriffe eines allerrealsten Wesens einzig und allein diese Requisite anzutreffen und schließt sodann: das ist das schlechterdings nothwendige Wefen. Es ift aber flar, daß man hiebei voraussett, ber Beariff eines Wesens von der höchsten Realität thue dem Beariffe der absoluten Rothwendigkeit im Dasein völlig genug, b. i. es lasse sich aus 10 jener auf diese schließen; ein Sat, den das ontologische Argument behauptete, welches man also im tosmologischen Beweise annimmt und zum Grunde legt, da man es doch hatte vermeiden wollen. Denn die absolute Nothwendigkeit ist ein Dasein aus blogen Begriffen. Sage ich nun: der Begriff des entis realissimi ist ein solcher Begriff und zwar ber einzige, ber 15 zu dem nothwendigen Dasein passend und ihm adaquat ist, so muß ich auch einraumen, daß aus ihm das lettere geschloffen werden konne. Es ift also eigentlich nur ber ontologische Beweis aus lauter Begriffen, ber in bem fogenannten fosmologischen alle Beweisfraft enthält; und die angebliche Erfahrung ift gang mußig, vielleicht um uns nur auf den Begriff der ab= 20 foluten Rothwendigkeit zu führen, nicht aber um diese an irgend einem bestimmten Dinge barzuthun. Denn sobald wir dieses zur Absicht haben, muffen wir fofort alle Erfahrung verlaffen und unter reinen Begriffen 636 suchen, welcher von ihnen wohl die Bedingungen der Möglichkeit eines absolut nothwendigen Wesens enthalte. Ift aber auf solche Beise nur die 25 Möglichkeit eines folchen Befens eingesehen, so ift auch fein Dasein bargethan; benn es beißt fo viel als: unter allem Möglichen ift Gines, bas absolute Nothwendigkeit bei sich führt, d. i. dieses Wesen existirt schlechterbings nothwendig.

Alle Blendwerke im Schließen entbecken sich am leichtesten, wenn 30 man sie auf schulgerechte Art vor Augen stellt. Hier ist eine solche Darsstellung.

Wenn der Satz richtig ist: ein jedes schlechthin nothwendige Wesen ist zugleich das allerrealste Wesen (als welches der nervus probandi des kosmologischen Beweises ist), so muß er sich wie alle besahende Urtheile zu wenigstens per accidens umkehren lassen; also: einige allerrealste Wesen sind zugleich schlechthin nothwendige Wesen. Nun ist aber ein ens realissi-

----

mum von einem anderen in keinem Stücke unterschieden, und was also von einigen unter diesem Begriffe enthaltenen gilt, das gilt auch von allen. Mithin werde ich's (in diesem Falle) auch schlechthin umkehren können, d. i. ein jedes allerrealste Wesen ist ein nothwendiges Wesen.

5 Weil nun dieser Sat bloß aus seinen Begriffen a priori bestimmt ist, so muß der bloße Begriff des realsten Wesens auch die absolute Nothwendigskeit desselben bei sich führen; welches eben der ontologische Beweis beshauptete und der kosmologische nicht anerkennen wollte, gleichwohl aber 637 seinen Schlüffen, obzwar versteckter Weise, unterlegte.

So ist denn der zweite Weg, den die speculative Vernunft nimmt, um das Dasein des höchsten Wesens zu beweisen, nicht allein mit dem ersten gleich trüglich, sondern hat noch dieses Tadelhafte an sich, daß er eine ignoratio elenchi begeht, indem er uns verheißt, einen neuen Fußsteig zu führen, aber nach einem kleinen Umschweif uns wiederum auf den alten zurückringt, den wir seinetwegen verlassen hatten.

Ich habe kurz vorher gesagt, daß in diesem kosmologischen Argumente sich ein ganzes Nest von dialektischen Anmaßungen verborgen halte, welches die transscendentale Kritik leicht entdecken und zerstören kann. Ich will sie jest nur anführen und es dem schon geübten Leser überlassen, den trüglichen Grundsäßen weiter nachzuforschen und sie aufzuheben.

Da befindet fich benn &. B. 1) ber transscendentale Grundsat, vom Bufalligen auf eine Urfache zu ichließen, welcher nur in ber Sinnenwelt von Bedeutung ift, außerhalb berfelben aber auch nicht einmal einen Ginn hat. Denn der bloß intellectuelle Begriff bes Bufalligen fann gar keinen 25 funthetischen Sat, wie den der Causalitat hervorbringen, und ber Grund= fat der letteren hat gar feine Bedeutung und fein Merfmal feines Bebrauchs, als nur in ber Sinnenwelt; hier aber follte er gerade bagu dienen, um über die Sinnenwelt hinaus zu tommen. 2) Der Grundsat, von ber 638 Unmöglichkeit einer unendlichen Reihe über einander gegebener Urfachen in ber Sinnenwelt auf eine erfte Urfache zu schließen, wozu uns die Principien des Bernunftgebrauchs felbst in ber Erfahrung nicht berechtigen, viel weniger diesen Grundsat über bieselbe (wohin diese Rette gar nicht verlangert werden fann) ausdehnen konnen. 3) Die falfche Selbstbefriedigung ber Bernunft in Ansehung ber Bollendung biefer Reihe, badurch baß 35 man endlich alle Bedingung, ohne welche doch fein Begriff einer Nothwen= bigfeit statt finden fann, wegichafft und, ba man alsdann nichts weiter begreifen tann, diefes fur eine Bollendung feines Begriffs annimmt. 4) Die

Berwechselung der logischen Möglichkeit eines Begriffs von aller zereinigten Realität (ohne inneren Widerspruch) mit der transscendentakn, welche ein Principium der Thunlichkeit einer solchen Synthesis bedars, das aber wiederum nur auf das Feld möglicher Erfahrungen gehen konn, u. s. w.

Das Kunftstud bes kosmologischen Beweises zielt blos barauf ab, um dem Beweise des Daseins eines nothwendigen Wefens a priori durch bloße Begriffe auszuweichen, der ontologisch geführt werden müßte, wozu wir uns aber ganglich unvermögend fühlen. In biefer Absicht schließen wir aus einem gum Grunde gelegten wirklichen Dafein (einer Erfahrung überhaupt), so gut es sich will thun lassen, auf irgend eine schlechterdings noth= 10 wendige Bedingung beffelben. Wir haben alsdann biefer ihre Möglichfeit 639 nicht nothig zu erklaren. Denn wenn bewiesen ift, daß fie bafei, fo ift die Frage wegen ihrer Möglichkeit ganz unnöthig. Wollen wir nun biefes nothwendige Befen nach seiner Beschaffenheit naber bestimmen, fo suchen wir nicht basjenige, mas hinreichend ist, aus seinem Begriffe die Roth- 15 wendigkeit des Daseins zu begreifen; benn konnten wir dieses, so hatten wir teine empirische Voraussetzung nothig; nein, wir fuchen nur die negative Bedingung (conditio sine qua non), ohne welche ein Wesen nicht absolut nothwendig sein wurde. Nun wurde bas in aller andern Art von Schluffen aus einer gegebenen Folge auf ihren Grund wohl angehen; es 20 trifft fich aber hier ungludlicher Beise, daß die Bedingung, die man gur absoluten Nothwendigkeit fordert, nur in einem einzigen Besen angetroffen werden kann, welches baher in feinem Begriffe alles, mas zur absoluten Nothwendigkeit erforderlich ift, enthalten mußte und also einen Schluß a priori auf dieselbe möglich macht; d.i. ich müßte auch umgekehrt schließen 🖘 fonnen: welchem Dinge biefer Begriff (ber hochften Realitat) gutommt, bas ist schlechterdings nothwendig; und kann ich so nicht schließen (wie ich benn dieses gestehen muß, wenn ich ben ontologischen Beweis vermeiben will), so bin ich auch auf meinem neuen Wege verunglückt und befinde mich wiederum ba, von wo ich ausging. Der Begriff bes hochften Wefens w thut wohl allen Fragen a priori ein Genüge, die wegen der inneren Bestimmungen eines Dinges konnen aufgeworfen werden, und ift barum 640 auch ein Ideal ohne Gleichen, weil der allgemeine Begriff baffelbe zugleich als ein Individuum unter allen möglichen Dingen auszeichnet. Er thut aber ber Frage wegen feines eigenen Dafeins gar kein Genüge, als warum s es doch eigentlich nur zu thun war, und man konnte auf die Erkundigung beffen, der bas Dafein eines nothwendigen Wefens annahm und miffen

- Crown

Bon ber Unmöglichkeit eines fosmologischen Beweises zc. 409 5. Abichnitt.

wollte, welches benn unter allen Dingen bafür angesehen werden musse, nicht antworten: Dies hier ist das nothwendige Wefen.

Es mag wohl erlaubt fein, bas Dafein eines Wefens von ber höchften Bulanglichkeit als Urfache zu allen möglichen Wirkungen anzunehmen, 5 um der Vernunft die Ginheit der Erflarungsgrunde, welche fie fucht, ju erleichtern. Allein fich fo viel herauszunehmen, daß man fogar fage: ein folches Besen existirt nothwendig, ist nicht mehr bie bescheidene Außerung einer erlaubten Sppothese, sondern die dreifte Anmaßung einer apobiktischen Gewißheit; benn was man als schlechthin nothwendig zu 10 erkennen vorgiebt, davon muß auch die Erkenntniß absolute Rothwendigfeit bei sich führen.

Die ganze Aufgabe bes transscendentalen Ideals fommt darauf an: entweder zu der absoluten Nothwendigkeit einen Begriff, oder zu dem Begriffe von irgend einem Dinge die absolute Nothwendigkeit besselben gu 15 finden. Kann man das eine, fo muß man auch das andere können; benn als schlechthin nothwendig erkennt die Vernunft nur dasjenige, was aus feinem Begriffe nothwendig ift. Aber beides überfteigt ganglich alle außerfte 641 Beftrebungen, unseren Verftand über diesen Punkt zu befriedigen, aber auch alle Bersuche, ihn wegen dieses seines Unvermogens zu beruhigen.

20

Die unbedingte Nothwendigkeit, die mir als ben letten Trager aller Dinge so unentbehrlich bedürfen, ist ber mahre Abgrund für die menschliche Vernunft. Selbst die Ewigkeit, fo schauberhaft erhaben fie auch ein Saller schildern mag, macht lange ben schwindelichten Gindruck nicht auf bas Gemuth; benn fie mißt nur bie Dauer ber Dinge, aber tragt fie 25 nicht. Man fann sich bes Gedanken nicht erwehren, man fann ihn aber auch nicht ertragen, daß ein Wefen, welches wir uns auch als das höchfte unter allen möglichen vorstellen, gleichsam zu fich felbst fage: Ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit, außer mir ist nichts ohne bas, mas bloß burch meinen Willen etwas ift; aber woher bin ich benn? Sier finft alles 30 unter uns, und die größte Bollfommenheit, wie die fleinste schwebt ohne Haltung bloß vor der speculativen Bernunft, der es nichts koftet, die eine fo wie die andere ohne die mindeste Sindernig verschwinden zu laffen.

Biele Rrafte ber Natur, die ihr Dasein durch gewisse Birkungen außern, bleiben für uns unerforschlich; benn wir fonnen ihnen durch Beobachtung nicht weit genug nachspuren. Das ben Erscheinungen zum Grunde liegende transscendentale Object und mit demselben der Grund, warum unsere Sinnlichkeit diese vielmehr als andere oberfte Bedingungen 642

I LANDON

habe, sind und bleiben für uns unerforschlich, obzwar die Sache selbst übrigens gegeben, aber nur nicht eingesehen ist. Ein Ideal der reinen Bernunft kann aber nicht unerforschlich heißen, weil es weiter keine Beglaubigung seiner Realität aufzuweisen hat, als das Bedürfniß der Bernunft, vermittelst desselben alle synthetische Einheit zu vollenden. Da es also nicht einmal als denkbarer Begenstand gegeben ist, so ist es auch nicht als ein solcher unerforschlich; vielmehr muß es als bloße Idee in der Natur der Bernunft seinen Sit und seine Auslösung sinden und also ersforscht werden können; denn eben darin besteht Bernunft, daß wir von allen unseren Begriffen, Meinungen und Behauptungen, es set aus objectiven, oder, wenn sie ein bloßer Schein sind, aus subjectiven Gründen, Rechenschaft geben können.

Entbeckung und Erklärung des dialektischen Scheins in allen transscendentalen Beweisen vom Dasein eines nothwendigen Wesens.

Beide bisher geführte Beweise maren transscendental, b. i. unabhangig von empirischen Principien, versucht. Denn obgleich ber fosmologische eine Erfahrung überhaupt zum Grunde legt, so ist er doch nicht aus irgend einer besonderen Beschaffenheit berselben, sondern aus reinen Bernunftprincipien in Beziehung auf eine durchs empirische Bewußtfein 20 643 überhaupt gegebene Existenz geführt und verläßt sogar diese Anleitung, um sich auf lauter reine Begriffe zu ftugen. Was ist nun in diesen trans= scendentalen Beweisen die Ursache des dialektischen, aber natürlichen Scheins, welcher die Begriffe ber Nothwendigkeit und höchsten Realitat verknüpft und dasjenige, mas doch nur Stee fein kann, realisirt und 25 hypostasirt? Was ist die Ursache ber Unvermeiblichkeit, etwas als an fich nothwendig unter den existirenden Dingen anzunehmen und doch zugleich por dem Dafein eines folden Befens als einem Abgrunde gurudgubeben; und wie fangt man es an, daß fich die Bernunft hierüber felbst verstebe und aus bem schwankenden Rustande eines schüchternen und immer 30 wiederum gurudgenommenen Beifalls zur ruhigen Ginficht gelange?

Es ist etwas überaus Merkwürdiges, daß, wenn man voraussett, etwas existire, man der Folgerung nicht Umgang haben kann, daß auch irgend etwas nothwendigerweise existire. Auf diesem ganz natürlichen (obzwar darum noch nicht sicheren) Schlusse beruhte das kosmologische Ar= 38

gument. Dagegen mag ich einen Begriff von einem Dinge annehmen, welchen ich will, so finde ich, daß sein Dasein niemals von mir als schlechterbings nothwendig vorgestellt werden könne, und daß mich nichts hindere, es mag existiren, mas da wolle, das Nichtsein deffelben zu denken; 5 mithin ich zwar zu bem Existirenden überhaupt etwas Nothwendiges annehmen muffe, kein einziges Ding aber felbst als an sich nothwendig benten konne. Das heißt: ich tann bas Buruckgehen zu ben Bedingungen 644 des Existirens niemals vollenden, ohne ein nothwendiges Wesen anzu-

nehmen; ich tann aber von demfelben niemals aufangen.

10

35

Benn ich zu eriftirenden Dingen überhaupt etwas Nothwendiges benten muß, tein Ding aber an fich felbst als nothwendig zu denken befugt bin, fo folgt baraus unvermeidlich, daß Nothwendigkeit und Bufalligkeit nicht die Dinge selbst angehen und treffen muffe, weil sonst ein Biberfpruch vorgehen murbe; mithin feiner diefer beiden Grundfage objectiv fei, fondern fie allenfalls nur subjective Principien ber Bernunft fein können, nämlich einerseits zu allem, was als eristirend gegeben ift, etwas zu suchen, das nothwendig ift, b. i. niemals anderswo als bei einer a priori vollendeten Erklärung aufzuhören, andererfeits aber auch diese Bollendung niemals zu hoffen, d. i. nichts Empirisches als unbedingt anzunehmen, 20 und fich dadurch fernerer Ableitung zu überheben. In folcher Bedeutung können beide Grundsate als bloß heuristisch und regulativ, die nichts als das formale Interesse der Vernunft besorgen, gang wohl bei einander bestehen. Denn ber eine fagt: ihr follt so über bie Ratur philosophiren, als ob es zu allem, mas zur Eriftenz gehört, einen nothwendigen erften 95 Grund gebe, lediglich um instematische Einheit in eure Erkenntniß zu bringen, indem ihr einer solchen Idee, namlich einem eingebildeten oberften Grunde, nachgeht; ber andere aber warnt ench, feine einzige Beftim= 645 mung, die die Erifteng ber Dinge betrifft, fur einen folden oberften Grund, d. i. als absolut nothwendig, anzunehmen, sondern euch noch immer den 30 Beg gur ferneren Ableitung offen gu erhalten und fie daher jederzeit noch als bedingt zu behandeln. Wenn aber von uns alles, mas an ben Dingen wahrgenommen wird, als bedingt nothwendig betrachtet werden muß: so fann auch fein Ding (bas empirisch gegeben sein mag) als absolut nothwendig angesehen werben.

Es folgt aber hieraus, daß ihr das Absolutnothwendige außerhalb ber Welt annehmen mußt: weil es nur zu einem Princip ber größtmög= lichen Einheit ber Erscheinungen als beren oberfter Grund dienen foll,



und ihr in der Welt niemals dahin gelangen könnt, weil die zweite Resgel euch gebietet, alle empirische Ursachen der Einheit jederzeit als abgesleitet anzusehen.

Die Philosophen bes Alterthums sahen alle Form ber Natur als gufällig, die Materie aber nach dem Urtheile der gemeinen Bernunft als s ursprünglich und nothwendig an. Würden fie aber die Materie nicht als Substratum der Erscheinungen respectiv, sondern an sich selbst ihrem Dasein nach betrachtet haben, so ware die Ibee der absoluten Nothwendig= keit sogleich verschwunden. Denn es ist nichts, was die Vernunft an dieses Dasein schlechthin bindet, sondern sie kann foldes jederzeit und ohne w Widerstreit in Bedanken aufheben; in Bedanken aber lag auch allein die 646 absolute Nothwendigkeit. Es mußte also bei dieser Überredung ein ge= wisses regulatives Princip zum Grunde liegen. In der That ist auch Ausbehnung und Undurchdringlichkeit (die zusammen den Begriff von Materie ausmachen) das oberste empirische Brincipium der Einheit der Erschei= 15 nungen und hat, so fern als es empirisch unbedinat ist, eine Eigenschaft bes regulativen Princips an sich. Gleichwohl, ba jede Bestimmung ber Materie, welche das Reale berselben ausmacht, mithin auch die Undurch= bringlichkeit eine Wirkung (Sandlung) ift, die ihre Urfache haben muß und daher immer noch abgeleitet ift, so schickt fich die Materie doch nicht 20 aur Idee eines nothwendigen Wesens als eines Princips aller abgeleiteten Einheit: weil jede ihrer realen Eigenschaften, als abgeleitet, nur bedingt nothwendig ist und also an sich aufgehoben werden kann, hiemit aber das ganze Dasein der Materie aufgehoben werden wurde, wenn dieses aber nicht geschähe, wir den höchsten Grund ber Ginheit empirisch erreicht haben 25 würden, welches durch das zweite regulative Princip verboten wird. So folgt, daß die Materie und überhaupt, mas zur Welt gehörig ift, zu ber Idee eines nothwendigen Urwesens als eines bloßen Princips der größten empirischen Einheit nicht schicklich sei, sondern daß es außerhalb der Welt gesetzt werden musse; da wir denn die Erscheinungen der Welt und ihr so Dafein immer getrost von anderen ableiten konnen, als ob es fein nothwendiges Befen gabe, und bennoch ju ber Bollftandigfeit der Ableitung 647 unaufhörlich streben können, als ob ein folches als ein oberfter Grund vorausgesetzt mare.

Das Ideal des höchsten Wesens ist nach diesen Betrachtungen nichts 35 anders, als ein regulatives Princip der Vernunft, alle Verbindung in der Welt so anzusehen, als ob sie aus einer allgenugsamen nothwen-

----

bigen Urfache entspränge, um barauf die Regel einer sustematischen und nach allgemeinen Gesetzen nothwendigen Ginheit in ber Erklarung berfel= ben zu gründen, und ift nicht eine Behauptung einer an fich nothwendigen Existenz. Es ist aber zugleich unvermeiblich, sich vermittelft einer trans= 5 scendentalen Subreption dieses formale Princip als constitutiv vorzustellen und fich biefe Ginheit hypostatisch zu benken. Denn so wie der Raum, weil er alle Geftalten, die lediglich verschiedene Ginschränfungen beffelben find, ursprünglich möglich macht, ob er gleich nur ein Principium der Sinnlich= feit ift, bennoch eben barum für ein schlechterdings nothwendiges für fich 10 bestehendes Etwas und einen a priori an sich selbst gegebenen Gegenstand gehalten wird: fo geht es auch gang natürlich zu, baß, da die fustematische Einheit der Natur auf feinerlei Beise zum Princip des empirischen Gebrauchs unserer Vernunft aufgestellt werden tann, als fo fern wir die Idee eines allerrealften Befens als ber oberften Urfache zum Grunde legen, diefe 15 3bee dadurch als ein wirklicher Gegenstand und dieser wiederum, weil er die oberste Bedingung ift, als nothwendig vorgestellt, mithin ein regulatives Princip in ein constitutives verwandelt werde; welche Unter= 648 schiebung sich dadurch offenbart, daß, wenn ich nun dieses oberfte Befen, welches respectiv auf die Welt schlechthin (unbedingt) nothwendig war, als Ding für fich betrachte, diese Nothwendigkeit keines Begriffs fähig ift und also nur als formale Bedingung des Denkens, nicht aber als materiale und hypostatische Bedingung des Daseins in meiner Bernunft anzutreffen gewesen sein muffe.

## Des dritten Hauptstücks Sechster Abschnitt.

25

Bon ber Unmöglichkeit bes physikotheologischen Beweises.

Wenn benn weder der Begriff von Dingen überhaupt, noch die Ersfahrung von irgend einem Dasein überhaupt das, was gefordert wird, leisten kann, so bleibt noch ein Mittel übrig: zu versuchen, ob nicht eine bestimmte Erfahrung, mithin die der Dinge der gegenwärtigen Welt, ihre Beschaffenheit und Anordnung, einen Beweisgrund abgebe, der uns sicher zur Überzeugung von dem Dasein eines höchsten Wesens verhelfen könne. Einen solchen Beweis würden wir den physikotheologischen

nennen. Sollte biefer auch unmöglich fein, so ift überall kein genugthuender Beweis aus bloß speculativer Vernunft für das Dasein eines Wesens.

welches unserer transscendentalen 3dee entsprache, möglich.

Man wird nach allen obigen Bemerkungen bald einsehen, daß der 649 Bescheid auf diese Rachfrage ganz leicht und bundig erwartet werden s fonne. Denn wie fann jemals Erfahrung gegeben werden, die einer Idee angemessen sein follte? Darin besteht eben das Eigenthumliche ber letteren, daß ihr niemals irgend eine Erfahrung congruiren konne. Die transscendentale Idee von einem nothwendigen allgenugsamen Urwesen ist so überschwenglich groß, so hoch über alles Empirische, das jederzeit 20 bedingt ift, erhaben, daß man theils niemals Stoff genug in der Erfahrung auftreiben kann, um einen solchen Begriff zu füllen, theils immer unter bem Bedingten herumtappt und stets vergeblich nach dem Unbedingten, wovon uns kein Gesetz irgend einer empirischen Synthesis ein Beispiel ober dazu die mindeste Leitung giebt, suchen wird.

Burde das höchste Besen in dieser Rette der Bedingungen ftehen, so wurde es selbst ein Glied der Reihe derselben sein und eben so, wie die niederen Glieder, denen es vorgesett ist, noch fernere Untersuchung wegen seines höheren Grundes erfordern. Will man es dagegen von dieser Rette trennen und als ein bloß intelligibeles Wesen nicht in der Reihe der 30 Naturursachen mitbegreifen: welche Brücke kann die Vernunft alsbann wohl schlagen, um zu demselben zu gelangen, ba alle Gesetze bes Uberganges von Wirkungen zu Ursachen, ja alle Synthesis und Erweiterung unserer Erkenntniß überhaupt auf nichts anderes als mögliche Erfahrung. 650 mithin bloß auf Gegenstände der Sinnenwelt gestellt find und nur in 25 Ansehung ihrer eine Bedeutung haben fonnen?

15

Die gegenwärtige Welt eröffnet uns einen fo unermeglichen Schauplat von Mannigfaltigkeit, Ordnung, Zwedmäßigkeit und Schönheit, man mag diese nun in der Unendlichkeit des Raumes, oder in der unbegrenzten Theilung deffelben verfolgen, daß felbst nach den Renntnissen, welche unser 30 schwacher Verstand davon hat erwerben konnen, alle Sprache über so viele und unabsehlich große Wunder ihren Nachdruck, alle Zahlen ihre Kraft zu messen und selbst unfere Gedanken alle Begrenzung vermissen, so bak sich unser Urtheil vom Bangen in ein sprachloses, aber desto beredteres Erstaunen auflojen muß. Allerwarts feben wir eine Rette von Wirkungen 35 und Urfachen, von Zwecken und den Mitteln, Regelmäßigkeit im Entstehen oder Bergehen; und indem nichts von felbst in den Zustand getreten ift,

barin es sich befindet, so weiset es immer weiter hin nach einem anderen Dinge als seiner Ursache, welche gerade eben bieselbe weitere Nachfrage nothwendig macht, fo daß auf folche Weise das ganze All im Abgrunde bes Nichts verfinken mußte, nahme man nicht etwas an, bas außerhalb s biefem unendlichen Bufalligen, für fich felbst ursprünglich und unabhangig bestehend, dasselbe hielte und als die Urfache seines Urfprungs ihm que gleich feine Fortdauer sicherte. Diese hochste Urfache (in Unsehung aller Dinge ber Belt), wie groß foll man fie fich benten? Die Belt fennen wir nicht ihrem ganzen Inhalte nach, noch weniger wissen wir ihre Größe 651 durch die Vergleichung mit allem, was möglich ift, zu schäten. Was hinbert uns aber, daß, da wir einmal in Absicht auf Causalitat ein außerstes und oberftes Befen bedürfen, wir es nicht zugleich dem Grade der Bollkommenheit nach über alles andere Mögliche fegen follten? welches wir leicht, obzwar freilich nur burch ben garten Umriß eines abstracten 15 Begriffs, bewerkftelligen konnen, wenn wir uns in ihm als einer einigen Substanz alle mögliche Bollfommenheit vereinigt vorstellen; welcher Begriff ber Forderung unserer Vernunft in der Ersparung der Principien gunftig, in fich felbst teinen Wiberspruchen unterworfen und selbst ber Erweiterung des Bernunftgebrauchs mitten in der Erfahrung durch die Leitung, welche eine folche Sdee auf Ordnung und Zwedmäßigfeit giebt, zuträglich, nirgend aber einer Erfahrung auf entschiedene Art zu= wider ift.

Dieser Beweis verdient jederzeit mit Achtung genannt zu werden. Er ist der älteste, flärste und der gemeinen Menschenvernunft am meisten angemessene. Er belebt das Studium der Natur, so wie er selbst von diesem sein Dasein hat und dadurch immer neue Kraft bekommt. Er bringt Zwecke und Absichten dahin, wo sie unsere Beobachtung nicht von selbst entdeckt hätte, und erweitert unsere Naturkenntnisse durch den Leitsaden einer besonderen Einheit, deren Princip außer der Natur ist. Diese Kenntnisse wirken aber wieder auf ihre Ursache, nämlich die veranlassende 652 Idee, zurück und vermehren den Glauben an einen höchsten Urheber bis zu einer unwiderstehlichen Überzeugung.

Es würde daher nicht allein trostlos, sondern auch ganz umsonst sein, dem Ansehen dieses Beweises etwas entziehen zu wollen. Die Vernunft, die durch so mächtige und unter ihren Händen immer wachsende, obzwar nur empirische Beweisgründe unablässig gehoben wird, kann durch keine Zweisel subtiler, abgezogener Speculation so niedergedrückt werden, daß

sie nicht aus jeder grüblerischen Unentschlossenheit, gleich als aus einem Traume, durch einen Blick, den sie auf die Bunder der Natur und der Majestät des Weltbaues wirft, gerissen werden sollte, um sich von Größe zu Größe dis zur allerhöchsten, vom Bedingten zur Bedingung dis zum obersten und unbedingten Urheber zu erheben.

Ob wir aber gleich wider die Vernunftmäßigkeit und Rüglichkeit dieses Verfahrens nichts einzuwenden, sondern es vielmehr zu empfehlen und aufzumuntern haben, so konnen wir darum doch die Ansprüche nicht billigen, welche diese Beweisart auf apodiftische Gewißheit und auf einen gar keiner Gunft ober fremben Unterstüßung bedürftigen Beifall machen 10 mochte; und es fann ber guten Sache feinesweges ichaben, die bogmatiiche Sprache eines hohnsprechenden Bernünftlers auf den Ton ber Mäßigung und Bescheidenheit eines zur Beruhigung hinreichenden, obgleich 653 eben nicht unbedingte Unterwerfung gebietenden Glaubens herabzustim= Ich behaupte bemnach, daß der physitotheologische Beweis das 15 men. Dasein eines höchsten Wesens niemals allein barthun könne, sondern es jederzeit dem ontologischen (welchem er nur zur Introduction dient) überlassen musse, diesen Mangel zu erganzen, mithin dieser immer noch ben einzig möglichen Beweisgrund (mofern überall nur ein speculativer Beweis stattfindet) enthalte, ben feine menschliche Bernunft vorbeigehen 20 fann.

Die Hauptmomente des gedachten physischtheologischen Beweises find folgende: 1) In ber Welt finden sich allerwarts deutliche Zeichen einer Anordnung nach bestimmter Absicht, mit großer Beisheit ausgeführt und in einem Ganzen von unbeschreiblicher Mannigfaltigkeit bes Inhalts s sowohl, als auch unbegrenzter Größe bes Umfangs. 2) Den Dingen der Welt ist diese zweckmäßige Anordnung ganz fremd und hangt ihnen nur zufällig an, b. i. die Ratur verschiedener Dinge konnte von felbst durch fo vielerlei fich vereinigende Mittel zu bestimmten Endabsichten nicht zusammenstimmen, waren sie nicht burch ein anordnendes vernünftiges so Princip nach zum Grunde liegenden Ideen bazu gang eigentlich gewählt und angelegt worden. 3) Es eristirt also eine erhabene und weise Ursache (oder mehrere), die nicht bloß als blindwirkende allvermögende Natur durch Fruchtbarkeit, sondern als Intelligenz durch Freiheit die Ursache der Welt sein muß. 4) Die Einheit derselben läßt sich aus der Gin= a heit der wechselseitigen Beziehung der Theile der Welt als Glieder von 654 einem fünstlichen Bauwerf an demjenigen, wohin unsere Beobachtung

6. Abschnitt. Bon ber Ummöglichfeit bes phyfitotheologischen Beweifes. 417

reicht, mit Gewißheit, weiterhin aber nach allen Grundsagen der Analogie mit Wahrscheinlichkeit schließen.

Dhne hier mit der naturlichen Vernunft über ihren Schluß zu chicaniren, da sie aus der Analogie einiger Naturproducte mit demienigen, mas menschliche Kunft hervorbringt, wenn sie ber Natur Gewalt thut und sie nothigt, nicht nach ihren Zwecken zu verfahren, sondern fich in die unfrigen au ichmiegen, (ber Uhnlichkeit berfelben mit Baufern, Schiffen, Uhren) schließt, es werbe eben eine folche Causalitat, nämlich Verftand und Wille, bei ihr zum Grunde liegen, wenn sie die innere Möglichkeit der freimir-10 fenden Natur (bie alle Runft und vielleicht felbst sogar die Bernunft zu= erst möglich macht) noch von einer anderen, obgleich übermenschlichen Runft ableitet, welche Schlufart vielleicht bie icharffte transscendentale Rritif nicht aushalten burfte: muß man doch gefteben, daß, wenn wir einmal eine Ursache nennen sollen, wir hier nicht sicherer als nach ber Analogie mit bergleichen zwedmäßigen Erzeugungen, die die einzigen find, wovon uns die Ursachen und Wirkungsart völlig bekannt find, verfahren konnen. Die Vernunft murbe es bei fich felbst nicht verantworten konnen, wenn fie von der Caufalitat, die fie fennt, zu dunkeln und unerweislichen Erflarungsgrunden, die fie nicht fennt, übergeben wollte.

Nach diesem Schlusse mußte die Zweckmäßigkeit und Wohlgereimtheit so vieler Naturanstalten bloß die Zufälligkeit der Form, aber nicht 655 ber Materie, b. i. ber Substang in ber Belt, beweisen; benn zu bem letteren wurde noch erfordert werden, daß bewiesen werden konnte, die Dinge ber Welt maren an fich felbst zu bergleichen Ordnung und Ginftimmung 25 nach allgemeinen Gesetzen untauglich, wenn sie nicht, selbst ihrer Sub= ftang nach, bas Product einer hochsten Beisheit maren; wozu aber gang andere Beweisgrunde, als die von der Analogie mit menschlicher Runft erfordert werden wurden. Der Beweis konnte also hochstens einen Belt= baumeifter, ber burch die Tauglichfeit des Stoffs, den er bearbeitet, w immer fehr eingeschrankt mare, aber nicht einen Beltichopfer, beffen Idee alles unterworfen ift, barthun, welches zu ber großen Absicht, die man vor Augen hat, nämlich ein allgenugsames Urwesen zu beweisen, bei weitem nicht hinreichend ift. Wollten wir die Zufälligkeit ber Materie selbst beweisen, so mußten wir zu einem transscendentalen Argumente un-35 fere Zuflucht nehmen, welches aber hier eben hat vermieden werden follen.

Der Schluß geht also von der in der Welt so durchgängig zu beobachtenden Ordnung und Zweckmäßigkeit, als einer durchaus zufälligen Einkant's Schriften. Beite, III.

\_ Cruyli

richtung, auf das Dasein einer ihr proportionirten Ursache. Der Begriff dieser Ursache aber muß uns etwas ganz Bestimmtes von ihr zu erkennen geben, und er kann also kein anderer sein, als der von einem Wesen, das alle Macht, Weisheit zc., mit einem Worte alle Vollkommenscheit als ein allgenugsames Wesen besitzt. Denn die Prädicate von sehr großer, von erstaunlicher, von unermeßlicher Macht und Tresslichkeit geben gar keinen bestimmten Begriff und sagen eigentlich nicht, was das Ding an sich selbst sei, sondern sind nur Verhältnisvorstellungen von der Größe des Gegenstandes, den der Beobachter (der Welt) mit sich selbst und seiner Fassungskraft vergleicht, und die gleich hochpreisend ausfallen, wann mag den Gegenstand vergrößern, oder das beobachtende Subject in Verhältniß auf ihn kleiner machen. Wo es auf Größe (der Bollkommensheit) eines Dinges überhaupt ankommt, da giedt es keinen bestimmten Begriff als den, so die ganze mögliche Vollkommenheit begreift, und nur das All (omnitudo) der Realität ist im Begriffe durchgängig bestimmt.

Nun will ich nicht hoffen, daß sich jemand unterwinden sollte, das Berhältniß der von ihm beobachteten Weltgröße (nach Umfang sowohl als Inhalt) zur Allmacht, der Weltordnung zur höchsten Weisheit, der Weltzeinheit zur absoluten Einheit des Urhebers zc. einzusehen. Also kann die Physikotheologie keinen bestimmten Begriff von der obersten Weltursache geben und daher zu einem Princip der Theologie, welches wiederum die Grundlage der Religion ausmachen soll, nicht hinreichend sein.

Der Schritt zu der absoluten Totalität ist durch den empirischen Weg ganz und gar unmöglich. Nun thut man ihn doch aber im physischtheolo= 7 gischen Beweise. Welches Mittels bedient man sich also wohl, über eine 25 so weite Kluft zu kommen?

Nachdem man bis zur Bewunderung der Größe der Beisheit, der Macht 2c. des Welturhebers gelangt ist und nicht weiter kommen kann, so verläßt man auf einmal dieses durch empirische Beweisgrunde geführte Argument und geht zu der gleich anfangs aus der Ordnung und Zweck- 30 mäßigkeit der Welt geschlossenen Zufälligkeit derselben. Bon dieser Zu- fälligkeit allein geht man nun lediglich durch transscendentale Begriffe zum Dasein eines Schlechthinnothwendigen und von dem Begriffe der absoluten Nothwendigkeit der ersten Ursache auf den durchgängig bestimmsten oder bestimmenden Begriff desselben, nämlich einer allbesassenden Resalität. Also blieb der physischtheologische Beweis in seiner Unternehmung stecken, sprang in dieser Verlegenheit plößlich zu dem kosmologischen Bes

weise über, und da dieser nur ein versteckter ontologischer Beweis ist, so vollführte er seine Absicht wirklich bloß durch reine Vernunft, ob er gleich anfänglich alle Verwandtschaft mit dieser abgeleugnet und alles auf eine leuchtende Beweise aus Erfahrung ausgesetzt hatte.

Die Physikotheologen haben also gar nicht Ursache, gegen die transscendentale Beweisart so sprode zu thun und auf fie mit dem Eigendunkel hellsehender Naturkenner als auf bas Spinnengewebe finfterer Grubler herabzusehen. Denn wenn fie fich nur selbst prufen wollten, so wurden fie finden, daß, nachdem fie eine gute Strede auf bem Boden ber Ratur 658 und Erfahrung fortgegangen find und fich gleichwohl immer noch eben so weit von dem Gegenstande sehen, der ihrer Bernunft entgegen icheint, fie ploglich diefen Boben verlaffen und ins Reich bloger Möglichfeiten übergeben, wo fie auf ben Flügeln ber Ibeen bemjenigen nabe zu kommen hoffen, was sich aller ihrer empirischen Nachsuchung entzogen hatte. Nachbem sie endlich durch einen fo mächtigen Sprung festen Fuß gefaßt zu haben vermeinen, fo verbreiten fie ben nunmehr bestimmten Begriff (in beffen Befit fie, ohne zu miffen wie, gekommen find) über bas ganze Felb ber Schöpfung und erlautern bas Ibeal, welches lediglich ein Product ber reinen Vernunft war, obzwar fummerlich genug und weit unter ber Wurde feines Wegenstandes, durch Erfahrung, ohne boch gestehen zu wollen, baß sie zu diefer Kenntniß ober Voraussetzung durch einen andern Fußsteig als den der Erfahrung gelangt find.

So liegt demnach dem physikotheologischen Beweise der kosmologische, diesem aber der ontologische Beweis vom Dasein eines einigen Urwesens als höchsten Wesens zum Grunde, und da außer diesen drei Wegen keiner mehr der speculativen Vernunft offen ist, so ist der ontologische Beweis aus lauter reinen Vernunftbegriffen der einzige mögliche, wenn überall nur ein Beweis von einem so weit über allen empirischen Verstandesgesbrauch erhabenen Saze möglich ist.

659

# Des britten Sauptstuds Siebenter Abschnitt.

Aritif aller Theologie aus speculativen Principien der Vernunft.

Wenn ich unter Theologie die Erkenntniß des Urwesens verstehe, so ist sie entweder die aus bloger Vernunft (theologia rationalis) ober aus Offenbarung (revelata). Die erstere benkt sich nun ihren Gegenstand entweder bloß durch reine Vernunft vermittelft lauter transscendentaler Begriffe (ens originarium, realissimum, ens entium) und heißt die trausscendentale Theologie, oder durch einen Begriff, den sie aus der Natur 10 (unferer Seele) entlehnt, als die hochste Intelligenz und mußte die naturliche Theologie heißen. Der, so allein eine transscendentale Theologie einraumt, wird Deift, ber, fo auch eine natürliche Theologie annimmt, Theist genannt. Der erstere giebt zu, daß wir allenfalls bas Dasein eines Urwesens durch bloße Vernunft erkennen können, wovon aber unfer 15 Begriff ') bloß transscendental sei, nämlich nur als von einem Besen, das alle Realität hat, die man aber nicht näher bestimmen fann. Der zweite behauptet, die Vernunft fei im Stande, den Begenstand nach der Analogie mit der Natur naher zu bestimmen, nämlich als ein Wesen, das durch Berftand und Freiheit den Urgrund aller anderen Dinge in sich enthalte. 20 Jener stellt sich also unter demselben bloß eine Weltursache (ob durch 660 die Nothwendigfeit seiner Natur, oder durch Freiheit, bleibt unentschieden), biefer einen Welturheber vor.

Die transscendentale Theologie ist entweder diesenige, welche das Dasein des Urwesens von einer Erfahrung überhaupt (ohne über die Welt, 25 wozu sie gehört, etwas näher zu bestimmen) abzuleiten gedenkt, und heißt Kosmotheologie, oder glaubt durch bloße Begriffe ohne Beihülfe der mindesten Erfahrung sein Dasein zu erkennen und wird Ontotheologie genannt.

Die natürliche Theologie schließt auf die Eigenschaften und das 300 Dasein eines Welturhebers aus der Beschaffenheit, der Ordnung und Einheit, die in dieser Welt angetroffen wird, in welcher zweierlei Causa= lität und deren Regel angenommen werden muß, nämlich Natur und Frei=

<sup>1)</sup> A1: fonnen, aber unfer Begriff von ibm

heit. Daber fteigt fie von dieser Belt zur höchsten Intelligenz auf, entweder als dem Princip aller natürlichen, ober aller sittlichen Ordnung und Vollfommenheit. Im ersteren Falle heißt fie Phyfikotheologie, im legten Moraltheologie\*).

Da man unter dem Begriffe von Gott nicht etwa bloß eine blindwirkende ewige Natur als die Wurzel ber Dinge, sondern ein hochstes Wesen, das durch Verstand und Freiheit der Urheber der Dinge sein soll, 661 zu verstehen gewohnt ift, und auch diefer Begriff allein uns interessirt, fo konnte man nach ber Strenge bem Deisten allen Glauben an Gott ab-10 sprechen und ihm lediglich die Behauptung eines Urwesens oder oberften Urface übrig lassen. Indessen da niemand barum, weil er etwas sich nicht zu behaupten getrauet, beschuldigt werden darf, er wolle es gar leugnen, fo ift es gelinder und billiger, ju fagen: ber Deift glaube einen Gott, der Theift aber einen lebendigen Gott (summam intelligen-15 tiam). Jest wollen wir die möglichen Quellen aller diefer Bersuche ber Vernunft auffuchen.

Ich begnüge mich hier, die theoretische Erkenntniß durch eine solche zu erklaren, wodurch ich erkenne, was da ift, die praktische aber, dadurch ich mir vorstelle, mas basein soll. Diesemnach ift der theoretische Be-20 brauch der Vernunft derjenige, durch den ich a priori (als nothwendig) erkenne, daß etwas sei; der praktische aber, durch den a priori erkannt wird, was geschehen solle. Wenn nun entweder, daß etwas sei oder geschehen solle, ungezweifelt gewiß, aber doch nur bedingt ist: so kann doch entweder eine gewisse bestimmte Bedingung dazu schlechthin nothwendig 25 sein, ober fie kann nur als beliebig und zufällig vorausgesett werden. Im ersteren Falle wird die Bedingung postulirt (per thesin), im zweiten supponirt (per hypothesin). Da es praftische Gesetze giebt, die schlechthin nothwendig sind (die moralische), so muß, wenn diese irgend ein Dasein 662 als die Bedingung ber Möglichkeit ihrer verbindenden Rraft nothwen-30 dig voraussetzen, dieses Dasein postulirt werden, barum weil bas Bebingte, von welchem der Schluß auf diese bestimmte Bedingung geht, felbst

<sup>\*)</sup> Nicht theologische Moral; benn bie enthält sittliche Gesetze, welche bas Dasein eines höchsten Weltregierers voraussehen, da hingegen die Moraltheologie eine Aberzeugung vom Dafein eines höchsten Wefens ift, welche sich auf sittliche Gefețe grundet. 1)

<sup>1)</sup> A1: welche auf fittliche Gesehe gegründet ift.

a priori als schlechterdings nothwendig erkannt wird. Wir werden künftig von den moralischen Gesetzen zeigen, daß sie das Dasein eines höchsten Wesens nicht bloß voraussetzen, sondern auch, da sie in anderweitiger Betrachtung schlechterdings nothwendig sind, es mit Recht, aber freilich nur praktisch postuliren; jetzt setzen wir diese Schlußart noch bei Seite.

Da, wenn bloß von dem, was da ist (nicht, was sein soll), die Rede ist, das Bedingte, welches uns in der Erfahrung gegeben wird, jederzeit auch als zufällig gedacht wird, so kann die zu ihm gehörige Bedingung daraus nicht als schlechthin nothwendig erkannt werden, sondern dient nur als eine respectiv nothwendige oder vielmehr nöthige, an sich selbst aber und a priori willkürliche Boraussetzung zum Bernunsterkenntniß des Bebingten. Soll also die absolute Nothwendigkeit eines Dinges im theoretischen Erkenntnisse erkannt werden, so könnte dieses allein aus Begrissen a priori geschehen, niemals aber als einer Ursache in Beziehung auf ein Dasein, das durch Erfahrung gegeben ist.

Eine theoretische Erkenntniß ist speculativ, wenn sie auf einen Gegenstand ober solche Begriffe von einem Gegenstande geht, wozu man in 663 keiner Erfahrung gelangen kann. Sie wird der Naturerkenntniß entgegengesetzt, welche auf keine andere Gegenstände oder Prädicate derselben geht, als die in einer möglichen Erfahrung gegeben werden können.

Der Grundsatz, von dem, was geschieht, (dem empirisch Zufälligen) als Wirkung auf eine Ursache zu schließen, ist ein Princip der Naturerkenntniß, aber nicht der speculativen. Denn wenn man von ihm als einem Grundsatz, der die Bedingung möglicher Erfahrung überhaupt enthält, abstrahirt und, indem man alles Empirische wegläßt, ihn vom Zufälligen süberhaupt aussagen will, so bleibt nicht die mindeste Rechtsertigung eines solchen synthetischen Satzes übrig, um daraus zu ersehen, wie ich von etwas, was da ist, zu etwas davon ganz Verschiedenem (genannt Ursache) übergehen könne; ja der Begriff einer Ursache verliert eben so wie des Zusfälligen in solchem bloß speculativen Gebrauche alle Bedeutung, deren obs jectwe Realität sich in concreto begreislich machen lasse.

Wenn man nun vom Dasein der Dinge in der Welt auf ihre Urssache schließt, so gehört dieses nicht zum natürlichen, sondern zum spezulativen Vernunftgebrauch: weil jener nicht die Dinge selbst (Substanzen), sondern nur das, was geschieht, also ihre Zustände, als empirisch zufällig auf irgend eine Ursache bezieht; daß die Substanz selbst (die Waterie) dem Dasein nach zufällig sei, würde ein bloß speculatives Vers

munfterkenntniß sein mussen. Wenn aber auch nur von der Form der 664 Welt, der Art ihrer Verbindung und dem Wechsel derselben die Rede wäre, ich wollte aber daraus auf eine Ursache schließen, die von der Welt gänzelich unterschieden ist: so würde dieses wiederum ein Urtheil der bloß speculativen Vernunft sein, weil der Gegenstand hier gar kein Object einer möglichen Ersahrung ist. Aber alsdann würde der Grundsat der Causalität, der nur innerhalb dem Felde der Ersahrungen gilt und außer demsselben ohne Gebrauch, ja selbst ohne Bedeutung ist, von seiner Bestimmung gänzlich abgebracht.

Ich behaupte nun, daß alle Versuche eines bloß speculativen Gebrauchs ber Vernunft in Ansehung ber Theologie ganglich fruchtlos und ihrer inneren Beschaffenheit nach null und nichtig find, daß aber die Principien ihres Naturgebrauchs ganz und gar auf keine Theologie führen; folglich, wenn man nicht moralische Besetze jum Grunde legt ober gum Leitfaden 15 braucht, es überall keine Theologie ber Vernunft geben konne. Denn alle innthetische Grundfate des Verstandes find von immanentem Gebrauch; ju der Erfenntniß eines höchsten Wesens aber wird ein transscendenter Gebrauch derfelben erfordert, wozu unfer Verstand gar nicht ausgerüftet ift. Soll das empirisch gultige Besetz ber Causalitat zu dem Urwesen 20 führen, fo mußte dieses in die Rette ber Gegenstande ber Erfahrung mitgehören; alsdann mare es aber wie alle Erscheinungen felbft wiederum bedingt. Erlaubte man aber auch ben Sprung über die Grenze der Er= 665 fahrung hinaus vermittelft des dynamischen Gesetzes der Beziehung der Birkungen auf ihre Ursachen: welchen Begriff fann uns biefes Verfahren 25 verschaffen? Bei weitem keinen Begriff von einem hochsten Bejen, weil uns Erfahrung niemals bie größte aller möglichen Wirkungen (als welche bas Zeugniß von ihrer Ursache ablegen foll) barreicht. Soll es uns erlaubt fein, bloß um in unserer Bernunft nichts Leeres übrig zu lassen, diesen Mangel der völligen Bestimmung durch eine bloge 3bee der hochften Boll-30 kommenheit und ursprünglichen Nothwendigkeit auszufüllen: fo kann biefes zwar aus Bunft eingeraumt, aber nicht aus dem Rechte eines unwiderstehlichen Beweises geforbert werden. Der physischtheologische Beweis konnte also vielleicht wohl anderen Beweisen (wenn solche zu haben find) Nachbruck geben, indem er Speculation mit Anschauung verknupft: für fich felbst aber bereitet er mehr ben Berftand gur theologischen Erkenntniß vor und giebt ihm bazu eine gerabe und natürliche Richtung, als baß er allein das Geschäfte vollenben fonnte.

Man sieht also hieraus wohl, daß transscendentale Fragen nur transscendentale Antworten, d. i. aus lauter Begriffen a priori ohne die minzbeste empirische Beimischung, erlauben. Die Frage ist hier aber offendar synthetisch und verlangt eine Erweiterung unserer Erkenntniß über alle Grenzen der Erfahrung hinaus, nämlich zu dem Dasein eines Wesens, so das ') unserer bloßen Idee entsprechen soll, der niemals irgend eine Erzschrung gleichsommen kann. Nun ist nach unseren odigen Beweisen alle synthetische Erkenntniß a priori nur dadurch möglich, daß sie die sormalen Bedingungen einer möglichen Ersahrung ausdrückt, und alle Grundsätze sind also nur von immanenter Gültigkeit, d. i. sie beziehen sich lediglich auf Gegenstände empirischer Erkenntniß oder Erscheinungen. Also wird auch durch transscendentales Verfahren in Absicht auf die Theologie einer bloß speculativen Vernunst nichts ausgerichtet.

Wollte man aber lieber alle obige Beweise ber Analytik in Zweifel ziehen, als sich die Uberredung von dem Gewichte der so lange gebrauchten 15 Beweisgrunde rauben laffen: fo fann man fich doch nicht weigern, ber Aufforderung ein Benüge zu thun, wenn ich verlange, man folle fich wenigstens barüber rechtfertigen, wie und vermittelft welcher Erleuchtung man sich benn getraue, alle mögliche Erfahrung burch die Macht bloßer Ibeen zu überfliegen. Mit neuen Beweisen ober ausgebefferter Arbeit so alter Beweise wurde ich bitten mich zu verschonen. Denn ob man zwar hierin eben nicht viel zu mahlen hat, indem endlich boch alle bloß speculative Beweise auf einen einzigen, nämlich ben ontologischen, hinauslaufen, und ich also eben nicht fürchten barf, sonderlich durch die Fruchtbarkeit der bogmatischen Verfechter jener sinnenfreien Vernunft belästigt zu werden; 28 obgleich ich überdem auch, ohne mich darum sehr streitbar zu dünken, die 667 Ausforderung nicht ausschlagen will, in jedem Versuche dieser Art den Fehlschluß aufzudeden und daburch seine Anmaßung zu vereiteln: so wird baher boch die Hoffnung besseren Glud's bei benen, welche einmal bogmatischer Überredungen gewohnt sind, niemals völlig aufgehoben; und ich halte mich 🗩 baher an ber einzigen billigen Forderung, daß man fich allgemein und aus der Natur des menschlichen Verstandes sammt allen übrigen Erkennt= nißquellen darüber rechtfertige, wie man es anfangen wolle, fein Erfennt= niß ganz und gar a priori zu erweitern und bis dahin zu erstrecken, wo keine mögliche Erfahrung und mithin kein Mittel hinreicht, irgend einem s

<sup>1)</sup> A1: was

von uns felbft ausgedachten Begriffe feine objective Realitat zu verfichern. Wie der Verstand auch zu diesem Begriffe gelangt sein mag, fo fann boch bas Dafein des Gegenstandes besselben nicht analytisch in demselben gefunden werden, weil eben darin die Erkenntniß der Existeng des Objects 5 befteht, daß diejes anger dem Bedanken an fich felbst geset ift. Es ift aber ganglich unmöglich, aus einem Begriffe von felbst hinaus zu geben und, ohne daß man der empirischen Verfnüpfung folgt (wodurch aber jeder= zeit nur Erscheinungen gegeben werben), zu Entdedung neuer Wegenstande und überschwenglicher Befen zu gelangen.

Db aber gleich die Bernunft in ihrem bloß speculativen Gebrauche zu diefer so großen Absicht bei weitem nicht zulänglich ift, nämlich zum Dafein eines oberften Wesens zu gelangen: so hat fie boch barin sehr großen Rugen, die Erfenntniß deffelben, im Fall fie anders moher geschöpft 668 werden konnte, zu berichtigen, mit fich felbst und jeder intelligibelen Absicht einstimmig zu machen und von allem, mas dem Begriffe eines Urwesens zuwider sein möchte, und aller Beimischung empirischer Gin-

schränkungen zu reinigen.

Die transscendentale Theologie bleibt demnach aller ihrer Unzulänglichkeit ungeachtet bennoch von wichtigem negativen Gebrauche und ift eine beftandige Cenfur unserer Bernunft, wenn fie bloß mit reinen Ibeen gu thun hat, die eben barum kein anderes als transscendentales Richtmaß gulaffen. Denn wenn einmal in anderweitiger, vielleicht praftischer Begiehung die Boraussetzung eines hochsten und allgenugsamen Befens als oberfter Intelligenz ihre Gultigkeit ohne Widerrede behauptete: fo 25 ware es von ber größten Wichtigkeit, Diefen Begriff auf feiner transscenbentalen Seite als den Begriff eines nothwendigen und allerrealsten Befens genau zu bestimmen und, mas der hochsten Realität zuwider ift, mas zur bloßen Erscheinung (bem Anthropomorphism im weiteren Verstande) gehört, wegzuschaffen und zugleich alle entgegengesette Behauptungen, fie 30 mogen nun atheistisch ober beistisch ober anthropomorphistisch fein, aus bem Wege zu raumen; welches in einer folden fritischen Behandlung fehr leicht ift, indem bieselben Grunde, durch welche bas Unvermogen ber menschlichen Vernunft in Ansehung ber Behauptung bes Dafeins eines bergleichen Befens vor Augen gelegt wird, nothwendig auch 669 35 zureichen, um die Untauglichkeit einer jeden Gegenbehauptung zu beweisen. Denn wo will jemand burch reine Speculation ber Bernunft bie Ginficht hernehmen, daß es kein hochstes Besen als Urgrund von Allem

L-roye

gebe, oder daß ihm keine von den Eigenschaften zukomme, welche wir ihren Folgen nach als analogisch mit ben dynamischen Realitäten eines benkenden Besens uns vorstellen, oder daß sie in dem letteren Falle auch allen Einschrankungen unterworfen fein mußten, welche die Sinnlichkeit den Intelligenzen, die wir durch Erfahrung kennen, unvermeidlich auferlegt.

Das höchste Besen bleibt also für den bloß speculativen Gebrauch ber Bernunft ein blofies, aber boch fehlerfreies Ideal, ein Begriff, welcher die ganze menschliche Erkenntniß schließt und krönt, deffen objective Realität auf diesem Wege zwar nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt werden kann; und wenn es eine Moraltheologie geben follte, die diesen 🕫 Mangel ergänzen kann, so beweiset alsbann die vorher nur problematische transscendentale Theologie ihre Unentbehrlichkeit durch Bestimmung ihres Begriffs und unaufhörliche Censur einer durch Sinnlichkeit oft genug getauschten und mit ihren eigenen Ideen nicht immer einstimmigen Bernunft. Die Nothwendigkeit, die Unendlichkeit, die Ginheit, das Dasein 15 außer der Welt (nicht als Weltseele), die Ewigkeit ohne Bedingungen der 670 Zeit, die Allgegenwart ohne Bedingungen des Raumes, die Allmacht zc. find lauter transscendentale Pradicate, und daher kann der gereinigte Begriff derselben, den eine jede Theologie so sehr nothig hat, bloß aus der transscendentalen gezogen werden.

## Anhang gur transscenbentalen Dialettit.

Bon bem regulativen Gebrauch ber 3deen ber reinen Bernunft.

Der Ausgang aller dialektischen Versuche ber reinen Vernunft be 3 stätigt nicht allein, was wir schon in ber transscendentalen Analytik bewiesen, nämlich daß alle unsere Schluffe, die uns über das Feld möglicher Erfahrung hinausführen wollen, trüglich und grundlos find; sondern er lehrt uns zugleich dieses Besondere: daß die menschliche Vernunft dabei einen natürlichen Sang habe, diese Grenze zu überschreiten, daß trans= » scendentale Ibeen ihr eben so natürlich seien, als dem Berstande die Rategorien, obgleich mit bem Unterschiede, daß, fo wie die lettern gur Bahr= heit, d. i. ber Ubereinstimmung unserer Begriffe mit dem Objecte, führen,

die erstern einen bloßen, aber unwiderstehlichen Schein bewirken, dessen Täuschung man kanm durch die schärfste Kritik abhalten kann.

Alles, was in der Natur unferer Rrafte gegründet ift, muß zwedmäßig und mit bem richtigen Gebrauche berfelben einstimmig fein, wenn wir nur einen gewissen Difeverstand verhaten und die eigentliche Rich= 671 tung berfelben ausfindig machen konnen. Also werden die transscenbentalen Ibeen allem Bermuthen nach ihren guten und folglich immanenten Gebrauch haben, obgleich, wenn ihre Bedeutung verkannt und fie fur Begriffe von wirklichen Dingen genommen werden, fie transscendent in ber 10 Anwendung und eben darum trüglich sein können. Denn nicht die Idee an sich felbst, sondern bloß ihr Gebrauch fann entweder in Ansehung ber gesammten möglichen Erfahrung überfliegend (transscendent), ober einheimisch (immanent) sein, nachdem man fie entweder geradezu auf einen ihr vermeintlich entsprechenden Gegenftand, ober nur auf ben Ber-15 standesgebrauch überhaupt in Ansehung ber Gegenstände, mit welchen er zu thun hat, richtet; und alle Fehler ber Subreption find jederzeit einem Mangel ber Urtheilsfraft, niemals aber bem Verstande ober ber Vernunft auguschreiben.

Die Vernunft bezieht sich niemals geradezu auf einen Gegenstand, so sondern lediglich auf den Verstand und vermittelst desselben auf ihren eigenen empirischen Gebrauch, schafft also keine Begriffe (von Objecten), sondern ordnet sie nur und giebt ihnen diesenige Einheit, welche sie in ihrer größtmöglichen Ausbreitung haben können, d. i. in Beziehung auf die Totalität der Reihen, als auf welche der Verstand gar nicht sieht, sonzen nur auf diesenige Verknüpfung, dadurch allerwärts Reihen der Bedingungen nach Begriffen zu Stande kommen. Die Vernunft hat also eigentlich nur den Verstand und dessen zwecknäßige Anstellung zum 672 Gegenstande; und wie dieser das Mannigkaltige im Object durch Begriffe vereinigt, so vereinigt sene ihrerseits das Mannigkaltige der Begriffe durch Ideen, indem sie eine gewisse collective Einheit zum Ziele der Verstandesshandlungen sett, welche sonst nur mit der distributiven Einheit beschäfztigt sind.

Ich behaupte demnach: die transscendentalen Ideen sind niemals von constitutivem Gebrauche, so daß dadurch Begriffe gewisser Gegenstände gegeben würden, und in dem Falle, daß man sie so versteht, sind ') es bloß

al Longo

<sup>1)</sup> A1: fo find

vernünftelnde (bialektische) Begriffe. Dagegen aber haben fie einen vortrefflichen und unentbehrlich nothwendigen regulativen Gebrauch, nämlich ben Berftand zu einem gemiffen Ziele zu richten, in Aussicht auf welches bie Richtungslinien aller seiner Regeln in einen Bunkt zusammenlaufen, ber, ob er zwar nur eine 3dee (focus imaginarius), b. i. ein Punkt, ift, s aus welchem die Verstandesbegriffe wirklich nicht ausgehen, indem er gang außerhalb ben Grenzen möglicher Erfahrung liegt, bennoch bagu bient, ihnen die größte Einheit neben ber größten Ausbreitung zu verschaffen. Nun entspringt uns zwar hieraus die Tauschung, als wenn biefe Richtungslinien von einem Gegenftande felbft, ber außer dem Felde em= 10 pirisch möglicher Erkenntniß lage, ausgeschoffen waren (fo wie die Objecte hinter ber Spiegelfläche gesehen werden); allein diese Illusion (welche 673 man doch hindern fann, daß sie nicht betrügt) ist gleichwohl unentbehrlich nothwendig, wenn wir außer ben Gegenstanden, die uns por Augen find auch diejenigen zugleich sehen wollen, die weit davon uns im Rucken 15 liegen, b. i. wenn wir in unserem Falle ben Berstand über jede gegebene Erfahrung (ben Theil ber gesammten möglichen Erfahrung) hinaus, mithin auch zur größtmöglichen und außersten Erweiterung abrichten wollen.

Ubersehen wir unfere Verstandeserkenntnisse in ihrem gangen Umfange, so finden wir, daß dasjenige, was Bernunft gang eigenthumlich barüber verfügt und zu Stande zu bringen sucht, das Syftematifche ber Erfenntniß sei, b. i. ber Zusammenhang derselben aus einem Princip. Diese Bernunfteinheit sett jederzeit eine 3dee voraus, nämlich bie von ber Form eines Bangen der Erfenntniß, welches vor ber bestimmten Erfenntniß der Theile vorhergeht und die Bedingungen enthalt, jedem Theile 25 seine Stelle und Verhaltniß zu den übrigen a priori zu bestimmen. Diese 3dee poftulirt demnach vollständige Ginheit ber Berftandeserkenntnig, wodurch diese nicht bloß ein zufälliges Aggregat, sondern ein nach nothwendigen Besethen ausammenhangendes Syftem wird. Man fann eigent= lich nicht fagen, daß diese Ibee ein Begriff vom Objecte fei, sondern von so ber durchgangigen Ginheit dieser Begriffe, fo fern dieselbe dem Berftande Dergleichen Vernunftbegriffe werben nicht aus ber gur Regel bient. Natur geschöpft, vielmehr befragen wir die Natur nach diefen Ideen und 674 halten unsere Erkenntniß für mangelhaft, so lange fie deuselben nicht adaquat ift. Man gefteht, daß fich schwerlich reine Erbe, reines Baffer, 35 reine Luft zc. finde. Gleichwohl hat man die Begriffe davon doch nothig (die also, was die völlige Reinigkeit betrifft, nur in ber Vernunft ihren

Ursprung haben), um den Antheil, den jede dieser Naturursachen an der Erscheinung hat, gehörig zu bestimmen; und so bringt man alle Materien auf die Erden (gleichsam die bloge Laft), Salze und brennliche Befen (als die Kraft), endlich auf Waffer und Luft als Behifeln (gleichsam Ma-5 schinen, vermittelft beren bie vorigen wirken), um nach ber 3bee eines Mechanismus die chemischen Wirkungen der Materien unter einander zu erklaren. Denn wiewohl man fich nicht wirklich so ausbrudt, so ift boch ein solcher Einfluß der Vernunft auf die Eintheilungen der Naturforscher fehr leicht zu entdecken.

Benn die Bernunft ein Bermögen ift, das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten, fo ift entweder bas Allgemeine ichon an fich gewiß und gegeben, und alsdann erfordert es nur Urtheilsfraft zur Subsum= tion, und das Besondere wird dadurch nothwendig bestimmt. Dieses will ich ben apodiftischen Gebrauch ber Vernunft nennen. Dber das Allge= 15 meine wird nur problematisch angenommen und ist eine bloße Idee; das Besondere ist gewiß, aber die Allgemeinheit der Regel zu dieser Folge ist noch ein Problem: so werden mehrere besondere Kalle, die insgesammt gewiß sind, an der Regel versucht, ob sie baraus fließen; und in diesem Falle, wenn es den Anschein hat, daß alle anzugebende besondere Falle 675 20 baraus abfolgen, wird auf die Allgemeinheit ber Regel, aus diefer aber nachher auf alle Falle, die auch an fich nicht gegeben find, geschlossen. Diesen will ich ben hypothetischen Gebrauch ber Bernunft nennen.

Der hypothetische Gebrauch der Vernunft aus zum Grunde gelegten Ideen als problematischen Begriffen ist eigentlich nicht constitutiv, 25 namlich nicht so beschaffen, daß baburch, wenn man nach aller Strenge urtheilen will, die Wahrheit der allgemeinen Regel, die als Hypothese angenommen worden, folge; denn wie will man alle mögliche Folgen wiffen, die, indem fie aus demfelben augenommenen Grundfage folgen, feine Allgemeinheit beweisen? Sondern er ift nur regulativ, um dadurch, so so weit als es möglich ist, Einheit in die besonderen Erkenntnisse zu bringen und die Regel badurch ber Allgemeinheit zu nabern.

Der hypothetische Vernunftgebrauch geht also auf die sustematische Einheit der Berftandeserfenntniffe, diefe aber ift der Probirftein der Wahrheit der Regeln. Umgekehrt ift die systematische Einheit (als bloße 3bee) lediglich nur projectirte Ginheit, die man an fich nicht als gegeben, sondern nur als Problem ansehen muß; welche aber dazu dient, zu bem mannigfaltigen und besonderen Verftandesgebrauche ein Principium

zu sinden und diesen dadurch auch über die Fälle, die nicht gegeben find, zu leiten und zusammenhängend zu machen.

676 Man fieht aber hieraus nur, bag die sustematische oder Bernunfteinheit der mannigfaltigen Berstandeserkenntniß ein logisches Princip sei, um ba, wo der Verstand allein nicht zu Regeln hinlangt, ihm burch : Ibeen fortzuhelfen und zugleich der Berschiedenheit seiner Regeln Ginhelligfeit unter einem Princip (fnstematische) und daburch Zusammenhang zu verschaffen, so weit als es sich thun lagt. Db aber die Beschaffenheit der Begenstande oder die Natur des Verstandes, der fie als solche erkennt, an sich zur systematischen Ginheit bestimmt sei, und ob man diese a priori 10 auch ohne Rudficht auf ein folches Interesse ber Vernunft in gewisser Maße postuliren und also sagen konne: alle mögliche Verstandeserkenntnisse (barunter die empirischen) haben Bernunfteinheit und stehen unter gemeinschaftlichen Principien, woraus fie unerachtet ihrer Berschiedenheit abgeleitet werden konnen: bas murde ein transscendentaler Grund- 15 fat ber Bernunft fein, welcher die instematische Ginheit nicht bloß subjectiv= und logisch=, als Methode, sondern objectiv nothwendig machen mürbe.

Wir wollen dieses durch einen Fall bes Vernunftgebrauchs erläutern. Unter die verschiedenen Arten von Einheit nach Begriffen des Berstandes 50 gehört auch die der Causalität einer Substanz, welche Kraft genannt wird. Die verschiedenen Erscheinungen eben berfelben Substanz zeigen beim ersten Anblicke so viel Ungleichartigkeit, daß man daher anfänglich beis nahe so vielerlei Rrafte berselben annehmen muß, als Wirkungen sich ber-677 porthun, wie in bem menfclichen Gemuthe die Empfindung, Bewußtsein, 35 Einbildung, Erinnerung, Wig, Unterscheidungsfraft, Luft, Begierde u. f. w. Anfänglich gebietet eine logische Maxime diese anscheinende Verschiedenheit so viel als möglich badurch zu verringern, daß man durch Bergleidung bie verstedte Sbentitat entdede und nachsehe, ob nicht Ginbilbung, mit Bewußtsein verbunden, Erinnerung, Wit, Unterscheidungefraft, viel= 30 leicht gar Berftand und Bernunft fei. Die Idee einer Grundfraft, von welcher aber die Logik gar nicht ausmittelt, ob es bergleichen gebe, ift wenigstens das Problem einer sustematischen Vorstellung der Mannigfaltigfeit von Rraften. Das logische Bernunftprincip erfordert diese Ginheit so weit als möglich zu Stande zu bringen, und je mehr bie Erschei= 3 nungen ber einen und anderen Rraft unter sich identisch gefunden werden, besto mahrscheinlicher wird es, daß sie nichts als verschiedene Außerungen

einer und derselben Kraft sind, welche (comparativ) ihre Grundfraft heißen kann. Sben so verfährt man mit den übrigen.

Die comparativen Grundfräfte müssen wiederum unter einander verglichen werden, um sie dadurch, daß man ihre Einhelligkeit entdeckt, einer einzigen radicalen, d. i. absoluten, Grundkraft nahe zu bringen. Diese Bernunsteinheit aber ist bloß hypothetisch. Man behauptet nicht, daß eine solche in der That angetrossen werden müsse, sondern daß man sie zu Gunsten der Bernunst, nämlich zu Errichtung gewisser Principien, für die mancherlei Regeln, die die Erfahrung an die Hand geben mag, suchen 678 und, wo es sich thun läßt, auf solche Weise systematische Einheit ins Erstenntniß bringen müsse.

Es zeigt sich aber, wenn man auf den transscendentalen Gebrauch des Berstandes Acht hat, daß diese Idee einer Grundkraft überhaupt nicht bloß als Problem zum hypothetischen Gebrauche bestimmt sei, sondern objective Realität vorgebe, dadurch die systematische Einheit der mancherlei Kräfte einer Substanz postulirt und ein apodiktisches Bernunftprincip errichtet wird. Denn ohne daß wir einmal die Einhelligkeit der mancherlei Kräfte versucht haben, ja selbst wenn es uns nach allen Bersuchen mißlingt, sie zu entdecken, sehen wir doch voraus: es werde eine solche anzutressen sein; und dieses nicht allein, wie in dem angeführten Falle wegen der Einheit der Substanz; sondern wo sogar viele, obzwar in gewissem Grade gleichartige, angetroffen werden, wie an der Materie überhaupt, seht die Bernunft systematische Einheit mannigsaltiger Kräfte voraus, da besondere Naturgesehe unter allgemeineren stehen, und die Ersparung der Principien nicht bloß ein ösonomischer Grundsatz der Bernunft, sondern inneres Geseh der Natur wird.

In der That ist auch nicht abzusehen, wie ein logisches Princip der Bernunsteinheit der Regeln stattsinden könne, wenn nicht ein transscendentales vorausgeseht würde, durch welches eine solche sustematische Eindeit, als den Objecten selbst anhängend, a priori als nothwendig anges 679 nommen wird. Denn mit welcher Befugniß kann die Vernunst im logischen Gebrauche verlangen, die Mannigsaltigkeit der Kräfte, welche uns die Natur zu erkennen giebt, als eine bloß versteckte Einheit zu behandeln und sie aus irgend einer Grundkraft, so viel an ihr ist, abzuleiten, wenn es ihr freistände zuzugeben, daß es eben so wohl möglich sei, alle Kräfte wären ungleichartig, und die sustematische Einheit ihrer Ableitung der Natur nicht gemäß? Denn alsdann würde sie gerade wider ihre Bestimmung

verfahren, indem sie sich eine Idee zum Ziele setzte, die der Natureinrichtung ganz widerspräche. Auch kann man nicht sagen, sie habe zuvor von der zufälligen Beschassenheit der Natur diese Einheit nach Principien der Bernunft abgenommen. Denn das Gesetz der Bernunft, sie zu suchen, ist nothwendig, weil wir ohne dasselbe gar keine Bernunft, ohne diese aber keinen zusammenhängenden Berstandesgebrauch und in dessen Ermangelung kein zureichendes Merkmal empirischer Wahrheit haben würden, und wir also in Ansehung des letzteren die systematische Einheit der Natur durchaus als objectiv gültig und nothwendig voraussehen müssen.

Bir sinden diese transscendentale Boraussehung auch auf eine bewundernswürdige Beise in den Grundsähen der Philosophen verstedt,
wiewohl sie solche darin nicht immer erkannt, oder sich selbst gestanden
haben. Daß alle Mannigfaltigkeiten einzelner Dinge die Identität der
680 Art nicht ausschließen; daß die mancherlei Arten nur als verschiedentliche
Bestimmungen von wenigen Gattungen, diese aber von noch höheren
Geschlechtern z. behandelt werden müssen; daß also eine gewisse sosse
matische Einheit aller möglichen empirischen Begriffe, so fern sie von
höheren und allgemeineren abgeleitet werden können, gesucht werden
müsse: ist eine Schulregel oder logisches Princip, ohne welches kein Gebrauch der Bernunst stattsände, weil wir nur so fern vom Allgemeinen aufs Besondere schließen können, als allgemeine Eigenschaften der Dinge
zum Grunde gelegt werden, unter denen die besonderen stehen.

Daß aber auch in der Natur eine solche Einhelligkeit angetrossen werde, sehen die Philosophen in der bekannten Schulregel voraus: daß man die Anfänge (Principien) nicht ohne Noth vervielfältigen muse (entia praeter necessitatem non esse multiplicanda). Dadurch wird gesagt, daß die Natur der Dinge selbst zur Bernunsteinheit Stoss darbiete, und die anscheinende unendliche Verschiedenheit durse uns nicht abhalten, hinter ihr Einheit der Grundeigenschaften zu vermuthen, von welchen die Mannigsaltigkeit nur durch mehrere Bestimmung abgeleitet werden kann. Dieser Einheit, ob sie gleich eine bloße Idee ist, ist man zu allen Zeiten so eisrig nachgegangen, daß man eher Ursache gefunden, die Begierde nach ihr zu mäßigen, als sie aufzumuntern. Es war schon viel, daß die Scheidekünstler alle Salze auf zwei Hauptgattungen, saure und laugens haste, zurücksühren konnten, sie versuchen sogar auch diesen Unterschied bloß als eine Varietät oder verschiedene Außerung eines und besselben Grundstossen. Die mancherlei Arten von Erden (den Stoss der

- Crowle

Steine und sogar der Metalle) hat man nach und nach auf drei, endlich auf zwei zu bringen gesucht; allein damit noch nicht zufrieden, konnen sie fich bes Gebankens nicht entschlagen, hinter diesen Barietaten bennoch eine einzige Gattung, ja wohl gar zu diesen und ben Salzen ein gemein-5 schaftliches Princip zu vermuthen. Man mochte vielleicht glauben, dieses fei ein bloß ökonomischer Handgriff ber Bernunft, um fich so viel als moglich Mube zu ersparen, und ein hppothetischer Versuch, ber, wenn er gelingt, bem vorausgesetten Erklarungsgrunde eben durch diese Ginheit Bahrscheinlichkeit giebt. Allein eine solche selbstsüchtige Absicht ist sehr leicht 10 von der Idee zu unterscheiden, nach welcher jedermann voraussett, diese Vernunfteinheit fei ber Natur felbst angemessen, und daß die Vernunft hier nicht bettele, sondern gebiete, obgleich ohne die Grenzen diefer Ginheit bestimmen zu können.

Bare unter ben Erscheinungen, die fich uns barbieten, eine fo große 13 Verschiedenheit, ich will nicht sagen der Form (denn darin mögen sie ein= ander ahnlich fein), sondern dem Inhalte, d. i. der Mannigfaltigkeit exifti= render Befen nach, daß auch der allerschärffte menschliche Verstand burch Bergleichung der einen mit der anderen nicht die mindeste Ahnlichkeit ausfindig machen konnte (ein Fall, ber fich wohl benken läßt), so murbe das logische Gesetz ber Gattungen ganz und gar nicht stattfinden; und es wurde selbst kein Begriff von Gattung ober irgend ein allgemeiner Be= 682 griff, ja sogar kein Berstand stattfinden, als der es lediglich mit folden zu thun hat. Das logische Princip der Gattungen setzt also ein trans= scendentales voraus, wenn es auf Natur (darunter ich hier nur Gegen-25 stände, die uns gegeben werden, verftehe) angewandt werden foll. Rach bemselben wird in bem Mannigfaltigen einer möglichen Erfahrung nothwendig Gleichartigkeit vorausgesett (ob wir gleich ihren Grad a priori nicht bestimmen tonnen), weil ohne bieselbe keine empirische Begriffe, mithin feine Erfahrung möglich ware.

Dem logischen Princip der Gattungen, welches Ibentität postulirt, fteht ein anderes, nämlich das der Arten, entgegen, welches Mannig= faltigkeit und Verschiedenheiten ber Dinge unerachtet ihrer Übereinftimmung unter berfelben Gattung bedarf und es bem Berftande zur Borschrift macht, auf biese nicht weniger als auf jene aufmerksam zu sein. Diefer Grundfat (ber Scharffinnigfeit ober bes Unterscheidungsvermögens) schrankt den Leichtsinn des ersteren (des Wiges) fehr ein, und die Bernunft zeigt hier ein boppeltes, einander widerftreitendes Interesse, Rant's Schriften. Berte. III.

30

einerseits das Interesse des Umfanges (der Algemeinheit) in Ansehung der Gattungen, andererseits des Inhalts (der Bestimmtheit) in Absicht auf die Mannigsaltigkeit der Arten, weil der Verstand im ersteren Falle zwar viel unter seinen Begriffen, im zweiten aber desto mehr in den= 683 selben denkt. Auch äußert sich dieses an der sehr verschiedenen Denkungs= 5 art der Natursorscher, deren einige (die vorzüglich speculativ sind), der Ungleichartigkeit gleichsam seind, immer auf die Einheit der Gattung hinaussehen, die anderen (vorzüglich empirische Köpse) die Natur unaus= hörlich in so viel Mannigsaltigkeit zu spalten suchen, daß man beinahe die Hossung ausgeben müßte, ihre Erscheinungen nach allgemeinen Prin= 10 cipien zu beurtheilen.

Dieser letteren Denkungsart liegt offenbar auch ein logisches Princip jum Grunde, welches die instematische Bollständigkeit aller Erkenntniffe zur Absicht hat, wenn ich, von der Gattung anhebend, zu dem Mannig= faltigen, das darunter enthalten sein mag, herabsteige und auf folche 15 Beise bem Snftem Ausbreitung, wie im erfteren Falle, ba ich zur Gattung aufsteige, Ginfalt zu verschaffen suche. Denn aus der Sphare bes Begriffs, ber eine Gattung bezeichnet, ift eben so wenig wie aus bem Raume, ben Materie einnehmen kann, zu ersehen, wie weit die Theilung berfelben geben fonne. Daher jede Gattung verschiedene Arten, diese aber verschiedene so Unterarten erfordert; und da feine ber letteren stattfindet, die nicht immer wiederum eine Sphare (Umfang als conceptus communis) hatte, fo verlangt die Bernunft in ihrer gangen Erweiterung, daß feine Art als bie unterfte an sich selbst angesehen werbe, weil, ba sie boch immer ein Begriff ift, ber nur das, mas verschiedenen Dingen gemein ift, in fich ent= = 684 halt, dieser nicht durchgangig bestimmt, mithin auch nicht zunächst auf ein Individuum bezogen fein konne, folglich jederzeit andere Begriffe, d. i. Unterarten, unter fich enthalten muffe. Diefes Gefet ber Specification fonnte so ausgedrückt werden: entium varietates non temere esse minuendas.

Man sieht aber leicht, daß auch dieses logische Gesetz ohne Sinn und Anwendung sein würde, läge nicht ein transscendentales Gesetz der Specification zum Grunde, welches zwar freilich nicht von den Dinsgen, die unsere Gegenstände werden können, eine wirkliche Unendlichkeit in Ansehung der Verschiedenheiten fordert, denn dazu giebt das logische Princip, als welches lediglich die Unbestimmtheit der logischen Sphäre in Ansehung der möglichen Eintheilung behauptet, keinen Anlaß; aber

bennoch dem Verstande auferlegt, unter jeder Art, die uns vorkommt, Unterarten und zu jeder Verschiedenheit kleinere Verschiedenheiten zu suchen. Denn wurde es feine niedere Begriffe geben, fo gabe es auch feine hobere. Run erkennt ber Berftand alles nur durch Begriffe: folglich, so weit er in ber Eintheilung reicht, niemals durch bloße Anschauung, sondern immer wiederum durch niedere Begriffe. Die Erfenntniß ber Erscheinungen in ihrer durchgangigen Bestimmung (welche nur durch Berstand möglich ift) fordert eine unaufhörlich fortzusetende Specification seiner Begriffe und einen Fortgang zu immer noch bleibenden Berichiedenheiten, wovon in 16 dem Begriffe der Art und noch mehr dem der Gattung abstrahirt worden.

Auch fann dieses Gesetz ber Specification nicht von der Erfahrung 685 entlehnt fein; benn biefe kann feine so weit gehende Gröffnungen geben. Die empirische Specification bleibt in der Unterscheidung des Mannigfaltigen bald stehen, wenn sie nicht durch das schon vorhergehende trans= 15 scendentale Gesetz der Specification als ein Princip der Vernunft geleitet worden, solche zu suchen und fie noch immer zu vermuthen, wenn sie fich gleich nicht ben Sinnen offenbart. Daß absorbirende Erden noch verschiedener Art (Ralt- und muriatische Erden) find, bedurfte zur Entdedung eine zuvorkommende Regel der Vernunft, welche bem Verftande es zur 20 Aufgabe machte, die Verschiedenheit zu suchen, indem sie die Natur so reichhaltig voraussetzte, fie zu vermuthen. Denn wir haben eben sowohl nur unter Voraussetzung ber Verschiedenheiten in ber Natur Verstand, als unter ber Bedingung, daß ihre Objecte Gleichartigkeit an fich haben. weil eben die Mannigfaltigfeit besjenigen, mas unter einem Begriff au-25 sammengefaßt werben kann, den Gebrauch dieses Begriffs und die Beschäftigung bes Berftandes ausmacht.

Die Vernunft bereitet also bem Verstande sein Feld: 1. burch ein Princip der Gleichartigfeit des Mannigfaltigen unter höheren Sattungen; 2. durch einen Grundsatz ber Barietat bes Gleichartigen unter nieberen Arten; und um die instematische Ginheit zu vollenden, fügt sie 3. noch ein Gesetz der Affinitat aller Begriffe hinzu, welches einen continuirlichen Übergang von einer jeden Art zu jeder anderen durch stufen= 686 artiges Wachsthum der Verschiedenheit gebietet. Wir konnen sie die Principien der Somogenitat, der Specification und ber Continuitat 35 der Formen nennen. Das lettere entspringt badurch, daß man die zwei ersteren vereinigt, nachdem man sowohl im Aufsteigen zu höheren Gattungen, als im Berabsteigen zu niederen Arten ben suftematischen Busammen-

L-royn

hang in der Idee vollendet hat; denn alsdann sind alle Mannigfaltigkeiten unter einander verwandt, weil sie insgesammt durch alle Grade der erweisterten Bestimmung von einer einzigen, obersten Gattung abstammen.

Man fann fich die sustematische Ginheit unter ben drei logischen Principien auf folgende Art sinnlich machen. Man fann einen jeden Begriff 1 als einen Bunkt ansehen, ber als ber Standpunkt eines Bufchauers feinen Horizont hat, b. i. eine Menge von Dingen, die aus demfelben konnen vorgestellt und gleichsam überschauet werden. Innerhalb diesem Horizonte muß eine Menge von Bunften ins Unendliche angegeben werden fonnen, beren jeder wiederum seinen engeren Gesichtsfreis hat; b. i. jede Art ent= 10 halt Unterarten nach dem Princip der Specification, und der logische Dorizont besteht nur aus fleineren Horizonten (Unterarten), nicht aber aus Bunften, die feinen Umfang haben (Individuen). Aber zu verschiedenen Horizonten, b. i. Gattungen, die aus eben so viel Begriffen bestimmt merben, läßt sich ein gemeinschaftlicher Horizont, baraus man sie insgesammt 15 687 als aus einem Mittelpunfte überschauet, gezogen benken, welcher die höhere Gattung ift, bis endlich bie hochste Gattung der allgemeine und mahre Horizont ift, der aus dem Standpunkte des hochften Begriffs beftimmt wird und alle Mannigfaltigfeit als Gattungen, Arten und Unterarten unter fich befaßt.

Bu diesem höchsten Standpunkte führt mich das Wesetz ber Somogenität, zu allen niedrigen und beren größten Barietat bas Befet ber Da aber auf solche Beise in bem ganzen Umfange aller Specification. möglichen Begriffe nichts Leeres ift, und außer bemfelben nichts angetroffen werden fann, fo entspringt aus ber Boraussetzung jenes all- s gemeinen Gesichtsfreises und der durchgangigen Gintheilung deffelben der Grundsatz: non datur vacuum formarum, b. i. es giebt nicht verschiedene ursprüngliche und erste Gattungen, die gleichsam isolirt und von einander (burch einen leeren Zwischenraum) getrennt waren, sondern alle mannigfaltige Gattungen find nur Abtheilungen einer einzigen, oberften und D allgemeinen Gattung; und aus diesem Grundsate beffen unmittelbare Folge: datur continuum formarum, d. i. alle Berschiedenheiten ber Arten grenzen an einander und erlauben feinen Übergang zu einander burch einen Sprung, sondern nur durch alle fleinere Grade des Unterschiedes, dadurch man von einer zu der anderen gelangen kann; mit einem s Worte, es giebt feine Arten oder Unterarten, die einander (im Begriffe der Bernunft) die nachsten waren, sondern es find noch immer Zwischenarten

möglich, beren Unterschied von der ersten und zweiten kleiner ist, als dieser 688 ihr Unterschied von einander.

Das erfte Geset also verhutet die Ausschweifung in die Mannigfaltigfeit verschiedener ursprünglichen Gattungen und empfiehlt die Gleichs artigfeit; bas zweite schranft bagegen diese Reigung zur Ginhelligkeit wiederum ein und gebietet Unterscheidung der Unterarten, bevor man sich mit seinem allgemeinen Begriffe zu ben Individuen wende. Das dritte vereinigt jene beide, indem es bei der hochsten Mannigfaltigfeit dennoch die Gleichartigfeit durch den stufenartigen Ubergang von einer Species 30 zur anderen vorschreibt, welches eine Art von Verwandtschaft ber verschie= benen Zweige anzeigt, in fo fern fie insgesammt aus einem Stamme entfproffen find.

Dieses logische Gesetz bes continui specierum (formarum logicarum) set aber ein transscendentales voraus (lex continui in natura), ohne 15 welches der Gebrauch des Verstandes burch jene Vorschrift nur irre geleitet werden wurde, indem er vielleicht einen der Natur gerade entgegengesetzten Weg nehmen wurde. Es muß also biefes Gesetz auf reinen transscendentalen und nicht empirischen Grunden beruhen. Denn in bem letteren Falle wurde es spater fommen als bie Systeme; es hat aber 20 eigentlich das Systematische der Naturerkenntniß zuerst hervorgebracht. Es find hinter diesen Gesetzen auch nicht etwa Absichten auf eine mit ihnen als blogen Versuchen anzustellende Probe verborgen, obwohl freilich dieser Zusammenhang, wo er zutrifft, einen machtigen Grund abgiebt, 689 die hypothetisch ausgedachte Ginheit für gegründet zu halten, und sie also 23 auch in diefer Absicht ihren Rugen haben; sondern man sieht es ihnen beutlich an, daß fie die Sparsamkeit der Grundursachen, die Mannigfaltigfeit der Wirfungen und eine daher ruhrende Verwandtschaft der Glieder der Natur an fich felbst fur vernunftmäßig und der Natur an= gemessen urtheilen, und diese Grundsate also direct und nicht bloß als Sandgriffe der Methode ihre Empfehlung bei fich führen.

Man fieht aber leicht, daß diese Continuitat der Formen eine bloße Idee fei, der ein congruirender Gegenstand in der Erfahrung gar nicht aufgewiesen werden fann: nicht allein um beswillen, weil die Species in der Natur wirklich abgetheilt find und daher an fich ein quantum discretum ausmachen muffen, und, wenn der stufenartige Fortgang in der Bermandtschaft derselben continuirlich ware, sie auch eine mahre Unend= lichkeit ber Zwischenglieder, die innerhalb zweier gegebenen Arten lagen,



enthalten müßte, welches unmöglich ist; sondern auch, weil wir von diesem Gesetz gar keinen bestimmten empirischen Gebrauch machen können, indem dadurch nicht das geringste Merkmal der Affinität angezeigt wird, nach welchem und wie weit wir die Gradfolge ihrer Verschiedenheit zu suchen, sondern nichts weiter als eine allgemeine Anzeige, daß wir sie zu suchen haben.

Wenn wir die jett angeführten Principien ihrer Ordnung nach ver-690 feben, um fie bem Erfahrungsgebrauch gemäß zu ftellen, fo murben Die Principien der fustematischen Ginheit etwa fo fteben: Mannig= faltigfeit, Bermanbtichaft und Ginheit, jede berfelben aber als 10 Idee im hochsten Grade ihrer Bollständigkeit genommen. Die Bernunft fest die Verstandeserkenntniffe voraus, die zunächft auf Erfahrung angewandt werden, und sucht ihre Ginheit nach Ideen, die viel weiter geht, als Erfahrung reichen fann. Die Verwandtichaft des Mannigfaltigen unbeschadet seiner Verschiedenheit unter einem Princip der Ginheit betrifft 15 nicht bloß die Dinge, sondern weit mehr noch die bloßen Eigenschaften und Kräfte der Dinge. Daher, wenn uns 3. B. durch eine (noch nicht völlig berichtigte) Erfahrung der Lauf der Planeten als freisformig gegeben ift, und wir finden Berichiedenheiten: fo vermuthen wir fie in demjeni= gen, was den Cirkel nach einem beständigen Gesete burch alle unendliche so Zwischengrabe zu einem bieser abweichenden Umläufe abandern fann, b. i. die Bewegungen der Planeten, die nicht Cirkel find, werden etwa deffen Eigenschaften mehr ober weniger nahe fommen, und fallen auf die Ellipfe. Die Rometen zeigen eine noch größere Berschiedenheit ihrer Bahnen, ba fie (soweit Beobachtung reicht) nicht einmal im Rreise zuruckkehren, allein & wir rathen auf einen parabolischen Lauf, ber boch mit der Ellipsis verwandt ift und, wenn die lange Achse ber letteren sehr weit gestreckt ift, in 691 allen unseren Beobachtungen von ihr nicht unterschieden werden kann. So fommen wir nach Anleitung jener Principien auf Ginheit der Gattungen dieser Bahnen in ihrer Gestalt, baburch aber weiter auf Ginheit » ber Urfache aller Gesetze ihrer Bewegung (die Gravitation); von da wir nachher unfere Eroberungen ausdehnen und auch alle Barietaten und scheinbare Abweichungen von jenen Regeln aus demselben Princip zu erflaren suchen, endlich gar mehr hinzufügen, als Erfahrung jemals beftatigen kann, nämlich uns nach ben Regeln ber Berwandtichaft felbst by= 11 perbolische Kometenbahnen zu benken, in welchen diese Korper gang und gar unsere Sonnenwelt verlassen und, indem sie von Sonne zu Sonne

\_\_\_\_\_

geben, die entfernteren Theile eines fur uns unbegrenzten Beltsuftems, bas burch eine und biefelbe bewegende Rraft zusammenhangt, in ihrem Laufe vereinigen.

Was bei diesen Principien merkwürdig ist und uns auch allein beschäftigt, ift biefes: bag fie transscendental zu fein scheinen, und, ob sie gleich bloge Ibeen zur Befolgung bes empirischen Gebrauchs ber Bernunft enthalten, benen ber lettere nur gleichsam asymptotisch, b. i. bloß annahernd, folgen kann, ohne sie jemals zu erreichen, sie gleichwohl als syn= thetische Gate a priori objective, aber unbestimmte Gultigfeit haben und 10 gur Regel möglicher Erfahrung dienen, auch wirklich in Bearbeitung berfelben als heuristische Grundfage mit gutem Glude gebraucht werden, ohne baß man doch eine transscendentale Deduction berselben zu Stande brin- 692 gen kann, welches, wie oben bewiesen worden, in Ansehung der Ideen jederzeit unmöglich ift.

Bir haben in der transscendentalen Analytif unter den Grundsagen bes Berftandes die dynamische, als blog regulative Principien der Unschauung, von den mathematischen, die in Ansehung der letteren Diefem ungeachtet find gedachte dyna= constitutiv find, unterschieben. mifche Gesete allerdings constitutiv in Ansehung der Erfahrung, indem 20 fie die Begriffe, ohne welche feine Erfahrung stattfindet, a priori moglich machen. Principien ber reinen Bernunft konnen bagegen nicht ein= mal in Anfehung ber empirischen Begriffe conftitutiv fein, weil ihnen fein correspondirendes Schema der Sinnlichfeit gegeben werden fann, und fie also keinen Gegenstand in concreto haben können. Wenn ich nun von 25 einem folden empirischen Gebrauch derselben als conftitutiver Grundsage abgehe, wie will ich ihnen bennoch einen regulativen Gebrauch und mit bemselben einige objective Bultigfeit fichern, und mas fann berselbe für Bedeutung haben?

Der Verstand macht für die Vernunft eben so einen Begenstand aus, als die Sinnlichkeit fur den Verstand. Die Einheit aller möglichen em= pirischen Berstandeshandlungen sustematisch zu machen, ist ein Geschäfte ber Bernunft, so wie der Berstand bas Mannigfaltige ber Erscheinungen burch Begriffe verknupft und unter empirische Gesetze bringt. standeshandlungen aber ohne Schemate der Sinnlichkeit find unbe-15 ftimmt; eben so ift die Bernuntteinheit auch in Unsehung der Bedin- 693 gungen, unter benen, und bes Grades, wie weit ber Berftand feine Begriffe spftematisch verbinden foll, an fich felbft unbeftimmt. Allein obaleich

L. COUNTY

für die burchgangige instematische Ginheit aller Berftandesbegriffe kein Schema in ber Anschauung ausfindig gemacht werden fann, fo fann und muß doch ein Analogon eines folden Schema gegeben werden, meldes die Idee des Maximum der Abtheilung und der Bereinigung ber Berftandeserkenntnig in einem Princip ift. Denn bas Größte und Ab= 5 folutvollständige läßt fich bestimmt gedenken, weil alle restringirende Bebingungen, welche unbestimmte Mannigfaltigkeit geben, weggelaffen wer-Also ift die Idee ber Bernunft ein Analogon von einem Schema ber Sinnlichkeit, aber mit dem Unterschiede, daß die Anwendung der Berftandesbegriffe auf bas Schema ber Vernunft nicht eben fo eine Erkennt= 10 niß des Gegenstandes selbst ift (wie bei der Anwendung der Rategorien auf ihre finnliche Schemate), sondern nur eine Regel oder Princip ber systematischen Einheit alles Berstandesgebrauchs. Da nun jeder Grundfat, der dem Verstande durchgangige Einheit seines Gebrauchs a priori festset, auch, obzwar nur indirect, von dem Gegenstande der Erfahrung 15 gilt: so werden die Grundsate der reinen Vernunft auch in Ansehung dieses letteren objective Realität haben; allein nicht um etwas an ihnen zu bestimmen, sondern nur um das Verfahren anzuzeigen, nach wel-694 chem der empirische und bestimmte Erfahrungsgebrauch des Berftandes mit sich selbst durchgängig zusammenstimmend werden kann, daburch daß er mit bem Princip der burchgangigen Ginheit fo vielals moglich in Busammenhang gebracht und bavon abgeleitet wird.

Ich nenne alle subjective Grundsäße, die nicht von der Beschaffenheit des Objects, sondern dem Interesse der Vernunft in Ansehung einer gewissen möglichen Vollkommenheit der Erkenntniß dieses Objects hergenommen sind, Maximen der Vernunft. So giebt es Maximen der speculativen Vernunft, die lediglich auf dem speculativen Interesse derselben beruhen, ob es zwar scheinen mag, sie wären objective Principien.

Wenn bloß regulative Grundsäße als constitutiv betrachtet werden, so können sie als objective Principien widerstreitend sein; betrachtet man sie aber bloß als Maximen, so ist kein wahrer Widerstreit, sondern bloß ein verschiedenes Interesse der Vernunft, welches die Trennung der Denstungsart verursacht. In der That hat die Vernunft nur ein einiges Interesse, und der Streit ihrer Maximen ist nur eine Verschiedenheit und wechselseitige Einschränkung der Methoden, diesem Interesse ein Genüge stat thun.

Auf folche Beife vermag bei biefem Bernunftler mehr bas Intereffe

\_ \_ \_

ber Mannigfaltigkeit (nach dem Brincip der Specification), bei jenem aber das Interesse der Einheit (nach dem Princip der Aggregation). Ein jeder derfelben glaubt sein Urtheil aus der Ginficht des Objects zu 695 haben und grundet es doch lediglich auf ber größeren oder fleineren Un= s hanglichkeit an einen von beiden Grundsatzen, beren feine auf objectiven Grunden beruht, fondern nur auf dem Bernunftintereffe, und die daher besser Maximen als Principien genannt werden konnten. Wenn ich einsehende Männer mit einander wegen der Charafteristif der Menschen, der Thiere ober Pflanzen, ja felbst ber Korper des Mineralreichs im Streite 111 sehe, da die einen z. B. besondere und in der Abstammung gegründete Volkscharaktere, ober auch entschiedene und erbliche Unterschiede ber Familien, Racen u. f. w. annehmen, andere bagegen ihren Ginn barauf feten, daß die Natur in diesem Stucke gang und gar einerlei Anlagen ge= macht habe, und aller Unterschied nur auf außeren Bufalligkeiten beruhe: 16 fo barf ich nur die Beschaffenheit des Gegenstandes in Betrachtung ziehen, um zu begreifen, daß er für beibe viel zu tief verborgen liege, als daß sie aus Ginficht in die Natur bes Objects fprechen konnten. Es ift nichts anderes als das zwiefache Interesse ber Vernunft, davon dieser Theil das eine, jener bas andere zu Berzen nimmt oder auch affectirt, mithin bie 20 Berschiedenheit der Maximen der Naturmannigfaltigkeit oder der Natur= einheit, welche sich gar wohl vereinigen laffen, aber, solange sie fur objective Ginfichten gehalten werden, nicht allein Streit, sondern auch Sinberniffe veranlassen, welche die Wahrheit lange aufhalten, bis ein Mittel gefunden wird, das streitige Interesse zu vereinigen und die Bernunft 696 hierüber zufrieden zu ftellen.

Eben so ist es mit der Behauptung ober Ansechtung des so berufenen, von Leibniz in Gang gebrachten und durch Bonnet trefflich aufgestußten Gesetzes der continuirlichen Stufenleiter der Geschöpfe bewandt, welche nichts als eine Befolgung des auf dem Interesse der Vernunft beruhenden Grundsaßes der Affinität ist; denn Beobachtung und Einsicht in die Einrichtung der Natur konnte es gar nicht als objective Behauptung an die Hand geben. Die Sprossen einer solchen Leiter, so wie sie uns Erfahrung angeben kann, stehen viel zu weit aus einander, und uns sere vermeintlich kleine Unterschiede sind gemeiniglich in der Natur selbst so weite Klüste, daß auf solche Beobachtungen (vornehmlich bei einer großen Mannigfaltigkeit von Dingen, da es immer leicht sein muß, gewisse Ühnlichkeiten und Unnäherungen zu sinden) als Absüchten der Natur

gar nichts zu rechnen ist. Dagegen ist die Methode, nach einem solchen Princip Ordnung in der Natur aufzusuchen, und die Maxime, eine solche, obzwar unbestimmt, wo oder wie weit, in einer Natur überhaupt als gegründet anzusehen, allerdings ein rechtmäßiges und treffliches regulatives Princip der Vernunft, welches aber als ein solches viel weiter geht, als baß Erfahrung oder Beobachtung ihr gleichkommen könnte, doch ohne etwas zu bestimmen, sondern ihr nur zur systematischen Einheit den Weg vorzuzeichnen.

Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft.

697

Die Ideen der reinen Vernunft können nimmermehr an sich selbst dialektisch sein, sondern ihr bloßer Mißbrauch muß es allein machen, daß uns von ihnen ein trüglicher Schein entspringt; denn sie sind uns durch die Natur unserer Vernunft aufgegeben, und dieser oderste Gerichtshof aller Rechte und Ansprüche unserer Speculation kann unmöglich selbst urs sprüngliche Täuschungen und Blendwerke enthalten. Vermuthlich werden sie also ihre gute und zweckmäßige Vestimmung in der Naturanlage unserer Vernunft haben. Der Pöbel der Vernünftler schreit aber wie gewöhnslich über Ungereimtheit und Widersprüche und schmäht auf die Regierung, in deren innerste Plane er nicht zu dringen vermag, deren wohlthätigen veinflüssen er auch selbst seine Erhaltung und sogar die Cultur verdanken sollte, die ihn in den Stand setz, sie zu tadeln und zu verurtheilen.

Man kann sich eines Begriffes a priori mit keiner Sicherheit bedienen, ohne seine transscendentale Deduction zu Stande gebracht zu
haben. Die Ideen der reinen Bernunft verstatten zwar keine Deduction
von der Art, als die Rategorien; sollen sie aber im mindesten einige,
wenn auch nur unbestimmte, objective Gültigkeit haben und nicht bloß
698 leere Gedankendinge (entia rationis ratiocinantis) vorstellen, so muß
durchaus eine Deduction derselben möglich sein, gesetzt daß sie auch von
derzenigen weit abwiche, die man mit den Rategorien vornehmen kann.
Das ist die Bollendung des kritischen Geschäftes der reinen Bernunst,
und dieses wollen wir jeht übernehmen.

Es ist ein großer Unterschied, ob etwas meiner Bernunft als ein Gegenstand schlechthin, oder nur als ein Gegenstand in der Idee gegeben wird. In dem ersteren Falle gehen meine Begriffe dahin, den 30

\_ \_ Lough

Gegenstand zu bestimmen; im zweiten ist es wirklich nur ein Schema, bem direct kein Gegenstand, auch nicht einmal hypothetisch zugegeben wird, fondern welches nur bagu bient, um andere Begenftande vermittelft ber Beziehung auf biefe Ibee nach ihrer fustematischen Ginheit, mithin ins direct uns vorzustellen. So fage ich, ber Begriff einer hochften Intelligeng ift eine bloße Idee, d. i. seine objective Realität soll nicht darin bestehen, daß er fich geradezu auf einen Gegenstand bezieht (benn in solcher Bedeutung murden mir feine objective Bultigfeit nicht rechtfertigen fonnen), fondern er ift nur ein nach Bedingungen ber größten Bernunfteinheit ge= ordnetes Schema von bem Begriffe eines Dinges überhaupt, welches nur bazu dient, um die größte sustematische Ginheit im empirischen Bebrauche unferer Bernunft zu erhalten, indem man ben Gegenstand ber Erfahrung gleichsam von bem eingebildeten Wegenstande diefer 3bee als feinem Grunde ober Urfache ableitet. Alsbann heißt es 3. B.: die Dinge ber 15 Welt muffen so betrachtet werden, als ob sie von einer höchsten Intelligenz 699 ihr Dasein hatten. Auf solche Beise ift die Idee eigentlich nur ein beuriftischer und nicht oftensiver Begriff und zeigt an, nicht wie ein Wegenstand beschaffen ift, sondern wie wir unter der Leitung desselben die Beschaffenheit und Berknüpfung der Gegenstände ber Erfahrung überhaupt 20 fuchen follen. Wenn man nun zeigen fann, daß, obgleich die dreierlei transscendentalen Ideen (psychologische'), fosmologische und theo= logifche) direct auf feinen ihnen correspondirenden Gegenstand und beffen Beftimmung bezogen werden, bennoch alle Regeln bes empirischen Bebrauchs ber Vernunft unter Voraussetzung eines folchen Gegenstandes 25 in ber Idee auf instematische Ginheit führen und die Erfahrungserfenntniß jederzeit erweitern, niemals aber berfelben zuwider sein können: so ift es eine nothwendige Maxime der Vernunft, nach dergleichen Ideen zu verfahren. Und dieses ift die transscendentale Deduction aller Ideen der speculativen Bernunft, nicht als constitutiver Principien der Erweiterung unferer Erkenntnig über mehr Begenftanbe, als Erfahrung geben fann, sondern als regulativer Principien der systematischen Ginheit des Mannigfaltigen ber empirischen Erkenntniß überhaupt, welche baburch in ihren eigenen Grenzen mehr angebauet und berichtigt wird, als es ohne folche Ideen, durch den blogen Gebrauch ber Berftandesgrundfate, ge-35 schehen könnte.

t might

<sup>1)</sup> A1: die psychologische

700 Ich will dieses beutlicher machen. Wir wollen den genanuten Ideen als Principien zu Folge erftlich (in ber Psnchologie) alle Erscheinungen, Sandlungen und Empfänglichfeit unseres Gemuths an bem Leitfaden ber inneren Erfahrung fo verfnupfen, als ob daffelbe eine einfache Subftang ware, die mit personlicher Identitat beharrlich (wenigstens im Leben) s eriftirt, indeffen daß ihre Zuftande, zu welchen bie des Korpers nur als außere Bedingungen gehören, continuirlich wechseln. Wir muffen zweitens (in der Kosmologie) die Bedingungen der inneren fowohl als ber außeren Naturerscheinungen in einer solchen nirgend zu vollendenden Untersuchung verfolgen, als ob dieselbe an sich unendlich und ohne ein 15 erftes oder oberftes Glied fei, obgleich wir darum außerhalb aller Erscheinungen die bloß intelligibelen erften Grunde derfelben nicht leugnen, aber fie doch niemals in den Zusammenhang der Naturerflarungen bringen burfen, weil wir fie garnicht fennen. Endlich und drittens muffen wir (in Ansehung der Theologie) alles, was nur immer in den Zusammen- 15 hang der möglichen Erfahrung gehören mag, fo betrachten, als ob dieje eine absolute, aber durch und durch abhängige und immer noch innerhalb der Sinnenwelt bedingte Einheit ausmache, boch aber zugleich, als ob ber Inbegriff aller Erscheinungen (die Sinnenwelt felbst) einen einzigen oberften und allgenugsamen Grund außer ihrem Umfange habe, namlich s eine gleichsam selbstständige, ursprüngliche und schöpferische Vernunft, in 701 Beziehung auf welche wir allen empirischen Gebrauch unferer Vernunft in seiner größten Erweiterung fo richten, als ob die Begenstande felbft aus jenem Urbilde aller Bernunft entsprungen waren. Das heißt: nicht von einer einfachen, benfenden Substang bie innern Erscheinungen ber B Seele, fondern nach ber 3dee eines einfachen Befens jene von einander ableiten; nicht von einer höchsten Intelligenz die Weltordnung und fustematische Ginheit derselben ableiten, sondern von der 3dee einer hochstweisen Ursache die Regel hernehmen, nach welcher die Vernunft bei der Berknüpfung der Ursachen und Wirkungen in der Welt zu ihrer eigenen w Befriedigung am beften zu brauchen sei.

Nun ift nicht das Mindeste, was uns hindert, diese Ideen auch als objectiv und hypostatisch anzunehmen, außer allein die kosmologische, wo die Vernunft auf eine Antinomie stößt, wenn sie solche zu Stande bringen will (die psychologische und theologische enthalten dergleichen gar nicht). Denn ein Widerspruch ist in ihnen nicht; wie sollte uns daher jemand ihre objective Realität streiten können, da er von ihrer Röglichkeit

eben so wenig weiß, um sie zu verneinen, als wir, um sie zu bejahen! Gleichwohl ists, um etwas anzunehmen, noch nicht genug, daß feine positive hinderniß dawider ift; und es fann uns nicht erlaubt fein, Gedankenwesen, welche alle unsere Begriffe überfteigen, obgleich feinem wider-5 sprechen, auf den blogen Credit der ihr Geschäfte gern vollendenden speculativen Bernunft als wirkliche und bestimmte Gegenstände einzuführen. 702 Also sollen fie an fich selbst nicht angenommen werden, sondern nur ihre Realität als eines Schema bes regulativen Princips ber systematischen Einheit aller Naturerkenntniß gelten, mithin follen fie nur als Analoga 10 von wirklichen Dingen, aber nicht als folche an fich felbst zum Grunde gelegt werden. Wir heben von dem Gegenstande ber 3dee die Bedingungen auf, welche unseren Berftandesbegriff einschränken, die aber es auch allein möglich machen, daß wir von irgend einem Dinge einen bestimmten Begriff haben konnen. Und nun denken wir uns ein Etwas, wovon wir, was es an fich felbft fei, gar keinen Begriff haben, aber wovon wir uns boch ein Berhaltniß zu bem Inbegriffe der Erscheinungen benten, das bemjenigen analogisch ift, welches die Erscheinungen unter einander haben.

Wenn wir bemnach folde idealische Wesen annehmen, so erweitern wir eigentlich nicht unfere Erkenntniß über die Objecte möglicher Erfahrung, sondern nur die empirische Ginheit der letteren durch die sustema= tische Einheit, wozu uns die Idee das Schema giebt, welche mithin nicht als constitutives, sondern bloß als regulatives Princip gilt. Denn daß wir ein der Idee correspondirendes Ding, ein Etwas oder wirkliches Wefen, setzen, baburch ift nicht gesagt, wir wollten unsere Erkenntniß ber 25 Dinge mit transscendenten Begriffen erweitern; benn dieses Besen wird nur in ber Ibee und nicht an fich felbst zum Grunde gelegt, mithin nur um die systematische Ginheit auszudrücken, die uns zur Richtschnur des 703 empirischen Gebrauchs ber Vernunft bienen foll, ohne boch etwas barüber auszumachen, mas der Grund diefer Ginheit oder die innere Eigenschaft eines folden Wefens sei, auf welchem als Urfache sie beruhe.

So ift ber transscendentale und einzige bestimmte Begriff, den uns die bloß speculative Vernunft von Gott giebt, im genauesten Verstande beiftisch: b. i. die Bernunft giebt nicht einmal die objective Bultigkeit eines folden Begriffs, sonbern nur die Idee von Etwas an die hand, worauf alle empirische Realität ihre höchste und nothwendige Einheit gründet, und welches wir uns nicht anders, als nach der Analogie einer wirklichen Substanz, welche nach Bernunftgesetzen die Urfache aller Dinge

s. pools

sei, denken können, wosern wir es ja unternehmen, es überall als einen besonderen Gegenstand zu denken, und nicht lieber, mit der bloßen Idee des regulativen Princips der Vernunft zufrieden, die Vollendung aller Bedingungen des Denkens, als überschwenglich für den menschlichen Versstand bei Seite sehen wollen; welches aber mit der Absicht einer vollkom= 5 menen sustematischen Einheit in unserem Erkenntniß, der wenigstens die Vernunft keine Schranken seht, nicht zusammen bestehen kann.

Daher geschichts nun, daß, wenn ich ein göttliches Wesen annehme, ich zwar weder von der inneren Möglichkeit seiner höchsten Bollkommenheit, noch der Nothwendigkeit seines Daseins den mindesten Begriff habe, 19
704 aber alsdann doch allen anderen Fragen, die das Zufällige betreffen, ein Genüge thun kann und der Vernunft die vollkommenste Befriedigung in Ansehung der nachzusorschenden größten Einheit in ihrem empirischen Gebranche, aber nicht in Ansehung dieser Voraussehung selbst verschaffen kann; welches beweiset, daß ihr speculatives Interesse, und nicht ihre Einsicht sie berechtige, von einem Punkte, der so weit über ihrer Sphäre liegt, auszugehen, um daraus ihre Gegenstände in einem vollständigen Ganzen zu betrachten.

Hier zeigt sich nun ein Unterschied der Denkungsart bei einer und derselben Voraussetzung, der ziemlich subtil, aber gleichwohl in der Trans- 20 scendentalphilosophie von großer Wichtigkeit ift. Ich fann genugsamen Grund haben, etwas relativ anzunehmen (suppositio relativa), ohne doch befugt zu fein, es schlechthin anzunehmen (suppositio absoluta). Diese Unterscheidung trifft zu, wenn es bloß um ein regulatives Princip zu thun ift, wovon wir zwar die Nothwendigkeit an sich felbst, aber nicht ben Er Quell berfelben erkennen, und bagu wir einen oberften Grund bloß in ber Absicht annehmen, um desto bestimmter die Allgemeinheit des Princips zu denken, als z. B. wenn ich mir ein Wesen als existirend benke, das einer bloßen und zwar transscendentalen 3dee correspondirt. kann ich das Dasein dieses Dinges niemals an sich felbst annehmen, weil 30 705 keine Begriffe, dadurch ich mir irgend einen Gegenstand bestimmt denken fann, bagu gelangen, und die Bedingungen ber objectiven Gultigfeit meiner Begriffe durch die 3dee felbst ausgeschlossen find. Die Begriffe ber Realität, ber Substang, ber Caufalität, felbft die ber Rothwendigkeit im Dasein haben außer dem Gebrauche, da fie die empirische Erkenntniß 55 eines Gegenstandes möglich machen, gar keine Bedeutung, die irgend ein Object bestimmte. Sie können also zwar zur Erklarung der Möglichkeit

- - - -

der Dinge in der Sinnenwelt, aber nicht der Möglichkeit eines Beltgan= gen selbst gebraucht werden, weil dieser Erklärungsgrund außerhalb ber Belt und mithin fein Gegenstand einer möglichen Erfahrung sein mußte. Run fann ich gleichwohl ein folches unbegreifliches Befen, ben Gegen-5 ftand einer blogen 3bee, relativ auf die Sinnenwelt, obgleich nicht an fich felbst, annehmen. Denn wenn dem größtmöglichen empirischen Bebrauche meiner Vernunft eine 3dee (der suftematisch vollständigen Ginheit, von ber ich bald bestimmter reben werde) zum Grunde liegt, die an sich selbst niemals adaquat in der Erfahrung fann dargeftellt werden, ob fie gleich, 10 um die empirische Ginheit dem hochstmöglichen Grade zu nabern, unum= ganglich nothwendig ift: so werde ich nicht allein befugt, sondern auch ge= nothigt fein, diese Stee gu realifiren, b. i. ihr einen wirklichen Gegenstand zu feten, aber nur als ein Etwas überhaupt, das ich an fich felbst garnicht tenne, und bem ich nur als einem Grunde jener suftematischen Ginheit in Beziehung auf diese lettere solche Eigenschaften gebe, als den Berftandes= 706 begriffen im empirischen Gebrauche analogisch find. Ich werde mir also nach der Analogie der Realitaten in der Welt, der Substanzen, der Caufalitat und ber Nothwendigfeit, ein Befen benten, bas alles diefes in ber hochsten Bolltommenheit besit, und, indem diefe 3dee bloß auf meiner 20 Bernunft beruht, dieses Wesen als felbstftandige Bernunft, mas burch Ibeen der größten harmonie und Ginheit Urfache vom Weltganzen ift, benten tonnen, fo bag ich alle die Joee einschränkende Bedingungen meglaffe, lediglich um unter bem Schute eines folden Urgrundes inftematifche Einheit des Mannigfaltigen im Beltganzen und vermittelft berfelben ben größtmöglichen empirischen Bernunftgebrauch möglich zu machen, indem ich alle Berbindungen so ansehe, als ob fie Anordnungen einer hochsten Bernunft waren, von der die unfrige ein schwaches Nachbild ist. Ich benke mir alsbann dieses hochste Wesen burch lauter Begriffe, die eigentlich nur in der Sinnenwelt ihre Anwendung haben; ba ich aber auch jene 30 transscendentale Voraussetzung zu keinem andern als relativen Gebrauch habe, namlich daß fie das Substratum der größtmöglichen Erfahrungs= einheit abgeben solle, so darf ich ein Wesen, das ich von der Welt unterscheide, gang wohl durch Eigenschaften benfen, die lediglich gur Sinnenwelt gehören. Denn ich verlange keinesweges und bin auch nicht befugt es zu verlangen, diesen Gegenstand meiner Idee nach dem, was er an fich fein mag, zu erkennen; benn bagu habe ich feine Begriffe, und felbft bie 707 Begriffe von Realitat, Substanz, Causalitat, ja sogar ber Nothwendigkeit

L-royn

im Dasein verlieren alle Bedeutung und sind leere Titel zu Begrissen ohne allen Inhalt, wenn ich mich außer dem Felde der Sinne damit hin= auswage. Ich denke mir nur die Relation eines mir an sich ganz unbefannten Wesens zur größten systematischen Einheit des Weltganzen, ledige lich um es zum Schema des regulativen Princips des größtmöglichen empirischen Gebrauchs meiner Vernunft zu machen.

Werfen wir unseren Blick nun auf den transscendentalen Gegenstand unserer Joee, so sehen wir, daß wir seine Wirklichkeit nach den Begriffen von Realitat, Substanz, Causalität zc. an sich selbst nicht voraussehen können, weil diese Begriffe auf etwas, das von der Sinnenwelt ganz unterschieden ist, nicht die mindeste Anwendung haben. Also ist die Supposition der Vernunft von einem höchsten Wesen als oberster Ursache bloß relativ, zu Behuf der systematischen Einheit der Sinnenwelt gedacht und ein bloßes Etwas in der Idee, wovon wir, was es an sich sei, keinen Begriff haben. Hierdurch erklärt sich auch, woher wir zwar in Beziehung auf das, was eristirend den Sinnen gegeben ist, der Idee eines an sich nothwendigen Urwesens bedürfen, niemals aber von diesem und seiner absoluten Nothwendigkeit den mindesten Begriff haben können.

Nunmehr können wir das Resultat ber ganzen transscendentalen 708 Dialektik deutlich vor Augen stellen und die Endabsicht der Ideen der rei= 20 nen Vernunft, die nur durch Difverstand und Unbehutsamfeit dialektisch werden, genau beftimmen. Die reine Vernunft ist in der That mit nichts als sich selbst beschäftigt und fann auch fein anderes Beschäfte haben, weil ihr nicht die Begenftande zur Ginheit des Erfahrungsbegriffs, fondern die Berftandeserkenntnisse zur Ginheit des Bernunftbegriffs, b. i. s bes Busammenhanges in einem Princip, gegeben werden. Die Bernunfteinheit ift die Ginheit des Spftems, und diese instematische Ginheit bient ber Bernunft nicht objectiv zu einem Grundfate, um fie über die Gegen= ftande, sondern subjectiv als Maxime, um fie über alles mögliche empirische Erkenntniß der Gegenstände gu verbreiten. Gleichwohl beforbert w ber sustematische Busammenhang, ben die Bernunft dem empirischen Berstandesgebrauche geben fann, nicht allein deffen Ausbreitung, sondern bewährt auch zugleich die Richtigkeit beffelben; und das Principium einer folden inftematischen Ginheit ift auch objectiv, aber auf unbestimmte Art (principium vagum): nicht als constitutives Princip, um etwas in An- 35 sehung seines directen Gegenstandes zu bestimmen, sondern um als bloß regulativer Grundsat und Maxime ben empirischen Gebrauch ber Ber-

nunft durch Eröffnung neuer Wege, die der Verstand nicht kennt, ins Unsendliche (Unbestimmte) zu befördern und zu befestigen, ohne dabei jemals den Gesehen des empirischen Gebrauchs im Mindesten zuwider zu sein.

Die Vernunft kann aber biese susteich Einheit nicht anders 709

benken, als daß sie ihrer Idee zugleich einen Gegenstand giebt, der aber durch keine Ersahrung gegeben werden kann; denn Ersahrung giebt niemals ein Beispiel vollkommener sustematischer Einheit. Dieses Bernunftwesen (ens rationis ratiocinatas) ist nun zwar eine bloße Idee und wird also nicht schlechthin und an sich selbst als etwas Birkliches angenommen, sondern nur problematisch zum Grunde gelegt (weil wir es durch keine Berstandesbegrisse erreichen können), um alle Berknüpfung der Dinge der Sinnenwelt so anzusehen, als ob sie in diesem Bernunstwesen ihren Grund hätten, lediglich aber in der Absicht, um darauf die sustematische Einheit zu gründen, die der Bernunft unentbehrlich, der empirischen Berstandeserkenntniß aber auf alle Beise beförderlich und ihr gleichwohl niemals hinderlich sein kann.

Man verkennt sogleich die Bedeutung dieser Idee, wenn man sie für die Behauptung oder auch nur die Voraussehung einer wirklichen Sache hält, welcher man den Grund der systematischen Weltverfassung zuzuschreiben gedächte; vielmehr läßt man es gänzlich unausgemacht, was der unseren Begriffen sich entziehende Grund derselben an sich für Beschassenheit habe, und setzt sich nur eine Idee zum Gesichtspunkte, aus welchem einzig und allein man jene der Vernunst so wesentliche und dem Verstande so heilsame Einheit verbreiten kann; mit einem Worte: dieses 710 transscendentale Ding ist bloß das Schema jenes regulativen Princips, wodurch die Vernunft, so viel an ihr ist, systematische Einheit über alle Ersahrung verbreitet.

Das erste Object einer solchen Idee bin ich selbst, bloß als denkende Ratur (Seele) betrachtet. Will ich die Eigenschaften, mit denen ein denstend Wesen an sich existirt, aufsuchen, so muß ich die Ersahrung befragen, und selbst von allen Kategorien kann ich keine auf diesen Gegenstand anwenden, als in so fern das Schema derselben in der sinnlichen Anschauung gegeben ist. Hiemit gelange ich aber niemals zu einer systematischen Einheit aller Erscheinungen des inneren Sinnes. Statt des Ersahrungsbegriffs also (von dem, was die Seele wirklich ist), der uns nicht weit führen kann, nimmt die Vernunft den Begriff der empirischen Einheit alles Denkens und macht dadurch, daß sie diese Einheit unbedingt und

29

5.00000

Rant's Schriften. Berte. III.

ursprünglich benkt, aus demselben einen Vernunftbegriff (Idee) von einer einfachen Substanz, die, an sich selbst unwandelbar (personlich identisch), mit andern wirklichen Dingen außer ihr in Gemeinschaft ftebe; mit einem Worte: von einer einfachen felbstständigen Intelligenz. Siebei aber hat fie nichts anders vor Augen, als Principien ber spstematischen Ginheit in Grflarung der Erscheinungen ber Seele, namlich alle Bestimmungen als in einem einigen Subjecte, alle Rrafte, fo viel möglich, als abgeleitet von einer einigen Grundfraft, allen Bechfel als gehörig zu ben Buffanden 711 eines und beffelben beharrlichen Befens zu betrachten und alle Ericheis nungen im Raume als von den handlungen des Denkens ganz unter- w schieden vorzustellen. Jene Ginfachheit ber Substang zc. follte nur das Schema zu diesem regulativen Princip sein und wird nicht vorausgesett, als fei fie ber wirkliche Grund ber Seeleneigenschaften. Denn biefe konnen auch auf gang anderen Grunden beruben, die wir garnicht fennen; wie wir denn die Seele auch burch diese angenommene Pradicate eigentlich 15 nicht an fich felbst erkennen konnten, wenn wir fie gleich von ihr schlecht= hin wollten gelten laffen, indem fie eine bloße 3dee ausmachen, die in concreto gar nicht vorgestellt werden fann. Aus einer folchen psychologi= schen Idee fann nun nichts andres als Bortheil entspringen, wenn man sich nur hutet, sie fur etwas mehr als bloge 3bee, b. i. blog relativisch auf so ben snstematischen Vernunftgebrauch in Ansehung der Erscheinungen unserer Seele, gelten zu laffen. Denn ba mengen sich teine empirische Besetse forperlicher Erscheinungen, die gang von anderer Art find, in die Erklärungen deffen, mas bloß vor ben inneren Sinn gehört; da werben feine windige Sypothesen von Erzeugung, Berftorung und Palingenesie 25 ber Seelen zc. zugelaffen; alfo wird die') Betrachtung biefes Gegenftandes bes inneren Sinnes gang rein und unvermengt mit ungleichartigen Eigenschaften angestellt, überbem die Bernunftuntersuchung barauf gerichtet, die Erklarungsgrunde in diesem Subjecte, fo weit es möglich ift, 712 auf ein einziges Princip hinaus zu führen; welches alles durch ein folches 20 Schema, als ob es ein wirkliches Befen ware, am beften, ja fogar einzig und allein bewirft wird. Die psychologische Ibee fann auch nichts andres als bas Schema eines regulativen Begriffs bedeuten. Denn wollte ich auch nur fragen, ob die Seele nicht an fich geistiger Natur fei, so batte biese Frage gar keinen Sinn. Denn burch einen solchen Begriff nehme 25

<sup>1)</sup> A1: also bie

ich nicht bloß die körperliche Natur, sondern überhaupt alle Natur weg, d. i. alle Prädicate irgend einer möglichen Erfahrung, mithin alle Bedingungen, zu einem solchen Begriffe einen Gegenstand zu denken, als
welches doch einzig und allein es macht, daß man sagt, er habe einen
5 Sinn.

Die zweite regulative Idee der bloß speculativen Vernunft ift der Beltbegriff überhaupt. Denn Natur ist eigentlich nur bas einzige ge= gebene Object, in Ansehung beffen die Vernunft regulative Principien bebarf. Diese Ratur ift zwiefach, entweder die bentende, oder die forper-10 liche Ratur. Allein zu ber letteren, um fie ihrer inneren Möglichkeit nach zu benfen, b. i. die Anwendung ber Rategorien auf dieselbe zu bestimmen, bedürfen wir feiner 3bee, b. i. einer die Erfahrung übersteigenden Vorstellung; es ift auch keine in Ansehung berselben möglich, weil wir barin bloß durch finnliche Anschauung geleitet werden, und nicht wie in 15 dem psychologischen Grundbegriffe (3ch), welcher eine gewisse Form bes Denkens, namlich bie Ginheit beffelben a priori, enthält. Also bleibt uns für die reine Vernunft nichts übrig, als Natur überhaupt und die Voll= 713 ständigkeit ber Bedingungen in berselben nach irgend einem Princip. Die absolute Totalität der Reihen dieser Bedingungen in der Ableitung ihrer 20 Glieder ift eine Ibee, die zwar im empirischen Gebrauche ber Bernunft niemals völlig zu Stande fommen fann, aber boch zur Regel bient, wie wir in Ansehung berfelben verfahren sollen: namlich in ber Erflarung gegebener Erscheinungen (im Burudgeben ober Aufsteigen) so, als ob die Reihe an sich unendlich mare, b. i. in indefinitum; aber mo die Vernunft 25 selbst als bestimmenbe Ursache betrachtet wird (in ber Freiheit), also bei prattifchen Principien, als ob wir nicht ein Objekt ber Sinne, fonbern bes reinen Verftandes vor uns hatten, wo die Bedingungen nicht mehr in der Reihe der Erscheinungen, sondern außer derselben gesetzt werden konnen, und die Reihe der Zuftande angesehen werden fann, als ob fie 30 schlechthin (burch eine intelligibele Urfache) angefangen wurde; welches alles beweiset, daß die fosmologischen Ideen nichts als regulative Principien und weit davon entfernt sind, gleichsam constitutiv eine wirkliche Totalität solcher Reihen zu feten. Das übrige fann man an seinem Orte unter ber Antinomie ber reinen Vernunft fuchen.

Die dritte Idee der reinen Vernunft, welche eine bloß relative Supposition eines Wesens enthält, als der einigen und allgenugsamen Ursache aller kosmologischen Reihen, ist der Vernunftbegriff von Gott. Den Ge-

714 genstand dieser Idee haben wir nicht den mindesten Grund schlechthin anzunehmen (an sich zu supponiren); benn mas fann uns wohl dazu vermogen, oder auch nur berechtigen, ein Wesen von der hochsten Vollkommenheit und als seiner Natur nach schlechthin nothwendig aus dessen blokem Begriffe an sich selbst zu glauben ober zu behaupten, mare es nicht die Welt, in Beziehung auf welche diese Supposition allein nothwendig fein fann; und da zeigt es fich flar, daß die Idee beffelben, fo wie alle speculative Ideen, nichts weiter fagen wolle, als daß die Bernunft gebiete, alle Verfnupfung ber Welt nach Principien einer fustematischen Ginheit zu betrachten, mithin als ob sie insgesammt aus einem einzigen allbe- 111 fassenden Wesen als oberfter und allgenugsamer Ursache entsprungen waren. hieraus ist flar, daß die Vernunft hiebei nichts als ihre eigene formale Regel in Erweiterung ihres empirifchen Gebrauchs zur Absicht haben fonne, niemals aber eine Erweiterung über alle Grenzen des empirischen Gebrauchs, folglich unter dieser Idee fein constitutives Prin- 15 cip ihres auf mögliche Erfahrung gerichteten Bebrauchs verborgen liege.

Die höchste sormale Einheit, welche allein auf Bernunftbegriffen beruht, ist die zweckmäßige Einheit der Dinge, und das speculative
Interesse der Vernunft macht es nothwendig, alle Anordnung in der Belt
so anzusehen, als ob sie aus der Absicht einer allerhöchsten Vernunft entfprossen wäre. Ein solches Princip erössnet nämlich unserer auf das Feld
der Ersahrungen angewandten Vernunft ganz neue Aussichten, nach teleologischen Gesehen die Dinge der Belt zu verknüpfen und dadurch zu der
größten systematischen Einheit berselben zu gelangen. Die Voraussehung
einer obersten Intelligenz als der alleinigen Ursache des Beltganzen, aber
freilich bloß in der Idee kann also jederzeit der Vernunft nußen und dabei doch niemals schaden. Denn wenn wir in Ansehung der Figur der
Erde (der runden, doch etwas abgeplatteten)\*), der Gebirge und Meere 2c.
lauter weise Absichten eines Urhebers zum voraus annehmen, so können

<sup>&</sup>quot;) Der Bortheil, ben eine kugelichte Erdgestalt schafft, ist bekannt genug; aber wenige wissen, daß ihre Abplattung als eines Sphäroids es allein verhindert, daß nicht die Hervorragungen des kesten Landes oder auch kleinerer, vielleicht durch Erdbeben aufgeworfener Berge die Achse der Erde continuirlich und in nicht eben langer Zeit ansehnlich verrücken, wäre nicht die Ausschwellung der Erde unter der Linie ein so gewaltiger Berg, den der Schwung sedes andern Berges niemals merklich aus seiner Lage in Ausschung der Achse bringen kann. Und doch erklärt man diese weise Anstalt ohne Bedenken aus dem Gleichgewicht der ehmals sussssigen Erdmasse.

wir auf diefem Wege eine Menge von Entbedungen machen. Bleiben wir nur bei biefer Voraussetzung als einem bloß regulativen Princip, fo fann felbst ber Irrthum uns nicht schaben. Denn es kann allenfalls baraus nichts weiter folgen, als daß, wo wir einen teleologischen Zusammen= 5 hang (nexus finalis) erwarteten, ein bloß mechanischer ober physischer (nexus effectivus) angetroffen werbe, wodurch wir in einem folden Falle 716 nur eine Ginheit mehr vermiffen, aber nicht die Bernunfteinheit in ihrem empirischen Gebrauche verberben. Aber sogar biefer Querftrich fann bas Gefet felbst in allgemeiner und teleologischer Absicht überhaupt nicht 10 treffen. Denn obzwar ein Zergliederer eines Irrthumes überführt werben fann, wenn er irgend ein Gliedmaß eines thierischen Korpers auf einen Zweck bezieht, von welchem man beutlich zeigen fann, baß er baraus nicht erfolge: so ift es doch ganglich unmöglich, in einem Falle zu beweisen, daß eine Natureinrichtung, es mag sein welche es') wolle, 15 ganz und gar keinen Zweck habe. Daher erweitert auch die Physiologie (der Arzte) ihre fehr eingeschrankte empirische Renntnig von ben Zweden bes Gliederbaues eines organischen Korpers durch einen Grundsat, welden bloß reine Vernunft eingab, fo weit, bag man barin gang breift und zugleich mit aller Verständigen Einstimmung annimmt, es habe alles an dem Thiere seinen Nuten und gute Absicht; welche Boraussetzung, wenn fie conftitutiv fein follte, viel weiter geht, als uns bisherige Beobachtung berechtigen fann; woraus benn zu ersehen ift, daß sie nichts als ein regulatives Princip ber Bernunft fei, um zur hochsten sustematischen Ginheit vermittelft ber 3dee der zweckmäßigen Caufalität der oberften Welturfache, 25 und als ob diese als hochste Intelligenz nach ber weisesten Absicht die Urfache von allem fei, zu gelangen.

Wehen wir aber von diefer Restriction der Idee auf den bloß regu= 717 lativen Gebrauch ab, so wird die Vernunft auf so mancherlei Beise irre geführt, indem fie alsdann den Boden der Erfahrung, der doch die Merkzeichen ihres Ganges enthalten muß, verläßt und fich über denfelben zu dem Unbegreiflichen und Unerforschlichen hinmagt, über deffen Sohe sie nothwendig schwindlicht wird, weil fie fich aus bem Standpunkte deffelben von allem mit der Erfahrung stimmigen Gebrauch ganzlich abgeschnitten

fieht.

35

Der erste Fehler, der baraus entspringt, daß man die 3dee eines

compris.

<sup>1)</sup> A1: ba

höchsten Wefens nicht bloß regulativ, sondern (welches ber Natur einer Ibee zuwider ift) constitutiv braucht, ist die faule Bernunft (ignava ratio)\*). Man fann jeden Grundsat so nennen, welcher macht, daß man 718 seine Naturuntersuchung, wo es auch sei, für schlechthin vollendet anfieht, und die Vernunft fich also zur Ruhe begiebt, als ob fie ihr Geschäfte vollig : ausgerichtet habe. Daher selbst die psychologische Idee, wenn fie als ein constitutives Princip fur die Erklarung der Erscheinungen unferer Seele und hernach gar zur Erweiterung unferer Erkenntnig biefes Subjects noch über alle Erfahrung hinaus (ihren Zustand nach dem Tode) gebraucht wird, es der Vernunft zwar fehr bequem macht, aber auch allen Naturge- :0 brauch derselben nach der Leitung der Erfahrungen gang verdirbt und gu Grunde richtet. So erflart ber bogmatische Spiritualist die durch allen Wechsel ber Buftanbe unverandert bestehende Ginheit der Person aus ber Einheit der denkenden Substanz, die er in dem Ich unmittelbar mahrzunehmen glaubt, das Interesse, mas wir an Dingen nehmen, die fich aller= 15 erft nach unserem Tobe zutragen sollen, aus bem Bewußtsein ber immateriellen Natur unferes benfenden Subjects zc. und überhebt fich aller Naturuntersuchung der Ursache dieser unserer inneren Erscheinungen aus phyfifchen Erflarungsgrunden, indem er gleichfam durch den Dachtfpruch einer transscendenten Bernunft die immanenten Erkenntnigquellen der w Erfahrung dum Behuf feiner Gemachlichkeit, aber mit Ginbuße aller Ginficht vorbeigeht. Noch beutlicher fällt diese nachtheilige Folge bei bem Dogmatism unferer 3dee von einer hochsten Intelligenz und bem barauf 719 fälschlich gegründeten theologischen Sustem der Ratur (Physikotheologie) in die Augen. Denn da dienen alle fich in ber Natur zeigende, oft nur s von uns felbst bazu gemachte Zwede bazu, es uns in ber Erforschung der Ursachen recht bequem zu machen, nämlich anstatt sie in den allgemeinen Gesetzen bes Mechanismus ber Materie zu suchen, sich geradezu auf ben unerforschlichen Rathschluß ber hochsten Weisheit zu berufen und bie Bernunftbemühung alsbann für vollendet anzusehen, wenn man fich ihres 30 Webrauchs überhebt, ber doch nirgend einen Leitfaden findet, als wo ihn

es dein Schickfal mit sich bringt, du sollst von dieser Krankheit genesen, so wird es geschehen, du magst einen Arzt brauchen, ober nicht. Cicero sagt, daß diese Art zu schließen ihren Namen daher habe, daß, wenn man ihr folgt, gar kein Sebrauch der Bernunft im Leben übrig bleibe. Dieses ist die Ursache, warum ich bas sophistische Argument der reinen Bernunft mit demselben Namen belege.

uns die Ordnung ber Natur und bie Reihe der Beranderungen nach ihren inneren und allgemeinen Gesethen an die Sand giebt. Dieser Fehler kann vermieben werden, wenn wir nicht bloß einige Naturstücke, als 8. B. die Bertheilung des festen Landes, bas Bauwert besselben und die Beschaffen-5 heit und Lage der Gebirge, oder wohl gar nur die Organisation im Gewachs= und Thierreiche aus dem Gesichtspunfte ber Zwecke betrachten, sondern diese sustematische Ginheit der Natur in Beziehung auf die Idee einer hochsten Intelligenz gang allgemein machen. Denn alsbann legen wir eine Zwedmäßigfeit nach allgemeinen Gefegen ber Ratur gum Grunde, 10 von benen keine besondere Einrichtung ausgenommen, sondern nur mehr oder weniger kenntlich für uns ausgezeichnet worden, und haben ein regulatives Princip der sustematischen Einheit einer teleologischen Verknupfung, die wir aber nicht zum voraus bestimmen, sondern nur in Erwartung derselben die physischmechanische Verknüpfung nach allgemeinen 720 15 Gesethen verfolgen burfen. Denn so allein kann bas Princip ber zwedmäßigen Ginheit ben Bernunftgebrauch in Ansehung ber Erfahrung jeberzeit erweitern, ohne ihm in irgend einem Falle Abbruch zu thun.

Der zweite Fehler, ber aus ber Mißbeutung des gedachten Princips ber sustematischen Ginheit entspringt, ift ber ber verkehrten Bernunft 20 (perversa ratio, υστερον προτερον rationis). Die Idee der systematischen Einheit follte nur dazu bienen, um als regulatives Princip fie in ber Berbindung der Dinge nach allgemeinen Naturgesetzen zu suchen und, so weit fich etwas bavon auf dem empirischen Wege antreffen lagt, um so viel auch ju glauben, daß man fich ber Bollftandigfeit ihres Gebrauchs genahert 25 habe, ob man fie freilich niemals erreichen wird. Anftatt deffen fehrt man bie Sache um und fangt bavon an, daß man die Birflichkeit eines Princips der zwedmäßigen Einheit als hppostatisch zum Grunde legt, ben Begriff einer solchen hochsten Intelligenz, weil er an sich ganzlich unerforschlich ift, anthropomorphistisch bestimmt und dann der Natur Zwecke 30 gewaltsam und bictatorisch aufdringt, anstatt fie wie billig auf bem Bege ber physischen Nachforschung zu suchen: so daß nicht allein Teleologie, die bloß bazu dienen follte, um die Natureinheit nach allgemeinen Gefegen zu erganzen, nun vielmehr dahin wirft, fie aufzuheben, sondern die Vernunft 721 sich noch bazu selbst um ihren Zweck bringt, namlich bas Dasein einer sol-35 chen intelligenten oberften Ursache nach diesem aus der Natur zu beweisen. Denn wenn man nicht die höchste Zweckmägigkeit in ber Natur a priori, b. i. als zum Wesen berselben gehörig, voraussetzen kann, wie will man

S. DOOLO

benn angewiesen sein, fie zu suchen und auf ber Stufenleiter berselben fich der höchsten Vollkommenheit eines Urhebers als einer schlechterdinas nothwendigen, mithin a priori erkennbaren Bollfommenheit zu nahern? Das regulative Princip verlangt, die inftematische Ginheit als Natureinheit, welche nicht bloß empirisch erkannt, sondern a priori, obzwar noch unbe= 3 stimmt, vorausgesett wird, schlechterdings, mithin als aus dem Wesen der Dinge folgend vorauszuseben. Lege ich aber zuvor ein höchstes ordnendes Besen zum Grunde, so wird die Ratureinheit in ber That aufgehoben. Denn fie ift der Natur der Dinge gang fremd und gufällig und fann auch nicht aus allgemeinen Gesetzen berselben erfannt werben. Daber entspringt 10 ein fehlerhafter Cirfel im Beweisen, ba man bas voraussett, mas eigent= lich hat bewiesen werden sollen.

Das regulative Princip ber sustematischen Ginheit der Natur für ein constitutives nehmen und, mas nur in der 3dee gum Grunde des ein= helligen Gebrauchs der Vernunft gelegt wird, als Ursache hypostatisch is 722 voraussetzen, heißt nur die Bernunft verwirren. Die Naturforschung geht ihren Bang ganz allein an ber Kette ber Naturursachen nach allgemeinen Gesetzen berselben, zwar nach ber Ibee eines Urhebers, aber nicht um die Zwedmäßigkeit, der fie allerwarts nachgeht, von demfelben abzuleiten, fondern sein Dasein aus dieser Zweckmäßigkeit, die in den Besen der Ra= 20 turdinge gefucht wird, wo möglich auch in ben Befen aller Dinge überhaupt, mithin als schlechthin nothwendig zu erkennen. Das lettere mag nun gelingen ober nicht, fo bleibt die Idee immer richtig und eben fowohl auch deren Gebrauch, wenn er auf die Bedingungen eines bloß regulati= ven Princips reftringirt worden.

Vollftandige zweckmäßige Ginheit ist Vollkommenheit (schlechthin betrachtet). Wenn wir biefe nicht in bem Wefen ber Dinge, welche ben gangen Begenstand ber Erfahrung, d. i. aller unserer objectivgultigen Erfenntnig, ausmachen, mithin in allgemeinen und nothwendigen Naturgesetzen finden, wie wollen wir daraus gerade auf die Idee einer hochften und schlechthin = nothwendigen Vollkommenheit eines Urwesens schließen, welches ber Ursprung aller Causalität ift? Die größte systematische, folglich auch die zweckmäßige Einheit ift die Schule und selbst die Grundlage ber Möglichfeit des größten Gebrauchs der Menschenvernunft. Die Idee derselben 723 ist also mit dem Wesen unserer Vernunft unzertrennlich verbunden. Gben 115 dieselbe Idee ist also für uns gesetzebend, und so ist es sehr natürlich, eine ihr correspondirende gesetzgebende Vernunft (intellectus archetypus)

L-more

anzunehmen, von der alle systematische Einheit der Natur als dem Gegenstande unserer Vernunft abzuleiten fei.

Wir haben bei Gelegenheit der Antinomie der reinen Vernunft gefagt: baß alle Fragen, welche die reine Bernunft aufwirft, schlechterdings s beantwortlich fein muffen, und daß die Entschuldigung mit den Schranken unserer Erkenntniß, die in vielen Naturfragen ebenso unvermeidlich als billig ift, hier nicht gestattet werben konne, weil uns hier nicht von ber Ratur der Dinge, sondern allein durch die Natur der Vernunft und ledig= lich über ihre innere Einrichtung die Fragen vorgelegt werden. Jest können wir diese bem erften Anscheine nach fühne Behauptung in Ansehung ber zwei Fragen, wobei die reine Bernunft ihr größtes Interesse hat, bestätigen und dadurch unsere Betrachtung über die Dialektif berselben zur ganzlichen Vollendung bringen.

Frant man benn also (in Absicht auf eine transscendentale Theolo-15 logie)\*) erstlich: ob es etwas von der Welt Unterschiedenes gebe, was 724 ben Grund ber Weltordnung und ihres Zusammenhanges nach allgemeinen Besetzen enthalte, so ift die Antwort: ohne Zweifel. Denn die Belt ift eine Summe von Erscheinungen, es muß also irgend ein transscendentaler, b. i. bloß bem reinen Berftande denkbarer, Grund derfelben fein. Ift zweitens die Frage, ob diefes Befen Substang, von der größten Realitat, nothwendig zc. fei: fo antworte ich, daß diefe Frage gar feine Bedeutung habe. Denn alle Rategorien, burch welche ich mir einen Begriff von einem folden Begenstande zu machen versuche, find von keinem anberen als empirischen Gebrauche und haben gar keinen Sinn, wenn fie 26 nicht auf Objecte möglicher Erfahrung, b. i. auf die Sinnenwelt, angewandt werden. Außer diesem Felde find fie bloß Titel zu Begriffen, bie man einraumen, dadurch man aber auch nichts verftehen fann. Ift end= lich brittens die Frage, ob wir nicht wenigstens dieses von der Welt unterschiedene Wesen nach einer Analogie mit den Gegenständen der Erfahrung benfen durfen: so ift die Antwort: allerdings, aber nur als Gegenstand in der Idee und nicht in der Realitat, nämlich nur so fern er 725

<sup>\*)</sup> Dasjenige, was ich schon vorher von der psychologischen Idee und deren eigentlichen Bestimmung als Princips zum bloß regulativen Bernunftgebrauch gefagt habe, überhebt mich ber Beitläuftigkeit, die transscendentale Illussion, nach 35 ber jene fnstematische Einheit aller Mannigfaltigkeit best inneren Sinnes hppoftatisch vorgestellt wird, noch besonders zu erörtern. Das Berfahren hiebei ist demjenigen febr ahnlich, welches bie Kritif in Ansehung bes theologischen Ibeals beobachtet.

ein uns unbekanntes Substratum der systematischen Einheit, Ordnung und Zweckmäßigkeit der Welteinrichtung ist, welche sich die Bernunft zum regulativen Princip ihrer Natursorschung machen muß. Noch mehr, wir können in dieser Idee gewisse Anthropomorphismen, die dem gedachten regulativen Princip beförderlich sind, ungescheut und ungetadelt erlauben. Denn es ist immer nur eine Idee, die gar nicht direct auf ein von der Welt unterschiedenes Wesen, sondern auf das regulative Princip der systematischen Einheit der Welt, aber nur vermittelst eines Schema derselben, nämlich einer obersten Intelligenz, die nach weisen Absichten Urheber dersselben sei, bezogen wird. Was dieser Urgrund der Welteinheit an sich selbst sei, hat dadurch nicht gedacht werden sollen, sondern wie wir ihn, oder vielsmehr seine Idee relativ auf den systematischen Gebrauch der Bernunft in Ansehung der Dinge der Welt brauchen sollen.

Auf folde Beife aber konnen wir boch (wird man fortfahren gu fragen) einen einigen, weisen und allgewaltigen Belturheber annehmen? 15 Dhue allen Aweifel; und nicht allein dies, fondern wir muffen einen solchen voraussehen. Aber alsbann erweitern wir doch unsere Erkenntniß über das Feld möglicher Erfahrung? Reinesweges. Denn wir haben 726 nur ein Etwas vorausgesett, wovon wir gar keinen Begriff haben, mas es an sich selbst sei (einen bloß transseendentalen Gegenstand); aber in 201 Beziehung auf die systematische und zwedmäßige Ordnung des Weltbaues, welche wir, wenn wir die Natur ftudiren, voraussetzen muffen, haben wir jenes uns unbefannte Befen nur nach ber Analogie mit einer Intelligeng (ein empirischer Begriff) gebacht, b. i. es in Ansehung ber Bwede und der Bollfommenheit, die fich auf demfelben grunden, gerade mit den 3 Eigenschaften begabt, die nach den Bedingungen unserer Bernunft ben Grund einer folden sustematischen Ginheit enthalten konnen. Diese Idee ist also respectiv auf den Weltgebrauch unserer Vernunft gang gegründet. Wollten wir ihr aber schlechthin objective Gultigkeit ertheilen, so murben wir vergessen, baß es lediglich ein Befen in der Sdee fei, das w wir benfen; und indem wir alsbann von einem burch die Beltbetrachtung gar nicht bestimmbaren Grunde anfingen, wurden wir badurch außer Stand gefett, diefes Princip dem empirifchen Bernunftgebrauch angemeffen anzuwenden.

Aber (wird man ferner fragen) auf solche Weise kann ich boch von 35 dem Begriffe und der Voraussetzung eines höchstens Wesens in der vernünftigen Weltbetrachtung Gebrauch machen? Ja, dazu war auch eigents

lich diese Ibee von ber Vernunft zum Grunde gelegt. Allein barf ich nun zweckähnliche Anordnungen als Absichten ansehen, indem ich sie vom gott= 727 lichen Willen, obzwar vermittelst besonderer dazu in der Welt darauf geftellten Anlagen, ableite? Ja, bas konnt ihr auch thun, aber so, baß es 5 euch gleich viel gelten muß, ob jemand fage, die gottliche Weisheit hat alles fo zu ihren oberften Zwecken geordnet, ober die Idee der hochften Beisheit ift ein Regulativ in der Nachforschung der Natur und ein Brincip der spstematischen und zwedmäßigen Ginheit derselben nach allgemeinen Natur= gesetzen, auch selbst da, wo wir iene nicht gewahr werden; d. i. es muß euch da, wo ihr fie wahrnehmt, vollig einerlei sein, zu fagen: Gott hat es weislich so gewollt, ober die Natur hat es also weislich geordnet. Denn die größte sustematische und zwedmäßige Ginheit, welche eure Bernunft aller Naturforschung als regulatives Princip zum Grunde zu legen verlangte, mar eben bas, mas euch berechtigte, die 3bee einer hochsten In-15 telligenz als ein Schema bes regulativen Princips zum Grunde zu legen; und so viel ihr nun nach bemselben Zweckmäßigfeit in ber Welt antrefft, fo viel habt ihr Bestätigung ber Rechtmaßigkeit eurer 3bee; ba aber gedachtes Princip nichts andres zur Absicht hatte, als nothwendige und größtmögliche Natureinheit zu suchen, so werden wir diese zwar, so weit als wir fie erreichen, der Idee eines hochsten Wesens zu danken haben, können aber die allgemeinen Gesetze ber Natur, als in Absicht auf welche die Idee nur jum Grunde gelegt murbe, ohne mit uns felbft in Biderspruch zu gerathen, nicht vorbei geben, um die Zweckmäßigkeit der Natur als 728 zufällig und hyperphysisch ihrem Ursprunge nach anzusehen, weil wir nicht berechtigt waren, ein Befen über die Natur von den gedachten Gigenschaften anzunehmen, sondern nur bie Idee beffelben gum Grunde au legen, um nach der Analogie einer Causalbestimmung die Erscheinungen als instematisch unter einander verknüpft anzusehen.

Eben baber find wir auch berechtigt, die Weltursache in ber Ibee nicht allein nach einem subtileren Anthropomorphism (ohne welchen sich gar nichts von ihm benfen laffen murbe), nämlich als ein Befen, bas Berftand, Wohlgefallen und Diffallen, imgleichen eine demfelben gemäße Begierde und Willen hat zc., zu denken, sondern demfelben unendliche Vollfommenheit beizulegen, die also diejenige weit übersteigt, dazu wir durch 25 empirische Renntniß der Weltordnung berechtigt fein konnen. Denn das regulative Geset der instematischen Ginheit will, daß wir die Ratur so ftudiren jollen, als ob allenthalben ins Unendliche instematische und zwed=

4.70000

mäßige Einheit bei ber größtmöglichen Mannigfaltigkeit angetroffen wurde. Denn wiewohl wir nur wenig von dieser Weltvollkommenheit ausfpahen ober erreichen werben, jo gehört es boch zur Besetzgebung unferer Vernunft, sie allerwarts zu suchen und zu vermuthen; und es muß uns jederzeit vortheilhaft sein, niemals aber kann es nachtheilig werden, nach 5 729 diesem Princip die Naturbetrachtung anzustellen. Es ist aber unter dieser Borftellung der zum Grunde gelegten Idee eines hochsten Urhebers auch flar: baß ich nicht bas Dasein und die Renntniß eines solchen Besens, sondern nur die Idee desselben zum Grunde lege und also eigentlich nichts von diesem Wesen, sondern bloß von der Idee deffelben, b. i. von der Ratur 10 ber Dinge der Welt, nach einer folchen Idee ableite. Auch scheint ein gewisses, obzwar unentwickeltes Bewußtsein des achten Gebrauchs dieses unseren Vernunftbegriffs die bescheidene und billige Sprache der Philofophen aller Zeiten veranlaßt zu haben, da fie von der Beisheit und Vorforge der Natur und der göttlichen Beisheit als gleichbedeutenden Aus- 15 bruden reben, ja den ersteren Ausbruck, so lange es um bloß speculative Bernunft zu thun ift, vorziehen, weil er die Unmagung einer größeren Behauptung, als die ist, wozu wir befugt find, zurud halt und zugleich die Bernunft auf ihr eigenthumliches Feld, die Natur, gurud weiset.

So enthält die reine Bernunft, die uns anfangs nichts Geringeres als Erweiterung der Kenntnisse über alle Grenzen der Erfahrung zu verssprechen schien, wenn wir sie recht verstehen, nichts als regulative Principien, die zwar größere Einheit gebieten, als der empirische Berstandeszgebrauch erreichen kann, aber eben dadurch, daß sie das Ziel der Ansnäherung desselben so weit hinausrücken, die Zusammenstimmung desselben mit sich selbst durch sustendische Einheit zum höchsten Grade bringen, wenn man sie aber mißversteht und sie für constitutive Principien transscendenter Erkenntnisse hält, durch einen zwar glänzenden, aber trüglichen Schein Überredung und eingebildetes Wissen, hiemit aber ewige Widerssprüche und Streitigkeiten hervorbringen.

So fängt denn alle menschliche Erkenntniß mit Anschauungen an, geht von da zu Begriffen und endigt mit Ideen. Ob sie zwar in Ansehung aller drei Elemente Erkenntnißquellen a priori hat, die beim ersten Anblicke die Brenzen aller Erfahrung zu verschmähen scheinen, so überzeugt doch eine

vollendete Kritik, daß alle Vernunft im speculativen Gebrauche mit diesen Elementen niemals über das Feld möglicher Erfahrung hinaus fommen tonne, und daß die eigentliche Bestimmung dieses oberften Erkenntniß= vermögens fei, fich aller Methoden und der Grundfake derfelben nur zu 5 bedienen, um der Natur nach allen möglichen Principien der Ginheit, wo= runter die der Zwecke die vornehmfte ift, bis in ihr Innerstes nachzugehen, niemals aber ihre Grenze zu überfliegen, außerhalb welcher fur uns nichts als leerer Raum ist. Zwar hat uns die fritische Untersuchung aller Sate, welche unfere Erkenntniß über die wirkliche Erfahrung hinaus er= 731 10 weitern konnen, in der transscendentalen Analytik hinreichend überzeugt, . baß sie niemals zu etwas mehr, als einer möglichen Erfahrung leiten tonnen; und wenn man nicht selbst gegen die flarsten abstracten und all= gemeinen Lehrsatze mißtrauisch ware, wenn nicht reizende und scheinbare Aussichten uns lockten, den Zwang der ersteren abzuwerfen, so hatten wir 15 allerdings ber muhfamen Abhörung aller bialeftischen Zeugen, die eine transscendente Vernunft zum Behuf ihrer Anmagungen auftreten läßt, überhoben sein konnen; denn wir wußten es ichon jum voraus mit volliger Gewißheit, daß alles Vorgeben derselben zwar vielleicht ehrlich ge= meint, aber schlechterbings nichtig sein muffe, weil es eine Rundschaft be-20 traf, die kein Mensch jemals bekommen kann. Allein weil doch des Redens fein Ende wird, wenn man nicht hinter die mahre Urfache des Scheins fommt, wodurch selbst ber Bernunftigste hintergangen werden fann, und die Auflösung aller unferer transscendenten Erfenntniß in ihre Elemente (als ein Studium unferer inneren Ratur) an fich felbst feinen geringen Werth hat, dem Philosophen aber sogar Pflicht ift, so war es nicht allein nothig, diese ganze, obzwar eitele Bearbeitung der speculativen Bernunft bis zu ihren erften Quellen ausführlich nachzusuchen; sondern ba der dialeftische Schein hier nicht allein dem Urtheile nach tauschend, sondern auch 732 bem Interesse nach, das man bier am Urtheile nimmt, anlockend und jederzeit natürlich ist und so in alle Zufunft bleiben wird, so war es rathsam, gleichsam die Acten dieses Processes ausführlich abzufassen und sie im Archive ber menschlichen Bernunft zu Berhütung fünftiger Irrungen ahnlicher Art niederzulegen.

1.00%

II.

Transscendentale Methodenlehre.

Wenn ich den Inbegriff aller Erkenntniß der reinen und speculativen 735 Bernunft wie ein Gebaude ansehe, bazu wir menigstens die Ibee in uns haben, so kann ich sagen: wir haben in der transscendentalen Elementar= lehre den Bauzeug überschlagen und bestimmt, zu welchem Gebaube, von welcher Sohe und Festigkeit er zulange. Freilich fand es sich, daß, ob wir zwar einen Thurm im Sinne hatten, der bis an den himmel reichen sollte, ber Vorrath ber Materialien doch nur zu einem Wohnhause zureichte, welches zu unferen Geschäften auf ber Ebene ber Erfahrung gerabe geräumig und hoch genug war, sie zu übersehen; daß aber jene fühne Unternehmung aus Mangel an Stoff fehlschlagen mußte, ohne einmal auf die Sprachverwirrung zu rechnen, welche die Arbeiter über ben Plan unvermeiblich entzweien und fie in alle Belt zerftreuen mußte, um fich, ein jeder nach seinem Entwurfe, besonders anzubauen. Jest ist es uns nicht sowohl um die Materialien, als vielmehr um den Plan zu thun und, indem wir ge-15 warnt find, es nicht auf einen beliebigen blinden Entwurf, der vielleicht unfer ganzes Vermögen übersteigen konnte, zu wagen, gleichwohl boch von der Errichtung eines festen Wohnsites nicht wohl abstehen konnen, den Anschlag zu einem Gebäude in Verhaltniß auf den Vorrath, der uns gegeben und zugleich unserem Bedürfniß angemeffen ift, zu machen.

Ich verstehe also unter der transscendentalen Methodenlehre die Bestimmung der formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der 736 reinen Bernunft. Wir werden es in dieser Absicht mit einer Disciplin, einem Kanon, einer Architektonik, endlich einer Geschichte der reinen Bernunft zu thun haben und dassenige in transscendentaler Absicht leisten, was unter dem Namen einer praktisch en Logik in Ansehung des Gesbrauchs des Verstandes überhaupt in den Schulen gesucht, aber schlecht

Rant's Schriften. Berfe, III.

30

geleistet wird, weil, da die allgemeine Logik auf keine besondere Art der Berstandeserkenntniß (z. B. nicht auf die reine), auch nicht auf gewisse Gegenstände eingeschränkt ist, sie, ohne Kenntnisse aus anderen Wissensschaften zu borgen, nichts mehr thun kann, als Titel zu möglichen Mesthoden und technische Ausdrücke, deren man sich in Ansehung des Systes matischen in allerlei Wissenschaften bedient, vorzutragen, die den Lehrling zum voraus mit Namen bekannt machen, deren Bedeutung und Gebrauch er künstig allererst soll kennen lernen.

## Der transscendentalen Methodenlehre Erstes Sauptstüd.

## Die Difciplin ber reinen Bernunft.

Die negativen Urtheile, die es nicht bloß der logischen Form, sondern auch dem Inhalte nach sind, stehen bei der Wißbegierde der Menschen in keiner sonderlichen Achtung; man sieht sie wohl gar als neidische Feinde unseres unablässig zur Erweiterung strebenden Erkenntnistriedes an, und es bedarf beinahe einer Apologie, um ihnen nur Duldung, und noch mehr, um ihnen Gunst und Hochschützung zu verschaffen.

Man kann zwar logisch alle Sate, die man will, negativ ausdrücken, in Ansehung des Inhalts aber unserer Erkenntniß überhaupt, ob sie durch ein Urtheil erweitert oder beschränkt wird, haben die verneinenden das eigenthümliche Geschäfte, lediglich den Frrthum abzuhalten. Daher auch negative Säte, welche eine falsche Erkenntniß abhalten sollen, wo doch niemals ein Frrthum möglich ist, zwar sehr wahr, aber doch leer, d. i. ihrem Zwecke gar nicht angemessen, und eben darum oft lächerlich sind; wie der Satz jenes Schulredners, daß Alexander ohne Kriegsheer 25 keine Länder hätte erobern können.

Wo aber die Schranken unserer möglichen Erkenntniß sehr enge, der Anreiz zum Urtheilen groß, der Schein, der sich darbietet, sehr betrüglich und der Nachtheil aus dem Jrrthum erheblich ist, da hat das Negative der Unterweisung, welches bloß dazu dient, um uns vor Irrthümern zu verwahren, noch mehr Wichtigkeit, als manche positive Belehrung, dadurch unser Erkenntniß Zuwachs bekommen könnte. Man nennt den Zwang, wodurch der beständige Hang von gewissen Regeln abzuweichen einge-

- - - -

schränkt und endlich vertilgt wird, die Disciplin. Sie ist von der Cultur unterschieden, welche bloß eine Fertigkeit verschaffen soll, ohne eine ans dere, schon vorhandene dagegen aufzuheben. Zu der Bildung eines Taslents, welches schon für sich selbst einen Antrieb zur Außerung hat, wird 738 also die Disciplin einen negativen\*), die Cultur aber und Doctrin einen positiven Beitrag leisten.

Daß das Temperament, imgleichen daß Talente, die sich gern eine freie und uneingeschränkte Bewegung erlauben, (als Einbildungskraft und Wiß) in mancher Absicht einer Disciplin bedürfen, wird jedermann leicht zugeben. Daß aber die Bernunft, der es eigentlich obliegt, allen anderen Bestrebungen ihre Disciplin vorzuschreiben, selbst noch eine solche nöthig habe, das mag allerdings bestremblich scheinen; und in der That ist sie auch einer solchen Demüthigung eben darum bisher entgangen, weil bei der Feierlichkeit und dem gründlichen Anstande, womit sie auftritt, niemand auf den Berdacht eines leichtsinnigen Spiels mit Einbildungen statt Begriffen und Worten statt Sachen leichtlich gerathen konnte.

Es bedarf keiner Kritik der Bernunft im empirischen Gebrauche, weil ihre Grundsäte am Probirstein der Ersahrung einer continuirlichen Prü= 739 fung unterworsen werden; imgleichen auch nicht in der Mathematik, wo ihre Begriffe an der reinen Anschauung sofort in concreto dargestellt werz den müssen, und jedes Ungegründete und Willkürliche dadurch alsbald offenbar wird. Wo aber weder empirische noch reine Auschauung die Bernunft in einem sichtbaren Geleise halten, nämlich in ihrem transscendenstalen Gebrauche nach bloßen Begriffen, da bedarf sie so sehr") einer Disciplin, die ihren Hang zur Erweiterung über die engen Grenzen mögelicher Erfahrung bändige und sie von Ausschweifung und Irrthum abhalte, daß auch die ganze Philosophie der reinen Bernunft bloß mit diesem negativen Nußen zu thun hat. Einzelnen Berirrungen kann durch Censur

CONTROL .

30\*

<sup>\*)</sup> Ich weiß wohl, daß man in der Schulsprache den Namen der Disciplin mit dem der Unterweifung gleichgeltend zu brauchen pflegt. Allein es giebt dagegen so viele andere Fälle, da der erstere Ausdruck als Zucht von dem zweiten als Belehrung sorgfältig unterschieden wird, und die Natur der Dinge erheischt es auch selbst, für diesen Unterschied die einzigen schicklichen Ausdrücke aufzubewahren, daß ich wünsche, man möge niemals erlauben, jenes Wort in anderer als negativer Bedeutung zu brauchen.

<sup>1)</sup> A1: so gar sehr

und den Ursachen derselben durch Kritif abgeholfen werden. Wo aber, wie in der reinen Bernunft, ein ganzes System von Täuschungen und Blend-werken angetroffen wird, die unter sich wohl verbunden und unter gemeinsschaftlichen Principien vereinigt sind, da scheint eine ganz eigene und zwar negative Gesetzebung erforderlich zu sein, welche unter dem Namen einer Disciplin aus der Natur der Bernunft und der Gegenstände ihres reinen Gebrauchs gleichsam ein System der Vorsicht und Selbstprüfung errichte, vor welchem kein falscher vernünftelnder Schein bestehen kann, sondern sich sosort unerachtet aller Gründe seiner Beschönigung verrathen muß.

T40 Es ift aber wohl zu merken: daß ich in diesem zweiten Haupttheile der transscendentalen Aritik die Disciplin der reinen Vernunft nicht auf den Inhalt, sondern bloß auf die Methode der Erkenntniß aus reiner Vernunft richte. Das erstere ist schon in der Elementarlehre geschehen. Es hat aber der Vernunftgebrauch so viel Ähnliches, auf welchen Vegenstand er auch angewandt werden mag, und ist doch, so fern er transscendental sein soll, zugleich von allem anderen so wesentlich unterschieden, daß ohne die warnende Regativlehre einer besonders darauf gestellten Disciplin die Irrthümer nicht zu verhüten sind, die aus einer unschicklichen Befolgung solcher Methoden, die zwar sonst der Vernunft, aber nur nicht hier ans passen '), nothwendig entspringen müssen.

## Des erften Hauptstücks Erfter Abschnitt.

Die Disciplin der reinen Bernunft im bogmatischen Gebrauche.

Die Mathematik giebt das glänzendste Beispiel einer sich ohne Beishülfe der Erfahrung von selbst glücklich erweiternden reinen Bernunft. Beispiele sind ansteckend, vornehmlich für dasselbe Vermögen, welches sich natürlicherweise schmeichelt, eben dasselbe Glück in anderen Fällen zu haben, welches ihm in einem Falle zu Theil worden. Daher hofft reine vorden. Vernunft im transscendentalen Gebrauche sich eben so glücklich und gründs

<sup>1)</sup> A1: hier wohl anpassen

lich erweitern zu können, als es ihr im mathematischen gelungen ist, wenn sie vornehmlich dieselbe Methode dort anwendet, die hier von so augen= scheinlichem Nugen gewesen ift. Es liegt uns also viel daran, zu wissen: ob die Methode, zur apodiftischen Gewißheit zu gelangen, die man in ber 5 letteren Wiffenschaft mathematisch nennt, mit berjenigen einerlei sei, womit man eben dieselbe Gewißheit in der Philosophie sucht, und die daselbst bogmatisch genannt werden mußte.

Die philosophische Erfenntniß ift die Vernunfterkenntniß aus Begriffen, die mathematische aus ber Construction ber Begriffe. 10 Einen Begriff aber construiren, heißt: die ihm correspondirende Anschauung a priori darstellen. Zur Construction eines Begriffs wird also eine nicht empirische Anschauung erfordert, die folglich, als Anschauung, ein einzelnes Object ift, aber nichts bestoweniger als die Conftruction eines Begriffs (einer allgemeinen Vorstellung) Allgemeingültigfeit für alle 15 mögliche Unschauungen, die unter benfelben Begriff gehören, in der Borstellung ausbruden muß. Go construire ich einen Triangel, indem ich ben diesem Begriffe entsprechenden Gegenstand entweder durch bloge Ginbilbung in der reinen, oder nach derfelben auch auf bem Papier in der empirischen Anschauung, beibemal aber völlig a priori, ohne bas Muster 20 bagu aus irgend einer Erfahrung geborgt zu haben, barftelle. Die einzelne hingezeichnete Figur ift empirisch und dient gleichwohl, den Begriff unbe- 742 schadet seiner Allgemeinheit auszudrücken, weil bei biefer empirischen Anschauung immer nur auf die Handlung ber Construction bes Begriffs, welchem viele Bestimmungen, g. G. ber Große, der Seiten und ber Binfel, gang gleichgultig find, gesehen und also von diefen Berichiedenheiten, die ben Begriff des Triangels nicht verandern, abstrahirt wird.

Die philosophische Erkenntniß betrachtet also bas Besondere nur im Allgemeinen, die mathematische das Allgemeine im Besonderen, ja gar im Einzelnen, gleichwohl doch a priori und vermittelft der Bernunft, fo bag, wie dieses Einzelne unter gewissen allgemeinen Bedingungen der Construction bestimmt ift, eben so der Gegenstand bes Begriffs, dem dieses Einzelne nur als fein Schema correspondirt, allgemein bestimmt gedacht werden muß.

In dieser Form besteht also der wesentliche Unterschied dieser beiden Arten der Bernunfterkenntniß und beruht nicht auf dem Unterschiede ihrer Materie ober Gegenstande. Diejenigen, welche Philosophie von Mathematif baburch zu unterscheiben vermeinten, daß sie von jener sagten, sie

habe bloß die Qualität, diese aber nur die Quantität zum Object, haben die Wirkung für die Ursache genommen. Die Form der mathematischen Erkenntniß ift die Ursache, daß biese lediglich auf Quanta geben tann. Denn nur ber Begriff von Größen lagt fich conftruiren, b. i. a priori 743 in ber Anschauung barlegen, Qualitaten aber laffen fich in keiner anderen s als empirischen Anschauung barftellen. Daber fann eine Bernunfterkennt= niß berfelben nur burch Begriffe möglich fein. Go fann niemand eine bem Begriff der Realität correspondirende Anschauung anders woher, als aus ber Erfahrung nehmen, niemals aber a priori aus fich felbst und vor dem empirischen Bewußtsein berselben theilhaftig werden. Die konische Gestalt 10 wird man ohne alle empirische Beihulfe, blog nach bem Begriffe anschauend machen können, aber die Farbe dieses Regels wird in einer ober anderer Erfahrung zuvor gegeben fein muffen. Den Begriff einer Urfache überhaupt fann ich auf feine Beise in ber Anschauung barftellen, als an einem Beispiele, bas mir Erfahrung an die Band giebt, u. f. w. Übrigens 15 handelt die Philosophie eben sowohl von Größen, als die Mathematif, 3. B. von der Totalität, der Unendlichkeit u. f. w. Die Mathematik beschäftigt sich auch mit dem Unterschiede der Linien und Flächen als Raumen von verschiedener Qualitat, mit der Continuität der Ausdehnung als einer Qualitat berfelben. Aber obgleich fie in folden Fallen einen gemeinschaft= 20 lichen Gegenstand haben, so ift die Art, ihn durch die Bernunft gu behanbeln, doch gang anders in der philosophischen, als mathematischen Betrachtung. Jene halt fich bloß an allgemeinen Begriffen, Diese kann mit dem bloßen Begriffe nichts ausrichten, sondern eilt sogleich zur Anschauung, in welcher sie den Begriff in concreto betrachtet, aber doch nicht em= s 744 pirifch, sondern bloß in einer solchen, die fie a priori darftellt, d. i. construirt hat, und in welcher basjenige, was aus ben allgemeinen Bedingun= gen der Conftruction folgt, auch von dem Objecte des conftruirten Begriffs allgemein gelten muß.

Man gebe einem Philosophen den Begriff eines Triangels und lasse ihn nach seiner Art aussindig machen, wie sich wohl die Summe seiner Winkel zum rechten verhalten möge. Er hat nun nichts als den Begriff von einer Figur, die in drei geraden Linien eingeschlossen ist, und an ihr den Begriff von eben so viel Winkeln. Nun mag er diesem Begriffe nach= denken, so lange er will, er wird nichts Neues herausbringen. Er kann so den Begriff der geraden Linie oder eines Winkels oder der Zahl drei zer= gliedern und deutlich machen, aber nicht auf andere Eigenschaften kommen,

die in diefen Begriffen gar nicht liegen. Allein der Geometer nehme diefe Frage vor. Er fangt sofort bavon an, einen Triangel zu construiren. Beil er weiß, daß zwei rechte Binkel zusammen gerade so viel austragen, als alle berührende Winkel, die aus einem Bunkte auf einer geraden Linie gezogen werben tonnen, zusammen, fo verlangert er eine Seite feines Triangels und bekommt zwei berührende Winfel, die zwei rechten zufammen gleich find. Run teilt er ben außeren von diefen Winkeln, indem er eine Linie mit der gegenüberftehenden Seite des Triangels parallel zieht, und fieht, daß hier ein außerer berührender Binfel entspringe, ber in einem inneren gleich ist, u. f. w. Er gelangt auf folche Weise burch eine Rette von Schluffen, immer von ber Anschauung geleitet, zur völlig ein= 745 leuchtenden und zugleich allgemeinen Auflösung der Frage.

Die Mathematif aber conftruirt nicht bloß Größen (quanta), wie in ber Geometrie, sondern auch die bloße Größe (quantitatem), wie in der 15 Buchstabenrechnung, wobei fie von ber Beschaffenheit des Gegenstandes, ber nach einem solchen Größenbegriff gedacht werden foll, ganglich abstrahirt. Sie wählt sich alsbann eine gewisse Bezeichnung aller Conftructionen von Größen überhaupt (Zahlen) als der Addition, Subtraction u. f. w., Ausziehung ber Wurzel; und nachdem fie ben allgemeinen Be-20 griff ber Größen nach den verschiedenen Verhaltnissen derselben auch bezeichnet hat, so stellt fie alle Behandlung, die durch die Größe erzeugt und verändert wird, nach gewissen allgemeinen Regeln in der Anschauung bar; wo eine Große durch die andere dividirt werden foll, fest fie beider ihre Charaftere nach der bezeichnenden Form der Division zusammen u. f. w. und gelangt also vermittelft einer symbolischen Construction eben fo gut, wie die Geometrie nach einer oftensiven oder geometrischen (ber Gegenstände selbst) dahin, wohin die discursive Erkenntnig vermittelft bloßer Begriffe niemals gelangen konnte.

Bas mag die Urfache biefer so verschiedenen Lage fein, barin sich amei Bernunftkunftler befinden, beren ber eine feinen Beg nach Begriffen, der andere nach Anschauungen nimmt, die er a priori den Begriffen gemaß darstellt? Rach den oben vorgetragenen transscendentalen Grund= 746 lehren ist diese Ursache klar. Es kommt hier nicht auf analytische Sate an, die durch bloge Berglieberung der Begriffe erzeugt werden konnen 55 (hierin wurde ber Philosoph ohne Zweifel den Bortheil über feinen Rebenbuhler haben), sondern auf synthetische und zwar solche, die a priori sollen erkannt werden. Denn ich soll nicht auf dasjenige sehen, was ich

5-1000lo

in meinem Begriffe vom Triangel wirklich benke (dieses ist nichts weiter als die bloße Definition); vielmehr soll ich über ihn zu Eigenschaften, die in diesem Begriffe nicht liegen, aber doch zu ihm gehören, hinausgehen. Run ist dieses nicht anders möglich, als daß ich meinen Gegenstand nach den Bedingungen entweder der empirischen Anschauung, oder der reinen Anschauung bestimme. Das erstere würde nur einen empirischen Sat (durch Messen seiner Winkel), der keine Allgemeinheit, noch weniger Nothmendigkeit enthielte, abgeben, und von dergleichen ist gar nicht die Rede. Das zweite Bersahren aber ist die mathematische und zwar hier die geometrische Construction, vermittelst deren ich in einer reinen Anschauung eben so wie in der empirischen das Mannigsaltige, was zu dem Schema eines Triangels überhaupt, mithin zu seinem Begriffe gehört, hinzusete, wodurch allerdings allgemeine synthetische Sähe construirt werden diesen müssen.

Ich würde also umsonst über den Triangel philosophiren, d. i. dis= 15 cursiv nachdenken, ohne dadurch im mindesten weiter zu kommen, als auf die bloße Definition, von der ich aber billig anfangen müßte. Es giebt zwar eine transscendentale Synthesis aus lauter Begriffen, die wiederum allein dem Philosophen gelingt, die aber niemals mehr als ein Ding übers haupt betrifft, unter welchen Bedingungen dessen Wahrnehmung zur mög= 11chen Erfahrung gehören könne. Aber in den mathematischen Aufgaben ist hievon und überhaupt von der Existenz gar nicht die Frage, sondern von den Eigenschaften der Gegenstände an sich selbst, lediglich so fern diese mit dem Begriffe derselben verbunden sind.

Wir haben in dem angeführten Beispiele nur deutlich zu machen ges siucht, welcher große Unterschied zwischen dem discursiven Bernunftges brauch nach Begriffen und dem intuitiven durch die Construction der Besgriffe anzutreffen sei. Nun frägts sich natürlicher Beise, was die Ursache sei, die einen solchen zwiesachen Bernunftgebrauch nothwendig macht, und an welchen Bedingungen man erkennen könne, ob nur der erste, oder auch ber zweite stattsinde.

Alle unsere Erkenntniß bezieht sich doch zulet auf mögliche Anschausungen; denn durch diese allein wird ein Gegenstand gegeben. Run entshält ein Begriff a priori (ein nicht empirischer Begriff) entweder schon eine reine Anschauung in sich, und alsdann kann er construirt werden;

<sup>1)</sup> A1: Sage werben

oder nichts als die Synthesis möglicher Anschauungen, die a priori nicht gegeben sind, und alsdann kann man wohl burch ihn synthetisch und 748 a priori urtheilen, aber nur discursiv, nach Begriffen, und niemals') intuitiv, burch die Conftruction des Begriffes.

Run ift von aller Anschauung keine a priori gegeben, als die bloße Form ber Erscheinungen, Raum und Zeit; und ein Begriff von biesen als quantis laßt fich entweder Bugleich mit ber Qualitat berfelben (ihre Gestalt), ober auch bloß ihre Quantitat (die bloße Synthesis des gleich= artig Mannigfaltigen) durch Zahl a pirori in ber Anschauung barftellen, 10 d. i. conftruiren. Die Materie aber der Erscheinungen, wodurch uns Dinge im Raume und ber Zeit gegeben werden, fann nur in ber Bahr= nehmung, mithin a posteriori vorgestellt werden. Der einzige Begriff, ber a priori diesen empirischen Behalt ber Erscheinungen vorstellt, ift ber Begriff bes Dinges überhaupt, und die fnnthetische Erfenntnig von 15 demselben a priori kann nichts weiter, als die bloße Regel ber Synthesis desjenigen, was die Bahrnehmung a posteriori geben mag, niemals aber die Anschauung des realen Gegenstandes a priori liefern, weil diese nothwendig empirisch fein muß.

Synthetische Gabe, die auf Dinge überhaupt, beren Anschauung 20 fich a priori gar nicht geben läßt, geben, find transscendental. Demnach lassen sich transscendentale Sage niemals durch Construction ber Begriffe, fondern nur nach Begriffen a priori geben. Sie enthalten bloß die Regel, nach der eine gewisse synthetische Einheit desjenigen, mas nicht a priori 749 anschaulich vorgestellt werden fann (ber Wahrnehmungen), empirisch ge-25 fucht werden foll. Sie konnen aber keinen einzigen ihrer Begriffe a priori in irgend einem Falle darftellen, sondern thun dieses nur a posteriori, vermittelft der Erfahrung, die nach jenen synthetischen Grundfaten allererst möglich wird.

Benn man von einem Begriffe synthetisch urtheilen foll, so muß man no aus diesem Begriffe hinausgehen und zwar zur Anschauung, in welcher er gegeben ift. Denn bliebe man bei bem ftehen, mas im Begriffe ent= halten ift, so ware das Urtheil bloß analytisch und eine Erklarung des Gebanken nach bemjenigen, was wirklich in ihm enthalten ift. Ich kann aber von dem Begriffe zu der ihm correspondirenden reinen oder empiri-35 schen Anschauung gehen, um ihn in berselben in concreto zu erwägen und,

a posti

<sup>1)</sup> A1: wohl zwar burch ihn ... nach Begriffen, niemals aber

was dem Gegenstande besselben zufommt, a priori ober a posteriori zu erfennen. Das erstere ift die rationale und mathematische Erkenntnig burch die Construction des Begriffs, das zweite die bloße empirische (mechani= iche) Erfenntniß, die niemals nothwendige und apodiftische Gate geben fann. Go fonnte ich meinen empirischen Begriff vom Golde zergliedern, s ohne badurch etwas weiter zu gewinnen, als alles, mas ich bei diesem Borte wirklich bente, herzählen zu konnen, wodurch in meinem Erkenntniß zwar eine logische Verbesserung vorgeht, aber keine Vermehrung ober Busatz erworben wird. Ich nehme aber die Materie, welche unter diesem Namen vorkommt, und stelle mit ihr Wahrnehmungen an, welche mir ver= 10 750 ichiebene innthetische, aber empirische Cape an die Sand geben merben. Den mathematischen Begriff eines Triangels wurde ich conftruiren, b. i. a priori in der Anschauung geben, und auf diesem Bege eine synthetische, aber rationale Erfenntnig befommen. Aber wenn mir ber transscenden= tale Begriff einer Realität, Substanz, Kraft zc. gegeben ift, so bezeichnet 15 er weber eine empirische, noch reine Anschauung, sondern lediglich die Synthesis der empirischen Anschauungen (die also a priori nicht gegeben werden fonnen); und es fann also aus ihm, weil die Synthesis nicht a priori zu der Anschauung, die ihm correspondirt, hinausgehen kann, auch fein bestimmender synthetischer Sat, sondern nur ein Grundsatz der Syn= 20 thefis\*) möglicher empirischer Anschauungen entspringen. Also ist ein transscendentaler Sat ein synthetisches Vernunfterkenntnig nach blogen Begriffen und mithin biscurfiv, indem badurch alle synthetische Ginheit der empirischen Erkenntniß allererst möglich, keine Anschauung aber ba= durch a priori gegeben wird.

751 So giebt es benn einen doppelten Vernunftgebrauch, ber unerachtet der Allgemeinheit der Erkenntniß und ihrer Erzeugung a priori, welche fie gemein haben, dennoch im Fortgange fehr verschieden ift, und zwar barum, weil in ber Erscheinung, als wodurch uns alle Begenstände gege-

<sup>\*)</sup> Bermittelft bes Begriffs ber Urfache gehe ich wirklich aus bem empirischen an Begriffe von einer Begebenheit (ba etwas geschieht) heraus, aber nicht zu ber Anschauung, die ben Begriff ber Urfache in concreto barftellt, fonbern au ben Zeitbedingungen überhaupt, die in ber Erfahrung dem Begriffe ber Urfache gemäß gefunden werden möchten. Ich verfahre also bloß nach Begriffen und kann nicht burch Construction der Begriffe verfahren, weil der Begriff eine Regel ber Synthesis 35 der Wahrnehmungen ist, die keine reine Anschauungen sind und sich also a priori nicht geben laffen.

ben werben, zwei Stude find: bie Form ber Anschauung (Raum und Beit), die völlig a priori erkannt und bestimmt werben kann, und die Da= terie (das Physische) ober ber Behalt, welcher ein Etwas bebeutet, bas im Raume und der Zeit angetroffen wird, mithin ein Dasein enthält und der 5 Empfindung correspondirt. In Ansehung des letteren, welches niemals anders auf bestimmte Art, als empirisch gegeben werden fann, fonnen wir nichts a priori haben, als unbestimmte Begriffe ber Synthesis moglicher Empfindungen, fo fern fie gur Ginheit der Apperception (in einer möglichen Erfahrung) gehören. In Ansehung ber erftern tonnen wir unin sere Begriffe in ber Anschauung a priori bestimmen, indem wir uns im Raume und der Zeit die Gegenstände selbst durch gleichformige Synthesis schaffen, indem wir fie bloß als Quanta betrachten. Jener heißt der Bernunftgebrauch nach Begriffen, in dem wir nichts weiter thun konnen, als Erscheinungen bem realen Inhalte nach unter Begriffe zu bringen, welche barauf nicht anders als empirisch, b. i. a posteriori (aber jenen Begriffen als Regeln einer empirischen Synthesis gemäß), konnen bestimmt werben; dieser ift der Vernunftgebrauch durch Construction der Begriffe, in dem 752 diese, da sie schon auf eine Anschauung a priori gehen, auch eben darum a priori und ohne alle empirische data in der reinen Auschauung bestimmt gegeben werden konnen. Alles was da ift (ein Ding im Raum ober ber Beit), zu erwägen, ob und wie fern es ein Quantum ift ober nicht, daß ein Dasein in bemselben ober Mangel vorgestellt werden muffe, wie fern diefes Etwas (welches Raum ober Zeit erfüllt) ein erftes Substratum oder bloge Bestimmung sei, eine Beziehung seines Daseins auf etwas Un-25 deres als Urfache oder Wirfung habe und endlich isolirt oder in wechselfeitiger Abhängigkeit mit andern in Unsehung des Daseins ftehe, die Möglichkeit diejes Daseins, die Wirklichkeit und Nothwendigkeit, ober die Gegentheile derfelben zu ermagen: bicfes alles gehört zum Bernunfter= fenntniß aus Begriffen, welches philosophisch genannt wird. Aber 30 im Raume eine Anschauung a priori zu bestimmen (Gestalt), die Zeit zu theilen (Dauer), oder bloß das Allgemeine der Synthesis von Einem und Demselben in der Zeit und dem Raume und die daraus entspringende Große einer Anschauung überhaupt (Bahl) zu erkennen, das ift ein Bernunftgeschäfte durch Conftruction ber Begriffe und heißt mathema= 35 tisch.

Das große Glück, welches die Vernunft vermittelft der Mathematik macht, bringt ganz natürlicher Weise die Vermuthung zuwege, daß es,

\_ \_ \_

wo nicht ihr selbst, doch ihrer Methode auch außer dem Felde der Größen 753 gelingen werbe, indem sie alle ihre Begriffe auf Anschauungen bringt, die fie a priori geben kann, und wodurch fie, so zu reden, Meister über bie Natur wird: da hingegen reine Philosophie mit discursiven Begriffen a priori in ber Natur herum pfuscht, ohne die Realität derselben a priori anschauend und eben badurch beglaubigt machen zu fonnen. Auch scheint es ben Meiftern in biefer Runft an diefer Zuverficht zu fich felbft und bem gemeinen Besen an großen Erwartungen von ihrer Geschicklichkeit, wenn fie fich einmal hiemit befaffen follten, gar nicht gu fehlen. Denn ba fie faum jemals über ihre Mathematif philosophirt haben (ein schweres Se- 10 schäfte!), so fommt ihnen der specifische Unterschied des einen Bernunft= gebrauchs von dem andern gar nicht in Sinn und Gedanken. Sangbare und empirisch gebrauchte Regeln, die sie von der gemeinen Bernunft borgen, gelten ihnen bann ftatt Axiomen. Wo ihnen die Begriffe von Raum und Zeit, womit fie fich (als ben einzigen ursprünglichen Quantis) 15 beschäftigen, herkommen mögen, daran ift ihnen gar nichts gelegen; und eben fo scheint es ihnen unnut zu fein, ben Ursprung reiner Berftandes= begriffe und hiemit auch den Umfang ihrer Gültigkeit zu erforschen, sonbern nur, sich ihrer zu bedienen. In allem diesem thun fie gang recht, wenn sie nur ihre angewiesene Grenze, namlich die der Natur, nicht überschreiten. So aber geraten fie unvermerft von dem Felde der Sinnlich= feit auf den unsicheren Boben reiner und felbft transscendentaler Begriffe, wo ber Grund (instabilis tollus, innabilis unda) ihnen weder zu stehen, 754 noch zu schwimmen erlaubt, und fich nur flüchtige Schritte thun laffen, von denen die Beit nicht die mindeste Spur aufbehalt, da hingegen ihr 25 Bang in der Mathematit eine Beeresstraße macht, welche noch die spateste Rachfommenschaft mit Zuversicht betreten fann.

Da wir es uns zur Pflicht gemacht haben, die Grenzen der reinen Vernunft im transscendentalen Gebrauche genau und mit Gewißheit zu bestimmen, diese Art der Bestrebung aber das Besondere an sich hat, uns erachtet der nachdrücklichsten und klärsten Warnungen sich noch immer durch Hoffnung hinhalten zu lassen, ehe man den Anschlag gänzlich aufzgiebt, über Grenzen der Erfahrungen hinaus in die reizenden Gegenden des Intellectuellen zu gelangen: so ist es nothwendig, noch gleichsam den letzten Anker einer phantasiereichen Hoffnung wegzunehmen und zu zeigen, daß die Besolgung der mathematischen Methode in dieser Art Erkenntniß nicht den mindesten Vortheil schaffen könne, es müßte denn der sein, die

Blogen ihrer felbst besto beutlicher aufzubeden: daß Deftunft und Philosophie zwei gang verschiedene Dinge seien, ob sie fich zwar in der Naturmiffenschaft einander die Sand bieten, mithin das Berfahren des einen niemals von dem andern nachgeahmt werden konne.

Die Gründlichkeit der Mathematik beruht auf Definitionen, Axiomen, Demonstrationen. Ich werde mich damit begnügen, zu zeigen: daß keines dieser Stucke in dem Sinne, darin fie ber Mathematifer nimmt, von der Philosophie konne geleistet, noch nachgeahmt werden; daß der Meßkunstler 755 nach seiner Methode in der Philosophie nichts als Kartengebaude zu Stande bringe, der Philosoph nach der seinigen in dem Antheil der Da= thematit nur ein Beichwät erregen fonne, wiewohl eben barin Philo= sophie besteht, seine Grenzen zu fennen, und felbst der Mathematiker, wenn bas Talent besselben nicht etwa schon von der Natur begrenzt und auf sein Fach eingeschränkt ist, die Warnungen der Philosophie nicht ausschlagen, noch fich über fie wegseten fann.

1. Bon den Definitionen. Definiren foll, wie es ber Ausbruck felbst giebt, eigentlich nur fo viel bedeuten, als, ben ausführlichen Begriff eines Dinges innerhalb feiner Grenzen urfprünglich barftellen\*). Rach einer solchen Forderung fann ein empirischer Begriff gar nicht be-20 finirt, sondern nur explicirt werden. Denn ba wir an ihm nur einige Merkmale von einer gewissen Art Gegenstande ber Sinne haben, so ift es niemals ficher, ob man unter bem Worte, das denfelben Gegenftand bezeichnet, nicht einmal mehr, das anderemal weniger Merkmale desselben 756 bente. Go fann ber eine im Begriffe vom Golde fich außer bem Ge-25 wichte, ber Farbe, ber Bahigfeit noch die Gigenschaft, daß es nicht roftet, benken, ber andere bavon vielleicht nichts wissen. Man bedient sich gewiffer Merkmale nur so lange, als sie zum Unterscheiben hinreichend find; neue Bemerkungen bagegen nehmen welche weg und fegen einige hinzu, ber Begriff steht also niemals zwischen sicheren Grenzen. Und wozu sollte es auch bienen, einen folchen Begriff zu befiniren, ba, wenn g. B. von bem Baffer und beffen Gigenschaften die Rede ift, man fich bei dem nicht auf-

I LANDON

<sup>\*)</sup> Ausführlichfeit bebeutet die Rlarheit und Bulanglichfeit der Merkmale: Grenzen die Pracision, bag beren nicht mehr find, als zum ausführlichen Begriffe gehören; ursprünglich aber, daß biese Grenzbestimmung nicht irgend moher abgeleitet fei und also noch eines Beweises bedurfe, welches bie vermeintliche Erflarung unfähig machen wurde, an ber Spite aller Urtheile über einen Gegenftand zu fteben.

halten wird, was man bei dem Worte Baffer benkt, sondern zu Bersuchen schreitet, und das Wort mit den wenigen Merkmalen, die ihm anhängen, nur eine Bezeichnung und nicht einen Begriff ber Sache ausmachen foll, mithin die angebliche Definition nichts anders als Wortbestimmung ist. Zweitens kann auch, genau zu reben, fein a priori gegebener Begriff befinirt werben, &. B. Substang, Ursache, Recht, Billigfeit 2c. Denn ich fann niemals ficher fein, daß die deutliche Borftellung eines (noch verworren) gegebenen Begriffs ausführlich entwickelt worden, als wenn ich weiß, daß dieselbe dem Gegenstande adaquat sei. Da ber Begriff desselben aber, so wie er gegeben ift, viel dunkele Vorstellungen enthalten 10 fann, die wir in der Bergliederung übergehen, ob wir fie zwar in der Anwendung jederzeit brauchen: fo ift die Ausführlichkeit ber Bergliederung 757 meines Begriffs immer zweifelhaft und fann nur burch vielfältig gutreffende Beisviele vermuthlich, niemals aber apodiftisch gewiß gemacht werden. Auftatt bes Ausbrucks Definition murbe ich lieber ben 15 ber Exposition brauchen, der immer noch behutsam bleibt, und bei dem ber Kritiker fie auf einen gewissen Grad gelten lassen und boch wegen ber Ausführlichfeit noch Bedenfen tragen kann. Da also weder empirisch, noch a priori gegebene Begriffe definirt werden konnen, so bleiben feine andere als willfürlich gedachte übrig, an denen man dieses Runststück ver= 201 fuchen fann. Meinen Begriff fann ich in foldem Falle jeberzeit definiren; denn ich muß doch wissen, was ich habe denken wollen, da ich ihn selbst vorsetzlich gemacht habe, und er mir weder burch die Natur des Verstan= bes, noch durch die Erfahrung gegeben worden, aber ich kann nicht fagen, daß ich dadurch einen wahren Gegenstand definirt habe. Denn wenn der 25 Begriff auf empirischen Bedingungen beruht, 3. B. eine Schiffsuhr, fo wird der Gegenstand und deffen Möglichkeit durch diesen willfürlichen Begriff noch nicht gegeben; ich weiß daraus nicht einmal, ob er überall einen Begenstand habe, und meine Erklarung fann beffer eine Declara= tion (meines Projects) als Definition eines Gegenstandes heißen. Also 30 blieben keine andere Begriffe übrig, die zum Definiren taugen, als solche, die eine willfürliche Synthesis enthalten, welche a priori conftruirt werden fann, mithin hat nur die Mathematik Definitionen. Denn den Gegen= ftand, den fie benft, ftellt fie auch a priori in der Anschaung bar, und bie-758 fer kann sicher nicht mehr noch weniger enthalten als ber Begriff, weil 33 durch die Erklarung der Begriff von dem Gegenstande ursprünglich, b. i. ohne die Erklärung irgend wovon abzuleiten, gegeben wurde. Die beut-

5.00%

sclaration und Definition nichts mehr als das eine Wort Erklarung; und daher mussen wir schon von der Strenge der Forderung, da
wir nämlich den philosophischen Erklärungen den Chrennamen der Desinition verweigerten, etwas ablassen und wollen diese ganze Anmerkung
darauf einschränken, daß philosophische Desinitionen nur als Expositionen
gegebener, mathematische aber als Constructionen ursprünglich gemachter
Begriffe, zene nur analytisch durch Zergliederung (deren Vollständigkeit
nicht apodiktisch gewiß ist), diese synthetisch zu Stande gebracht werden
und also den Begriff selbst machen, dagegen die ersteren ihn nur erklären. Hieraus folgt:

- a) daß man es in der Philosophie der Mathematik nicht so nachthun müsse, die Desinitionen voranzuschicken, als nur etwa zum bloßen Bersuche. Denn da sie Zergliederungen gegebener Begrisse sind, so gehen diese Begrisse, obzwar nur noch verworren, voran, und die unvollständige Exposition geht vor der vollständigen, so daß wir aus einigen Merkmalen, die wir aus einer noch unvollendeten Zergliederung gezogen haben, mansches vorher schließen können, ehe wir zur vollständigen Exposition, d. i. zur ') Definition, gelangt sind; mit einem Borte, daß in der Philosophie 759 die Definition, als abgemessene Deutlichkeit, das Werk eher schließen als ansangen müsse\*). Dagegen haben wir in der Mathematik gar keinen Begriss vor der Definition, als durch welche der Begriss allererst gegeben wird, sie muß also und kann auch jederzeit davon ansangen.
  - b) Mathematische Definitionen konnen niemals irren. Denn weil

Die Philosophie wimmelt von sehlerhaften Desinitionen, vornehmlich solchen, die zwar wirklich Elemente zur Definition, aber noch nicht vollständig enthalten. Würde man nun eher gar nichts mit einem Begriffe ansangen können, als die man ihn definirt hätte, so würde es gar schlecht mit allem Philosophiren stehen. Da aber, so weit die Elemente (der Zergliederung) reichen, immer ein guter und sicherer Gebrauch davon zu machen ist, so können auch mangelhafte Definitionen, d. i. Säte, die eigentlich noch nicht Definitionen, aber übrigens wahr und also Annäherungen zu ihnen sind, sehr nützlich gebraucht werden. In der Mathematik gehört die Definition ad esse, in der Philosophie ad melius esse. Es ist schön, aber ost sehr schwer, dazu zu gelangen. Noch suchen die Juristen eine Desinition zu ihrem Begriffe vom?) Recht.

<sup>1)</sup> A1: ber

a) A1: von

der Begriff durch die Definition zuerst gegeben wird, so enthält er gerade nur das, mas die Definition burch ihn gedacht haben will. Aber obgleich dem Inhalte nach nichts Unrichtiges darin vorkommen fann, so kann doch bisweilen, obzwar nur felten, in der Form (der Ginkleidung) gefehlt werden, namlich in Ansehung ber Pracision. So hat die gemeine Ertlarung ber Rreislinie, daß sie eine frumme Linie sei, deren alle Punkte von einem 760 einigen (dem Mittelpunkte) gleich weit abstehen, den Fehler, daß die Bestimmung frumm unnothiger Beise eingeflossen ift. Denn es muß einen besonderen Lehrsatz geben, der aus der Definition gefolgert wird und leicht bewiesen werden kann: daß eine jede Linie, beren alle Punkte von einem 10 einigen gleich weit abstehen, frumm (fein Theil von ihr gerade) sei. Una-Intische Definitionen konnen bagegen auf vielfältige Art irren, entweder indem fie Merkmale hineinbringen, die wirklich nicht im Begriffe lagen, ober an der Ausführlichkeit ermangeln, die das Wesentliche einer Defi= nition ausmacht, weil man ber Bollftandigkeit seiner Zergliederung nicht is so völlig gewiß sein fann. Um beswillen läßt sich die Methode der Mathematik im Definiren in der Philosophie nicht nachahmen.

2. Von den Axiomen. Diese sind synthetische Grundsätze a priori, so fern sie unmittelbar gewiß sind. Nun läßt sich nicht ein Begriff mit dem anderen synthetisch und doch unmittelbar verbinden, weil, damit wir über 20 einen Begriff hinausgeben konnen, ein drittes, vermittelndes Erkenntniß nöthig ift. Da nun Philosophie bloß die Bernunfterkenntniß nach Begriffen ist, so wird in ihr kein Grundsatz auzutreffen sein, ber den Namen eines Axioms verdiene. Die Mathematik dagegen ist der Axiomen fähig, weil sie vermittelst der Conftruction der Begriffe in der Anschauung des Gegen- 25 standes die Brädicate desselben a priori und unmittelbar verknüpfen kann, 761 3. B. daß drei Bunkte jederzeit in einer Chene liegen. Dagegen kann ein synthetischer Grundsat bloß aus Begriffen niemals unmittelbar gewiß fein, 3. B. ber Sat: alles, was geschieht, hat seine Urfache; ba ich mich nach einem Dritten herumsehen muß, namlich der Bedingung der Zeitbe= 30 stimmung in einer Erfahrung, und nicht birect, unmittelbar aus ben Begriffen allein, einen folden Grundfat erkennen fonnte. Discursive Grund= fape sind also ganz etwas anderes als intuitive, b. i. Axiomen. Jene erfordern jederzeit noch eine Deduction, deren die lettern ganz und gar entbehren können; und da diese eben um desselben Grundes willen') evi= 25

5.00000

<sup>1)</sup> A1: wegen

bent find, welches die philosophischen Grundsate bei aller ihrer Gewißheit boch niemals vorgeben können, so fehlt unendlich viel baran, daß irgend ein synthetischer Sat ber reinen und transscendentalen Bernunft so augenscheinlich sei (wie man fich tropig auszudrücken pflegt), als ber Sat: baß s zweimal zwei vier geben. Ich habe zwar in der Analytif bei ber Tafel ber Grundsate des reinen Verftandes auch gemisser Axiomen der Auschau= ung gebacht; allein der dafelbst angeführte Grundsat mar felbst fein Ariom, sondern diente nur bazu, das Principium der Möglichkeit ber Ariomen überhaupt anzugeben, und ift felbst nur ein Grundsat aus Be-10 griffen. Denn sogar bie Möglichkeit ber Mathematik muß in ber Transscendentalphilosophie gezeigt werden. Die Philosophie hat also keine Ariomen und darf niemals ihre Grundfage a priori fo schlechthin gebieten, sondern muß sich bazu bequemen, ihre Befugniß wegen derselben durch 762 grundliche Deduction zu rechtfertigen.

3. Bon ben Demonstrationen. Nur ein apodiftischer Beweis, fo fern er intuitiv ift, kann Demonstration heißen. Erfahrung lehrt uns wohl, was dasei, aber nicht, daß es gar nicht anders sein konne. Daher konnen empirifche Beweisgrunde feinen apodiftischen Beweis verschaffen. Begriffen a priori (im discursiven Erkenntnisse) kann aber niemals an= 20 schauende Gewißheit, d. i. Evidenz, entspringen, so fehr auch sonst bas Urtheil apodiftisch gewiß sein mag. Nur die Mathematik enthält also Demonstrationen, weil sie nicht aus Begriffen, sondern der Construction berfelben, b. i. ber Anschauung, die den Begriffen entsprechend a priori gegeben werden fann, ihre Erkenntniß ableitet. Selbst das Verfahren der 25 Algeber mit ihren Gleichungen, aus benen sie durch Reduction die Bahrheit zusammt dem Beweise hervorbringt, ift zwar keine geometrische, aber boch charakteriftische Conftruction, in welcher man an den Zeichen die Begriffe, vornehmlich von dem Verhältnisse der Größen, in der Anschauung barlegt und, ohne einmal auf das Heuristische zu sehen, alle Schlusse vor 30 Fehlern dadurch sichert, daß jeder derselben vor Augen gestellt wird. Da hingegen das philosophische Erkenntniß dieses Vortheils entbehren muß, indem es das Allgemeine jederzeit in abstracto (durch Begriffe) betrachten muß, indessen daß Mathematik das Allgemeine in concreto (in der einzelnen Anschauung) und boch durch reine Vorstellung a priori erwägen 763 35 fann, wobei jeder Tehltritt sichtbar wird. Ich möchte die erftern baher lieber afroamatische (biscursive) Beweise nennen, weil fie fich nur burch lauter Worte (ben Gegenstand in Gedanken) führen lassen, als De=

The state of the s

monftrationen, welche, wie der Ausdruck es schon anzeigt, in der Ansschauung des Gegenstandes fortgehen.

Aus allem diesem folgt nun, daß es sich für die Natur der Philosophie gar nicht schicke, vornehmlich im Felde ber reinen Bernunft, mit einem dogmatischen Gange zu ftrogen und fich mit ben Titeln und Bandern : der Mathematik auszuschmucken, in beren Orden fie doch nicht gehört, ob fie zwar auf schwesterliche Vereinigung mit berselben zu hoffen alle Ursache hat. Jene find eitele Unmaßungen, die niemals gelingen konnen, vielmehr ihre Absicht rudgangig machen muffen, die Blendwerke einer ihre Grenzen verfennenden Vernunft zu entdecken und vermittelft hinreichender 10 Aufflarung unserer Begriffe den Gigendunkel ber Speculation auf bas bescheidene, aber grundliche Selbsterkenntniß zurudzuführen. Die Bernunft wird also in ihren transscendentalen Bersuchen nicht so zuversichtlich vor sich hinsehen konnen, gleich als wenn der Weg, den fie gurudge= legt hat, so gang gerade jum Biele führe, und auf ihre jum Grunde ge= 15 legte Pramiffen nicht so muthig rechnen konnen, bag es nicht nothig ware, öfters zurud zu sehen und Acht zu haben, ob sich nicht etwa im Fortgange 764 der Schluffe Tehler entbeden, die in ben Principien übersehen worden und es nothig machen, sie entweder mehr zu bestimmen, oder gang abzuandern.

Ich theile alle apodiftische Sate (sie mögen nun erweislich oder auch unmittelbar gewiß sein) in Dogmata und Mathemata ein. Ein direct synthetischer Satz aus Begriffen ist ein Dogma; hingegen') ein dergleichen Satz durch Construction der Begriffe ist ein Mathema. Analytische Urtheile lehren uns eigentlich nichts mehr vom Gegenstande, als was der Begriff, den wir von ihm haben, schon in sich enthält, weil sie die Erzstenntniß über den Begriff des Subjects nicht erweitern, sondern diesen nur erläutern. Sie können daher nicht füglich Dogmen heißen (welches Wort man vielleicht durch Lehrsprüche übersetzen könnte). Aber unter den gedachten zwei Arten synthetischer Sätze a priori können nach dem gewöhnlichen Redegebrauch nur die zum philosophischen Erkenntnisse gezchörige diesen Namen führen, und man würde schwerlich die Sätze der Reschenkunst oder Geometrie Dogmata nennen. Also bestätigt dieser Gezbrauch die Erklärung, die wir gaben, daß nur Urtheile aus Begriffen und nicht die aus der Construction der Begriffe dogmatisch heißen können.

Run enthält die ganze reine Bernunft in ihrem bloß speculativen 35

<sup>1)</sup> A1: bagegen

Gebrauche nicht ein einziges direct synthetisches Urtheil aus Begriffen. Denn burch Ideen ift fie, wie wir gezeigt haben, gar feiner synthetischer Urtheile, die objective Gultigkeit hatten, fahig; durch Berftandesbegriffe 765 aber errichtet sie zwar sichere Grundsage, aber gar nicht birect aus Begriffen, fondern immer nur indirect burch Beziehung diefer Begriffe auf etwas gang Bufalliges, namlich mögliche Erfahrung; ba fie benn, wenn diese (etwas als Gegenstand möglicher Erfahrungen) vorausgesett wird, allerdings apodiftisch gewiß find, an sich selbst aber (birect) a priori gar nicht einmal erfannt werden fonnen. Go fann niemand ben Sat: alles, was geschieht, hat seine Ursache, aus diesen gegebenen Begriffen allein grundlich einsehen. Daher ift er fein Dogma, ob er gleich in einem anderen Gesichtspunkte, namlich dem einzigen Felde feines möglichen Bebrauchs, d. i. der Erfahrung, gang wohl und apodiftisch bewiesen werden fann. Er heißt aber Grundfat und nicht Lehrfat, ob er gleich bewiesen werden muß, barum weil er die besondere Gigenschaft hat, daß er seinen Beweisgrund, namlich Erfahrung, felbst zuerft möglich macht und bei diefer immer vorausgesett werden muß.

Giebt es nun im fpeculativen Gebrauche ber reinen Bernunft auch bem Inhalte nach gar feine Dogmate, so ist alle bogmatische Methobe, sie 20 mag nun bem Mathematiker abgeborgt sein, ober eine eigenthumliche Manier werben follen, für fich unschicklich. Denn fie verbirgt nur bie Fehler und Irrthumer und tauscht die Philosophie, deren eigentliche Abficht ift, alle Schritte ber Vernunft in ihrem flarften Lichte feben au laffen. Gleichwohl kann die Methode immer fustematisch sein. Denn unsere Vernunft (fubjectiv) ift felbft ein Suftem, aber in ihrem reinen Gebrauche, 766 vermittelft bloger Begriffe, nur ein Syftem ber Nachforschung nach Grundfagen ber Ginheit, au welcher Erfahrung allein ben Stoff hergeben fann. Von der eigenthümlichen Methode einer Transscendentalphilosophie läßt fich aber hier nichts fagen, ba wir es nur mit einer Rritif unserer Bermogensumstande zu thun haben, ob wir überall bauen, und wie hoch wir wohl unfer Gebaube aus bem Stoffe, ben wir haben (den reinen Begriffen a priori), aufführen fonnen.

## Des ersten hauptstücks Zweiter Abschnitt.

Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Gebrauchs.

Die Bernunft muß sich in allen ihren Unternehmungen der Kritif unterwerfen und kann der Freiheit derselben durch kein Berbot Abbruch thun, ohne sich selbst zu schaden und einen ihr nachtheiligen Berdacht auf sich ziehen. Da ist nun nichts so wichtig in Ansehung des Rußens, nichts so heilig, das sich dieser prüfenden und musternden Durchsuchung, die kein Ansehen der Berson kennt, entziehen dürste. Auf dieser Freiheit beruht sogar die Existenz der Bernunft, die kein dictatorisches Ansehen hat, sondern deren Ausspruch sedenzeit nichts als die Einstimmung freier Bürzer ist, deren seglicher seine Bedenklichkeiten, ja sogar sein voto ohne Zuerückhalten muß äußern können.

Db nun aber gleich die Vernunft sich der Kritik niemals verweigern 15 kann, so hat sie doch nicht jederzeit Ursache, sie zu scheuen. Aber die reine Vernunft in ihrem dogmatischen (nicht mathematischen) Gebrauche ist sich nicht so sehr der genauesten Beobachtung ihrer obersten Gesetze bewußt, daß sie nicht mit Blödigkeit, ja mit gänzlicher Ablegung alles ans gemaßten dogmatischen Ansehens vor dem kritischen Auge einer höheren 20 und richterlichen Vernunft erscheinen müßte.

Ganz anders ist es bewandt, wenn sie es nicht mit der Tensur des Richters, sondern den Ansprüchen ihres Mitbürgers zu thun hat und sich dagegen bloß vertheidigen soll. Denn da diese eben sowohl dogmatisch sein wollen, obzwar im Verneinen, als jene im Bejahen: so findet eine Rechte sertigung xar' avdpwav statt, die wider alle Beeinträchtigung sichert und einen titulirten Besit verschafft, der keine fremde Anmaßungen schenen dark, ob er gleich selbst xar' adydeiav nicht hinreichend bewiesen werden kann.

unter dem polemischen Gebrauche der reinen Bernunft verstehe ich mun die Vertheidigung ihrer Sätze gegen die dogmatischen Verneinungen derselben. Hier kommt es nun nicht darauf an, ob ihre Behauptungen nicht vielleicht auch falsch sein möchten, sondern nur, daß niemand das Gegentheil jemals mit apodiktischer Gewißheit (ja auch nur mit größerem Scheine) behaupten könne. Denn wir sind alsdann noch nicht bittweise 35

in unserem Besit, wenn wir einen, obzwar nicht hinreichenden Titel dersselben vor uns haben, und es völlig gewiß ist, daß niemand die Unrechtsmäßigkeit dieses Besitzes jemals beweisen könne.

Es ift etwas Befummerndes und Niederschlagendes, daß es überhaupt eine Antithetif der reinen Vernunft geben und diese, die boch den oberften Berichtshof über alle Streitigkeiten vorstellt, mit fich selbst in Streit ge= rathen foll. Zwar hatten wir oben eine folche scheinbare Antithetif berfelben vor uns; aber es zeigte fich, daß fie auf einem Migverftande beruhte, da man nämlich dem gemeinen Vorurtheile gemäß Erscheinungen in für Sachen an fich felbft nahm und bann eine absolute Bollftanbigfeit ihrer Synthesis auf eine ober andere Art (die aber auf beiderlei Art gleich unmöglich war) verlangte, welches aber von Erscheinungen gar nicht erwartet werben fann. Es war also bamals fein wirflicher Wiberspruch ber Bernunft mit ihr felbft bei ben Gagen: die Reihe an fich gege= 13 bener Erscheinungen hat einen absolut ersten Anfang, und: diese Reihe ift schlechthin und an fich felbft ohne allen Anfang; benn beibe Gate bestehen gar wohl zusammen, weil Erscheinungen nach ihrem Dasein (als Erscheinungen) an sich felbst gar nichts, b. i. etwas Widersprechendes, find, und also beren Voraussetzung natürlicher Weise widersprechende 20 Folgerungen nach fich ziehen muß.

Ein solcher Mißverstand kann aber nicht vorgewandt und dadurch 769 der Streit der Bernunft beigelegt werden, wenn etwa theistisch behauptet würde: es ist ein höchstes Besen, und dagegen atheistisch: es ist kein höchstes Besen; oder in der Psychologie: alles, was denkt, ist von absoluter beharrlicher Einheit und also von aller vergänglichen materiellen Einheit unterschieden, welchem ein anderer entgegensehte: die Seele ist nicht immaterielle Einheit und kann von der Bergänglichseit nicht ausgenommen werden. Denn der Gegenstand der Frage ist hier von allem Fremdartigen, das seiner Natur widerspricht, frei, und der Berstand hat es nur mit Sachen an sich selbst und nicht mit Erscheinungen zu thun. Es würde also hier freilich ein wahrer Widerstreit anzutressen sein wenn nur die reine Bernunft auf der verneinenden Seite etwas zu sagen hätte, was dem Grunde einer Behauptung nahe käme; denn was die Kritist der Beweisgründe des dogmatisch Besahenden betrifft, die kann man ihm sehr wohl einräumen, ohne darum diese Sähe aufzugeben, die doch wenigstens

<sup>1)</sup> A1: was ba

das Interesse der Vernunft für sich haben, darauf sich der Gegner gar nicht berufen kann.

Ich bin zwar nicht der Meinung, welche vortreffliche und nachdenfende Manner (z. B. Sulzer) fo oft geaußert haben, ba fie die Schwache ber bisherigen Beweise fühlten: daß man hoffen konne, man werbe dereinst noch evibente Demonstrationen ber zwei Cardinalfage unserer reinen 770 Bernunft: es ist ein Gott, es ist ein fünftiges Leben, erfinden. Bielmehr bin ich gewiß, daß dieses niemals geschehen werde. Denn wo will die Bernunft den Grund zu folchen synthetischen Behauptungen, die fich nicht auf Begenftande ber Erfahrung und beren innere Möglichkeit beziehen, 10 hernehmen? Aber es ift auch apodiftisch gewiß, daß niemals irgend ein Mensch auftreten werde, der das Gegentheil mit dem mindesten Scheine, geschweige dogmatisch behaupten könne. Denn weil er dieses doch blok durch reine Vernunft darthun konnte, so müßte er es unternehmen, zu beweisen: daß ein hochstes Wesen, daß das in uns benkende Subject als 15 reine Intelligenz unmöglich fei. Wo will er aber die Renntniffe hernehmen, die ihn, von Dingen über alle mögliche Erfahrung hinaus fo synthetisch zu urtheilen, berechtigten? Wir konnen also barüber gang unbekummert fein, daß uns jemand bas Gegentheil einstens beweisen werbe, daß wir barum eben nicht nothig haben, auf schulgerechte Beweise zu 20 finnen, sondern immerhin diejenigen Gage annehmen konnen, welche mit bem speculativen Interesse unserer Bernunft im empirischen Gebrauch gang wohl zusammenhangen und überdem es mit dem praktischen Intereffe zu vereinigen die einzigen Mittel find. Fur ben Gegner (ber bier nicht bloß als Kritiker betrachtet werden muß) haben wir unser non liquet 😅 in Bereitschaft, welches ihn unfehlbar verwirren muß, indeffen bag wir die Retorsion desielben auf uns nicht weigern, indem wir die subjective 771 Maxime der Vernunft beständig im Rudhalte haben, die dem Gegner nothwendig fehlt, und unter beren Schut wir alle seine Luftstreiche mit Rube und Gleichaultigfeit ansehen konnen.

Auf solche Weise giebt es eigentlich gar keine Antithetik der reinen Bernunft. Denn der einzige Kampsplatz für sie würde auf dem Felde der reinen Theologie und Psychologie zu suchen sein; dieser Boden aber trägt keinen Kämpfer in seiner ganzen Rüstung und mit Wassen, die zu sürchsten wären. Er kann nur mit Spott oder Großsprecherei auftreten, wels ches als ein Kinderspiel belacht werden kann. Das ist eine tröstende Besmerkung, die der Vernunft wieder Muth giebt; denn worauf wollte sie

sich sonst verlassen, wenn sie, die allein alle Frrungen abzuthun berufen ift, in sich selbst zerrüttet wäre, ohne Frieden und ruhigen Besitz hossen zu können?

Alles, was die Natur selbst anordnet, ist zu irgend einer Absicht gut. Selbst Gifte bienen bagu, andere Gifte, welche sich in unseren eigenen Saften erzeugen, zu überwältigen, und burfen baher in einer vollständi= gen Sammlung von Beilmitteln (Officin) nicht fehlen. Die Ginwürfe wider die Überredungen und ben Gigendunkel unserer bloß speculativen Bernunft find felbst durch die Natur diefer Bernunft aufgegeben und 10 muffen also ihre gute Bestimmung und Absicht haben, die man nicht in ben Wind schlagen muß. Wozu hat uns die Vorsehung manche Gegen= ftande, ob fie gleich mit unserem hochsten Interesse zusammenhangen, so hoch gestellt, daß uns fast nur vergonnt ift, sie in einer undeutlichen und 772 von uns felbst bezweifelten Bahrnehmung anzutreffen, dadurch aus= 15 spahende Blide mehr gereist als befriedigt werden? Db es nublich fei, in Ansehung folder Aussichten breifte Bestimmungen zu magen, ift wenig= stens zweifelhaft, vielleicht gar schädlich. Allemal aber und ohne allen Zweifel ist es nütlich, die forschende sowohl als prufende Bernunft in völlige Freiheit zu versetzen, damit sie ungehindert ihr eigen Interesse be-20 forgen könne, welches eben so wohl dadurch befördert wird 1), daß sie ihren Einsichten Schranken sett, als daß fie solche erweitert, und welches allemal leidet, wenn sich fremde hande einmengen, um sie wider ihren natur= lichen Gang nach erzwungenen Absichten zu lenken.

Lasset demnach euren Gegner nur Vernunft zeigen, und bekämpset ihn bloß mit Wassen der Vernunft. Übrigens seid wegen der guten Sache (des praktischen Interesse) außer Sorgen, denn die kommt im bloß specuslativen Streite niemals mit ins Spiel. Der Streit entdeckt alsdann nichts, als eine gewisse Antinomie der Vernunft, die, da sie auf ihrer Natur beruht, nothwendig angehört und geprüft werden muß. Er cultivirt dieselbe durch Betrachtung ihres Gegenstandes auf zwei Seiten und berichtigt ihr Urtheil dadurch, daß er solches einschränkt. Das, was hiebei streitig wird, ist nicht die Sache, sondern der Ton. Denn es bleibt euch noch genug übrig, um die vor der schärssten Vernunft gerechtsertigte Sprache eines festen Glaubens zu sprechen, wenn ihr gleich die des Wissens habt auf= 773

geben muffen.



<sup>1)</sup> A1: befördert wird, baburch

Wenn man den kaltblütigen, zum Gleichgewichte des Urtheils eigentlich geschaffenen David Sume fragen sollte: was bewog euch, burch muhfam ergrübelte Bebenklichkeiten bie für den Menschen so tröftliche und nütliche Überredung, daß ihre Vernunfteinsicht zur Behauptung und zum bestimmten Begriff eines hochsten Wesens gulange, zu untergraben?, fo wurde er antworten: nichts als die Absicht, die Bernunft in ihrer Gelbsterkenntniß weiter zu bringen und zugleich ein gewisser Unwille über ben Zwang, den man der Vernunft anthun will, indem man mit ihr groß thut und fie zugleich hindert, ein freimuthiges Geständniß ihrer Schwächen abzulegen, die ihr bei der Prüfung ihrer selbst offenbar werden. Fragt 10 ihr dagegen den ben Grundfagen bes em pirifchen Bernunftgebrauchs allein ergebenen und aller transscendenten Speculation abgeneigten Brieft= len, mas er für Bewegungsgründe gehabt habe, unferer Seele Freiheit und Unfterblichkeit (bie Hoffnung bes fünftigen Lebens ift bei ihm nur die Erwartung eines Bunders der Biebererweckung), zwei solche Grund= 15 pfeiler aller Religion, niederzureißen, er, der felbst ein frommer und eifri= ger Lehrer der Religion ist: so wurde er nichts andres antworten konnen als: bas Intereffe ber Vernunft, welche baburch verliert, daß man gewisse Gegenstände den Gesetzen der materiellen Natur, den einzigen, die 774 wir genau kennen und bestimmen konnen, entziehen will. Es wurde un= 20 billig scheinen, ben letteren, der seine paradore Behauptung mit der Religionsabsicht zu vereinigen weiß, zu verschreien und einem wohldenkenden Manne wehe zu thun, weil er sich nicht zurechte finden kann, jo bald er sich aus dem Felde der Naturlehre verloren hatte. Aber diese Gunft muß dem nicht minder gutgefinnten und seinem sittlichen Charakter nach un- 23 tadelhaften Sume eben so wohl zu Statten fommen, der seine abgezogene Speculation barum nicht verlaffen fann, weil er mit Recht bafur halt, daß ihr Gegenstand gang außerhalb ben Grenzen ber Naturwissenschaft, im Felbe reiner Ideen liege.

Was ift nun hiebei zu thun, vornehmlich in Ansehung der Gesahr, so die daraus dem gemeinen Besten zu drohen scheint? Nichts ist natürlicher, nichts billiger als die Entschließung, die ihr deshalb zu nehmen habt. Laßt diese Leute nur machen; wenn sie Talent, wenn sie tiese und neue Nachsorschung, mit einem Worte, wenn sie nur Vernunft zeigen, so gewinnt jederzeit die Vernunft. Wenn ihr andere Mittel ergreist, als die sciner zwangslosen Vernunft, wenn ihr über Hochverrat schreiet, das gewinene Wesen, das sich auf so subtile Bearbeitungen gar nicht versteht,

gleichsam als zum Feuerlöschen zusammen ruft, so macht ihr euch lächerlich. Denn es ist die Rebe gar nicht davon, mas bem gemeinen Besten hierunter vortheilhaft ober nachtheilig sei, sondern nur, wie weit die Bernunft es wohl in ihrer von allem Interesse abstrahirenden Speculation 775 bringen könne, und ob man auf diese überhaupt etwas rechnen, oder sie lieber gegen das Praktische gar aufgeben musse. Auftatt also mit dem Schwerte brein zu schlagen, fo sehet vielmehr von dem sicheren Site ber Rritif diesem Streite geruhig zu, der für die Rampfenden muhsam, für euch unterhaltend und bei einem gewiß unblutigen Ausgange für eure 10 Einsichten ersprießlich ausfallen muß. Denn es ist sehr was Ungereimtes, von der Vernunft Aufklärung zu erwarten und ihr doch vorher vorzuschreiben, auf welche Seite sie nothwendig ausfallen muffe. Überdem wird Vernunft schon von felbst durch Vernunft so wohl gebandigt und in Schranken gehalten, daß ihr gar nicht nöthig habt, Scharwachen aufzubieten, um demjenigen Theile, bessen besorgliche Obermacht ench gefahrlich scheint, bürgerlichen Widerstand entgegen zu fetzen. In dieser Dialektik giebts keinen Sieg, über den ihr besorgt zu sein Ursache hättet.

Auch bedarf die Vernunft gar sehr eines solchen Streits, und es wäre zu wünschen, daß er eher und mit uneingeschränkter öffentlicher Erlaubniß wäre geführt worden. Denn um desto früher wäre eine reife Kritik zu Stande gekommen, bei beren Erscheinung alle diese Streithändel von selbst wegfallen müssen, indem die Streitenden ihre Verblendung und Vorur-

theile, welche sie vernneinigt haben, einsehen lernen.

Es giebt eine gewisse Unlauterkeit in der menschlichen Natur, die am Ende doch wie alles, was von der Natur kommt, eine Anlage zu guten 776 Zwecken enthalten muß, nämlich eine Neigung, seine wahre Sesinnungen zu verhehlen und gewisse angenommene, die man für gut und rühmlich hält, zur Schau zu tragen. Ganz gewiß haben die Menschen durch diesen Hang, sowohl sich zu verhehlen, als auch einen ihnen vortheilhaften Schein anzunehmen, sich nicht bloß civilisirt, sondern nach und nach in gewisser Waße moralisirt, weil keiner durch die Schminke der Anständigkeit, Ehrbarkeit und Sittsamkeit durchdringen konnte, also an vermeintlich ächeten Beispielen des Guten, die er um sich sah, eine Schule der Besserung für sich selbst kand. Allein diese Anlage, sich besser zu stellen, als man ist, und Sesinnungen zu äußern, die man nicht hat, dient nur gleichsam propisorisch dazu, um den Menschen aus der Rohigkeit zu bringen und ihn zuerst wenigstens die Manier des Guten, das er kennt, annehmen zu

- 00glc

lassen; denn nachher, wenn die achten Grundsaße einmal entwickelt und in die Denkungsart übergegangen sind, so muß jene Falschheit nach und nach kräftig bekämpft werden, weil sie sonst das Herz verdirbt und gute Gesinnungen unter dem Wucherkraute des schönen Scheins nicht aufstommen läßt.

Es thut mir leid, eben diefelbe Unlauterkeit, Berftellung und Seuchelei sogar in den Außerungen der speculativen Denfungsart mahrzunehmen, worin doch Menschen, das Geftandniß ihrer Gedanken billigermaßen offen und unverhohlen zu entdeden, weit weniger hinderniffe und 777 gar keinen Vortheil haben. Denn was kann ben Ginsichten nachtheiliger 10 fein, als sogar bloge Bedanken verfälscht einander mitzutheilen, Zweifel, die wir wider unfere eigene Behauptungen fühlen, zu verhehlen, oder Beweisgrunden, die uns felbft nicht genugthun, einen Anftrich von Eviden? au geben? Go lange indeffen bloß die Privateitelkeit diese geheimen Ranke austiftet (welches in speculativen Urtheilen, die fein besonderes Interesse 15 haben und nicht leicht einer apodiktischen Gewißheit fähig find, gemeinig= lich der Fall ist), so widersteht denn doch die Eitelkeit anderer mit öffent= licher Genehmigung, und die Sachen fommen gulett bahin, wo bie lauterfte Besinnung und Aufrichtigkeit, obgleich weit früher, sie hingebracht ') haben wurde. Wo aber bas gemeine Wesen bafür halt, bag spig- 20 findige Vernünftler mit nichts minderem umgehen, als die Grundfeste ber öffentlichen Wohlfahrt wankend zu machen, da scheint es nicht allein ber Klugheit gemäß, sondern auch erlaubt und wohl gar rühmlich, der guten Sache eber burch Scheingrunde zu Gulfe zu kommen, als den vermeintlichen Gegnern derselben auch auch nur den Bortheil zu laffen, 25 unfern Ton zur Mäßigung einer bloß praktischen Uberzeugung herabauftimmen und uns zu nothigen, ben Mangel der speculativen und apodiftischen Gewißheit zu gefteben. Indeffen follte ich denken, daß fich mit ber Absicht, eine gute Sache zu behaupten, in der Welt wohl nichts übler als Hinterlift, Berftellung und Betrug vereinigen laffe. Daß es in der Ab- 30 778 wiegung der Vernunftgrunde einer blogen Speculation alles ehrlich qugeben muffe, ift wohl das Wenigfte, was man fordern kann. Konnte man aber auch nur auf dieses Wenige ficher rechnen, so mare ber Streit ber speculativen Vernunft über die wichtigen Fragen von Gott, der Unfterblichkeit (ber Seele) und ber Freiheit entweder langft entschieden, oder so

\$ DOOLO

<sup>1)</sup> A1: gebracht

würde sehr bald zu Ende gebracht werden. So steht öfters die Lauterkeit der Gesinnung im umgekehrten Verhältnisse der Gutartigkeit der Sache selbst, und diese hat vielleicht mehr aufrichtige und redliche Gegner als Vertheidiger.

Ich setze also Leser voraus, die keine gerechte Sache mit Unrecht vertheibigt wiffen wollen. In Ansehung deren ist es nun entschieden, daß nach unseren Grundsäten der Rritik, wenn man nicht auf basjenige sieht, was geschieht, fondern was billig geschehen sollte, es eigentlich gar keine Polemif ber reinen Bernunft geben muffe. Denn wie fonnen zwei Ber-10 fonen einen Streit über eine Sache führen, beren Realitat feiner von beis ben in einer wirklichen, ober auch nur möglichen Erfahrung barftellen fann, über deren Idee er allein brutet, um aus ihr etwas mehr als Idee, nämlich die Wirklichkeit des Gegenstandes selbst, herauszubringen? Durch welches Mittel wollen sie aus dem Streite herauskommen, da feiner von beiden seine Sache geradezu begreiflich und gewiß machen, sondern nur die feines Gegners angreifen und widerlegen kann? Denn dieses ift bas Schidfal aller Behauptungen ber reinen Bernunft: daß, da fie über die 779 Bedingungen aller möglichen Erfahrung hinausgehen, außerhalb welchen kein Document der Wahrheit irgendwo angetroffen wird, fich aber gleich-20 wohl der Verstandesgesete, die bloß zum empirischen Gebrauch bestimmt find, ohne die fich aber fein Schritt im sunthetischen Denken thun lagt, bedienen muffen, sie dem Gegner jederzeit Blogen geben und sich gegenseitig die Bloge ihres Gegners zu nute machen konnen.

Man kann die Kritif der reinen Vernunft als den wahren Gerichts=
25 hof für alle Streitigkeiten derselben ansehen; denn sie ist in die letzteren,
als welche auf Objecte unmittelbar gehen, nicht mit verwickelt, sondern
ist dazu gesetzt, die Rechtsame der Vernunft überhaupt nach den Grund=
sähen ihrer ersten Institution zu bestimmen und zu beurtheilen.

Ohne dieselbe ist die Vernunft gleichsam im Stande der Natur und fann ihre Behauptungen und Ansprüche nicht anders geltend machen oder sichern, als durch Krieg. Die Kritif dagegen, welche alle Entscheidungen aus den Grundregeln ihrer eigenen Einsehung hernimmt, deren Ansehen keiner bezweiseln kann, verschafft uns die Ruhe eines gesehlichen Zustandes, in welchem wir unsere Streitigkeit nicht anders führen sollen, als durch Proces. Was die Händel in dem ersten Zustande endigt, ist ein Sieg, dessen sich beide Theile rühmen, auf den mehrentheils ein nur unstcherer Friede solgt, den die Obrigkeit stiftet, welche sich ins Mittel 780

5.000kc

legt, im zweiten aber die Senteng, die, weil fie bier die Quelle ber Streitigkeiten felbft trifft, einen ewigen Frieden gewähren muß. Auch nothigen die endlosen Streitigkeiten einer bloß dogmatischen Bernunft, endlich in irgend einer Rritif diefer Vernunft felbst und in einer Befetgebung, die fich auf fie grundet, Ruhe zu fuchen; jo wie Sobbes behaup= tet: ber Stand ber Natur sei ein Stand bes Unrechts und der Gewaltthatigfeit, und man muffe ihn nothwendig verlassen, um sich dem gesetzlichen Zwange zu unterwerfen, der allein unfere Freiheit dahin einschränkt, daß sie mit jedes anderen Freiheit und eben dadurch mit dem gemeinen

Beften zusammen befteben tonne.

Bu diefer Freiheit gehort denn auch die, seine Bedanken, seine Zweis fel, die man fich nicht felbst auflosen kann, öffentlich gur Beurtheilung auszustellen, ohne barüber für einen unruhigen und gefährlichen Bürger verschrieen zu werden. Dies liegt schon in bem ursprünglichen Rechte ber menschlichen Vernunft, welche keinen anderen Richter erkennt, als felbst 15 wiederum die allgemeine Menschenvernunft, worin ein jeder seine Stimme hat; und da von diefer alle Befferung, beren unfer Zustand fahig ift, berkommen muß, so ist ein solches Recht heilig und darf nicht geschmälert werden. Auch ist es sehr unweise, gewisse gewagte Behauptungen ober vermessene Angriffe auf die, welche schon die Bestimmung des größten 20 und besten Theils bes gemeinen Wesens auf ihrer Seite haben, fur ge-781 fahrlich auszuschreien: benn das heißt, ihnen eine Wichtigkeit geben, die fie garnicht haben sollten. Wenn ich hore, daß ein nicht gemeiner Ropf die Freiheit des menschlichen Willens, die Hoffnung eines kunftigen Lebens und das Dasein Gottes wegdemonstrirt haben solle, so bin ich begierig, das 23 Buch au lesen, benn ich erwarte von feinem Talent, daß er meine Ginfich= ten weiterbringen werde. Das weiß ich schon zum voraus völlig gewiß, daß er nichts von allem diesem wird geleistet haben; nicht darum weil ich etwa ichon im Besite unbezwinglicher Beweise biefer wichtigen Sate zu fein glaubte, sondern weil mich die transscendentale Kritif, die mir den ganzen 40 Vorrath unferer reinen Vernunft aufdecte, vollig überzeugt hat, baß, fo wie sie zu bejahenden Behauptungen in diesem Felde gang unzulänglich ift, so wenig und noch weniger werde sie wissen, um über diefe Fragen etwas verneinend behaupten zu konnen. Denn wo will der angebliche Freigeift seine Renntuig hernehmen, daß es 3. B. kein hochstes Wesen gebe? 35 Dieser Sat liegt außerhalb bem Felbe möglicher Erfahrung und barum auch außer ben Grenzen aller menschlichen Ginficht. Den bogmatischen

Bertheibiger ber guten Sache gegen diesen Feind würde ich gar nicht lesen, weil ich jum voraus weiß, daß er nur barum die Scheingrunde bes anderen angreifen werbe, um seinen eigenen Eingang zu verschaffen, überbem ein alltägiger Schein boch nicht so viel Stoff zu nenen Bemerkungen giebt, als ein befremdlicher und sinnreich ausgedachter. Hingegen wurde ber nach seiner Art auch bogmatische Religionsgegner meiner Kritik ge= 782 wünschte Beschäftigung und Anlaß zu mehrerer Berichtigung ihrer Grundfate geben, ohne daß feinetwegen im mindeften etwas zu befürchten ware.

Aber die Jugend, welche dem akademischen Unterrichte anvertrauet ift, foll boch wenigstens vor bergleichen Schriften gewarnt und von ber frühen Renntniß fo gefährlicher Gabe abgehalten werden, ehe ihre Ur= theilsfraft gereift, oder vielmehr die Lehre, welche man in ihnen grunden will, fest gewurzelt ift, um aller Uberredung jum Gegentheil, woher sie

auch kommen moge, fraftig zu widerstehen?

15

Mußte es bei dem bogmatischen Berfahren in Sachen ber reinen Bernunft bleiben, und die Abfertigung ber Gegner eigentlich polemisch, b. i. so beschaffen sein, daß man sich ins Gefecht einließe und mit Beweisgrunden zu entgegengesetten Behauptungen bewaffnete, so ware freilich nichts rathsamer vor ber Sand, aber zugleich nichts eiteler und fruchtlofer auf die Dauer, als die Bernunft ber Jugend eine Zeit lang unter Vormundschaft zu segen und wenigstens so lange vor Verführung zu bewahren. Wenn aber in der Folge entweder Neugierde, ober ber Modeton des Zeitalters ihr dergleichen Schriften in die Sande spielen: wird alsdann jene jugendliche Uberredung noch Stich halten? 25 jenige, der nichts als dogmatische Waffen mitbringt, um den Angriffen seines Gegners zu widerstehen, und die verborgene Dialektik, die nicht minder in seinem eigenen Busen, als in dem des Gegentheils liegt, nicht 783 zu entwickeln weiß, fieht Scheingrunde, die den Borzug ber Renigkeit haben, gegen Scheingrunde, welche bergleichen nicht mehr haben, fonbern vielmehr ben Berbacht einer migbrauchten Leichtgläubigfeit ber Jugend erregen, auftreten. Er glaubt nicht beffer zeigen zu fonnen, baß er der Rinderzucht entwachsen sei, als wenn er sich über jene wohlgemeinte Warnungen wegset; und, bogmatisch gewohnt, trinkt er bas Gift, bas feine Grundfage bogmatisch verdirbt, in langen Bugen in fich.

Gerade das Gegentheil von dem, was man hier anrath, muß in ber akademischen Unterweisung geschehen, aber freilich nur unter der Borausfetung eines grundlichen Unterrichts in ber Rritif der reinen Vernunft.

L-royh

Denn um die Principien berselben so fruh als möglich in Ausübung zu bringen und ihre Rulanglichkeit bei dem größten dialektischen Scheine au zeigen, ist es burchaus nothig, die fur den Dogmatiker fo furchtbaren Angriffe wider feine, obzwar noch schwache, aber durch Kritik aufgeklarte Bernunft zu richten und ihn ben Versuch machen zu lassen, die grundlosen 5 Behauptungen bes Begners Stud fur Stud an jenen Grundfaten zu prufen. Es kann ihm gar nicht schwer werben, fie in lauter Dunft aufzulosen, und so fühlt er fruhzeitig seine eigene Rraft, fich wider bergleichen ichabliche Blendwerke, bie fur ihn gulest allen Schein verlieren muffen, 784 völlig zu sichern. Db nun zwar eben diefelbe Streiche, die bas Bebande 14 bes Feindes niederschlagen, auch seinem eigenen speculativen Bauwerke, wenn er etwa bergleichen zu errichten gebachte, eben so verberblich sein muffen: so ist er barüber boch ganglich unbekummert, indem er es gar nicht bedarf, barin zu wohnen, sondern noch eine Aussicht in das praftische Feld vor fich hat, wo er mit Grunde einen festeren Boden hoffen kann. 15 um barauf sein vernünftiges und heilsames Spftem zu errichten.

So giebts demnach keine eigentliche Polemik im Felde der reinen Bernunft. Beide Theile sind Luftfechter, die sich mit ihrem Schatten herumbalgen, denn sie gehen über die Natur hinaus, wo für ihre dog- matischen Griffe nichts vorhanden ist, was sich fassen und halten ließe. Sie haben gut kämpken; die Schatten, die sie zerhauen, wachsen wie die Helden in Walhalla in einem Augenblicke wiederum zusammen, um sich aufs neue in unblutigen Kämpken belustigen zu können.

Es giebt aber auch keinen zulässigen sceptischen Gebrauch der reinen Bernunft, welchen man den Grundsatz der Neutralität bei allen ihren Streitigkeiten nennen könnte. Die Bernunft wieder sich selbst zu vershehen, ihr auf beiden Seiten Wassen zu reichen und alsdann ihrem hitzigsten Geschte ruhig und spöttisch zuzusehen, sieht aus einem dogmatischen Gesichtspunkte nicht wohl aus, sondern hat das Ansehen einer schadensfrohen und hämischen Gemüthsart an sich. Wenn man indessen die uns bezwingliche Verblendung und das Großthun der Vernünftler, die sich durch keine Kritik will mäßigen lassen, ansieht, so ist doch wirklich kein anderer Rath, als der Großsprecherei auf einer Seite eine andere, welche auf eben dieselben Rechte sußt, entgegen zu sehen, damit die Vernunft durch den Widerstand eines Feindes wenigstens nur stuhig gemacht werde, um in ihre Anmaßungen einigen Zweisel zu sehen und der Kritik Gehör zu geben. Allein es bei diesen Zweiseln gänzlich bewenden zu lassen und

- 5000

es barauf auszusezen, die Überzengung und das Geständniß seiner Unwissenheit nicht bloß als ein Heilmittel wider den dogmatischen Eigendünkel, sondern zugleich als die Art, den Streit der Vernunft mit sich selbst zu beendigen, empsehlen zu wollen, ist ein ganz vergeblicher Anschlag und kann keinesweges dazu tauglich sein, der Vernunft einen Ruhestand zu verschaffen, sondern ist höchstens nur ein Mittel, sie aus ihrem süßen dogmatischen Traume zu erwecken, um ihren Zustand in sorgkältigere Prüfung zu ziehen. Da indessen diese sceptische Manier, sich aus einem verdrießlichen Handel der Vernunft zu ziehen, gleichsam der kurze Weg zu sein scheint, zu einer beharrlichen philosophischen Ruhe zu gelangen, wenigstens die Heeresstraße, welche diesenigen gern einschlagen, die sich in einer spöttischen Verachtung aller Nachsorschungen dieser Art ein philosophisches Unsehen zu geben meinen, so sinde ich es nöthig, diese Denkungsart in ihrem eigenthümlichen Lichte darzustellen.

Von ber Unmöglichkeit einer sceptischen Befriedigung der mit sich selbst veruneinigten reinen Vernunft.

15

Das Bewußtsein meiner Unwissenheit (wenn biese nicht zugleich als nothwendig erkannt wird), statt daß es meine Untersuchungen endigen follte, ist vielmehr die eigentliche Ursache, sie zu erweden. Alle Unwissenheit ift entweder die der Sachen, oder der Bestimmung und Grenzen meiner Erkenntniß. Wenn die Unwissenheit nun zufällig ift, so muß sie mich antreiben, im erfteren Falle ben Sachen (Begenftanben) bogma= tisch, im zweiten ben Grenzen meiner möglichen Erkenntnig fritisch nadzuforschen. Daß aber meine Unwissenheit schlechthin nothwendig sei und mich daher von aller weiteren Nachforschung freispreche, läßt sich nicht empirifch, aus Beobachtung, fondern allein fritisch, durch Ergrunbung ber erften Quellen unferer Erkenntniß, ausmachen. Alfo fann bie Grenzbestimmung unserer Vernunft nur nach Gründen a priori geschehen; die Ginschrankung berfelben aber, welche eine, obgleich nur unbestimmte Erkenntniß einer nie völlig zu hebenden Unwissenheit ift, kann auch a posteriori, durch das, was uns bei allem Wissen immer noch zu wissen übrig bleibt, erkannt werben. Jene durch Kritif der Bernunft felbst allein mogliche Erkenntniß seiner Unwissenheit ist also Biffenschaft, diese ift nichts als Bahrnehmung, von der man nicht fagen fann, wie weit der Schluß 787 aus selbiger reichen moge. Wenn ich mir die Erbfläche (bem sinnlichen

- - - -

Scheine gemäß) als einen Teller vorstelle, so kann ich nicht wissen, wie weit sie sich erstrecke. Aber das lehrt mich die Erfahrung: daß, wohin ich nur komme, ich immer einen Raum um mich sehe, dahin ich weiter fortzehen könnte; mithin erkenne ich Schranken meiner jedesmal wirklichen Erdkunde, aber nicht die Grenzen aller möglichen Erdbeschreibung. Bin sich aber doch soweit gekommen, zu wissen, daß die Erde eine Augel und ihre Fläche eine Augelsläche sei, so kann ich auch aus einem kleinen Theil derselben, z. B. der Größe eines Grades, den Durchmesser und durch diesen die völlige Begrenzung der Erde, d. i. ihre Obersläche, bestimmt und nach Principien a priori erkennen; und ob ich gleich in Ansehung der Gesgenstände, die diese Fläche enthalten mag, unwissend bin, so bin ich es doch nicht in Ansehung des Umfanges, den sie enthält, der Größe und Schranken derselben.

Der Inbegriff aller möglichen Gegenstände für unsere Erkenntniß scheint uns eine ebene Fläche zu sein, die ihren scheinbaren Horizont hat, nämlich das, was den ganzen Umfang derselben befaßt, und ist von uns der Vernunftbegriff der unbedingten Totalität genannt worden. Empirisch denselben zu erreichen, ist unmöglich, und nach einem gewissen Princip ihn a priori zu bestimmen, dazu sind alle Versuche vergeblich gewesen. Indessen gehen doch alle Fragen unserer reinen Vernunft auf das, was anßerhalb diesem Horizonte, oder allenfalls auch in seiner Grenzlinie lie-

gen möge.

Der berühmte David Hume war einer dieser Geographen ber menschlichen Vernunst, welcher jene Fragen insgesammt dadurch hinreischend abgesertigt zu haben vermeinte, daß er sie außerhalb dem Horizont berselben verwies, den er doch nicht bestimmen konnte. Er hielt sich vorsnehmlich bei dem Grundsatze der Cansalität auf und bemerkte von ihm ganz richtig, daß man seine Bahrheit (ja nicht einmal die objective Gülztigseit des Begriss einer wirkenden Ursache überhaupt) auf gar keine Einsicht, d. i. Erkenntniß a priori, suße, daß daher auch nicht im mindesten die Nothwendigkeit dieses Gesetzes, sondern eine bloße allgemeine Brauchbarkeit desselben in dem Lause der Ersahrung und eine daher entspringende subjective Nothwendigkeit, die er Gewohnheit neunt, sein ganzzes Ansehen ausmache. Aus dem Unverwögen unserer Bernunst nun, von diesem Grundsatze einen über alle Ersahrung hinausgehenden Sezbrauch zu machen, schloß er die Nichtigkeit aller Anmaßungen der Bernunst überhaupt, über das Empirische hinauszugehen.

Man kann ein Verfahren dieser Art, die Facta der Vernunft der Prüfung und nach Befinden bem Tabel zu unterwerfen, die Cenfur der Bernunft nennen. Es ift außer Zweifel, daß biefe Cenfur unausbleiblich auf Zweifel gegen allen transscendenten Gebrauch der Grundsate führe. 789 Allein dies ift nur der zweite Schritt, der noch lange nicht das Wert vollenbet. Der erfte Schritt in Sachen ber reinen Bernunft, der bas Rindesalter berselben auszeichnet, ift bogmatisch. Der eben genannte zweite Schritt ift sceptisch und zeugt') von Borfichtigfeit ber burch Erfahrung gewißigten Urtheilsfraft. Run ift aber noch ein britter Schritt nothig, ber nur der gereiften und mannlichen Urtheilsfraft autommt, welche feste und ihrer Allgemeinheit nach bewährte Maximen zum Grunde hat: nam= lich nicht die Facta ber Vernunft, sondern die Vernunft felbst nach ihrem ganzen Bermögen und Tauglichkeit zu reinen Erkenntniffen a priori ber Schätzung zu unterwerfen; welches nicht die Cenfur, sondern Rritit der 15 Bernunft ift, wodurch nicht bloß Schranken, sondern die bestimmten Grenzen berfelben, nicht bloß Unwissenheit an einem ober anderen Theil, sondern in Ansehung aller möglichen Fragen von einer gewissen Art und zwar nicht etwa nur vermuthet, fonbern aus Principien bewiesen wird. So ist ber Scepticism ein Ruheplat fur die menschliche Vernunft, da fie sich über ihre bogmatische Wanderung besinnen und ben Entwurf von der Begend machen fann, wo fie fich befindet, um ihren Weg fernerhin mit mehrerer Sicherheit mahlen zu konnen, aber nicht ein Wohnplat zum beständigen Aufenthalte; denn diefer kann nur in einer völligen Gewißheit angetroffen werben, ce fei nun ber Erkenntnig ber Begenftanbe felbst, 26 oder der Grenzen, innerhalb benen alle unsere Erkenntniß von Gegen= 790 stånden eingeschlossen ift.

Unsere Vernunft ist nicht etwa eine unbestimmbar weit ausgebreitete Ebene, deren Schranken man nur so überhaupt erkennt, sondern muß vielmehr mit einer Sphäre verglichen werden, deren Halbmesser sich aus der Krümmung des Bogens auf ihrer Oversläche (der Natur synthetischer Sätze a priori) finden, daraus aber auch der Inhalt und die Begrenzung derselben mit Sicherheit angeben läßt. Außer dieser Sphäre (Feld der Erfahrung) ist nichts für sie Object; ja selbst Fragen über dergleichen vermeintliche Gegenstände betreffen nur subjective Principien einer durch-

35

l cocolo

<sup>1)</sup> A1: zeigt Kant's Schriften. Berte. III.

gängigen Bestimmung der Verhaltnisse, welche unter den Verstandesbegriffen innerhalb dieser Sphare vorkommen konnen.

Wir sind wirklich im Besit synthetischer Erkenntniß a priori, wie bieses die Berftandesgrundsate, welche die Erfahrung anticipiren, darthun. Kann jemand nun die Möglichkeit derfelben fich gar nicht begreiflich 5 machen, so mag er zwar anfangs zweifeln, ob sie uns auch wirklich a priori beiwohnen; er kann dieses aber noch nicht für eine Unmöglichkeit derselben durch bloge Rrafte des Berftandes und alle Schritte, die die Bernunft nach der Richtung berfelben thut, fur nichtig ausgeben. Er kann nur fagen: wenn wir ihren Urfprung und Achtheit einfahen, fo murden wir 10 ben Umfang und die Grenzen unferer Bernunft bestimmen konnen; che 791 aber dieses geschehen ift, find alle Behauptungen der letten blindlings gewagt. Und auf folche Beise mare ein durchgangiger Zweifel an aller bogmatischen Philosophie, die ohne Rritit ber Bernunft felbft ihren Bang geht, gang wohl gegründet; allein barum konnte boch der Bernunft nicht 15 ein folder Fortgang, wenn er durch besiere Grundlegung vorbereitet und gefichert wurde, ganglich abgesprochen werben. Denn einmal liegen alle Begriffe, ja alle Fragen, welche uns die reine Bernunft vorlegt, nicht etwa in der Erfahrung, fondern felbst wiederum nur in der Bernunft und muffen daher konnen aufgeloset und ihrer Gultigkeit oder Richtigkeit nach 20 begriffen werben. Wir find auch nicht berechtigt, diese Aufgaben, als lage ihre Auflösung wirklich in der Natur der Dinge, doch unter dem Borwande unseres Unvermögens abzuweisen und uns ihrer weiteren Rachforschung zu weigern, ba die Vernunft in ihrem Schoofe allein diese Ideen felbst erzeugt hat, von beren Bultigfeit ober dialektischem Scheine fie also 25 Rechenschaft zu geben gehalten ift.

Alles sceptische Polemisiren ist eigentlich nur wider den Dogmatiker gekehrt, der, ohne ein Mißtrauen auf seine ursprüngliche objective Principien zu setzen, d. i. ohne Aritik, gravitätisch seinen Gang fortsetzt, bloß um ihm das Concept zu verrücken und ihn zur Selbsterkenntniß zu bringen. An sich macht sie in Ansehung dessen, was wir wissen und was wir dagegen nicht wissen können, ganz und gar nichts aus. Alle fehlgeschlagene dogmatische Versuche der Vernunft sind Facta, die der Censur zu unterwersen immer nützlich ist. Dieses aber kann nichts über die Erwartungen der Vernunft entscheiden, einen besseren Erfolg ihrer künstigen Bemü- sehungen zu hossen und darauf Ansprüche zu machen; die bloße Censur kann

also die Streitigkeit über die Rechtsame der menschlichen Vernunft niemals zu Ende bringen.

Da Hume vielleicht der geistreichste unter allen Sceptikern und ohne Widerrede der vorzüglichste in Ansehung des Einflusses ist, den das scepstische Versahren auf die Erweckung einer gründlichen Vernunftprüfung haben kann, so verlohnt es sich wohl der Mühe, den Gang seiner Schlüsse und die Verirrungen eines so einsehenden und schätzbaren Mannes, die doch auf der Spur der Wahrheit angefangen haben, so weit es zu meiner Absicht schieflich ist, vorstellig zu machen.

Sume hatte es vielleicht in Gebanken, wiewohl er es niemals völlig entwickelte, daß wir in Urtheilen von gewiffer Art über unfern Begriff vom Gegenstande hinausgehen. Ich habe diese Art von Urtheilen fyn= thetisch genannt. Wie ich aus meinem Begriffe, ben ich bis dahin habe, vermittelft ber Erfahrung hinausgehen fonne, ift feiner Bedenklichkeit 15 unterworfen. Erfahrung ift felbst eine folche Synthesis der Bahrnehmun= gen, welche meinen Begriff, ben ich vermittelft einer Wahrnehmung habe, burch andere, hinzukommende vermehrt. Allein wir glauben auch a priori aus unserem Begriffe hinausgehen und unser Erkenntniß erweitern zu 793 fonnen. Dieses versuchen wir entweder durch ben reinen Berftand in An-20 fehung besienigen, mas wenigstens ein Object ber Erfahrung fein fann, ober fogar burch reine Bernunft in Ansehung solcher Gigenschaften ber Dinge, ober auch wohl bes Dafeins folder Gegenftande, die in ber Erfahrung niemals vorfommen tonnen. Unfer Sceptifer unterschied biefe beide Arten der Urtheile nicht, wie er es doch hatte thun follen, und hielt geradezu diese Bermehrung der Begriffe aus fich felbst und so zu fagen die Selbstgebarung unseres Berftanbes (famt ber Bernunft), ohne durch Erfahrung geschwängert zu sein, für unmöglich, mithin alle vermeintliche Principien berfelben a priori fur eingebildet und fand, daß fie nichts als eine aus Erfahrung und deren Gefeten entspringende Gewohnso beit, mithin bloß empirische, b. i. an fich zufällige, Regeln feien, denen wir eine vermeinte Nothwendigfeit und Allgemeinheit beimeffen. Er bejog fich aber zu Behauptung dieses befremblichen Sages auf ben allgemein anerkannten Grundfat von bem Berhaltniß ber Urfache gur Birfung. Denn da uns fein Berftanbesvermogen von dem Begriffe eines 25 Dinges zu bem Dafein von etwas anderem, was dadurch allgemein und nothwendig gegeben sei, führen kann: so glaubte er baraus folgern zu tonnen, daß wir ohne Erfahrung nichts haben, was unsern Begriff ver-

- wyh

32\*

mehren und uns zu einem folden a priori sich selbst erweiternden Urtheile berechtigen fonnte. Daß bas Sonnenlicht, welches bas Bachs beleuchtet, 794 es zugleich ichmelze, indeffen es ben Thon hartet, fonne fein Berftand aus Begriffen, die wir vorher von diesen Dingen hatten, errathen, viel weni= ger gesehmäßig fchließen, und nur Erfahrung konne uns ein folches Befet s lehren. Dagegen haben wir in ber transscendentalen Logif gesehen: baß, ob wir zwar niemals unmittelbar über den Inhalt bes Begriffs, der uns gegeben ift, hinausgehen konnen, wir boch vollig a priori, aber in Beziehung auf ein drittes, nämlich mögliche Erfahrung, alfo boch a priori, das Gefet ber Berknupfung mit andern Dingen erfennen konnen. 10 Wenn also vorher festgewesenes Wachs schmilzt, so kann ich a priori er= fennen, daß etwas vorausgegangen fein muffe (z. B. Sonnenwarme), worauf dieses nach einem beständigen Gesetze gefolgt ift, ob ich zwar ohne Erfahrung aus der Wirkung weder die Urfache, noch aus der Urfache die Wirkung a priori und ohne Belehrung ber Erfahrung bestimmt erkennen 15 könnte. Er ichloß also fälschlich aus ber Zufälligkeit unserer Bestimmung nach bem Gefete auf die Bufalligfeit bes Gefetes felbft, und bas Berausgehen aus dem Begriffe eines Dinges auf mögliche Erfahrung (welches a priori geschieht und die objective Realitat besselben ausmacht) verwechselte er mit der Synthesis der Gegenstände wirklicher Erfahrung, 2. welche freilich jederzeit empirisch ist; badurch machte er aber aus einem Brincip ber Affinitat, welches im Berftande seinen Sit hat und nothwendige Berknüpfung aussagt, eine Regel der Affociation, die bloß in der 795 nachbildenden Einbildungsfraft angetroffen wird und nur zufällige, gar nicht objective Verbindungen barftellen fann.

Die sceptischen Verirrungen aber dieses sonft außerft scharffinnigen Mannes entsprangen vornehmlich aus einem Mangel, den er boch mit allen Dogmatifern gemein hatte, nämlich daß er nicht alle Arten ber Synthesis des Verstandes a priori spitematisch übersah. Denn da wurde er, ohne ber übrigen hier Ermahnung zu thun, 3. B. ben Grundfat 30 ber Beharrlichkeit als einen solchen gefunden haben, der eben sowohl als ber ber Causalität die Erfahrung anticipirt. Daburch wurde er auch bem a priori fich erweiternden Berftande und ber reinen Bernunft beftimmte Grenzen haben vorzeichnen fonnen. Da er aber unfern Berftanb nur einschränkt, ohne ihn zu begrenzen, und zwar ein allgemeines as Migtrauen, aber feine bestimmte Renntniß der uns unvermeidlichen Un= wissenheit zu Stande bringt; ba er einige Grundfage bes Berftandes

Wermögens auf die Probirwage der Aritik zu bringen, und, indem er ihm dasjenige abspricht, was er wirklich nicht leisten kann, weiter geht und ihm alles Vermögen, sich a priori zu erweitern, bestreitet, unerachtet er dieses ganze Vermögen nicht zur Schätzung gezogen: so widerfährt ihm das, was jederzeit den Scepticism niederschlägt, nämlich daß er selbst bezweifelt wird, indem seine Einwürfe nur auf Factis, welche zufällig sind, nicht aber auf Principien bernhen, die eine nothwendige Entsagung auf 796 das Recht dogmatischer Behauptungen bewirken könnten.

Da er auch zwischen ben gegründeten Ansprüchen des Verstandes und den dialektischen Anmaßungen der Vernunst, wider welche doch hauptssächlich seine Angriffe gerichtet sind, keinen Unterschied kennt: so sühlt die Vernunst, deren ganz eigenthümlicher Schwung hiebei nicht im mindesten gestört, sondern nur gehindert worden, den Raum zu ihrer Ausbreitung nicht verschlossen und kann von ihren Versuchen, unerachtet sie hie oder da gezwackt wird, niemals gänzlich abgebracht werden. Denn wider Angriffe rüstet man sich zur Gegenwehr und setzt noch um desto steiser seinen Ropf drauf, um seine Forderungen durchzusetzen. Ein völliger Überschlag aber seines ganzen Vermögens und die daraus entspringende Überzeugung der Gewisheit eines kleinen Besitzes bei der Eitelkeit höherer Ansprüche hebt allen Streit auf und bewegt, sich an einem eingeschränkten, aber unsstrittigen Eigenthume friedfertig zu begnügen.

Wider den unkritischen Dogmatiker, der die Sphäre seines Verstandes nicht gemessen, mithin die Grenzen seiner möglichen Erkenntniß nicht nach Principien bestimmt hat, der also nicht schon zum voraus weiß, wie viel er kaun, sondern es durch bloße Versuche aussindig zu machen denkt, sind diese sceptische Angrisse nicht allein gefährlich, sondern ihm sogar verz derblich. Denn wenn er auf einer einzigen Behauptung betrossen wird, die er nicht rechtsertigen, deren Schein er aber auch nicht aus Principien 797 entwickeln kann, so fällt der Verdacht auf alle, so überredend sie auch sonst immer sein mögen.

Und so ist der Sceptifer der Zuchtmeister des dogmatischen Vernünftlers auf eine gesunde Kritik des Verstandes und der Vernunft selbst. Wenn er dahin gelangt ist, so hat er weiter keine Anfechtung zu fürchten; denn er unterscheidet alsdann seinen Besitz von dem, was gänzlich außerhalb demselben liegt, worauf er keine Ansprüche macht und darüber auch nicht in Streitigkeiten verwickelt werden kann. So ist das sceptische Ver-

Froeld

fahren zwar an sich selbst für die Vernunftfragen nicht befriedigend, aber doch vorübend, um ihre Vorsichtigkeit zu erwecken und auf gründliche Mittel zu weisen, die sie in ihren rechtmäßigen Besitzen sichern können.

#### Des erften Sauptftuds

#### Dritter Abidnitt.

Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung der Sppothesen.

Weil wir denn durch Kritik unserer Vernunft endlich soviel wissen, daß wir in ihrem reinen und speculativen Gebrauche in der That gar nichts wissen können: sollte sie nicht ein desto weiteres Feld zu Hypo= 10 thesen eröffnen, da es wenigstens vergönnt ist, zu dichten und zu meinen,

wenn gleich nicht zu behaupten?

Wo nicht etwa Einbildungskraft schwärmen, sondern unter der strengen Aussicht der Bernunft dichten soll, so muß immer vorher etwas völlig gewiß und nicht erdichtet oder bloße Meinung sein, und das ist die 15 Möglichkeit des Gegenstandes selbst. Alsdann ist es wohl erlaubt, wes gen der Birklichkeit desselben zur Meinung seine Zuslucht zu nehmen, die aber, um nicht grundlos zu sein, mit dem, was wirklich gegeben und solgslich gewiß ist, als Erklärungsgrund in Verknüpsung gebracht werden muß und alsdann Hypothese heißt.

Da wir uns nun von der Möglichkeit der dynamischen Verknüpfung a priori nicht den mindesten Begriff machen können, und die Kategorie des reinen Verstandes nicht dazu dient, dergleichen zu erdenken, sondern nur, wo sie in der Ersahrung angetrossen wird, zu verstehen: so können wir nicht einen einzigen Gegenstand nach einer neuen und empirisch nicht anzugebenden Beschaffenheit diesen Kategorien gemäß ursprünglich außssinnen und sie einer erlaubten Hypothese zum Grunde legen; denn dieses hieße, der Vernunst leere Hirngespinnste statt der Begriffe von Sachen unterzulegen. So ist es nicht erlaubt, sich irgend neue ursprüngliche Kräste zu erdenken, z. B. einen Verstand, der vermögend sei, seinen Gesgenstand ohne Sinne anzuschauen, oder eine Ausdehnungskraft ohne alle Berührung, oder eine neue Art Substanzen, z. B. die ohne Undurchdringslichteit im Raume gegenwärtig wäre, folglich auch keine Gemeinschaft

der Substanzen, die von aller derjenigen unterschieden ist, welche Erfah= 799 rung an die Sand giebt, feine Gegenwart anders als im Raume, feine Dauer als blok in der Zeit. Mit einem Worte: es ist unserer Vernunft nur möglich, die Bedingungen möglicher Erfahrung als Bedingungen s der Möglichkeit der Sachen zu brauchen, feinesweges aber, gang unab= hangig von diesen sich selbst welche gleichsam zu schaffen, weil bergleichen Begriffe, obzwar ohne Wiberfpruch, bennoch auch ohne Gegenstand sein murden.

Die Vernunftbegriffe find, wie gesagt, bloge Ibeen und haben frei-10 lich keinen Gegenstand in irgend einer Erfahrung, aber bezeichnen barum doch nicht gedichtete und zugleich babei für möglich angenommene Wegen= stande. Sie find bloß problematisch gedacht, um in Beziehung auf fie (als heuristische Fictionen) regulative Brincipien des sustematischen Berstandesgebrauchs im Felde der Erfahrung zu grunden. Geht man bavon 15 ab, so find es bloge Gedankendinge, deren Möglichkeit nicht erweislich ist, und die daher auch nicht ber Erklarung wirklicher Erscheinungen burch eine Spothese zum Grunde gelegt werden konnen. Die Seele sich als einfach benten, ift gang wohl erlaubt, um nach diefer 3bee eine vollständige und nothwendige Ginheit aller Bemuthsfrafte, ob man fie gleich 20 nicht in concreto einsehen kann, zum Princip unserer Beurtheilung ihrer inneren Erscheinungen zu legen. Aber die Seele als einfache Substanz angunehmen (ein transscendenter Begriff) mare ein Sat, ber nicht allein unerweislich (wie es mehrere physische Sypothesen sind), sondern auch 800 ganz willfürlich und blindlings gewagt fein murbe, weil das Ginfache in 25 ganz und gar keiner Erfahrung vorkommen kann, und, wenn man unter Substanz hier das beharrliche Object ber finnlichen Anschauung verfteht, bie Möglichkeit einer einfachen Erscheinung gar nicht einzusehen ift. Bloß intelligibele Wesen ober bloß intelligibele Eigenschaften ber Dinge ber Sinnenwelt laffen fich mit feiner gegrundeten Befugniß ber Bernunft 30 als Meinung annehmen, obzwar (weil man von ihrer Möglichkeit ober Unmöglichkeit keine Begriffe hat) auch durch keine vermeinte bessere Ginficht dogmatisch ableugnen.

Bur Erklarung gegebener Erscheinungen tonnen feine andere Dinge und Erklarungsgrunde als die, so nach ichon bekannten Besetzen ber Er-35 icheinungen mit den gegebenen in Berknüpfung gefett worden, angeführt werden. Gine transscendentale Sypothese, bei der eine bloße 3dee ber Bernunft zur Erklarung ber Naturdinge gebraucht murbe, murbe da=



her gar keine Erklärung sein, indem das, was man aus bekannten ems pirischen Principien nicht hinreichend versteht, burch etwas erklart werden wurde, bavon man gar nichts verfteht. Auch wurde bas Princip einer folden Sppothese eigentlich nur zur Befriedigung ber Bernunft und nicht jur Beforderung des Verstandesgebrauchs in Ansehung der Gegenstande s bienen. Ordnung und Zweckmäßigkeit in ber Natur muß wiederum aus Raturgrunden und nach Naturgefeten erklart werden, und hier find felbst die wildesten Hypothesen, wenn sie nur physisch sind, erträglicher als eine hyperphysische, d. i. die Berufung auf einen gottlichen Urheber, ben man au diefem Behuf voraussett. Denn bas mare ein Princip ber faulen 19 Bernunft (ignava ratio), alle Urfachen, beren objective Realität, wenigftens ber Möglichkeit nach, man noch burch fortgesette Erfahrung kann fennen lernen, auf einmal vorbeizugeben, um in') einer blogen Sbee, die der Bernunft fehr bequem ift, zu ruhen. Bas aber die absolute Totalität des Erklärungsgrundes in der Reihe derselben betrifft, so kann 15 das feine hinderniß in Ansehung der Beltobjecte machen, weil, da diese nichts als Erscheinungen find, an ihnen niemals etwas Vollendetes in der Synthesis ber Reihen von Bedingungen gehofft werden kann.

Transscendentale Hypothesen des speculativen Gebrauchs der Bernunft und eine Freiheit, zur Ersetzung des Mangels an physischen Erflärungsgründen sich allenfalls hyperphysischer zu bedienen, kann gar nicht
gestattet werden, theils weil die Bernunst dadurch gar nicht weiter gebracht
wird, sondern vielmehr den ganzen Fortgang ihres Gebrauchs abschneibet,
theils weil diese Licenz sie zuletzt um alle Früchte der Bearbeitung ihres
eigenthümlichen Bodens, nämlich der Ersahrung, bringen müßte. Denn
wenn uns die Naturerslärung hier oder da schwer wird, so haben wir beständig einen transscendenten Erslärungsgrund bei der Hand, der uns
sow jener Untersuchung überhebt, und unsere Nachsorschung schließt nicht durch
Einsicht, sondern durch gänzliche Unvegreislichseit eines Princips, welches
so schon zum voraus ausgedacht war, daß es den Begriff des absolut Ersten enthalten mußte.

Das zweite erforderliche Stück zur Annehmungswürdigkeit einer Hp= pothese ist die Zulänglichkeit derselben, um daraus a priori die Folgen, welche gegeben sind, zu bestimmen. Wenn man zu diesem Zwecke hülf= leistende Hppothesen herbeizurnsen genothigt ist, so geben sie den Ver= 3

<sup>1)</sup> A1: um sich in

dacht einer bloßen Erdichtung, weil jede derfelben an sich dieselbe Recht= fertigung bedarf, welche ber gum Grunde gelegte Gedanke nothig hatte, und daher keinen tuchtigen Zeugen abgeben fann. Wenn unter Voraussetzung einer unbeschränft vollfommenen Ursache zwar an Erklärungs= 5 grunden aller Zwedmaßigfeit, Ordnung und Große, die fich in der Welt finden, kein Mangel ist, so bedarf jene doch bei den wenigstens nach unseren Begriffen fich zeigenden Abweichungen und Ubeln noch neuer Sppothesen, um gegen biefe als Einwurfe gerettet zu werden. Wenn die einfache Selbstftandigkeit ber menschlichen Seele, die zum Grunde ihrer Erscheis nungen gelegt worden, burch die Schwierigfeiten ihrer ben Abanderungen einer Materie (bem Bachsthum und Abnahme) ahnlichen Phanomene angefochten wird, so muffen neue Sypothesen zu Gulfe gerufen werden, bie zwar nicht ohne Schein, aber doch ohne alle Beglaubigung find, außer berjenigen, welche ihnen die zum Hauptgrunde angenommene Meinung giebt, 803 15 der sie gleichwohl das Wort reben sollen.

Wenn die hier zum Beifpiele angeführten Vernunftbehauptungen (unforperliche Einheit der Seele und Dafein eines hochften Befens) nicht als Hypothesen, sondern a priori bewiesene Dogmate gelten sollen, so ist alsbann von ihnen gar nicht die Rede. In foldem Falle aber febe man 20 sich ja vor, daß der Beweis die apodiktische Gewißheit einer Demonstration habe. Denn die Wirklichkeit folder Ideen bloß mahrscheinlich machen zu wollen, ift ein ungereimter Vorfat, eben fo als wenn man einen Sat der Geometrie bloß mahrscheinlich zu beweisen gedachte. Die von aller Erfahrung abgesonderte Bernunft fann alles nur a priori und als 25 nothwendig, oder gar nicht erkennen; daher ift ihr Urtheil niemals Meinung, sondern entweder Enthaltung von allem Urtheile, ober apodiftische Gewißheit. Meinungen und mahrscheinliche Urtheile von dem, mas Dingen zufommt, konnen nur als Erklarungsgrunde deffen, mas wirklich gegeben ift, oder Folgen nach empirischen Besetzen von dem, mas als wirklich 30 jum Grunde liegt, mithin nur in der Reihe der Gegenftande der Erfahrung vorfommen. Außer diesem Felde ift Meinen fo viel, als mit Bebanten Spielen, es mußte benn fein, bag man von einem unficheren Bege bes Urtheils bloß die Meinung hatte, vielleicht auf ihm die Wahrheit zu finden.

Ob aber gleich bei bloß speculativen Fragen ber reinen Bernunft 804 keine Hypothesen stattfinden, um Gate barauf zu grunden, so find fie bennoch ganz zulässig, um sie allenfalls nur zu vertheidigen, b. i. zwar

5-1000 to

nicht im dogmatischen, aber boch im polemischen Gebrauche. Ich verstehe aber unter Vertheibigung nicht die Vermehrung der Beweisgrunde feiner Behauptung, sondern die bloge Vereitelung der Scheineinfichten des Begners, welche unserem behaupteten Sate Abbruch thun follen. Run haben aber alle synthetische Sate aus reiner Vernunft bas Eigenthumliche an 5 sich: baß, wenn der, welcher die Realität gewisser Ideen behauptet, gleich niemals so viel weiß, um biefen seinen Sat gewiß zu machen, auf ber andern Seite ber Begner eben fo wenig wiffen fann, um bas Biberfpiel zu behaupten. Diefe Bleichheit des Looses der menschlichen Bernunft begunstigt nun zwar im speculativen Erkenntnisse keinen von beiben, und 10 da ist auch ber rechte Rampfplat nimmer beizulegender Fehden. Es wird fich aber in ber Folge zeigen, daß doch in Ansehung bes praftischen Gebrauchs bie Vernunft ein Recht habe, etwas anzunehmen, mas fie auf keine Beise im Felde ber bloßen Speculation ohne hinreichende Beweisgrunde vorauszusegen befugt ware, weil alle folche Boraussetzungen 15 ber Vollkommenheit der Speculation Abbruch thun, um welche fich aber bas praftifche Interesse gar nicht befummert. Dort ift fie also im Besite, bessen Rechtmäßigkeit fie nicht beweisen barf, und wovon fie in der That 805 ben Beweis auch nicht führen konnte. Der Gegner soll also beweifen. Da dieser aber eben fo wenig etwas von dem bezweifelten Begenstande weiß, so um bessen Nichtsein barzuthun, als ber erstere, ber bessen Birklichkeit behauptet: fo zeigt fich hier ein Bortheil auf der Seite besjenigen, ber etwas als praktisch nothwendige Voraussetzung behauptet (melior est conditio possidentis). Es steht ihm nämlich frei, sich gleichsam aus Nothwehr eben berfelben Mittel fur feine gute Sache, als der Begner wider biefelbe, s b. i. ber Sppothesen, zu bedienen, die gar nicht dazu dienen sollen, um ben Beweis derselben zu verftarfen, sondern nur, zu zeigen, bag der Begner viel zu wenig von dem Gegenftande bes Streits verftehe, als daß er fich eines Bortheils der speculativen Ginficht in Unsehung unserer schmeicheln fonne.

Hypothesen sind also im Felde der reinen Vernunft nur als Kriegs= wassen erlaubt, nicht um darauf ein Recht zu gründen, sondern nur es zu vertheidigen. Den Gegner aber müssen wir hier jederzeit in uns selbst suchen. Denn speculative Vernunft in ihrem transscendentalen Gebrauche ist an sich dialektisch. Die Einwürfe, die zu fürchten sein möchten, liegen in uns selbst. Wir müssen sie gleich alten, aber niemals verjährenden Ansprüchen hervorsuchen, um einen ewigen Frieden auf deren Vernichtis

S cools

gung zu gründen. Außere Ruhe ist nur scheinbar. Der Reim ber Anfechtungen, ber in ber Natur ber Menschenvernunft liegt, muß ausgerottet werden; wie konnen wir ihn aber ausrotten, wenn wir ihm nicht Freiheit, 806 ja selbst Nahrung geben, Kraut auszuschießen, um sich baburch zu ent= 5 beden, und es nachher mit der Burgel zu vertilgen? Sinnet demnach felbst auf Einwurfe, auf bie noch kein Begner gefallen ift, und leihet ihm fogar Baffen, ober raumt ihm ben gunstigsten Plat ein, ben er fich nur mun= schen kann! Es ist hiebei gar nichts zu fürchten, wohl aber zu hoffen, nämlich daß ihr euch einen in alle Zufunft niemals mehr anzufechtenden 10 Besit verschaffen werbet.

Bu eurer vollständigen Ruftung gehören nun auch die Sypothesen der reinen Bernunft, welche, obzwar nur bleierne Baffen (weil fie durch fein Erfahrungsgesetz gestählt find), bennoch immer fo viel vermögen als bie, beren fich irgend ein Wegner wiber euch bedienen mag. Wenn euch 15 also wider die (in irgend einer anderen, nicht speculativen Rudficht) angenommene immaterielle und feiner korperlichen Umwandlung unterworfene Natur ber Seele bie Schwierigkeit aufstoßt, baß gleichwohl die Erfahrung sowohl die Erhebung, als Zerrüttung unserer Beisteskräfte bloß als verschiedene Modification unserer Organen zu beweisen scheine: fo konnt ihr 20 die Rraft dieses Beweises baburch schwachen, daß ihr annehmt, unfer Rorper sei nichts als die Fundamentalerscheinung, worauf als Bedingung fich in dem jegigen Buftande (im Leben) das ganze Bermogen ber Sinnlichkeit und hiemit alles Denken bezieht. Die Trennung vom Korper fei bas Ende biefes finnlichen Gebrauchs eurer Erfenntnißfraft und ber Un-25 fang bes intellectuellen. Der Korper mare also nicht die Ursache des 807 Denkens, fondern eine bloß reftringirende Bedingung deffelben, mithin zwar als Beförderung des sinnlichen und animalischen, aber defto mehr auch als hinderniß des reinen und spirituellen Lebens anzusehen, und die Abhängigkeit des ersteren von der forperlichen Beschaffenheit bewiese nichts 30 für die Abhängigkeit des ganzen Lebens von dem Zustande unserer Drganen. Ihr konnt aber noch weiter geben und wohl gar neue, entweder nicht aufgeworfene, oder nicht weit genug getriebene Zweifel ausfindig machen.

Die Bufälligkeit der Beugungen, die bei Menschen so wie beim ver-35 nunftlofen Beschöpfe von der Gelegenheit, überdem aber auch oft vom Unterhalte, von der Regierung, beren Launen und Ginfallen, oft fogar vom Lafter abhangt, macht eine große Schwierigkeit wider bie Meinung

- mooks

ber auf Ewigkeiten sich erstreckenden Fortbauer eines Geschöpfs, deffen Leben unter fo unerheblichen und unferer Freiheit fo gang und gar überlassenen Umständen zuerst angefangen hat. Was die Fortdauer ber gan= zen Gattung (hier auf Erden) betrifft, fo hat diese Schwierigkeit in Ansehung berselben wenig auf sich, weil der Zufall im Ginzelnen nichts besto s weniger einer Regel im Ganzen unterworfen ist; aber in Ansehung eines jeden Individuum eine so machtige Wirkung von so geringfügigen Urfa= den zu erwarten, scheint allerdings bedenklich. hiewider konnt ihr aber eine transscendentale Sypothese aufbieten: daß alles Leben eigentlich nur 808 intelligibel sei, ben Zeitveranderungen gar nicht unterworfen, und weber 10 burch Geburt angefangen habe, noch durch den Tod geendigt werde; daß dieses Leben nichts als eine bloße Erscheinung, d. i. eine finnliche Borftellung von dem reinen geiftigen Leben, und die gange Sinnenwelt ein bloges Bild sei, welches unserer jetigen Erkenntnifart vorschwebt und wie ein Traum an fich feine objective Realitat habe; bag, wenn wir die 15 Sachen und uns felbst anschauen follen, wie fie find, wir uns in einer Welt geistiger Naturen sehen wurden, mit welcher unsere einzig mahre Gemeinschaft weder durch Geburt angefangen habe, noch durch den Leibes= tod (als bloße Erscheinungen) aufhoren werde, u. s. w.

Db wir nun gleich von allem diesem, mas mir hier wider ben An= 20 griff hypothetisch vorschützen, nicht das Mindeste wissen, noch im Ernfte behaupten, sondern alles nicht einmal Bernunftidee, sondern bloß gur Gegenwehr ausgedachter Begriff ift, fo verfahren wir boch hiebei gang vernunftmäßig, indem wir dem Gegner, welcher alle Möglichkeit erschöpft zu haben meint, indem er den Mangel ihrer empirischen Bedingungen für s einen Beweis der ganglichen Unmöglichfeit des von uns Geglaubten falfchlich ausgiebt, nur zeigen: baß er eben fo wenig burch bloge Erfahrungs= gesetze bas gange Feld möglicher Dinge an fich selbst umspannen, als wir außerhalb der Erfahrung für unsere Bernunft irgend etwas auf gegrundete Art erwerben konnen. Der folche hypothetische Gegenmittel wider 30 809 die Anmaßungen des dreist verneinenden Begners vorkehrt, muß nicht bafür gehalten werden, als wolle er sie sich als seine mahre Meinungen eigen machen. Er verläßt fie, sobalb er ben dogmatischen Gigendunkel des Begners abgefertigt hat. Denn fo bescheiden und gemäßigt es auch anzusehen ist, wenn jemand sich in Ansehung fremder Behauptungen bloß weigernd = und verneinend verhalt, so ift doch jederzeit, sobald er diese seine Einwurfe als Beweise des Gegentheils geltend machen will, der Anspruch nicht we-

Scools.

niger stolz und eingebildet, als ob er die bejahende Partei und deren Behauptung ergriffen hätte.

Man fieht alfo hieraus, bag im speculativen Gebrauche ber Bernunft Sypothefen feine Gultigfeit als Meinungen an fich felbst, sondern nur s relativ auf entgegengesetzte transscendente Anmagungen haben. Denn die Ausbehnung ber Principien möglicher Erfahrung auf die Möglichfeit der Dinge überhaupt ist eben sowohl transscendent, als die Behauptung ber objectiven Realität solcher Begriffe, welche ihre Begenstände nirgend als außerhalb ber Grenze aller möglichen Erfahrung finden fonnen. Bas reine Bernunft affertorisch urtheilt, muß (wie alles, was Bernunft erkennt) nothwendig fein, oder es ift gar nichts. Demnach enthält fie in der That gar feine Meinungen. Die gedachten Sypothesen aber sind nur proble= matische Urtheile, die wenigstens nicht widerlegt, obgleich freilich durch nichts bewiesen werden konnen, und sind also reine Privatmeinungen, 810 15 fonnen aber boch nicht füglich (felbst zur inneren Beruhigung) gegen sich regende Scrupel entbehrt werden. In diefer Qualitat aber muß man fie erhalten und ja forgfältig verhüten, daß fie nicht als') an fich felbst beglaubigt und von einiger absoluten Gultigfeit auftreten und die Bernunft unter Erdichtungen und Blendwerken erfaufen.

## Des ersten Hauptstücks Bierter Abschnitt.

Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung ihrer Beweise.

Die Beweise transscendentaler und synthetischer Sate haben das Sigenthümliche unter allen Beweisen einer synthetischen Erkenntniß a priori an sich, daß die Bernunft bei jenen vermittelst ihrer Begriffe sich nicht geradezu an den Gegenstand wenden darf, sondern zuvor die objective Gültigkeit der Begriffe und die Möglichkeit der Synthesis derselben a priori darthun muß. Dieses ist nicht etwa bloß eine nöthige Regel der Behutz so samkeit, sondern betrifft das Wesen und die Möglichkeit der Beweise selbst. Wenn ich über den Begriff von einem Gegenstande a priori hinausgehen soll, so ist dieses ohne einen besonderen und außerhalb diesem Begriffe

<sup>1)</sup> A1: nicht, gleich als

befindlichen Leitfaden unmöglich. In der Mathematif ift es die Anschauung a priori, die meine Synthesis lettet, und ba tonnen alle Schlusse un= 811 mittelbar an der reinen Anschauung geführt werden. 3m transscenden= talen Erkenntniß, fo lange es bloß mit Begriffen des Verstandes zu thun hat, ift diese Richtschnur die mögliche Erfahrung. Der Beweis zeigt nam= lich nicht, daß ber gegebene Begriff (3. B. von bem, mas geschieht) geradeju auf einen anderen Begriff (ben einer Urfache) führe; benn bergleichen Ubergang ware ein Sprung, ber fich gar nicht verantworten ließe; sondern er zeigt, daß die Erfahrung felbst, mithin das Object der Erfahrung ohne eine solche Berknüpfung unmöglich mare. Also mußte ber Beweis zugleich 10 die Möglichkeit anzeigen, synthetisch und a priori zu einer gewiffen Erkenntniß von Dingen zu gelangen, die in dem Begriffe von ihnen nicht enthalten mar. Ohne diese Aufmerksamkeit laufen die Beweise wie Baffer, welche ihre Ufer durchbrechen, wild und querfelbein bahin, wo der Sang ber verborgenen Affociation fie zufälliger Beise hinleitet. Der Schein 15 ber Überzeugung, welcher auf subjectiven Ursachen der Affociation beruht und für die Ginsicht einer natürlichen Affinität gehalten wird, fann ber Bedenklichkeit gar nicht die Wage halten, die sich billigermaßen über bergleichen gewagte Schritte einfinden muß. Daher find auch alle Versuche, ben Sat des zureichenden Grundes zu beweisen, nach dem allgemeinen so Beständnisse ber Renner vergeblich gewesen; und ehe die transscendentale Rritif auftrat, hat man lieber, da man diesen Grundsat doch nicht verlassen konnte, sich tropia auf den gesunden Menschenverstand berufen (eine 812 Buflucht, die jederzeit beweiset, daß die Sache der Vernunft verzweifelt ift), als neue bogmatische Beweise versuchen wollen.

hauptung der reinen Bernunft, und will ich sogar vermittelst bloßer Ideen über meine Erfahrungsbegriffe hinausgehen, so müßte derselbe noch viel mehr die Rechtsertigung eines solchen Schrittes der Synthesis (wenn er anders möglich wäre) als eine nothwendige Bedingung seiner Beweiß- frast in sich enthalten. So scheindar daher auch der vermeintliche Beweiß der einfachen Natur unserer denkenden Substanz aus der Einheit der Apperception sein mag, so steht ihm doch die Bedenklichseit unabweißlich entgegen: daß, da die absolute Einfachheit doch kein Begriff ist, der unsmittelbar auf eine Wahrnehmung bezogen werden kann, sondern als Idee Bewußtsein, welches in allem Denken enthalten ist, wie mich das bloße Bewußtsein, welches in allem Denken enthalten ist, oder wenigstens sein

kann, ob es zwar so fern eine einfache Vorstellung ist, zu dem Bewußtsein und ber Renntnig eines Dinges überführen folle, in welchem bas Denken allein enthalten sein fann. Denn wenn ich mir die Rraft meines Körpers in Bewegung vorstelle, so ift er so fern für mich absolute Ginheit, und s meine Vorstellung von ihm ift einfach; baher fann ich diefe auch durch die Bewegung eines Punkts ausbruden, weil sein Volumen hiebei nichts thut und ohne Verminderung der Kraft so klein, wie man will, und also auch als in einem Punkte befindlich gedacht werden kann. Hieraus werde 813 ich aber boch nicht schließen: daß, wenn mir nichts als die bewegende 10 Rraft eines Rorpers gegeben ift, ber Korper als einfache Substang gebacht werden konne, darum weil seine Borftellung von aller Große des Raumesinhalts abstrahirt und also einfach ift. Hiedurch nun, daß bas Ginfache in der Abstraction vom Ginfachen im Object gang unterschieden ift, und daß das Ich, welches im ersteren Verstande gar feine Mannig= 15 faltigkeit in sich faßt, im zweiten, ba es die Seele felbst bedeutet, ein fehr complerer Begriff fein fann, nämlich fehr vieles unter fich zu enthalten und zu bezeichnen, entbede ich einen Paralogism. Allein um diesen vorher zu ahnden (denn ohne eine solche vorläufige Vermuthung würde man gar keinen Verdacht gegen den Beweis fassen), ist durchaus nothig, ein immerwährendes Rriterium ber Möglichkeit solcher synthetischen Sabe, die mehr beweisen sollen, als Erfahrung geben fann, bei Sand zu haben, welches barin besteht: daß ber Beweis nicht geradezu auf bas verlangte Pradicat, sondern nur vermittelft eines Princips der Möglichkeit, unseren gegebenen Begriff a priori bis ju Ideen ju erweitern und biefe ju reali= firen, geführt merde. Benn diese Behutsamkeit immer gebraucht wird, wenn man, ehe der Beweis noch versucht wird, zuvor weislich bei sich zu Rathe geht, wie und mit welchem Grunde der hoffnung man wohl eine folche Erweiterung burch reine Bernunft erwarten fonne, und woher man in dergleichen Falle biefe Ginfichten, die nicht aus Begriffen entwickelt 814 und auch nicht in Beziehung auf mögliche Erfahrung anticipirt werden können, denn hernehmen wolle: so kann man fich viel schwere und dennoch fruchtlose Bemühungen ersparen, indem man ber Bernunft nichts zumuthet, was offenbar über ihr Bermogen geht, oder vielmehr fie, die bei Anwandlungen ihrer speculativen Erweiterungssucht fich nicht gerne einschränken läßt, ber Disciplin ber Enthaltsamkeit unterwirft.

Die erste Regel ist also diese: keine transscendentale Beweise zu verssuchen, ohne zuvor überlegt und sich desfalls gerechtfertigt zu haben, wo-

5.000k

her man die Grundsate nehmen wolle, auf welche man fie zu errichten gebenft, und mit welchem Rechte man von ihnen den guten Erfolg ber Schluffe erwarten fonne. Sind es Brundfage bes Berftandes (3. B. ber Caufalitat), so ift es umsonft, vermittelft ihrer zu Ideen ber reinen Bernunft zu gelangen; benn jene gelten nur fur Begenftanbe möglicher Er-Sollen es Grundfage aus reiner Bernunft fein, fo ift wiederum alle Muhe umfonft. Denn die Bernunft hat beren gmar, aber als objective Grundfate find fie insgesammt bialektisch und tonnen allenfalls nur wie regulative Principien bes systematisch zusammenhängenden Erfahrungsgebrauchs gultig fein. Sind aber bergleichen angebliche Beweise 10 schon vorhanden: so setzet der trüglichen Überzeugung das non liquet eurer 815 gereiften Urtheilskraft entgegen; und ob ihr gleich das Blendwerk derfelben noch nicht durchdringen konnt, so habt ihr doch völliges Recht, die Debuction ber barin gebrauchten Grundfate zu verlangen, welche, wenn fie aus bloger Bernunft entsprungen sein sollen, euch niemals geschafft mer- 15 den kann. Und so habt ihr nicht einmal nothig, euch mit der Entwickelung und Wiberlegung eines jeden grundlosen Scheins zu befaffen, fondern tonnt alle an Runftgriffen unerschöpfliche Dialeftif am Gerichtshofe einer fritischen Vernunft, welche Gefete verlangt, in ganzen Saufen auf einmal abweisen.

Die zweite Eigenthümlichkeit transscendentaler Beweise ist diese: daß zu jedem transscendentalen Sate nur ein einziger Beweis gefunden werden könne. Soll ich nicht aus Begriffen, sondern aus der Anschauung, die einem Begriffe correspondirt, es sei nun eine reine Anschauung, wie in der Mathematik, oder empirische, wie in der Naturwissenschaft, schlies sen: so giebt mir die zum Grunde gelegte Anschauung mannigkaltigen Stoff zu synthetischen Säten, welchen ich auf mehr als eine Art verknüpsen und, indem ich von mehr als einem Punkte ausgehen dark, durch versichiedene Wege zu demselben Sate gelangen kann.

Run geht aber ein jeder transscendentale Sat bloß von Einem Begriffe aus und sagt die synthetische Bedingung der Möglichkeit des Gegenstandes nach diesem Begriffe. Der Beweisgrund kann also nur ein einziger
sie sein, weil außer diesem Begriffe nichts weiter ist, wodurch der Gegenstand
bestimmt werden könnte, der Beweis also nichts weiter als die Bestimmung eines Gegenstandes überhaupt nach diesem Begriffe, der auch nur
ein einziger ist, enthalten kann. Wir hatten z. B. in der transscendentalen Analytik den Grundsat: alles, was geschieht, hat eine Ursache, aus

- Fooeld

ber einzigen Bedingung der objectiven Möglichkeit eines Begriffs von dem, was überhaupt geschieht, gezogen: daß die Bestimmung einer Begebenheit in ber Zeit, mithin diefe (Begebenheit) als zur Erfahrung gehörig, ohne unter einer folden bynamischen Regel zu fteben, unmöglich mare. 5 Diefes ift nun auch ber einzig mögliche Beweisgrund; benn baburch nur, baß bem Begriffe vermittelft bes Gefetes ber Canfalitat ein Gegenstand bestimmt wird, hat die vorgestellte Begebenheit objective Gultigkeit, d. i. Wahrheit. Man hat zwar noch andere Beweise von diesem Grundsate, 3. B. aus ber Zufälligfeit, verfucht; allein wenn dieser beim Lichte be-10 trachtet wirb, fo fann man kein Rennzeichen ber Zufälligkeit auffinden als das Geschehen, d. i. das Dasein, vor welchem ein Nichtsein des Gegenstandes vorhergeht, und tommt also immer wiederum auf den namlichen Beweisgrund zurud. Benn ber Sat bewiesen werden foll: alles, was benkt, ift einfach, so halt man sich nicht bei dem Mannigfaltigen bes Denkens auf, sondern beharrt bloß bei dem Begriffe des Ich, welcher ein= fach ift und worauf alles Denken bezogen wird. Gben so ist es mit dem transscendentalen Beweise vom Dasein Gottes bewandt, welcher lediglich auf der Reciprocabilität der Begriffe vom realsten und nothwendigen We- 817 fen beruht und nirgends anders gefucht werden fann.

Durch diese warnende Anmerkung wird die Rritik der Vernunftbehauptungen sehr ins Kleine gebracht. Wo Vernunft ihr Geschäfte burch bloße Begriffe treibt, da ist nur ein einziger Beweis möglich, wenn überall nur irgend einer möglich ift. Daher wenn man ichon den Dogmatiker mit zehn Beweisen auftreten fieht, ba fann man ficher glauben, bag er 25 gar keinen habe. Denn hatte er einen, der (wie es in Sachen der reinen Bernunft fein muß) apodiftisch bewiese, wozu bedürfte er ber übrigen? Seine Absicht ist nur wie die von jenem Parlamentsabvocaten: bas eine Argument ist für diesen, das andere für jenen, nämlich um sich die Schwäche seiner Richter zu Rute zu machen, die, ohne sich tief einzulaffen 30 und um von dem Gefchafte bald loszufommen, das Erfte Befte, mas ihnen eben auffällt, ergreifen und barnach entscheiben.

20

Die britte eigenthumliche Regel ber reinen Bernunft, wenn sie in Ansehung transscendentaler Beweise einer Disciplin unterworfen wird, ist: daß ihre Beweise niemals apagogisch, sondern jederzeit oftenfiv 35 fein muffen. Der directe ober oftenfive Beweis ift in aller Art ber Erfenntniß berjenige, welcher mit der Überzeugung von der Wahrheit zugleich Einsicht in die Quellen berfelben verbindet; ber apagogische bagegen Rant's Schriften. Berte. IU. 33

5.000kg

fann zwar Gewißheit, aber nicht Begreiflichkeit ber Wahrheit in Anselsung des Zusammenhanges mit den Gründen ihrer Möglichkeit hervorsbringen. Daher sind die letzteren mehr eine Nothhülfe, als ein Verfahren, welches allen Absichten der Vernunft ein Genüge thut. Doch haben diese einen Vorzug der Evidenz vor den directen Beweisen darin: daß der Wischenftruch allemal mehr Klarheit in der Vorstellung bei sich führt, als die beste Verknüpfung und sich dadurch dem Anschaulichen einer Demonstration mehr nähert.

Die eigentliche Ursache bes Gebrauchs apagogischer Beweise in verschiedenen Wissenschaften ift wohl diese. Wenn die Grunde, von denen 10 eine gewisse Erkenntniß abgeleitet werden foll, zu mannigfaltig oder zu tief verborgen liegen: so versucht man, ob sie nicht durch die Folgen zu erreichen fei. Run mare ber modus ponens, auf die Wahrheit einer Erfenntniß aus der Wahrheit ihrer Folgen zu schließen, nur alsdann erlaubt, wenn alle mögliche Folgen baraus mahr find; benn alsbann ift zu biefen 15 nur ein einziger Grund möglich, ber alfo auch ber mahre ift. Diefes Berfahren aber ift unthunlich, weil es über unfere Rrafte geht, alle mogliche Folgen von irgend einem angenommenen Sate einzusehen; boch bebient man sich dieser Art zu schließen, obzwar freilich mit einer gewissen Nachsicht, wenn es barum zu thun ift, um etwas bloß als Hypothese zu = beweisen, indem man den Schluß nach ber Analogie einraumt: baß, wenn so viele Folgen, als man nur immer versucht hat, mit einem angenomme= nen Grunde wohl zusammenftimmen, alle übrige mögliche auch barauf 819 einstimmen werden. Um beswillen kann durch diesen Weg niemals eine Hypothese in demonstrirte Wahrheit verwandelt werden. Der modus tollens der Bernunftschlusse, die von den Folgen auf die Grunde ichließen, beweiset nicht allein gang strenge, sondern auch überaus leicht. Denn wenn auch nur eine einzige falsche Folge aus einem Sate gezogen werben fann, fo ift diefer Sat falich. Anftatt nun die ganze Reihe ber Grunde in einem oftensiven Beweise durchzulaufen, die auf die Bahrheit einer Er- > fenntniß vermittelft der vollstandigen Ginficht in ihre Möglichkeit führen fann, barf man nur unter ben aus bem Gegentheil berfelben fließenden Folgen eine einzige falsch finden, so ift dieses Begentheil auch falsch, mithin die Erfenntniß, welche man zu beweisen hatte, mahr.

Die apagogische Beweisart kann aber nur in den Bissenschaften erlaubt sein, wo es unmöglich ist, das Subjective unserer Vorstellungen dem Objectiven, nämlich der Erkenntniß desjenigen, was am Gegenstande ist,

unterzuschieben. Wo dieses lettere aber herrschend ift, ba muß es sich haufig zutragen, daß bas Gegentheil eines gewiffen Sages entweder bloß ben subjectiven Bedingungen bes Denkens widerspricht, aber nicht bem Begenftanbe, ober bag beibe Sage nur unter einer subjectiven Bedingung, 5 die falschlich fur objectiv gehalten, einander midersprechen und, da die Bebingung falfch ift, alle beibe falfch fein konnen, ohne daß von der Falfchheit des einen auf die Wahrheit des andern geschloffen werden kann.

In der Mathematit ist diese Subreption unmöglich; daher haben fie 820 baselbst auch ihren eigentlichen Plat. In ber Naturwissenschaft, weil sich daselbst alles auf empirische Anschauungen grundet, kann jene Erschleis dung durch viel verglichene Beobachtungen zwar mehrentheils verhütet werden; aber diese Beweisart ist daselbst doch mehrentheils unerheblich. Aber die transscendentalen Bersuche ber reinen Bernunft werden insgefammt innerhalb bem eigentlichen Medium des dialektischen Scheins an= gestellt, b. i. des Subjectiven, welches fich ber Bernunft in ihren Pramiffen als objectiv anbietet, oder gar aufdringt. Hier nun kann es, mas funthetische Gage betrifft, gar nicht erlaubt werden, seine Behauptungen baburch zu rechtfertigen, baß man bas Begentheil widerlegt. Denn entweder diese Widerlegung ift nichts andres als die bloße Vorstellung des Widerstreits der entgegengesetten Meinung mit den subjectiven Bedingungen der Begreiflichkeit durch unsere Bernunft, welches gar nichts bazu thut, um die Sache felbst darum zu verwerfen (so wie z. B. die unbedingte Rothwendigkeit im Dasein eines Wesens schlechterdings von uns nicht begriffen werden tann und fich baber fubjectiv jedem fpeculativen Beweise 25 eines nothwendigen oberften Besens mit Recht, der Möglichkeit eines solchen Urwesens aber an fich felbft mit Unrecht widersett); ober beibe, fowohl der behauptende als der verneinende Theil, legen, durch den trans= fcendentalen Schein betrogen, einen unmöglichen Begriff vom Gegenstande zum Grunde, und da gilt die Regel: non entis nulla sunt praedicata, 821 so b. i. fowohl was man bejahend, als was man verneinend von dem Wegen= stande behauptete, ift beibes unrichtig, und man fann nicht apagogisch durch die Widerlegung des Gegentheils zur Erkenntnig der Wahrheit gelangen. Go zum Beispiel, wenn vorausgesett wird, daß die Sinnenwelt an sich selbst ihrer Totalität nach gegeben sei, so ist es falsch, daß sie entweder unendlich dem Raume nach, oder endlich und begrenzt fein muffe, barum weil beibes falfch ift. Denn Erscheinungen (als bloge Borstellungen), die boch an sich selbst (als Dbjecte) gegeben maren, find

- negle

etwas Unmögliches, und die Unendlichkeit dieses eingebildeten Ganzen würde zwar unbedingt sein, widerspräche aber (weil alles an Erscheinuns gen bedingt ist) der unbedingten Größenbestimmung, die doch im Begrisse vorausgesett wird.

Die apagogische Beweisart ift auch bas eigentliche Blendwerk, wo= 5 mit die Bewunderer der Grundlichfeit unferer dogmatischen Bernunftler jederzeit hingehalten worden: sie ift gleichsam ber Champion, ber die Ehre und bas unftreitige Recht feiner genommenen Partei badurch beweisen will, daß er fich mit jedermann zu raufen anheischig macht, der es bezweifeln wollte; obgleich burch folche Großiprecherei nichts in ber Sache, fon= 18 bern nur ber respectiven Starte ber Wegner ausgemacht wird und zwar auch nur auf ber Seite besjenigen, ber fich angreifend verhalt. Die Bu-822 schauer, indem fie feben, daß ein jeder in seiner Reihe bald Sieger ift, bald unterliegt, nehmen oftmals baraus Anlaß, bas Object bes Streits felbst sceptisch zu bezweifeln. Aber sie haben nicht Urfache bagu, und es 15 ist genug, ihnen zuzurufen: non defensoribus istis tempus eget. Ein jeder muß seine Sache vermittelft eines durch transscendentale Deduction ber Beweisgrunde geführten rechtlichen Beweises, d. i. birect, führen, damit man febe, was feine Bernunftanspruche für fich felbst anzuführen baben. Denn fußt fich fein Begner auf subjective Grunde, fo ift er freilich 20 leicht zu widerlegen, aber ohne Bortheil für den Dogmatiker, der gemeiniglich eben so ben subjectiven Ursachen des Urtheils anhängt und gleichergeftalt von feinem Begner in die Enge getrieben merben fann. Berfahren aber beide Theile blog birect, fo merben fie entweder die Schwierigfeit, ja Unmöglichkeit, ben Titel ihrer Behauptungen auszufinden, von 25 felbst bemerken und fich zulett nur auf Berjahrung berufen fonnen, ober bie Rritit wird ben bogmatischen Schein leicht entbeden und die reine Bernunft nothigen, ihre zu hoch getriebene Anmagungen im speculativen Gebrauch aufzugeben und fich innerhalb bie Grenzen ihres eigenthumli= den Bobens, namlich praftifcher Grundfage, gurudzugieben.

ocoic

# Der transscendentalen Methodenlehre Zweites Hauptstüd.

823

Der Ranon ber reinen Bernunft.

Es ift bemüthigend für die menschliche Bernunft, daß sie in ihrem reinen Gebrauche nichts ausrichtet und sogar noch einer Disciplin bedarf, um ihre Ausschweifungen zu bändigen und die Blendwerke, die ihr daherskommen, zu verhüten. Allein andererseits erhebt es sie wiederum und giebt ihr ein Zutrauen zu sich selbst, daß sie diese Disciplin selbst ausüben kann und muß, ohne eine andere Censur über sich zu gestatten, imgleichen daß die Grenzen, die sie ihrem speculativen Gebrauche zu sehen genöthigt ist, zugleich die vernünftelnde Anmaßungen jedes Gegners einschränken, und mithin alles, was ihr noch von ihren vorher übertriebenen Forderungen übrig bleiben möchte, gegen alle Angriffe sicher stellen könne. Der größte und vielleicht einzige Außen aller Philosophie der reinen Bernunft ist also wohl nur negativ: da sie nämlich nicht als Organon zur Erweiterung, sondern als Disciplin zur Grenzbestimmung dient und, anstatt Wahrheit zu entdecken, nur das stille Berdienst hat, Irrthümer zu verhüten.

Indessen muß es doch irgendwo einen Quell von positiven Erkennts nissen geben, welche ins Gebiet der reinen Bernunft gehören, und die vielleicht nur durch Mißverstand zu Irrthümern Anlaß geben, in der That 824 aber das Ziel der Beeiserung der Vernunft ausmachen. Denn welcher Ursache sollte sonst wohl die nicht zu dämpsende Begierde, durchaus über die Grenze der Erfahrung hinaus irgendwo sesten Fuß zu sassen, zuzusschreiben sein? Sie ahndet Gegenstände, die ein großes Interesse für sie bei sich führen. Sie tritt den Weg der bloßen Speculation an, um sich ihnen zu nähern; aber diese sliehen vor ihr. Vermuthlich wird auf dem einzigen Wege, der ihr noch übrig ist, nämlich dem des praktischen Gesbrauchs, besseres Glück für sie zu hossen sein.

Ich verstehe unter einem Kanon den Inbegriff der Grundsäte a priori des richtigen Gebrauchs gewisser Erkenntnißvermögen überhaupt. So ist die allgemeine Logik in ihrem analytischen Theile ein Kanon für Verstand und Vernunft überhaupt, aber nur der Form nach, denn sie abstrahirt von allem Inhalte. So war die transscendentale Analytik der Kanon des reinen Verstandes; denn der ist allein wahrer synthetischer Erkennts nisse a priori fähig. Wo aber kein richtiger Gebrauch einer Erkenntniß-

s ocelo

fraft möglich ist, da giebt es keinen Kanon. Nun ist alle synthetische Erskenntniß der reinen Vernunft in ihrem speculativen Gebrauche nach allen disher gesührten Beweisen gänzlich unmöglich. Also giebt es gar keinen Kanon des speculativen Gebrauchs derselben (denn dieser ist durch und durch dialektisch), sondern alle transscendentale Logik ist in dieser Abschicht nichts als Disciplin. Folglich wenn es überall einen richtigen Gebrauch der reinen Vernunft giebt, in welchem Fall es auch einen Kanon derselben geben muß, so wird dieser nicht den speculativen, sondern den praktischen Vernunftgebrauch betreffen, den wir also jest untersuchen wollen.

# Des Kanons der reinen Vernunft Erster Abschnitt.

Von dem letten Zwecke des reinen Gebrauchs unferer Vernunft.

Die Vernunft wird durch einen Hang ihrer Natur getrieben, über 18 den Erfahrungsgebrauch hinaus zu gehen, sich in einem reinen Gebrauche und vermittelst bloßer Ideen zu den äußersten Grenzen aller Erkenntniß hinaus zu wagen und nur allererst in der Vollendung ihres Areises, in einem für sich bestehenden systematischen Ganzen, Ruhe zu sinden. It nun diese Bestrebung bloß auf ihr speculatives, oder vielmehr einzig und 20 allein auf ihr praktisches Interesse gegründet?

Ich will das Glück, welches die reine Vernunft in speculativer Abssicht macht, jetzt bei Seite setzen und frage nur nach den Aufgaben, deren Auflösung ihren letzten Zweck ausmacht, sie mag diesen nun erreichen oder nicht, und in Ansehung dessen alle andere bloß den Werth der Mittel has 25 ben. Diese höchste Zwecke werden nach der Natur der Vernunft wiederum Einheit haben müssen, um daszenige Interesse der Menschheit, welches keinem höheren untergeordnet ist, vereinigt zu befördern.

Die Endabsicht, worauf die Speculation der Vernunft im transscensbentalen Gebrauche zulet hinausläuft, betrifft drei Gegenstände: die 39 Freiheit des Willens, die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes. In Ansehung aller drei ist das bloß speculative Interesse der Vernunft nur sehr gering, und in Absicht auf dasselbe würde wohl schwerlich eine

5.00000

ermudende, mit unaufhörlichen hinderniffen ringende Arbeit transscenbentaler Nachforschung übernommen werden, weil man von allen Entbedungen, die hiernber zu machen fein mochten, doch feinen Gebrauch machen kann, der in concreto, d. i. in der Naturforschung, seinen Nugen bewiese. s Der Wille mag auch frei sein, so kann dieses boch nur die intelligibele Urfache unferes Wollens angehen. Denn was die Phanomene der Außerungen beffelben, b. i. die Sandlungen, betrifft, fo muffen wir nach einer unverletlichen Grundmaxime, ohne welche wir feine Vernunft in empiriichem Gebrauche ausüben konnen, fie niemals anders als alle übrige Er-10 scheinungen ber Natur, nämlich nach unwandelbaren Gefegen berfelben, erklaren. Es mag zweitens auch bie geistige Ratur ber Seele (und mit berfelben ihre Unfterblichfeit) eingesehen werden konnen, fo fann barauf boch weder in Ansehung der Erscheinungen dieses Lebens als einen Erflarungsgrund, noch auf die besondere Beschaffenheit des kunftigen Bu= 827 15 standes Rechnung gemacht werden, weil unfer Begriff einer untorperlichen Natur bloß negativ ift und unsere Erkenntniß nicht im mindesten erweitert, noch einigen tauglichen Stoff zu Folgerungen barbietet, als etwa zu folden, die nur fur Erdichtungen gelten konnen, die aber von der Philofophie nicht geftattet werden. Wenn auch brittens bas Dafein einer hoch-20 sten Intelligenz bewiesen mare: so murben wir uns zwar baraus bas Zwedmäßige in ber Belteinrichtung und Ordnung im Allgemeinen begreiflich machen, feinesweges aber befugt fein, irgend eine befondere Anstalt und Ordnung baraus abzuleiten, oder, wo sie nicht mahrgenommen wird, barauf fühnlich zu schließen; indem es eine nothwendige Regel des 25 speculativen Gebrauchs ber Bernunft ift, Naturursachen nicht vorbeigu= gehen und das, wovon wir uns durch Erfahrung belehren konnen, aufaugeben, um etwas, was wir kennen, von demjenigen abzuleiten, was alle unfere Renntniß ganglich übersteigt. Mit einem Worte, biese brei Gage bleiben fur die speculative Bernunft jederzeit transscendent und haben 30 gar feinen immanenten, b. i. fur Wegenftande ber Erfahrung Bulaffigen, mithin für uns auf einige Art nüglichen Gebrauch, fondern find, an fich betrachtet, gang mußige und babei noch außerst schwere Unstrengungen unferer Bernunft.

Benn bemnach biefe brei Carbinalfage uns zum Biffen gar nicht 35 nothig find und uns gleichwohl durch unsere Bernunft bringend empfohlen werden: so wird ihre Wichtigkeit wohl eigentlich nur das Praftische an= 828 geben muffen.



Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist. Wenn die Bedingungen ber Ausübung unferer freien Willfur aber empirisch find, fo fann die Vernunft babei keinen anderen als regulativen Gebrauch haben und nur die Einheit empirischer Gefete zu bewirken dienen; wie g. B. in ber Lehre der Klugheit die Bereinigung aller Zwecke, die uns von unferen 3 Reigungen aufgegeben find, in ben einigen, die Gludfeligkeit und bie Busammenstimmung ber Mittel, um bazu zu gelangen, bas ganze Geschäfte ber Vernunft ausmacht, die um beswillen feine andere als prag= matische Gesetze bes freien Verhaltens zu Erreichung ber uns von den Sinnen empfohlenen Zwede und alfo feine reine Befete, völlig a priori 10 bestimmt, liefern kann. Dagegen murben reine praktische Besetz, beren Zweck burch die Bernunft völlig a priori gegeben ift, und die nicht empirisch bedingt, sondern schlechthin gebieten, Producte der reinen Bernunft fein. Dergleichen aber find die moralifchen Gefete; mithin gehören biefe allein zum praktischen Gebrauche ber reinen Vernunft und erlauben einen 15 Ranon.

Die ganze Zurüstung also der Vernunft in der Bearbeitung, die man reine Philosophie nennen kann, ist in der That nur auf die drei ges dachten Probleme gerichtet. Diese selber aber haben wiederum ihre entsferntere Absicht, nämlich was zu thun sei, wenn der Wille frei, wenn sein Gott und eine künftige Welt ist. Da dieses nun unser Verhalten in Beziehung auf den höchsten Zweck betrifft, so ist die letzte Absicht der weiße lich uns versorgenden Natur bei der Einrichtung unserer Vernunft eigentslich nur aufs Moralische gestellt.

Es ist aber Behutsamkeit nöthig, um, da wir unser Augenmerk auf 23 einen Gegenstand werfen, der der transscendentalen Philosophie fremd\*) ist, nicht in Episoden auszuschweifen und die Einheit des Systems zu verletzen, andererseits auch, um, indem man von seinem neuen Stoffe zu wenig sagt, es an Deutlichkeit oder Überzeugung nicht fehlen zu lassen. Ich hosse beides dadurch zu leisten, daß ich mich so nahe als möglich am

<sup>\*)</sup> Alle praktische Begriffe gehen auf Gegenstände des Wohlgefallens oder Ditsfallens, d. i. der Lust und Unlust, mithin wenigstens indirect auf Gegenstände unseres Gesühls. Da dieses aber keine Vorstellungskraft der Dinge ist, sonder außer der gesammten Erkenntnißkraft liegt, so gehören die Elemente unserer Urtheile, so fern sie sich auf Lust oder Unlust beziehen, mithin der praktischen, nicht in den Snebegriff der Transsendentalphilosophie, welche lediglich mit reinen Erkenntnissen apriori zu thun hat.

Transscendentalen halte und das, was etwa hiebei psychologisch, d. i. em= pirifc, fein mochte, ganglich bei Seite fege.

Und ba ift benn zuerst anzumerken, daß ich mich für jest bes Begriffs ber Freiheit nur im praktischen Berftanbe bedienen werde und den in 5 transscendentaler Bedeutung, welcher nicht als ein Erklärungsgrund ber Erscheinungen empirisch vorausgesetzt werben kann, sondern felbst ein Pro= 830 blem für die Vernunft ift, hier als oben abgethan bei Seite fete. Eine Willfür nämlich ist blog thierisch (arbitrium brutum), die nicht anders als burch sinnliche Antriebe, b. i. pathologisch, bestimmt werden kann. Diejenige aber, welche unabhängig von sinnlichen Antrieben, mithin durch Bewegursachen, welche nur von der Bernunft vorgestellt werden, bestimmt werden kann, heißt die freie Billfur (arbitrium liberum), und alles, was mit dieser, es sei als Grund ober Folge, zusammenhangt, wird praf= tisch genannt. Die praktische Freiheit fann burch Erfahrung bewiesen werben. Denn nicht bloß bas, mas reigt, b. i. die Sinne unmittelbar afficirt, bestimmt die menschliche Willfur, fondern wir haben ein Bermögen, burch Borftellungen von dem, was felbst auf entferntere') Art nüglich oder schadlich ift, die Eindrucke auf unfer finnliches Begehrungsvermögen zu überwinden; biefe Überlegungen aber von bem, mas in Ansehung unseres ganzen Zustandes begehrungswerth, d. i. gut und nütlich, ist, beruhen auf der Vernunft. Diese giebt baher auch Gesetze, welche Imperativen, d. i. objective Gesetze der Freiheit, sind, und welche sa= gen, mas geschehen soll, ob es gleich vielleicht nie geschieht, und fich darin von Naturgesetzen, die nur von dem handeln, was geschieht, unterscheiben, weshalb fie auch praftische Besetze genannt werden.

Ob aber die Bernunft felbst in diesen handlungen, dadurch sie Ge= 831 fete vorschreibt, nicht wieberum durch anderweitige Ginflusse bestimmt sei, und das, mas in Absicht auf finnliche Antriebe Freiheit heißt, in Ansehung höherer und entfernterer wirkenden Ursachen nicht wiederum Natur sein moge, das geht uns im Braftischen, da wir nur die Vernunft um die Vorschrift bes Verhaltens zunächst befragen, nichts an, sonbern ist eine bloß speculative Frage, die wir, so lange als unsere Absicht aufs Thun ober Lassen gerichtet ist, bei Seite setzen können. Wir erkennen also bie praktische Freiheit durch Erfahrung als eine von den Naturursachen, näm= lich eine Causalität der Vernunft in Bestimmung des Willens, indessen

A1: entfernete

833

baß die transscendentale Freiheit eine Unabhängigkeit dieser Bernunft selbst (in Ansehung ihrer Causalität, eine Reihe von Erscheinungen anzusangen) von allen bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt fordert und so fern dem Naturgesetze, mithin aller möglichen Ersahrung zuwider zu sein scheint und also ein Problem bleibt. Allein für die Bernunst im praktischen Gebrauche gehört dieses Problem nicht, also haben wir es in einem Ranon der reinen Bernunst nur mit zwei Fragen zu thun, die das praktische Interesse der reinen Bernunst angehen, und in Ansehung deren ein Ranon ihres Gebrauchs möglich sein muß, nämlich: ist ein Gott? ist ein künstiges Leben? Die Frage wegen der transscendentalen Freiheit bestrisst bloß das speculative Wissen, welche wir als ganz gleichgültig bei Seite sehen können, wenn es um das Praktische zu thun ist, und worüber in der Antinomie der reinen Bernunst schon hinreichende Erörterung zu sinden ist.

### Des Kanons der reinen Bernunft Zweiter Abschnitt.

Von dem Ideal des höchsten Guts, als einem Bestimmungsgrunde des letten Zwecks der reinen Vernunft.

Die Vernunft führte uns in ihrem speculativen Gebrauche durch das Feld der Erfahrungen und, weil daselbst für sie niemals völlige Befriedis gung anzutreffen ist, von da zu speculativen Ideen, die uns aber am Ende wiederum auf Erfahrung zurücksührten, und also ihre Absicht auf eine zwar nühliche, aber unserer Erwartung gar nicht gemäße Art erfüllten. Nun bleibt uns noch ein Versuch übrig: ob nämlich auch reine Vernunft im praktischen Gebrauche anzutreffen sei, ob sie in demselben zu den Ideen schihre, welche die höchsten Zwecke der reinen Vernunft, die wir eben angessührt haben, erreichen, und diese also aus dem Gesichtspunkte ihres praktischen Interesse nicht dassenige gewähren könne, was sie uns in Ansehung des speculativen ganz und gar abschlägt.

Alles Interesse meiner Vernunft (das speculative sowohl, als das praktische) vereinigt sich in folgenden drei Fragen:

- 1. Bas fann ich miffen?
- 2. Was foll ich thun?
- 3. Was barf ich hoffen?

oceic

Die erste Frage ist bloß speculativ. Wir haben (wie ich mir schmeischele) alle mögliche Beantwortungen derselben erschöpft und endlich diesienige gesunden, mit welcher sich die Vernunst zwar besriedigen muß und, wenn sie nicht aufs Praktische sieht, auch Ursache hat zufrieden zu sein, sind aber von den zwei großen Zwecken, worauf diese ganze Bestrebung der reinen Vernunst eigentlich gerichtet war, eben so weit entsernt geblieden, als ob wir uns aus Gemächlichkeit dieser Arbeit gleich anfangs verweigert hätten. Wenn es also um Wissen zu thun ist, so ist wenigstens so viel sicher und ausgemacht, daß uns dieses in Ansehung jener zwei Aufgaben niemals zu Theil werden könne.

Die zweite Frage ist bloß praktisch. Sie kann als eine solche zwar der reinen Vernunft angehören, ist aber alsdann doch nicht transscendenstal, sondern moralisch, mithin kann sie unsere Kritik an sich selbst nicht beschäftigen.

Die dritte Frage, nämlich: wenn ich nun thue, was ich soll, was darf ich alsdann hossen? ist praktisch und theoretisch zugleich, so daß das Praktische nur als ein Leitfaden zu Beantwortung der theoretischen und, wenn diese hoch geht, speculativen Frage führt. Denn alles Hoffen geht auf Glückseligkeit und ist in Absicht auf das Praktische und das Sittengesetz eben dasselbe, was das Wissen und das Naturgesetz in Ansehung der theoretischen Erkenntniß der Dinge ist. Jenes läuft zuletzt auf den Schluß 834 hinaus, daß etwas sei (was den letzten möglichen Zweck bestimmt), weil etwas geschehen soll; dieses, daß etwas sei (was als oberste Ursache wirkt), weil etwas geschieht.

Olückseligkeit ift die Befriedigung aller unserer Neigungen (sowohl extensive der Mannigsaltigkeit derselben, als intensive dem Grade und ') auch protonsive der Dauer nach). Das praktische Seses aus dem Bewegungsgrunde der Glückseligkeit nenne ich pragmatisch (Klugheitsregel); dasjenige aber, wosern ein solches ist, das zum Bewegungsgrunde nichts anderes hat, als die Würdigkeit, glücklich zu sein, moralisch (Sittengeset). Das erstere räth, was zu thun sei, wenn wir der Glückseligkeit wollen theilhaftig, das zweite gebietet, wie wir uns verhalten sollen, um nur der Glückseligkeit würdig zu werden. Das erstere gründet sich auf empirische Principien; denn anders als vermittelst der Erfahrung kann ich weder wissen, welche Neigungen dasind, die befriedigt werden wollen,

oc of c

<sup>1)</sup> A1: al8

noch welches die Naturursachen sind, die ihre Befriedigung bewirken können. Das zweite abstrahirt von Neigungen und Naturmitteln fie zu befriedigen und betrachtet nur bie Freiheit eines vernünftigen Befens überhaupt und die nothwendigen Bedingungen, unter benen fie allein mit ber Austheilung ber Gluckfeligkeit nach Principien zusammenftimmt, und s fann also wenigstens auf blogen Ideen ber reinen Bernunft beruhen

und a priori erkannt werden.

Ich nehme an, daß es wirklich reine moralische Gefete gebe, die völlig 835 a priori (ohne Rudficht auf empirische Bewegungsgrunde, b. i. Gludjeligfeit) das Thun und Laffen, b. i. den Gebrauch der Freiheit eines ver- 10 nunftigen Wesens überhaupt, bestimmen, und bag diese Gefete ichlechterdings (nicht bloß hypothetisch, unter Boraussetzung anderer empirischen Zwecke) gebieten und also in aller Absicht nothwendig seien. Diesen Sat fann ich mit Recht voraussetzen, nicht allein indem ich mich auf die Beweise ber aufgeklartesten Moralisten, sondern auf das sittliche Urtheil 15 eines jeden Menschen berufe, wenn er fich ein bergleichen Besetz beutlich benfen will.

Die reine Bernunft enthält also zwar nicht in ihrem speculativen, aber boch in einem gemiffen praktischen, namlich bem moralischen, Gebrauche Principien ber Möglichfeit ber Erfahrung, namlich folder so Handlungen, die den sittlichen Vorschriften gemäß in der Beschichte des Menschen anzutreffen sein konnten. Denn da fie gebietet, daß folche geschehen follen, so muffen fie auch geschehen konnen, und es muß alfo eine besondere Art von snstematischer Einheit, nämlich die moralische, möglich fein, indessen bag die systematische Natureinheit nach speculativen = Principien der Bernunft nicht bewiesen werden fonnte, weil die Bernunft zwar in Ansehung ber Freiheit überhaupt, aber nicht in Ansehung ber gesammten Natur Causalität hat, und moralische Bernunftprincipien zwar freie Sandlungen, aber nicht Naturgesetze hervorbringen konnen. 836 Demnach haben die Principien der reinen Vernunft in ihrem praktischen, 19 namentlich aber bem moralischen Gebrauche objective Realität.

Ich nenne die Welt, sofern sie allen sittlichen Gesetzen gemäß ware (wie fie es benn nach ber Freiheit ber vernünftigen Befen fein kann und nach den nothwendigen Gesetzen ber Sittlichkeit sein soll), eine moralische Welt. Diese wird so fern bloß als intelligibele Welt ge- 3 bacht, weil barin von allen Bedingungen (Zwecken) und selbst von allen hinderniffen ber Moralität in berselben (Schwäche ober Unlauterfeit ber

menschlichen Natur) abstrahirt wird. So fern ift sie also eine bloße, aber boch praftische Idee, die wirklich ihren Ginfluß auf die Sinnenwelt haben fann und foll, um fie biefer 3bee fo viel als möglich gemäß zu machen. Die Idee einer moralischen Welt hat daher objective Realität, nicht als 5 wenn fie auf einen Gegenftand einer intelligibelen Anschauung ginge (bergleichen wir uns gar nicht benten fonnen), fondern auf die Sinnenwelt, aber als einen Gegenstand ber reinen Vernunft in ihrem praktischen Bebrauche und ein corpus mysticum ber vernünftigen Besen in ihr, so fern beren freie Willfür unter moralischen Gesetzen sowohl mit fich selbst, als mit jedes anderen Freiheit burchgangige spstematische Einheit an fich hat.

Das war die Beantwortung der ersten von den zwei Fragen der reinen Vernunft, die bas praftische Interesse betrafen: Thue bas, mo= burch bu murbig wirft, gludlich ju fein. Die zweite fragt nun: 837 wie, wenn ich mich nun fo verhalte, daß ich der Glückseligkeit nicht un= 15 wurdig sei, barf ich auch hoffen, ihrer baburch theilhaftig werden zu kon= nen? Es fommt bei ber Beantwortung berfelben barauf an, ob die Principien ber reinen Bernunft, welche a priori das Gefet vorschreiben, auch diese hoffnung nothwendigerweise bamit verknupfen.

Ich fage demnach: daß eben sowohl, als die moralischen Principien nach der Vernunft in ihrem praktischen Gebrauche nothwendig find, eben so nothwendig sei es auch nach ber Bernunft, in ihrem theoretischen Gebrauch') anzunehmen, daß jedermann die Bludfeligfeit in demfelben Mage zu hoffen Urfache habe, als er fich berfelben in seinem Berhalten wurdig gemacht hat, und bag also bas Syftem ber Sittlichkeit mit bem 25 der Glückfeligkeit unzertrennlich, aber nur in der Ibee der reinen Bernunft verbunden fei.

Nun läßt sich in einer intelligibelen, b. i. der moralischen, Welt, in beren Begriff wir von allen hindernissen ber Sittlichkeit (ber Reigungen) abstrahiren, ein solches Syftem der mit der Moralitat verbundenen pro-30 portionirten Gludjeligkeit auch als nothwendig benken, weil die burch fittliche Gesetheils bewegte, theils reftringirte Freiheit selbst die Ursache ber allgemeinen Gludseligfeit, bie vernünftigen Wefen also selbst unter ber Leitung folder Principien Urheber ihrer eigenen und zugleich anderer dauerhaften Wohlfahrt sein wurden. Aber dieses System der fich selbst Iohnenden Moralität ist nur eine Idee, deren Ausführung auf der Bedin- 838

<sup>1)</sup> Gebrauch: Zusatz von A2.

gung beruht, daß jedermann thue, was er soll, d. i. alle Handlungen vernünftiger Wesen so geschehen, als ob sie aus einem obersten Willen, der alle Privatwillfür in sich oder unter sich befaßt, entsprängen. Da aber die Verbindlichkeit aus dem moralischen Gesetze für jedes besonderen Gebrauch der Freiheit gültig bleibt, wenn gleich andere diesem Gesetze sich nicht gemäß verhielten, so ist weder aus der Natur der Dinge der Welt, noch der Causalität der Handlungen selbst und ihrem Verhältnisse zur Sittlichkeit bestimmt, wie sich ihre Folgen zur Glückseligkeit verhalten werden; und die angeführte nothwendige Verknüpfung der Hossung, glücklich zu sein, mit dem unablässigen Bestreben, sich der Glückseligkeit würdig zu machen, kann durch die Vernunft nicht erkannt werden, wenn man bloß Natur zum Grunde legt, sondern darf nur gehosst werden, wenn eine höchste Vernunft, die nach moralischen Gesehen gebietet, zugleich als Ursache der Natur zum Grunde gelegt wird.

Ich nenne die Idee einer solchen Intelligenz, in welcher der moralisch is vollkommenfte Wille, mit ber hochsten Seligkeit verbunden, die Urfache aller Gludseligkeit in ber Welt ift, so fern fie mit ber Sittlichkeit (als ber Burbigkeit gludlich zu fein) in genauem Berhaltniffe fteht, bas 3beal des höchsten Guts. Also fann die reine Vernunft nur in dem Ideal bes hochsten ursprünglichen Buts ben Grund ber praftisch nothwendis 20 839 gen Verknüpfung beider Elemente bes hochsten abgeleiteten Guts, namlich einer intelligibelen, b. i. moralischen, Welt antreffen. Da wir uns nun nothwendiger Beise burch die Vernunft als zu einer folchen Belt gehörig vorstellen muffen, obgleich die Sinne uns nichts als eine Welt von Erscheinungen barftellen, so werden wir jene als eine Folge unseres Berhals 15 tens in der Sinnenwelt und, da uns diese eine folche Berknupfung nicht barbietet, als eine fur uns kunftige Welt annehmen muffen. Gott also und ein fünftiges Leben find zwei von der Berbindlichfeit, die uns reine Vernunft auferlegt, nach Principien eben derfelben Vernunft nicht gu trennende Voraussekungen.

Die Sittlichkeit an sich selbst macht ein System aus, aber nicht die Glückseligkeit, außer sofern sie der Moralität genau augemessen ausgetheilt ist. Dieses aber ist nur möglich in der intelligibelen Welt unter einem weisen Urheber und Regierer. Einen solchen sammt dem Leben in einer solchen Welt, die wir als eine künstige ansehen müssen, sieht sich die Berz nunft genöthigt anzunehmen, oder die moralischen Gesetze als leere hirms gespinste anzusehen, weil der nothwendige Erfolg derselben, den dieselbe

and it

E roook

Vernunft mit ihnen verknüpft, ohne jene Voraussehung wegfallen müßte. Daher auch jedermann die moralischen Gesetze als Gebote ansieht, welches fie aber nicht sein konnten, wenn fie nicht a priori angemessene Folgen mit ihrer Regel verknupften und also Berheißungen und Dro-5 hungen bei sich führten. Dieses können sie aber auch nicht thun, wo sie 840 nicht in einem nothwendigen Wesen als dem höchsten Gut liegen, welches eine solche zwedmäßige Ginheit allein möglich machen kann.

Leibniz nannte die Welt, so fern man darin nur auf die vernünftigen Wesen und ihren Rusammenhang nach moralischen Gesetzen unter ber Re-10 gierung bes höchsten Guts Acht hat, bas Reich ber Gnaben und unterfchied es vom Reiche ber Natur, ba fie zwar unter moralischen Gesetzen fteben, aber keine andere Erfolge ihres Berhaltens erwarten, als nach bem Laufe der Natur unserer Sinnenwelt. Sich also im Reiche der Gnaden zu feben, wo alle Gludfeligfeit auf uns wartet, außer fo fern wir unfern Antheil an berfelben burch die Unwürdigkeit, gludlich ju fein, nicht felbst einschränken, ift eine praktisch nothwendige Idee der Bernunft.

Braftische Gesete, so fern fie zugleich subjective Grunde ber Sandlungen, d. i. subjective Grundfate, werden, heißen Maximen. Die Beurtheilung ber Sittlichkeit ihrer Reinigkeit und Folgen nach geschieht nach Ibeen, die Befolgung ihrer Gefete nach Maximen.

Es ift nothwendig, daß unfer ganzer Lebenswandel sittlichen Maximen untergeordnet werde; es ift aber zugleich unmöglich, daß dieses geschehe, wenn die Vernunft nicht mit dem moralischen Gesetze, welches eine bloße 3bee ift, eine mirfende Ursache verfnupft, welche dem Berhalten nach demfelben einen unseren hochsten Zweden genau entsprechenden Ausgang, es sei in diesem, oder einem anderen Leben, bestimmt. Dhne also 841 einen Gott und eine fur uns jest nicht sichtbare, aber gehoffte Belt find die herrlichen Ideen der Sittlichfeit zwar Gegenftande des Beifalls und ber Bewunderung, aber nicht Triebfebern des Vorfages und der Ausübung, weil sie nicht ben gangen Zwed, ber einem jeden vernünftigen Befen natürlich und durch eben biefelbe reine Vernunft a priori bestimmt und nothwendig ift, erfüllen.

Glückseligkeit allein ist für unsere Vernunft bei weitem nicht bas vollftanbige Gut. Sie billigt folche nicht (so fehr als auch Reigung bieselbe wünschen mag), wofern fie nicht mit der Burdigkeit, gludlich zu sein, b. i. bem fittlichen Wohlverhalten, vereinigt ift. Sittlichkeit allein und mit ihr die bloße Burdigfeit, gludlich zu sein, ift aber auch noch lange nicht das



vollständige Gut. Um dieses zu vollenden, muß der, so sich als der Gluckseligkeit nicht unwerth verhalten hatte, hoffen konnen, ihrer theilhaftig ju werden. Selbst die von aller Privatabsicht freie Bernunft, wenn fie, ohne babei ein eigenes Jutereffe in Betracht zu ziehen, fich in die Stelle eines Wesens setzte, das alle Glückseligkeit andern auszutheilen hatte, kann nicht 5 anders urtheilen; benn in ber praftischen 3bee find beibe Stude wesentlich verbunden, obzwar fo, daß die moralische Gefinnung als Bedingung den Antheil an Gludfeligkeit und nicht umgekehrt die Aussicht auf Gludfeligfeit die moralische Gesinnung querft möglich mache. Denn im letteren 842 Falle ware sie nicht moralisch und also auch nicht der ganzen Glückselig- 10 feit würdig, die vor der Bernunft feine andere Ginschränfung erfennt als die, welche von unferem eigenen unsittlichen Berhalten herrührt.

Gludfeligkeit alfo in dem genauen Cbenmaße mit ber Sittlichkeit ber vernünftigen Wefen, daburch fie berfelben wurdig find, macht allein bas höchste Gut einer Welt aus, darin wir uns nach ben Vorschriften ber rei= 13 nen, aber prattischen Vernunft burchaus verfeten muffen, und welche freilich nur eine intelligibele Welt ift, da die Sinnenwelt uns von der Natur ber Dinge bergleichen snftematische Ginheit ber Zwede nicht verheißt, deren Realität auch auf nichts andres gegründet werden kann, als auf die Voraussehung eines höchsten ursprunglichen Guts, da selbstständige Ber- 20 nunft, mit aller Bulanglichfeit einer oberften Urfache ausgerüftet, nach ber vollfommenften Zwedmäßigfeit die allgemeine, obgleich in der Sinnenwelt uns fehr verborgene Ordnung der Dinge grundet, erhalt und vollführt.

Diese Moraltheologie hat nun den eigenthumlichen Vorzug vor der s speculativen, daß fie unausbleiblich auf ben Begriff eines einigen, allervollkommensten und vernünftigen Urwesens führt, worauf uns fpeculative Theologie nicht einmal aus objectiven Grunden hinweiset, geschweige uns davon überzeugen konnte. Denn wir finden weder in ber transscendentalen, noch natürlichen Theologie, so weit uns auch Bernunft 30 barin führen mag, einigen bebeutenden Grund, nur ein einiges Befen 843 anzunehmen, welches wir allen Naturursachen vorsetzen, und von dem wir zugleich diese in allen Studen abhangend zu machen hinreichende Urfache hatten. Dagegen wenn wir aus bem Gefichtspunkte ber fittlichen Ginheit als einem nothwendigen Weltgesetze die Ursache erwägen, die biefem all= 35 ein ben angemessenen Effect, mithin auch fur uns verbindende Rraft geben kann, so muß es ein einiger oberfter Bille fein, ber alle biefe Befete in

5.000lo

· co

sich befaßt. Denn wie wollten wir unter verschiedenen Willen vollkommene Einheit der Zwecke finden? Dieser Wille muß allgewaltig sein, damit die ganze Natur und deren Beziehung auf Sittlichkeit in der Welt ihm unter-worfen sei; allwissend, damit er das Innerste der Gesinnungen und deren moralischen Werth erkenne; allgegenwärtig, damit er unmittelbar allem Bedürfnisse, welches das höchste Weltbeste erfordert, nahe sei; ewig, damit in keiner Zeit diese übereinstimmung der Natur und Freiheit ermangele, u. s. w.

Aber diese snstematische Einheit ber Zwecke in dieser Welt ber Intelligenzen, welche, obzwar als bloße Natur nur Sinnenwelt, als ein System der Freiheit aber intelligibele, d. i. moralische, Welt (regnum gratiae) genannt werden fann, führt unausbleiblich auch auf die zwedmäßige Ginheit aller Dinge, die dieses große Bange ausmachen, nach allgemeinen Raturgesetzen, so wie die erstere nach allgemeinen und nothwendigen 15 Sittengesegen und vereinigt die praktische Bernunft mit der speculativen. Die Welt muß als aus einer 3bee entsprungen vorgeftellt werden, wenn 844 fie mit bemienigen Vernunftgebrauch, ohne welchen wir uns felbft ber Bernunft unwürdig halten wurden, nämlich dem moralischen, als welcher burchaus auf ber 3bee bes hochsten Guts beruht, zusammenftimmen foll. 20 Dadurch bekommt alle Naturforschung eine Richtung nach der Form eines Systems ber Zwecke und wird in ihrer hochsten Ausbreitung Physikotheo= logie. Diese aber, ba fie boch von sittlicher Ordnung, als einer in bem Befen ber Freiheit gegrundeten und nicht burch außere Bebote zufallig gestifteten Ginheit, anhob, bringt bie 3wedmäßigfeit der Natur auf Grunde, 25 die a priori mit der inneren Möglichkeit der Dinge unzertrennlich verfnüpft fein muffen und badurch auf eine trausscenbentale Theologie, die sich das Ideal der höchsten ontologischen Bollkommenheit zu einem Princip ber fustematischen Ginheit nimmt, welches nach allgemeinen und nothwendigen Naturgesetzen alle Dinge verknupft, weil sie alle in der ab-30 foluten Nothwendigkeit eines einigen Urwefens ihren Ursprung haben.

Was können wir für einen Gebrauch von unserem Berstande machen selbst in Ansehung der Erfahrung, wenn wir uns nicht Zwecke vorsetzen? Die höchsten Zwecke aber sind die der Moralität, und diese kann uns nur reine Vernunft zu erkennen geben. Mit diesen nun verssehen und an dem Leitsaden derselben können wir von der Kenntniß der Natur selbst keinen zweckmäßigen Gebrauch in Ansehung der Erkenntniß machen, wo die Natur nicht selbst zweckmäßige Einheit hingelegt hat; 845

Rant's Schriften. Berte. III.

jerege gar,

- ocelo

denn ohne diese hätten wir sogar selbst keine Vernunft, weil wir keine Schule für dieselbe haben würden, und keine Cultur durch Gegenstände, welche den Stoff zu solchen Begriffen darboten. Jene zweckmäßige Einsheit ist aber nothwendig und in dem Wesen der Willkür selbst gegründet, diese also, welche die Bedingung der Anwendung derselben in concreto enthält, muß es auch sein, und so würde die transscendentale Steigerung unserer Vernunsterkenntniß nicht die Ursache, sondern bloß die Wirkung von der praktischen Zweckmäßigkeit sein, die uns die reine Vernunft auserlegt.

Wir finden baher auch in der Geschichte der menschlichen Vernunft: 10 daß, ehe die moralischen Begriffe genugsam gereinigt, bestimmt und die instematische Ginheit ber Zwede nach benselben und zwar aus nothwendigen Principien eingesehen maren, die Renntniß der Natur und felbst ein ansehnlicher Grad der Cultur ber Bernunft in manchen anderen Biffenschaften theils nur robe und umberschweifende Begriffe von der Gottheit 15 hervorbringen fonnte, theils eine zu bewundernde Gleichgultigkeit überhaupt in Ansehung dieser Frage übrig ließ. Gine größere Bearbeitung sittlicher Ideen, die durch bas außerst reine Sittengesetz unserer Religion nothwendig gemacht wurde, scharfte die Bernunft auf den Gegenstand durch das Interesse, das sie an bemselben zu nehmen nothigte; und ohne so daß weder erweiterte Naturkenntnisse, noch richtige und zuverlässige trans-846 scendentale Ginsichten (bergleichen zu aller Beit gemangelt haben) bagu beitrugen, brachten fie einen Begriff vom gottlichen Befen zu Stande, ben wir jest für den richtigen halten, nicht weil uns speculative Vernunft von beffen Richtigkeit überzeugt, sondern weil er mit den moralischen Bernunft= = principien vollkommen zusammenstimmt. Und so hat am Ende doch im= mer nur reine Vernunft, aber nur in ihrem praktischen Gebrauche bas Berdienst, ein Erfenntniß, bas die bloge Speculation nur mahnen, aber nicht geltend machen fann, an unfer hochftes Intereffe zu fnupfen und baburch zwar nicht zu einem bemonstrirten Dogma, aber doch zu einer = schlechterdings nothwendigen Voraussetzung bei ihren wesentlichsten Zweden zu machen.

Wenn aber praktische Vernunft nun diesen hohen Punkt erreicht hat, nämlich den Begriff eines einigen Urwesens als des höchsten Guts, so darf sie sich gar nicht unterwinden, gleich als hätte sie sich über alle empi= 25 rische Bedingungen seiner Anwendung erhoben und zur unmittelbaren Kenntniß neuer Gegenstände emporgeschwungen, um von diesem Begriffe

Scoole

auszugehen und die moralischen Gesetze selbst von ihm abzuleiten. Denn diese waren es eben, deren innere praktische Nothwendigkeit uns zu der Boraussehung einer felbstftandigen Urfache ober eines weifen Beltregie= rers führte, um jenen Gesetzen Effect zu geben; und daher konnen wir sie nicht nach diesem wiederum als zufällig und vom bloßen Willen abgeleitet ansehen, insonderheit von einem solchen Willen, von dem wir gar keinen 847 Begriff haben wurden, wenn wir ihn nicht jenen Gesetzen gemäß gebildet hätten. Wir werden, so weit praktische Vernunft uns zu führen das Recht hat, Handlungen nicht darum für verbindlich halten, weil sie Gebote Gottes sind, sondern sie darum als gottliche Gebote ausehen, weil ') wir dazu innerlich verbindlich find. Wir werden die Freiheit unter der zweckmäßigen Einheit nach Principien der Bernunft studiren und nur so fern glauben dem göttlichen Willen gemäß zu fein, als wir bas Sittengeset, welches uns die Vernunft aus der Natur der Handlungen selbst lehrt, 15 heilig halten, und ihm dadurch allein zu dienen glauben, daß wir das Beltbeste an uns und an andern befördern. Die Moraltheologie ist also nur von immanentem Gebrauche, nämlich unsere Bestimmung hier in der Belt zu erfüllen, indem wir in bas Suftem aller Zwede paffen, und nicht schwärmerisch oder wohl gar frevelhaft den Leitfaden einer moralisch ge= setzgebenden Bernunft im guten Lebenswandel zu verlassen, um ihn unmittelbar an die 3bee bes hochsten Wefens zu knupfen, welches einen transscendenten Gebrauch geben murde, aber eben so wie der bloßen Speculation die letten Zwede der Bernunft verkehren und vereiteln muß.

> Des Kanons der reinen Vernunft Dritter Abschnitt.

Bom Meinen, Biffen und Glauben.

Das Führwahrhalten ist eine Begebenheit in unserem Verstande, die auf objectiven Gründen beruhen mag, aber auch subjective Ursachen im Gemüthe dessen, der da urtheilt, erfordert. Wenn es für jedermann gültig ist, so fern er nur Vernunft hat, so ist der Grund desselben objectiv hinreichend, und das Fürwahrhalten heißt alsdann Überzeugung.

25

34\*

<sup>1)</sup> A1: fle als gottliche Gebote ansehen, barum, weil

Hat es nur in der besonderen Beschaffenheit des Subjects seinen Grund,

fo wird es Uberredung genannt.

überredung ist ein bloßer Schein, weil der Grund des Urtheils, welcher lediglich im Subjecte liegt, für objectiv gehalten wird. Daher hat ein solches Urtheil auch nur Privatgültigkeit, und das Fürwahrhalten läßt sich nicht mittheilen. Wahrheit aber beruht auf der Übereinstimmung mit dem Objecte, in Ansehung dessen solchen die Urtheile eines jeden Berstandes einstimmig sein müssen (consentientia uni tertio consentiunt inter so). Der Prodirstein des Fürwahrhaltens, ob es Überzeugung oder bloße Überredung sei, ist also äußerlich die Möglichkeit, dasselbe mitzutheilen, und das Fürwahrhalten für jedes Menschen Bernunft gültig zu besinden; denn alsdann ist wenigstens eine Bermuthung, der Grund der Einstimmung aller Urtheile ungeachtet der Berschiedenheit der Subjecte unter einander werde auf dem gemeinschaftlichen Grunde, nämlich dem Objecte, beruhen, mit welchem sie daher alle zusammenstimmen und das durch die Wahrheit des Urtheils beweisen werden.

Überredung demnach kann von der Überzeugung subjectiv zwar nicht unterschieden werden, wenn das Subject das Fürwahrhalten bloß als Ersscheinung seines eigenen Gemüths vor Augen hat; der Versuch aber, den man mit den Gründen desselben, die für uns gültig sind, an anderer Verschiand macht, ob sie auf fremde Vernunft eben dieselbe Wirkung thun, als auf die unsrige, ist doch ein, obzwar nur subjectives Mittel, zwar nicht Überzeugung zu bewirken, aber doch diebloße Privatgültigkeit des Urtheils,

d. i. etwas in ihm, was bloße Uberredung ift, zu entdecken.

Rann man überdem die subjectiven Ursachen des Urtheils, welche wir für objective Gründe desselben nehmen, entwickeln und mithin das trügliche Fürwahrhalten als eine Begebenheit in unserem Gemüthe erkläzen, ohne dazu die Beschaffenheit des Objects nothig zu haben: so entblößen wir den Schein und werden dadurch nicht mehr hintergangen, obgleich immer noch in gewissem Grade versucht, wenn die subjective Ursache des Scheins unserer Natur abhängt.

Ich kann nichts behaupten, d. i. als ein für jedermann nothwens big gültiges Urtheil aussprechen, als was Überzeugung wirkt. Überrebung kann ich für mich behalten, wenn ich mich dabei wohl befinde, kann sie aber und soll sie außer mir nicht geltend machen wollen.

Das Fürwahrhalten ober die subjective Gultigkeit des Urtheils in Beziehung auf die Überzeugung (welche zugleich objectiv gilt) hat folgende

brei Stufen: Meinen, Glauben und Wissen. Meinen ist ein mit Bewußtsein sowohl subjectiv, als objectiv unzureichendes Fürwahrhalten.
Ist das lettere nur subjectiv zureichend und wird zugleich für objectiv unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich heißt das sowohl
subjectiv als objectiv zureichende Fürwahrhalten das Wissen. Die subjective Zulänglichkeit heißt Überzeugung (für mich selbst), die objective
Gewißheit (für jedermann). Ich werde mich bei der Erläuterung so
faßlicher Begriffe nicht aufhalten.

Ich darf mich niemals unterwinden, zu meinen, ohne wenigstens etwas zu wissen, vermittelft bessen bas an fich bloß problematische Urtheil eine Verknüpfung mit Wahrheit bekommt, die, ob fie gleich nicht vollstän= big, boch mehr als willfürliche Erdichtung ift. Das Gefet einer folchen Berknüpfung muß überdem gewiß fein. Denn wenn ich in Ansehung beffen auch nichts als Meinung habe, so ift alles nur Spiel der Einbildung 15 ohne die mindeste Beziehung auf Wahrheit. In Urtheilen aus reiner Bernunft ift es gar nicht erlaubt, zu meinen. Denn weil fie nicht auf Erfahrungsgründe gestütt werden, sondern alles a priori erkannt werden 851 foll, wo alles nothwendig ift, so erfordert bas Princip der Verknüpfung Allgemeinheit und Nothwendigkeit, mithin völlige Gewißheit, widrigen= falls gar keine Leitung auf Wahrheit angetroffen wird. Daher ist es ungereimt, in der reinen Mathematik zu meinen; man muß wissen, oder sich alles Urtheilens enthalten. Gben fo ift es mit den Grundfagen ber Gittlichkeit bewandt, da man nicht auf bloge Meinung, daß etwas erlaubt fei, eine handlung magen barf, fonbern biefes wiffen muß.

Im transscendentalen Gebrauche der Vernunft ist dagegen Meinen freilich zu wenig, aber Wissen auch zu viel. In bloß speculativer Absicht können wir also hier gar nicht urtheilen: weil subjective Gründe des Fürmahrhaltens wie die, so das Glauben bewirken können, bei speculativen Fragen keinen Beifall verdienen, da sie sich frei von aller empirischen Beihülfe nicht halten, noch in gleichem Maße andern mittheilen lassen.

25

Es kann aber überall bloß in praktischer Beziehung das theoretisch unzureichende Fürwahrhalten Glauben genannt werden. Diese praktische Absicht ist nun entweder die der Geschicklichkeit, oder der Sittlichkeit, die erste zu beliedigen und zufälligen, die zweite aber zu schlechtbin nothwendigen Zwecken.

Wenn einmal ein Zweck vorgesetzt ist, so sind die Bedingungen der Erreichung besselben hypothetisch nothwendig. Diese Nothwendigkeit ist

- 5000lc

· war

solingungen weiß, unter benen der Zweck zu erreichen ware; aber sie ist schlechthin und für jedermann zureichend, wenn ich gewiß weiß, daß niemand andere Bedingungen kennen könne, die auf den vorgesetzten Zweck führen. Im ersten Falle ist meine Boraussetzung und das Fürwahrschalten gewisser Bedingungen ein bloß zufälliger, im zweiten Falle aber ein nothwendiger Glaube. Der Arzt muß bei einem Kranken, der in Gefahr ist, etwas thun, kennt aber die Krankheit nicht. Er sieht auf die Erscheinungen und urtheilt, weil er nichts Besseres weiß, es sei die Schwindsucht. Sein Glaube ist selbst in seinem eigenen Urtheile bloß zufällig, ein anderer möchte es vielleicht besser tressen. Ich nenne dergleichen zusfälligen Glauben, der aber dem wirklichen Gebrauche der Mittel zu gewissen Handlungen zum Grunde liegt, den pragmatischen Glauben.

Der gewöhnliche Probirstein, ob etwas bloße Überredung, oder wenigstens subjective Überzeugung, d. i. sestes Glauben, sei, was jemand behauptet, ist das Wetten. Öfters spricht jemand seine Saße mit so zuversichtlichem und unlenkbarem Troße aus, daß er alle Besorgniß des Jrrthums gänzlich abgelegt zu haben scheint. Eine Wette macht ihn stutzig.
Bisweisen zeigt sich, daß er zwar Überredung genug, die auf einen Dukaten an Werth geschätzt werden kann, aber nicht auf zehn besiße. Denn 200
853 den ersten wagt er noch wohl, aber bei zehnen wird er allererst inne, was
er vorher nicht bemerkte, daß es nämlich doch wohl möglich sei, er habe
sich geirrt. Wenn man sich in Gedanken vorstellt, man solle worauf das
Glück des ganzen Lebens verwetten, so schwindet unser triumphirendes
Urtheil gar sehr, wir werden überaus schüchtern und entdecken so allererst,
daß unser Glaube so weit nicht zulange. So hat der pragmatische Glaube
nur einen Grad, der nach Verschiedenheit des Interesse, das dabei im
Spiele ist, groß oder auch klein sein kann.

Weil aber, ob wir gleich in Beziehung auf ein Object gar nichts unternehmen können, also das Fürwahrhalten bloß theoretisch ist, wir boch in vielen Fällen eine Unternehmung in Gedanken fassen und uns eine bilden können, zu welcher wir hinreichende Gründe zu haben vermeinen, wenn es ein Mittel gabe, die Gewisheit der Sache auszumachen, so giebt es in bloß theoretischen Urtheilen ein Analogon von praktischen, auf deren Fürwahrhaltung das Wort Glauben paßt, und den wir den doce trinalen Glauben nennen können. Wenn es möglich wäre durch irgend eine Erfahrung auszumachen, so möchte ich wohl alles das Meinige dar-

Scoolic

auf verwetten, daß es wenigstens in irgend einem von den Planeten, die wir feben, Ginwohner gebe. Daber fage ich, ift es nicht blog Deinung, fondern ein ftarker Glaube (auf beffen Richtigkeit ich schon viele Bortheile des Lebens magen murde), daß es auch Bewohner anderer Welten gebe.

Run muffen wir gestehen, daß die Lehre vom Dafein Gottes jum 854 boctrinalen Glauben gehore. Denn ob ich gleich in Ansehung ber theoretischen Weltkenntnig nichts zu verfügen habe, mas biesen Gebanken als Bedingung meiner Erffarungen ber Erscheinungen ber Welt nothwendig voraussete, sondern vielmehr verbunden bin, meiner Bernunft mich fo zu w bedienen, als ob alles bloß Natur sei: so ift doch die zweckmäßige Einheit eine fo große Bedingung ber Anwendung ber Vernunft auf Natur, daß ich, ba mir überbem Erfahrung reichlich bavon Beispiele barbietet, fie gar nicht vorbeigehen kann. Bu dieser Einheit aber kenne ich keine andere Bedingung, die fie mir zum Leitfaben ber Naturforschung machte, als 15 wenn ich voraussetze, daß eine hochste Intelligenz alles nach ben weisesten Zweden so geordnet habe. Folglich ift es eine Bedingung einer zwar zufälligen, aber doch nicht unerheblichen Absicht, nämlich um eine Leitung in der Nachforschung der Natur zu haben, einen weisen Welturheber vor-Der Ausgang meiner Bersuche bestätigt auch so oft bie auszuseken. Brauchbarkeit dieser Voraussetzung, und nichts kann auf entscheidende Art dawider angeführt werden, daß ich viel zu wenig fage, wenn ich mein Fürwahrhalten bloß ein Meinen nennen wollte; sondern es fann selbst in diesem theoretischen Verhaltniffe gefagt werben, daß ich festiglich einen Gott glaube; aber alsbann ift dieser Glaube in strenger Bedeutung ben= noch nicht praftisch, sondern muß ein doctrinaler Glaube genannt werden, den die Theologie der Natur (Physikotheologie) nothwendig allerwarts 855 bewirken muß. In Ansehung eben berfelben Beisheit, in Rucksicht auf die vortreffliche Ausstattung ber menschlichen Natur und die derselben fo schlecht angemessene Rurze bes Lebens fann eben sowohl genugsamer Grund zu einem doctrinalen Glauben des fünftigen Lebens der mensch= lichen Seele angetroffen werben.

Der Ausdruck des Glaubens ift in solchen Fallen ein Ausdruck der Bescheidenheit in objectiver Absicht, aber doch zugleich der Festigkeit des Butrauens in subjectiver. Wenn ich das bloß theoretische Fürmahr= halten hier auch nur Sppothese nennen wollte, die ich anzunehmen berechtigt ware, so wurde ich mich baburch ichon anheischig machen, mehr von ber Beschaffenheit einer Weltursache und einer andern Welt Begriff gu



haben, als ich wirklich aufzeigen fann; benn was ich auch nur als Hypothese annehme, bavon muß ich wenigstens seinen Gigenschaften nach fo viel fennen, bag ich nicht feinen Begriff, fonbern nur fein Dafein erdichten barf. Das Wort Glauben aber geht nur auf die Leitung, bie mir eine 3bee giebt, und ben subjectiven Ginfluß auf die Beforderung meiner Bernunfthandlungen, die mich an berselben festhält, ob ich gleich von ihr nicht im Stande bin in speculativer Absicht Rechenschaft zu geben.

Aber der bloß doctrinale Glaube hat etwas Wankendes in fich; man wird oft durch Schwierigkeiten, bie fich in ber Speculation vorfinden, aus 856 demselben gesett, ob man zwar unausbleiblich dazu immer wiederum zu= 10 rud fehrt.

Bang anders ift es mit bem moralischen Glauben bewandt. Denn ba ift es schlechterdings nothwendig, daß etwas geschehen muß, nämlich daß ich dem sittlichen Besetze in allen Studen Folge leifte. Der Zweck ift hier unumgänglich festgestellt, und es ift nur eine einzige Bedingung nach 15 aller meiner Ginficht möglich, unter welcher dieser Zwed mit allen gefammten Zwecken zusammenhängt und baburch praftische Gultigkeit habe, nämlich daß ein Gott und eine kunftige Welt fei; ich weiß auch gang gewiß, daß niemand andere Bedingungen fenne, die auf dieselbe Ginheit ber Zwecke unter dem moralischen Gesetze führen. Da aber also die sittliche » Vorschrift zugleich meine Maxime ift (wie benn die Vernunft gebietet, baß sie es sein soll), so werbe ich unausbleiblich ein Dasein Gottes und ein fünftiges Leben glauben und bin ficher, bag biefen Glauben nichts wankend machen fonne, weil dadurch meine sittliche Grundfate selbst umgestürzt werden wurden, benen ich nicht entsagen fann, ohne in meinen 25 eigenen Augen verabichenungswürdig zu fein.

Auf solche Beise bleibt uns nach Bereitelung aller ehrsüchtigen Abfichten einer über die Granzen aller Erfahrung hinaus herumschweifenden Bernunft noch genug übrig, daß wir damit in praktischer Absicht zufrieden zu sein Ursache haben. Zwar wird freilich sich niemand rühmen konnen: w 857 er miffe, daß ein Gott und daß ein fünftig Leben fei; benn wenn er das weiß, so ift er gerade der Mann, den ich langst gesucht habe. Alles Biffen (wenn es einen Wegenstand ber blogen Bernunft betrifft) fann man mittheilen, und ich wurde also auch hoffen konnen, burch feine Belehrung mein Wiffen in fo bewundrungswürdigem Mage ausgedehnt zu feben. . Rein, die Uberzeugung ift nicht logische, sondern moralische Gewißheit, und da sie auf subjectiven Grunden (ber moralischen Gesinnung) beruht,

5.000lo

fo muß ich nicht einmal fagen: es ift moralisch gewiß, daß ein Gott fei 2c., sondern: ich bin moralisch gewiß zc. Das heißt: der Glaube an einen Gott und eine andere Welt ift mit meiner moralischen Gefinnung so verwebt, baß, fo wenig ich Befahr laufe, die lettere einzubugen, eben fo me-5 nig besorge ich, daß mir der erste jemals entriffen werden könne.

Das einzige Bebenkliche, bas fich hiebei findet, ift, daß fich biefer Vernunftglaube auf die Voraussetzung moralischer Gefinnungen gründet. Behn wir davon ab und nehmen einen, der in Ansehung sittlicher Gesetze ganglich gleichgultig ware, so wird die Frage, welche die Bernunft auf-10 wirft, bloß eine Aufgabe fur bie Speculation und fann alsbann zwar noch mit ftarken Grunden aus der Analogie, aber nicht mit folchen, benen sich die hartnädigste Zweifelsucht ergeben mußte, unterstützt werben\*). Es ift aber kein Mensch bei diesen Fragen frei von allem Intereffe. Denn 858 ob er gleich von dem moralischen durch den Mangel guter Gesinnungen 15 getrenut sein möchte: so bleibt doch auch in diesem Falle genug übrig, um zu machen, bag er ein gottliches Dafein und eine Bufunft fürchte. Denn hiezu wird nichts') mehr erfordert, als bag er wenigstens keine Gewißheit vorschüßen tonne, daß fein foldes Befen und fein fünftig Leben anzutreffen sei, wozu, weil es durch bloge Vernunft, mithin apobit= 20 tisch bewiesen werben mußte, er die Unmöglichkeit von beiden barzuthun haben murbe, welches gewiß fein vernünftiger Mensch übernehmen fann. Das wurde ein negativer Glaube sein, der zwar nicht Moralität und gute Gesinnungen, aber boch das Analogon berselben bewirken, nämlich den Ausbruch der bofen machtig zurudhalten fonnte.

Ist das aber alles, wird man sagen, was reine Vernunft ausrichtet, indem fie über bie Grenzen der Erfahrung hinaus Aussichten eröffnet? nichts mehr als zwei Glaubensartikel? So viel hätte auch wohl bergemeine

25

35

200000

<sup>\*)</sup> Das menschliche Gemuth nimmt (fo wie ich glaube, baß es bei jebem vernunftigen Wefen nothwendig geschieht) ein naturliches Interesse an ber Moralität, ob es gleich nicht ungetheilt und praktisch überwiegend ift. Befestigt und vergrößert biefes Intereffe, und ihr werdet bie Bernunft fehr gelehrig und felbst aufgeklarter fünden, um mit dem praktischen auch das speculative Interesse zu vereinigen. Sorget ihr aber nicht bafür, baß ihr vorher wenigstens auf dem halben Wege gute Menschen macht, so werdet ihr auch niemals aus ihnen aufrichtig gläubige Menschen machen.

<sup>1)</sup> A1: nicht

859 Verstand, ohne darüber die') Philosophen zu Rathe zu ziehen, ausrichten können!

Ich will hier nicht bas Berdienst rühmen, das Philosophie durch die mühsame Bestrebung ihrer Kritik um die menschliche Bernunst habe; gesest, es sollte auch beim Ausgange bloß negativ besunden werden; denn davon wird in dem folgenden Abschnitte noch etwas vorkommen. Aber verlangt ihr denn, daß ein Erkenntniß, welches alle Menschen angeht, den gemeinen Berstand übersteigen und euch nur von Philosophen entdeckt werden solle? Eben das, was ihr tadelt, ist die beste Bestätigung von der Richtigkeit der disherigen Behauptungen, da es das, was man ansangs wicht vorhersehen konnte, entdeckt, nämlich daß die Natur in dem, was Mensichen ohne Unterschied angelegen ist, keiner parteiischen Austheilung ihrer Gaben zu beschuldigen sei, und die höchste Philosophie in Ansehung der wesentlichen Zwecke der menschlichen Natur es nicht weiter bringen könne, als die Leitung, welche sie auch dem gemeinsten Berstande hat angedeihen 115 lassen.

860

## Der transscendentalen Methodenlehre Drittes Hauptstüd.

Die Architektonif ber reinen Bernunft.

Ich verstehe unter einer Architektonik die Kunst der Systeme. Weil wie systematische Einheit dasjenige ist, was gemeine Erkenntniß allererst zur Wissenschaft, d. i. aus einem bloßen Aggregat derselben ein System, macht, so ist Architektonik die Lehre des Scientifischen in unserer Erkennt-niß überhaupt, und sie gehört also nothwendig zur Methodenlehre.

Unter der Regierung der Vernunft dürfen unsere Erkenntnisse über- 23 haupt keine Rhapsodie, sondern sie müssen ein System ausmachen, in welschem sie allein die wesentlichen Zwecke derselben unterstützen und befördern können. Ich verstehe aber unter einem Systeme die Einheit der mannigsfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee. Diese ist der Vernunftbegriff von der Form eines Ganzen, so fern durch denselben der Umfang des Mannigs sassaltigen sowohl, als die Stelle der Theile unter einander a priori bestimmt

<sup>1)</sup> A1: ben

wird. Der scientifische Bernunftbegriff enthalt also ben 3med und bie Form bes Gangen, bas mit bemfelben congruirt. Die Ginheit bes Zweds, worauf fich alle Theile und in der Idee deffelben auch unter einander begieben, macht, daß ein jeder Theil bei der Renntniß der übrigen vermißt 5 werden fann, und feine zufällige Sinzusehung, ober unbestimmte Große 861 ber Bollfommenheit, die nicht ihre a priori bestimmte Grenzen habe, ftatt-Das Ganze ist also gegliedert (articulatio) und nicht gehäuft (coacervatio); es fann zwar innerlich (per intussusceptionem), aber nicht außerlich (per appositionem) wachsen, wie ein thierischer Körper, deffen 20 Bachsthum fein Glied hinzusett, sondern ohne Beranderung der Proportion ein jedes zu feinen Zwecken ftarfer und tuchtiger macht.

Die Ibee bedarf zur Ausführung ein Schema, b. i. eine a priori aus dem Princip des Zwecks bestimmte wesentliche Mannigfaltigkeit und Ordnung der Theile. Das Schema, welches nicht nach einer 3bee, b. i. 15 aus dem Sauptzwecke ber Bernunft, sondern empirisch, nach zufällig fich barbietenden Absichten (beren Menge man nicht voraus miffen fann), entworfen wird, giebt technische, basjenige aber, was nur zu Folge einer Sbee entspringt (wo die Vernunft die Zwecke a priori aufgiebt und nicht empirifch erwartet), grundet architektonische Ginheit. Richt technisch me-20 gen ber Ahnlichkeit bes Mannigfaltigen, ober bes zufälligen Gebrauchs ber Erkenntniß in concreto zu allerlei beliebigen außeren 3meden, fon= bern architektonisch um der Verwandtschaft willen und der Ableitung von einem einigen oberften und inneren Zwede, ber bas Bange allererft moglich macht, tann basjenige entspringen, mas wir Wiffenschaft nennen, 25 beffen Schema ben Umriß (monogramma) und die Eintheilung bes Banzen in Glieder der Idee gemäß, d. i. a priori, enthalten und diefes von 862 allen anderen ficher und nach Principien unterscheiben muß.

Niemand verfucht es, eine Biffenschaft zu Stande zu bringen, ohne daß ihm eine Ibee zum Grunde liege. Allein in der Ausarbeitung derfelben entspricht bas Schema, ja fogar die Definition, die er gleich zu Anfange von seiner Biffenschaft giebt, fehr felten feiner 3bee; benn biefe liegt wie ein Reim in der Bernunft, in welchem alle Theile noch fehr ein= gewickelt und kaum der mifroffopischen Beobachtung fennbar verborgen liegen. Um beswillen muß man Biffenschaften, weil fie boch alle aus dem 35 Gesichtspuntte eines gewissen allgemeinen Interesse ausgedacht werden, nicht nach ber Beschreibung, die ber Urheber berselben bavon giebt, fon= bern nach ber 3bee, welche man aus ber natürlichen Ginheit ber Theile,

die er zusammengebracht hat, in der Bernunft felbst gegründet findet, erflaren und bestimmen. Denn ba wird fich finden, daß der Urheber und oft noch feine spatesten Nachfolger um eine Sbee herumirren, die sie fich felbft nicht haben beutlich machen und baher ben eigenthumlichen Inhalt, die Articulation (sustematische Ginheit) und Grenzen ber Wiffenschaft nicht 5 bestimmen fonnen.

Es ift folimm, bag nur allererft, nachdem wir lange Zeit, nach Anweisung einer in uns versteckt liegenden 3bee, rhapsodistisch viele bahin sich beziehende Erkenntnisse als Bauzeug gesammlet, ja gar lange Zeiten 863 hindurch fie technisch zusammengesett haben, es uns bann allererft mog= 10 lich ift, die Idee in hellerem Lichte zu erblicken und ein Banges nach den Zweden ber Bernunft architektonisch zu entwerfen. Die Spfteme icheinen wie Gewürme durch eine generatio aequivoca aus dem bloßen Zusammenfluß von aufgesammleten Begriffen anfangs verstummelt, mit ber Beit vollständig gebildet worden zu fein, ob fie gleich alle insgesammt ihr 15 Schema als den ursprünglichen Reim in der fich bloß auswickelnden Bernunft hatten und darum nicht allein ein jedes fur fich nach einer 3bee gegliebert, fondern noch bagu alle unter einander in einem Syftem menfch= licher Erkenntniß wiederum als Glieder eines Ganzen zweckmäßig vereinigt find und eine Architektonik alles menschlichen Wissens erlauben, die 20 jegiger Beit, ba icon fo viel Stoff gesammlet ift, ober aus Ruinen ein= gefallener alter Bebaube genommen werden fann, nicht allein möglich, fondern nicht einmal so gar schwer sein wurde. Wir begnügen uns hier mit der Bollendung unferes Geschäftes, namlich lediglich die Architeftonit aller Erkenntniß aus reiner Bernunft zu entwerfen, und fangen 35 nur von dem Puntte an, wo fich die allgemeine Burgel unferer Erkenntnißfraft theilt und zwei Stamme auswirft, beren einer Bernunft ift. 3ch verstehe hier aber unter Vernunft das ganze obere Erkenntnigvermogen und setze also bas Rationale dem Empirischen entgegen.

Wenn ich von allem Inhalte ber Erkenntniß, objectiv betrachtet, ab= 30 864 strahire, so ist alles Erkenntniß subjectiv entweder historisch oder rational. Die historische Erkenntniß ist cognitio ex datis, die rationale aber cognitio ex principiis. Eine Erkenntniß mag ursprünglich gegeben sein, woher fie wolle, so ift sie boch bei bem, ber sie besitt, historisch, wenn er nur in bem Grade und so viel erkennt, als ihm anderwarts gegeben worden; es mag 3 dieses ihm nun durch unmittelbare Erfahrung ober Erzählung, ober auch Belehrung (allgemeiner Erfenntniffe) gegeben fein. Daber hat ber, welcher

5.00000

ein Spftem ber Philosophie, z. B. bas Wolffische, eigentlich gelernt hat, ob er gleich alle Brundfate, Erflarungen und Beweise gufammt ber Gintheilung des ganzen Lehrgebaudes im Ropf hatte und alles an den Fingern abzählen konnte, boch feine andere als vollständige hiftorische 5 Erkenntnig ber Bolffischen Philosophie; er weiß und urtheilt nur fo viel, als ihm gegeben mar. Streitet ihm eine Definition, so weiß er nicht, wo er eine andere hernehmen foll. Er bildete fich nach fremder Bernunft, aber das nachbildende Bermögen ift nicht bas erzeugende, b. i. bas Erfenntniß entsprang bei ihm nicht aus Vernunft, und ob es gleich objectiv 10 allerdings ein Vernunfterkenntniß war, so ist es boch subjectiv bloß historifch. Er hat gut gefaßt und behalten, b. i. gelernt, und ift ein Gipsabbrud von einem lebenden Menschen. Vernunfterkenntniffe, die es objectiv find (b. i. anfangs') nur aus ber eigenen Bernunft bes Menschen entfpringen konnen), burfen nur bann allein auch subjectiv biefen Ramen 15 führen, wenn sie aus allgemeinen Quellen der Bernunft, woraus auch die 865 Rritit, ja felbst die Berwerfung bes Gelernten entspringen fann, b. i. aus Principien, geschöpft worben.

Alle Vernunfterkenntniß ist nun entweder die aus Begriffen, ober aus der Construction der Begriffe; die erstere heißt philosophisch, die zweite mathematisch. Bon dem inneren Unterschiede beiber habe ich schon im ersten Sauptstücke gehandelt. Gin Erfenntnig bemnach kann objectiv philosophisch fein und ift boch subjectiv historisch, wie bei den meisten Lehrlingen und bei allen, die über die Schule niemals hinaussehen und zeitlebens Lehrlinge bleiben. Es ist aber boch sonderbar, daß bas mathe-25 matische Erkenntniß, so wie man es erlernt hat, doch auch subjectiv für Bernunfterkenntniß gelten fann, und ein solcher Unterschied bei ihm nicht fo wie bei bem philosophischen stattfindet. Die Urfache ist, weil die Ertenntnigquellen, aus benen ber Lehrer allein ichopfen fann, nirgend anbers als in den wesentlichen und achten Principien ber Vernunft liegen und mithin von dem Lehrlinge nirgend anders hergenommen, noch etwa geftritten werden konnen; und biefes zwar barum, weil ber Gebrauch ber Bernunft hier nur in concreto, obzwar dennoch a priori, nämlich an der reinen und eben beswegen fehlerfreien Anschanung, geschieht und alle Täufchung und Jrrthum ausschließt. Man kann also unter allen Bernunftwiffenschaften (a priori) nur allein Mathematik, niemals aber Phi=

ocale

<sup>1)</sup> A1: zu anfangs

866

losophie (es sei denn historisch), sondern, was die Vernunft betrifft, hoch-

ftens nur philosophiren lernen.

Das Syftem aller philosophischen Erkenntniß ift nun Philosophie. Man muß fie objectiv nehmen, wenn man barunter bas Urbild ber Beurtheilung aller Versuche zu philosophiren versteht, welche jede subjective Philosophie zu beurtheilen bienen foll, beren Bebaube oft fo mannigfaltig und so veranderlich ift. Auf diese Beise ift Philosophie eine bloße Idee von einer möglichen Biffenschaft, die nirgend in concreto gegeben ift, welcher man fich aber auf mancherlei Wegen zu nabern fucht, so lange bis ber einzige, sehr burch Sinnlichkeit vermachsene Fußsteig entbedt wird, 10 und das bisher verfehlte Nachbild, so weit als es Menschen vergonnt ift, bem Urbilde gleich zu machen gelingt. Bis bahin fann man feine Philosophie lernen; denn wo ift sie, wer hat fie im Besite, und woran lagt fie sich erkennen? Man kann nur philosophiren lernen, b. i. das Talent der Bernunft in ber Befolgung ihrer allgemeinen Principien an gewissen vor- 15 handenen Versuchen üben, boch immer mit Vorbehalt bes Rechts der Bernunft, jene felbst in ihren Quellen zu untersuchen und zu bestätigen, ober zu verwerfen.

Bis dahin ist aber ber Begriff von Philosophie nur ein Schulbegriff, nämlich von einem System der Erkenntniß, die nur als Wissenschaft gesucht wird, ohne etwas mehr als die systematische Einheit dieses Wissens, mithin die logische Volksommenheit der Erkenntniß zum Zwecke zu haben. Es giebt aber noch einen Weltbegriff (conceptus cosmicus), der dieser Benennung jederzeit zum Grunde gelegen hat, vornehmlich wenn man ihn gleichsam personificirte und in dem Ideal des Philosophen sich als ein Urbild vorstellte. In dieser Absicht ist Philosophie die Wissenschaft von der Beziehung aller Erkenntniß auf die wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft (teleologia rationis humanae), und der Philosoph ist nicht ein Vernunftkunstler, sondern der Gesetzgeber der menschlichen Bernunft. In solcher Bedeutung wäre es sehr ruhmredig, sich selbst einen Philosophen zu nennen und sich anzumaßen, dem Urbilde, das nur in der Idee liegt, gleichgekommen zu sein.

Der Mathematiker, der Naturkundiger, der Logiker sind, so vortresselich die ersteren auch überhaupt im Vernunfterkenntnisse, die zweiten bestonders im philosophischen Erkenntnisse Fortgang haben mögen, doch nur Bernunftkünstler. Es giebt noch einen Lehrer im Ideal, der alle diese anssetz, sie als Werkzeuge nutt, um die wesentlichen Zwecke der menschlichen

Specie

DODLO

Bernunft zu befördern. Diesen allein mußten wir den Philosophen') nennen; aber ba er felbst doch nirgend, die Idee aber seiner Gefetgebung allenthalben in jeder Menschenvernunft angetroffen wird, so wollen wir uns lediglich an der letteren halten und naher bestimmen, was Philosophie nach diesem Weltbegriffe\*) für fustematische Einheit aus dem Stand= 868 puntte ber 3mede vorschreibe.

Besentliche Awecke sind darum noch nicht die höchsten, deren (bei vollkommener systematischer Einheit der Bernunft) nur ein einziger sein fann. Daher find fie entweder ber Endzwed, ober subalterne Zwede, die zu jenem als Mittel nothwendig gehören. Der erstere ift kein anderer, als die gange Bestimmung bes Menschen, und die Philosophie über dieselbe heißt Moral. Um dieses Borzugs willen, den die Moralphilosophie vor aller anderen Vernunftbewegung hat, verstand man auch bei den Alten unter dem Namen des Philosophen jederzeit zugleich und vorzüglich ben Moralisten '); und felbst macht ber außere Schein ber Selbstbeherr= schung burch Bernunft, daß man jemanden noch jest bei seinem eingeschränkten Wissen nach einer gewissen Analogie Philosoph nennt.

Die Gesetzgebung der menschlichen Vernunft (Philosophie) hat nun zwei Gegenstände, Natur und Freiheit, und enthält also sowohl bas Na= turgeset, als auch bas Sittengeset, anfangs in zwei besonderen, zulett aber in einem einzigen philosophischen System. Die Philosophie ber Ratur geht auf alles, was da ist, die der Sitten nur auf das, was da

fein foll.

Alle Philosophie aber ist entweder Erkenntniß aus reiner Vernunft, ober Vernunfterkenntniß aus empirischen Principien. Die erstere heißt reine, die zweite empirische Philosophie.

Die Philosophie der reinen Vernunft ist nun entweder Propadeutit 869 (Borübung), welche das Vermögen der Vernunft in Ansehung aller reinen Erkenntniß a priori untersucht, und heißt Kritik, oder zweitens das System der reinen Vernunft (Wissenschaft), die ganze (wahre sowohl als

35

<sup>\*,</sup> Weltbegriff heißt hier berjenige, ber bas betrifft, was jedermann nothwendig interessirt; mithin bestimme ich die Absicht einer Wissenschaft nach Schulbegriffen, wenn sie nur als eine von den Geschicklichkeiten zu gewissen beliebigen Breden angesehen wirb.

<sup>1)</sup> A1: Philosoph

<sup>2)</sup> A1: Moralist

1

scheinbare) philosophische Erkenntniß aus reiner Bernunft im systematizichen Zusammenhange, und heißt Metaphysik; wiewohl dieser Name auch der ganzen reinen Philosophie mit Inbegriff der Aritik gegeben werzben kann, um sowohl die Untersuchung alles dessen, was jemals a priori erkannt werden kann, als auch die Darstellung dessenigen, was ein System reiner philosophischen Erkenntnisse dieser Art ausmacht, von allem empirischen aber, imgleichen dem mathematischen Bernunftgebrauche unterschieden ist, zusammenzusassen.

Die Metaphyfit theilt fich in bie bes fpeculativen und praftifden Gebrauchs ber reinen Vernunft und ift also entweder Metaphyfit ber 10 Ratur, ober Metaphysit ber Sitten. Jene enthalt alle reine Bernunftprincipien aus bloßen Begriffen (mithin mit Ausschließung ber Mathematif) von dem theoretischen Erkenntniffe aller Dinge; diese die Principien, welche bas Thun und Laffen a priori bestimmen und nothwendig machen. Nun ift die Moralitat die einzige Besetmäßigkeit der 15 Sandlungen, die völlig a priori, aus Principien, abgeleitet werden fann. Daher ist die Metaphysik der Sitten eigentlich die reine Moral, in wel-870 der feine Anthropologie (feine empirische Bedingung) jum Grunde gelegt wird. Die Metaphysit ber speculativen Bernunft ift nun das, mas man im engeren Verstande Metaphysit zu nennen pflegt; fo fern aber reine 20 Sittenlehre boch gleichwohl zu dem besonderen Stamme menschlicher und zwar philosophischer Erkenutniß aus reiner Vernunft gehört, so wollen wir ihr jene Benennung erhalten, obgleich wir fie, als zu unferm Zwede jest nicht gehörig, hier bei Seite fegen.

Es ist von der äußersten Erheblichkeit, Erkenntnisse, die ihrer Gat- 25 tung und Ursprunge nach von andern unterschieden sind, zu isoliren und sorgfältig zu verhüten, daß sie nicht mit andern, mit welchen sie im Gebrauche gewöhnlich verdunden sind, in ein Gemisch zusammensließen. Was Chemiker beim Scheiden der Materien, was Mathematiker in ihrer reinen Größenlehre thun, das liegt noch weit mehr dem Philosophen ob, damit er so den Antheil, den eine besondere Art der Erkenntniß am herumschweisensden Berstandesgebrauch hat, ihren eigenen Werth und Einstuß sicher bestimmen könne. Daher hat die menschliche Vernunft seitdem, daß sie gesdacht, oder vielmehr nachgedacht hat, niemals einer Metaphysik entbehren, aber gleichwohl sie nicht genugsam geläutert von allem Fremdartigen dar= 35 stellen können. Die Idee einer solchen Wissenschaft ist eben so alt, als speculative Menschenvernunft; und welche Vernunft speculirt nicht, es mag

Specie

nun auf icholaftische, ober populare Art geschehen? Man muß inbeffen geftehen, daß die Unterscheidung ber zwei Glemente unserer Erfenntniß, 871 beren bie einen völlig a priori in unferer Bewalt find, die anderen nur a posteriori aus ber Erfahrung genommen werden konnen, felbst bei Dens fern von Gewerbe nur fehr undeutlich blieb und daher niemals die Grengbestimmung einer besondern Urt von Erfenntniß, mithin nicht die achte Idee einer Biffenschaft, die fo lange und fo fehr die menschliche Vernunft beschäftigt hat, au Stande bringen fonnte. Benn man fagte: Metaphyfif ift die Biffenschaft von den erften Principien der menschlichen Erkenntniß, 10 fo bemerfte man baburch nicht eine gang besondere Art, sondern nur einen Rang in Ansehung ber Allgemeinheit, baburch fie also vom Empirischen nicht fenntlich unterschieden werden konnte; denn auch unter empirischen Principien find einige allgemeiner und barum hoher als andere; und in ber Reihe einer folden Unterordnung (ba man bas, was völlig a priori, von bem, mas nur a posteriori erkannt wird, nicht unterscheidet): wo foll man den Abschnitt machen, ber ben erften Theil und die oberften Glieder von dem letten und den untergeordneten unterschiede? Bas murbe man bagu fagen, wenn die Zeitrechnung die Epochen ber Welt nur fo bezeich= nen tonnte, daß fie fie in die erften Sahrhunderte und in die barauf folgenben eintheilte? Gehort bas fünfte, bas zehnte zc. Jahrhundert auch ju ben erften? wurde man fragen; eben fo frage ich: Behort ber Begriff des Ausgedehnten zur Metaphysit? Ihr antwortet: Ja! Ei, aber auch der des Körpers? Ja! Und der des fluffigen Körpers? Ihr werdet ftutig, 872 benn wenn es fo weiter fortgeht, fo wird alles in die Metaphysik ge= 25 horen. hieraus fieht man, daß der bloße Grad der Unterordnung (das Besondere unter dem Allgemeinen) feine Grenzen einer Biffenschaft beftimmen tonne, fondern in unferem Falle die gangliche Ungleichartigfeit und Verschiedenheit bes Ursprungs. Bas aber die Grundidee der Metaphyfit noch auf einer anderen Seite verdunkelte, war, daß fie als Erkennt= niß a priori mit ber Mathematit eine gewisse Gleichartigfeit zeigt, die zwar, was den Ursprung a priori betrifft, sie einander verwandt macht; was aber bie Erkenntnigart aus Begriffen bei jener in Bergleichung mit ber Art, bloß durch Conftruction ber Begriffe a priori zu urtheilen, bei Diefer, mithin ben Unterschied einer philosophischen Erfenntniß von ber mathematischen anlangt: so zeigt sich eine so entschiedene Ungleichartig= feit, die man zwar jederzeit gleichsam fühlte, niemals aber auf deutliche Kriterien bringen fonnte. Dadurch ist es nun geschehen, daß, da Philo-Rant's Schriften. Berfe, III. 35

sophen selbst in der Entwickelung der Idee ihrer Wissenschaft fehlten, die Bearbeitung derselben keinen bestimmten Zweck und keine sichere Richtschnur haben konnte, und sie bei einem so willkürlich gemachten Entwurse, unwissend in dem Wege, den sie zu nehmen hätten, und jederzeit unter sich streitig über die Entdeckungen, die ein jeder auf dem seinigen gemacht baben wollte, ihre Wissenschaft zuerst bei andern und endlich sogar bei sich selbst in Verachtung brachten.

273 Alles reine Erkenntniß a priori macht also vermöge des besonderen Erkenntnißvermögens, darin es allein seinen Sit haben kann, eine besondere Einheit aus, und Metaphysik ist diesenige Philosophie, welche jene Erkenntniß in dieser systematischen Einheit darstellen soll. Der speculative Theil derselben, der sich diesen Namen vorzüglich zugeeignet hat, nämlich die, welche wir Metaphysik der Natur nennen, und alles, so fern es ist (nicht das, was sein soll), aus Begriffen a priori erwägt, wird nun auf folgende Art eingetheilt.

Die im engeren Verstande so genannte Metaphysik besteht aus ber Transscendentalphilosophie und der Physiologie der reinen Bernunft. Die erstere betrachtet nur den Berftand und Bernunft felbst in einem Snftem aller Begriffe und Grundfage, die fich auf Gegenstande überhaupt beziehen, ohne Objecte anzunehmen, die gegeben waren w (Ontologia); die zweite betrachtet Ratur, b. i. ben Inbegriff gegebener Begenftande (fie mogen nun ben Sinnen, oder, wenn man will, einer anbern Art von Anschauung gegeben sein), und ist also Physiologie (obgleich nur rationalis). Nun ift aber ber Gebrauch ber Bernunft in diefer rationalen Naturbetrachtung entweder physisch oder hyperphysisch, oder 25 beffer, entweder immanent ober transfcendent. Der erftere geht auf die Natur, so weit als ihre Erkenntuiß in der Erfahrung (in concreto) fann angewandt werden, der zweite auf diejenige Berknupfung der Be-874 genftande ber Erfahrung, welche alle Erfahrung überfteigt. Diefe trans= scendente Physiologie hat daher entweder eine innere Berknupfung 30 oder außere, die aber beibe über mögliche Erfahrung hinausgeben, zu ihrem Gegenstande; jene ift die Physiologie der gesammten Natur, d. i. die transscendentale Welterkenntniß, diese des Zusammenhanges der gesammten Natur mit einem Wesen über der Natur, d. i. die trans= scendentale Gotteserkenntnig.

Die immanente Physiologie betrachtet dagegen Natur als den Inbegriff aller Gegenstände der Sinne, mithin so wie sie uns gegeben ist, aber

s rocole

875

nur nach Bedingungen a priori, unter denen sie uns überhaupt gegeben werden kann. Es sind aber nur zweierlei Gegenstände derselben: 1. Die der äußeren Sinne, mithin der Indegriss derselben, die körperliche Natur. 2. Der Gegenstand des inneren Sinnes, die Seele, und nach den Grundbegrissen derselben überhaupt die denkende Natur. Die Metaphysik der körperlichen Natur heißt Physik, aber, weil sie nur die Principien ihrer Erkenntniß a priori enthalten soll, rationale Physik. Die Metaphysik der denkenden Natur heißt Psychologie, und aus der eben angeführten Ursache ist hier nur die rationale Erkenntniß derselben zu verstehen.

Demnach besteht das ganze System der Metaphysik aus vier Hauptstheilen: 1. Der Ontologie. 2. Der rationalen Physiologie. 3. Der rationalen Rosmologie. 4. Der rationalen Theologie. Der zweite Theil, nämlich die Naturlehre der reinen Vernunft, enthält zwei Abtheilungen, die physica rationalis\*) und psychologia rationalis.

Die ursprüngliche Idee einer Philosophie der reinen Vernunft schreibt diese Abtheilung selbst vor; sie ist also architektonisch, ihren wesentzlichen Zwecken gemäß, und nicht bloß technisch, nach zufällig wahrgenommenen Verwandtschaften und gleichsam auf gut Glück angestellt, eben darum aber auch unwandelbar und legislatorisch. Es sinden sich aber hiezbei einige Punkte, die Bedenklichkeit erregen und die Überzeugung von der Gesehmäßigkeit derselben schwächen könnten.

Buerst, wie kann ich eine Erkenntniß a priori, mithin Metaphysik von Gegenständen erwarten, so fern sie unseren Sinnen, mithin a posteriori gegeben sind? und wie ist es möglich, nach Principien a priori die Natur der Dinge zu erkennen und zu einer rationalen Physiologie zu 876 gelangen? Die Antwort ist: wir nehmen aus der Erfahrung nichts weiter,

35\*

<sup>&</sup>quot;) Man denke ja nicht, daß ich hierunter dasjenige verstehe, was man gemeiniglich physica generalis nennt und mehr Mathematik, als Philosophie der Natur ist. Denn die Metaphysik der Natur sondert sich gänzlich von der Mathematik ab, hat auch bei weitem nicht so viel erweiternde Einsichten anzubieten als diese, ist aber doch sehr wichtig in Ansehung der Kritik des auf die Natur anzuwendenden reinen Berstandeserkenntnisses überhaupt; in Ermangelung deren selbst Mathematiker, indem sie gewissen gemeinen, in der That doch metaphysischen Begrissen anhängen, die Naturlehre unvermerkt mit Hypothesen belästigt haben, welche bei einer Kritik dieser Principien verschwinden, ohne dadurch doch dem Gebrauche der Mathematik in diesem Felde (der ganz unentbehrlich ist) im mindesten Abbruch zu thun.

als was nothig ist, uns ein Object theils bes äußeren, theils bes inneren Sinnes zu geben. Jenes geschieht durch den bloßen Begriff Materie (undurchdringliche leblose Ausdehnung), dieses durch den Begriff eines denkenden Wesens (in der empirischen inneren Vorstellung: Ich denke). Übrigens müßten wir in der ganzen Metaphysik dieser Gegenstände uns aller empirischen Principien gänzlich enthalten, die über den Begriff noch irgend eine Erfahrung hinzusehen möchten, um etwas über diese Gegensstände daraus zu urtheilen.

Zweitens: wo bleibt benn bie empirische Pfnchologie, welche von jeher ihren Plat in der Metaphysit behauptet hat, und von welcher man 10 in unseren Zeiten so') große Dinge zu Aufklarung berselben erwartet hat, nachdem man die Hoffnung aufgab, etwas Taugliches a priori auszurichten? Ich antworte: sie kommt dahin, wo die eigentliche (empirische) Naturlehre hingestellt werden muß, namlich auf die Seite ber angewandten Philosophie, zu welcher die reine Philosophie die Principien 15 a priori enthalt, die also mit jener zwar verbunden, aber nicht vermischt werden muß. Also muß empirische Psychologie aus ber Metaphysik ganglich verbannt sein, und ift schon burch die Sbee berselben bavon ganglich ausgeschlossen. Gleichwohl wird man ihr nach dem Schulgebrauch doch 877 noch immer (obzwar nur als Episode) ein Platchen barin verstatten 20 muffen und zwar aus ökonomischen Bewegursachen, weil sie noch nicht so reich ift, daß fie allein ein Studium ausmachen, und boch zu wichtig, als baß man fie gang ausftoßen, ober anderwarts anheften follte, wo fie noch weniger Verwandtichaft, als in der Metaphyfit antreffen burfte. Es ift also bloß ein so lange aufgenommener Fremdling, bem man auf einige 25 Beit einen Aufenthalt vergonnt, bis er in einer ausführlichen Anthropologie (bem Bendant zu der empirischen Raturlehre) seine eigene Behaufung wird beziehen konnen.

Das ift also die allgemeine Idee der Metaphysik, welche, da man ihr anfänglich mehr zumuthete, als billigerweise verlangt werden kann, und sich eine zeitlang mit angenehmen Erwartungen ergötzte, zuletzt in allgemeine Verachtung gefallen ist, da man sich in seiner Hoffnung betrogen fand. Aus dem ganzen Verlauf unserer Kritik wird man sich hinlänglich überzeugt haben: daß, wenn gleich Metaphysik nicht die Grundfeste der Religion sein kann, so müsse sie doch jederzeit als die Schutwehr derselben 35

s oculo

<sup>1)</sup> A1: fo gar

stehen bleiben, und daß die menschliche Bernunft, welche schon durch die Richtung ihrer Natur bialektisch ift, einer solchen Wissenschaft niemals entbehren konne, die fie zugelt und burch ein scientifisches und vollig einleuchtendes Selbsterkenntniß die Verwüstungen abhalt, welche eine gesetzs lose speculative Vernunft sonst ganz unfehlbar in Moral sowohl als Religion anrichten murde. Man kann alfo ficher fein, fo fprobe ober geringschätzend auch diejenige thun, die eine Wissenschaft nicht nach ihrer Natur, 878 fondern allein aus ihren zufälligen Wirkungen zu beurtheilen wissen, man werde jederzeit zu ihr wie zu einer mit uns entzweiten Beliebten guruck-10 kehren, weil die Vernunft, da es hier wesentliche Zwecke betrifft, rastlos entweder auf grundliche Ginficht ober Berftorung icon vorhandener guten Ginfichten arbeiten muß.

Metaphysik also sowohl ber Natur, als ber Sitten, vornehmlich bie Rritif der fich auf eigenen Flügeln magenden Bernunft, welche vorübend 15 (propadeutisch) vorhergeht, machen eigentlich allein dasjenige aus, mas wir im achten Berftanbe Philosophie nennen konnen. Diese bezieht alles auf Beisheit, aber burch ben Beg ber Biffenschaft, ben einzigen, ber, wenn er einmal gebahnt ift, niemals verwachst und feine Berirrungen verstattet. Mathematik, Naturwiffenschaft, selbst die empirische Renntniß bes Menschen haben einen hohen Werth als Mittel größtentheils zu gufälligen, am Ende aber boch zu nothwendigen und wesentlichen Zweden der Menscheit, aber alsdann nur durch Vermittelung einer Vernunfterkenntniß aus blogen Begriffen, die, man mag fie benennen, wie man will, eigentlich nichts als Metaphysik ift.

Eben deswegen ist Metaphysik auch die Vollendung aller Cultur der menschlichen Vernunft, die unentbehrlich ift, wenn man gleich ihren Gin= 879 fluß als Wiffenschaft auf gewiffe bestimmte Zwede bei Seite fest. Denn fie betrachtet bie Bernunft nach ihren Elementen und oberften Maximen, die felbst ber Möglichkeit einiger Biffenschaften und bem Gebrauche aller zum Grunde liegen muffen. Daß fie als bloge Speculation mehr bazu bient, Irrthumer abzuhalten, als Erkenntniß zu erweitern, thut ihrem Werthe feinen Abbruch, sondern giebt ihr vielmehr Burbe und Ansehen durch das Censoramt, welches die allgemeine Ordnung und Gintracht, ja ben Wohlstand des wissenschaftlichen gemeinen Wesens sichert 35 und beffen muthige und fruchtbare Bearbeitungen abhalt, sich nicht von bem Sauptzwede, ber allgemeinen Gludfeligkeit, zu entfernen.

25

a todalo

880

## Der transscendentalen Methodenlehre Biertes Hauptstüd.

### Die Gefdichte ber reinen Bernunft.

Dieser Titel steht nur hier, um eine Stelle zu bezeichnen, die im System übrig bleibt und künftig ausgefüllt werden muß. Ich begnüge mich, aus einem bloß transscendentalen Gesichtspunkte, nämlich der Natur der reinen Vernunft, einen flüchtigen Blick auf das Sanze der bisterigen Bearbeitungen derselben zu werfen, welches freilich meinem Auge zwar Gebäude, aber nur in Ruinen vorstellt.

Es ist merkwürdig genug, ob es gleich natürlicherweise nicht anders 101 zugehen konnte, daß die Menschen im Kindesalter ber Philosophie bavon anfingen, wo wir jest lieber endigen mochten, nämlich zuerft die Erkennt= niß Gottes und die Hoffnung ober wohl gar die Beschaffenheit einer anbern Welt zu ftubiren. Bas auch die alten Gebrauche, die noch von bem rohen Zuftande ber Bolker übrig waren, für grobe Religionsbegriffe ein= 15 geführt haben mochten, so hinderte diefes boch nicht den aufgeklartern Theil, sich freien Nachforschungen über diesen Gegenstand zu wibmen, und man fah leicht ein, daß es keine grundliche und zuverläffigere Art geben könne, der unsichtbaren Dacht, die die Welt regiert, zu gefallen, um wenig-881 ftens in einer andern Welt gludlich zu fein, als ben guten Lebensmandel. S Daher waren Theologie und Moral die zwei Triebfedern, oder beffer Beziehungspunkte zu allen abgezogenen Bernunftforschungen, benen man fich nachher jederzeit gewidmet hat. Die erftere war indeffen eigentlich bas, was die bloß speculative Vernunft nach und nach in das Geschäfte zog, welches in ber Folge unter bem Namen ber Metaphysik so berühmt ge= 25 morben.

Ich will jest die Zeiten nicht unterscheiben, auf welche diese oder jene Beränderung der Metaphysik traf, sondern nur die Verschiedenheit der Idee, welche die hauptsächlichsten Revolutionen veranlaßte, in einem slüchtigen Abrisse darstellen. Und da sinde ich eine dreisache Absicht, in welcher die namhastesten Veränderungen auf dieser Bühne des Streits gesstiftet worden.

1. In Ansehung des Gegenstandes aller unserer Bernunfterfenntnisse waren einige bloß Sensual-, andere bloß Intellectualphilosophen. Epikur kann der vornehmste Philosoph der Sinnlichkeit, Plato des Intellectuellen genannt werden. Dieser Unterschied der Schuslen aber, so subtil er auch ist, hatte schon in den frühesten Zeiten angefangen und hat sich lange ununterbrochen erhalten. Die von der ersteren behaupteten, in den Gegenständen der Sinne sei allein Wirklichkeit, alles übrige sei Einbildung; die von der zweiten sagen dagegen: in den Sinnen ist nichts als Schein, nur der Verstand erkennt das Wahre. Darum 882 stritten aber die ersteren den Verstandesbegriffen doch eben nicht Realität ab, sie war aber bei ihnen nur logisch, bei den andern aber mystisch. Iene räumten intellectuelle Begriffe ein, aber nahmen bloß sensie bele Gegenstände an. Diese verlangten, daß die wahren Gegenstände bloß intelligibel wären, und behaupteten eine Anschauung durch den von keinen Sinnen begleiteten und ihrer Meinung nach nur verwirrten reinen Verstand.

2. In Ansehung des Ursprungs reiner Bernunfterkenntnisse, ob sie aus der Ersahrung abgeleitet, oder unabhängig von ihr in der Bernunft ihre Quelle haben. Aristoteles kann als das Haupt der Empiristen, Plato aber der Noologisten angesehen werden. Locke, der in neueren Beiten dem ersteren, und Leibniz, der dem letzteren (odzwar in einer genugsamen Entsernung von dessen mystischem Systeme) folgte, haben es gleichwohl in diesem Streite noch zu keiner Entscheidung bringen können. Wenigstens versuhr Episur seinerseits viel consequenter nach seinem Sensualsustem (denn er ging mit seinen Schlüssen niemals über die Grenze der Ersahrung hinaus), als Aristoteles und Locke (vornehmlich aber der letztere), der, nachdem er alle Begriffe und Grundsähe von der Ersahrung abgeleitet hatte, so weit im Gebrauch derselben geht, daß er behauptet, man könne das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele (obzwar beide Gegenstände ganz außer den Grenzen möglicher Ersahrung liegen) 883 eben so evident beweisen, als irgend einen mathematischen Lehrsah.

3. In Ansehung der Methode. Wenn man etwas Methode nennen soll, so muß es ein Verfahren nach Grundsätzen sein. Nun kann man die jetzt in diesem Fache der Nachforschung herrschende Methode in die naturalistische und scientissische eintheilen. Der Naturalist der reinen Vernunft nimmt es sich zum Grundsatze: daß durch gemeine Vernunft ohne Wissenschaft (welche er die gesunde Vernunft nennt) sich in Ansehung der erhabensten Fragen, die die Ausgabe der Metaphysik aussmachen, mehr ausrichten lasse, als durch Speculation. Er behauptet also,

30

Specie

daß man die Größe und Weite des Mondes sicherer nach dem Augenmaße, als durch mathematische Umschweise bestimmen könne. Es ist bloße Wissologie, auf Grundsätze gebracht, und, welches das Ungereimteste ist, die Vernachlässigung aller künstlichen Mittel, als eine eigene Methode ansgerühmt, seine Erkenntniß zu erweitern. Denn was die Naturalister aus Wangel mehrerer Einsicht betrifft, so kann man ihnen mit Grunde nichts zur Last legen. Sie folgen der gemeinen Vernunst, ohne sich ihrer Unswissenheit als einer Methode zu rühmen, die das Geheimniß enchalten solle, die Wahrheit aus Demokrits tiesem Brunnen herauszuholen. Quod sapio, satis est mihi, non ego curo esse quod Arcesilas aerumnosique Solones, Pers., ist ihr Wahlspruch, bei dem sie vergnügt und beisfallswürdig leben können, ohne sich um die Wissenschaft zu bekümmern, noch deren Geschäfte zu verwirren.

Bas nun die Beobachter einer scientifischen Methode betrifft, so haben sie hier die Wahl, entweder dogmatisch oder sceptisch, in allen Bällen aber doch die Verbindlichkeit, systematisch zu versahren. Wenn ich hier in Ansehung der ersteren den berühmten Wolff, bei der zweiten David Hume nenne, so kann ich die übrigen meiner jehigen Absicht nach ungenannt lassen. Der kritische Weg ist allein noch offen. Wenn der Leser diesen in meiner Gesellschaft durchzuwandern Gesälligkeit und Geschuld gehabt hat, so mag er jeht urtheilen, ob nicht, wenn es ihm beliebt, das Seinige dazu beizutragen, um diesen Fußsteig zur Heeresstraße zu machen, daszenige, was viele Jahrhunderte nicht leisten konnten, noch vor Ablauf des gegenwärtigen erreicht werden möge: nämlich die menschliche Vernunft in dem, was ihre Wißbegierde jederzeit, bisher aber vergeblich Beschäftigt hat, zur völligen Befriedigung zu bringen.

# Anmerkungen.

## Kritik der reinen Vernunft.

2 to Auflage.

Herausgeber: Benno Erdmann.

### Einleitung.

Kant hat sich über die Gründe und Ziele, die ihn bei seinen Änderungen der ersten Auflage leiteten, sowie über den Umfang und die Bedeutung dieser Änderungen in der Vorrede zu der neuen, definitiven Bearbeitung öffentlich ausgesprochen.

Den Anlass zu der neuen Bearbeitung bot der Umstand, dass der Verleger, der über Kants Bermuthen geschwind seinen ganzen Berlag dieses Buchs schon [vor Ansang April 1786] verkauft hatte, darum bringend anhielt.1)

Kant war in der Zeit, als er diese Zeilen schrieb, beschäftigt, sich die Arbeit zu entwerfen.<sup>2</sup>)

Über den Inhalt dieses Entwurfs ersahren wir nur, dass Kant Anderungen im Wesentlichen nicht zu machen haben werbe, weil er die Sachen lange genug durchdacht hatte, ehe er sie zu Papier brachte, auch seitbem alle Säße, die zum System gehören, wiederholt gesichtet und geprüft, jederzeit aber für sich und in ihrer Beziehung zum Ganzen bewährt gefunden habe. Er war serner schon damals entschlossen, auf alle die Misdeutungen, oder auch Unverständlichkeiten, die ihm binnen der Beit des bisherigen Umlaufs dieses Werks bekannt geworden, Rücksicht zu nehmen. Über den Umfang der Änderungen erklärt er: Dabei wird Vieles abgesürzt, manches Neue dagegen, welches zur besseren Ausstärung dient, hinzugesügt werden. Er bezeichnet hier die neue Auslage, deren Darstellung er entwirft, als eine sehr umgearbeitete, und erklärt endlich, dass sie in Kurzem, (vielleicht nach einem halben Sahre) zum Vorschein kommen werde.

Der Abschluss der Arbeit, an der Kant schon Ende März 1786 thätig war,3) war jedoch nicht so nahe, als er damals annahm. Er wurde am 23. April

<sup>1)</sup> Aus Kants Brief an Johann Bering vom 7. April 1786 (X-418).

<sup>2)</sup> wenn mir diese Arbeit, wie ich sie mir setzt entwerse, gelingt . . .
3) Hamann schrieb am 25. März 1786 an Jacobi: "Kant arbeitet jetzt an einer neuen Auflage seiner Kritik" (F. H. Jacobis Werke IV, 3 S. 188).

desselben Jahres zum ersten Male Rector der Universität,1) und dieses acabemische weitläuftige Geschäft . . . raubte ihm, wie er am 26. Mai an Jakob schreibt, zu seinem Verdruss bennahe alle Zeit zu dieser Arbeit.2) Dennoch nutzte er auch während dieser Tage die Splitter der Zeit, um die zwehte Auflage der Eritif, und mit ihr Aushellung verschiedener Stücke derselben, deren Misdeutung alle bisherigen Einwürse hervorbrachte, zu veranstalten.

In einem Brief an Schütz, für den Reicke das obige Datum (26. Mai) ansetzt, scheint Kant das Erscheinen der zweiten Auflage auch diesem angekündigt zu haben. In einem Schreiben vom 24. September muss er auf diesen Punkt so weit zurückgekommen sein, dass Schütz unter dem 3. November erwidern konnte: "Was Ihre neue Aufl der Critik betrifft, so glaubte ich sie war schon angekündigt; bitte also es meinen häufigen Geschäften nachzusehn, dass ich diese mir selbst wie vielen höchst interessante Neuigkeit anzuzeigen unterlassen; nun habe ich aber die Notiz sogleich in die Druckerey geschickt." 3) Diese Notiz ist in den "Kurzen Nachrichten" der von Schütz und Hufeland redigirten "Allgemeinen Literaturzeitung" vom 21. November (Nr. 276) abgedruckt. Sie besagt: "Hr. Kant in Königsberg besorgt eine zweyte Auflage seiner Critik der reinen Vernunft, die künftige Ostern herauskommen soll, in welcher er zwar nach der schärfsten Prüfung und Benutzung aller Erinnerungen, die ihm dawider bisher vor Augen gekommen, im Wesentlichen nichts zu andern nöthig gefunden, wohl aber hin und wieder in der Darstellung, von deren Verbesserung er hofft, dass sie, durch Hebung des Missverstandes, besser und dauerhafter als alle Widerlegung (zu der ihm ohnehin keine Zeit übrig ist,) den bisherigen Schwierigkeiten abhelfen und den künftigen vorbeugen werde, auch wird, zu der in der ersten Auflage enthaltenen Kritik der reinen speculativen Vernunft, in der zweyten noch eine Kritik der reinen practischen Vernunft4) hinzukommen, die dann ebenso das Princip der Sittlichkeit wider die gemachten oder noch zu machenden Einwürfe zu sichern, und das Ganze der kritischen Untersuchungen, die vor dem System der Philosophie der reinen Vernunft vorhergehen müssen, zu vollenden dienen kann."

Der Inhalt dieser Notiz geht ohne Zweifel auf eine Information Kants zurück, sei es durch den Brief Kants vom Mai oder vom September, sei es durch beide Briefe; ihre Wendungen machen es sogar höchst wahrscheinlich, dass sie aus Äusserungen Kants zusammengestellt ist.

Aus der sicher Kantischen Bezeichnung der zweiten Auflage als einer hin und wieder verbefferten, die mit der Titelangabe dieser Auflage zusammen-

<sup>1)</sup> Es genüge hier, auf die Briefe von Kraus an Kant vom 19. und 21. März 1786 (X 410 ff.) und von Hamann an Jacobi vom 25. März und 23. April 1786 (Jacobis Werke Bd. IV, 3 S. 188, 207) zu verweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) X 427. <sup>3</sup>) X 445 f.

<sup>4)</sup> Man vgl. die Borrebe zur ersten Auflage (IV 13f.), sowie in meinen "Historischen Untersuchungen über Kants Prolegomena", Halle 1904, S. 58f., 60f., 62f., 76f.

fällt, darf geschlossen werden, dass Kant den wesentlichen Bestand der Veränderungen damals bereits übersah. Unterläge es keinem Zweifel, dass auch der letzte Theil der obigen Notiz Ausserungen Kants genau entspricht, so würde folgen, dass Kant in der Zeit dieser Briefe an Schütz, also vielleicht noch im September 1786, den alten Plan wieder aufgenommen hatte, die Kritif ber reinen Bernunft durch Ausführungen über die mit ihr vergeschwifterte 1) Kritif ber praftischen Bernunft zu erganzen. Es kann jedoch ein Missverständniss von Schütz vorliegen. Denn schon am 25. Juni 1787 schreibt Kant an Schütz, er habe seine Rritif der prattifchen Bernunft fo weit fertig, bag er bente, fie funftige Boche nach Halle zum Druck zu schicken.2) Sicher ist jedoch auch diese Annahme nicht. Denn Kant fährt an der eben citirten Stelle fort: "Diese [Kr. d. pr. V.] wird beffer, als alle Controversen mit Feber und Abel . . . die Erganzung beffen, was ich ber spekulativen Vernunft absprach, burch reine praktische, und bie Moglichfeit berfelben beweisen und faglich machen, welches boch ber eigentliche Stein bes Anstoges ift, der jene Manner nothigt ..." Kant kann demnach den Plan in der That gehabt und seinem Schüler Schütz angedeutet haben, speciell gegen Feder und Abel gerichtete, wenn auch allgemein gehaltene kritische Erörterungen, behufs Erganzung der Negationen der Aritif ber reinen durch die Positionen der Kritik der praktischen Bernunft, seinem Hauptwerk einzufügen; dann ergabe sich aus den citirten Worten zugleich, weshalb er ihn aufgegeben hat.

Inwieweit der Plan solcher ergänzenden Bemerkungen festere Gestalt gewonnen hatte, falls er wirklich bestand, wissen wir nicht. Möglich wäre, dass Kant sie den Schlussabschnitten des Werks hätte einfügen wollen. Fast sicher ist, dass die Absieht Anfang 1787 bereits aufgegeben war. Denn Hamann berichtete unter dem 30. Januar 1787 an Jacobi, dass er bei seinem ersten Ausgang in diesem Jahre auch bei Kant vorgesprochen habe, "der eben an seiner neuen Ausgabe der Kritik arbeitete, und sich beklagte, dass ihm selbige schwer würde," und fügt hinzu: "Die Woche darauf ist die Handschrift abgegangen." 3) Die Notiz ist so wenig präcis, wie viele der gelegentlichen Briefangaben Hamanns. Nehmen wir an, ihre Schlussbemerkung beruhe auf sicherer Information, so folgt, dass das Manuscript Anfang 1787 bereits so weit abgeschlossen war, dass der Druck beginnen konnte,4) und zwar für die wesentlich geänderten Theile nach einer Reinschrift, falls Kants gelegentliche Erwähnung einer Abschrift der Vorrede,5) wie wahrscheinlich ist, auf die übrigen grösseren Umarbeitungen ausgedehnt werden darf.

Völlig abgeschlossen war das Manuscript im Januar 1787 jedenfalls nicht. Denn Hamann berichtet unter dem 15. März 1787 an Jacobi: "Kant arbeitet mit

5) X 466.

X 418.
 X 467.
 Gildemeister, J. G. Hamanns Leben und Schriften V 452.

<sup>4)</sup> Man vgl. den Brief von Schütz an Kant vom 23. März 1787: "sobald der Abdruck geendigt" (X 456).

Eifer an einer weitläustigen Vorrede zur neuen Ausgabe seiner Kritik." 1) Diese wurde allem Anschein nach erst im Aprilmonat 1787 beendet.") Damals muss indessen der grösste Theil der neuen Auslage bereits gesetzt gewesen sein, denn Kant setzt in dem Briese an Schütz vom 25. Juni 1787 voraus, dass dieser ein Exemplar von der zweiten Auslage durch Erunert aus Halle bereits erhalten habe. 3)

Kants ausführliche Erklärung über das Verhältniss beider Auflagen in der Vorrede zur zweiten ist nicht peinlich genau.

Er hat es, um von dem Zusatz auf dem Titelblatt, der Einfügung eines Motto und der Veränderung in der Zuschrift an Zedlitz sowie den sprachlichen Veränderungen abzusehen, die dem Neudrucke zuzuschreiben sind, überflüssig gefunden, der kleinen stilistischen Änderungen zu gedenken, die in abnehmender Zahl das Werk durchziehen. Er hat es ebenso unnöthig gefunden, die erste der artigen Betrachtungen (§ 11) und die Deutung eines Hauptstücks in der Transfeenbentalphilosophie der Alten (§ 12) zu erwähnen, um welche der Abschnitt Bon den reinen Berstandesbegriffen oder Kategorien vermehrt ist; ebenso, die wenigen kurzen erläuternden Anmerkungen aufzuzählen, deren letzte sich noch im zweiten Buch der transscenbentalen Dialestif (oben S. 33828—22) findet. Auch auf die eingreisende, erweiternde Umarbeitung hat er nicht hingewiesen, der er die Einleitung des Werks unterzogen hat; ebenso wenig hat er den Ausfall der Borrede zu A<sup>1</sup> erwähnt.

Der wesentliche Bestand der Veränderungen geht indessen mit Einschluss der umgearbeiteten Borrebe und der stark erweiterten Einleitung bis an das von Kant bezeichnete Ende der Paralogismen ber reinen Bernunft (A<sup>1</sup> S. 405; A<sup>2</sup> S. 432).

Alle sachlich wesentlichen Differenzen beider Auflagen sind aus den Anmerkungen unter dem Text dieses Bandes zu ersehen, die auf den Text von A<sup>1</sup> in Bd. IV verweisen.

#### Lesarten.

Die Kritif ber reinen Bernunft ist während Kants Leben in fünf Originalauflagen bei Johann Friedrich Hartknoch erschienen: 1781 — 1787 — 1790 — 1794 — 1799. Der Verlagsort von A<sup>1</sup>—A<sup>4</sup> ist Riga, von A<sup>5</sup> Leipzig. Eine sechste Auflage wurde von derselben Verlagsfirma Leipzig 1818, eine siebente ebenda 1828 veröffentlicht.<sup>4</sup>)

Die zweite, in der ersten Hälfte des Werks vielfach umgearbeitete Auflage ist, vermuthlich von Kant selbst, als eine hin und wieder verbesserte bezeichnet;

<sup>1)</sup> Gildemeister a. a. O. V 466.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 2623.

<sup>2)</sup> X 466.

<sup>4)</sup> Drei Nachdrucke sind erschienen: Frankfurt und Leipzig 1791, 1794, Grätz 1795.

Lesarten. 559

die dritte ist, gleichfalls auf dem Titelblatt, als verbesserte charakterisirt; von der vierten an fehlt eine solche Bestimmung.

Das Motto, das erst A<sup>2</sup> auf der Rückseite des Titelblattes trägt, ist in den späteren Auflagen unverändert; ebenso die Widmung an Zedlitz in der Gestalt, die ihr Kant in A<sup>2</sup> gegeben hatte.

Die unpaginirte Vorrede von A<sup>1</sup> (S. VII—XXII) ist in den folgenden Auflagen nicht wieder abgedruckt. Dagegen ist die umfangreiche Borrebe zur zweiten Auflage in alle weiteren Originalauflagen mit dem ursprünglichen Datum im Aprilmonat 1787 unverändert übergegangen.

Das kurze Inhaltsverzeichniss, das  $A^1$  auf den unpaginirten Seiten XXIII bis XXIV bringt, ist gleichfalls später fortgefallen.  $A^2$  und  $A^3$  enthalten ein Inhaltsverzeichniss überhaupt nicht.  $A^4$  dagegen giebt ein solches, und zwar ein ausführliches, auf den unpaginirten Seiten XLV—LII, das  $A^5-A^7$  wiedergeben,  $A^6$  und  $A^7$  nur in compresserem Druck.

Der Text von A³ geht unmittelbar, der von A⁴—A¹ absteigend mittelbar auf den Text von A² zurück. A³ und A⁴ geben jenen Grundtext in gleicher Seitenzahl und fast vollständig gleichem Satz der Seiten. In A⁵ ist die Seitenzahl der Auflagen A²—A⁴ dadurch von 884 auf 882 reducirt, dass die letzten Seiten mit verengten Interlinearräumen gesetzt sind. Auf dem so gewonnenen Raum von 2 Seiten ist ein unpaginirtes Verzeichniss von Berbefferungen abgedruckt. In A⁶ und A¹, welche diese Berbefferungen in den Text einfügen, ist durch veränderten, compresseren Satz die Seitenzahl auf 651 verringert.

Dem Druck von A<sup>1</sup> hat nicht das Manuscript Kants, sondern eine Abschrift zu Grunde gelegen, und zwar allem Anschein nach durchgehends.<sup>1</sup>) Gleiches gilt sieher von den umfassenden Änderungen, die Kant in A<sup>2</sup> an dem ursprünglichen Text vorgenommen hat.<sup>2</sup>)

Es liegt kein Grund vor, zu bezweifeln, dass Kants Manuscript für die Kritik ber reinen Bernunft ähnlich geschrieben war, wie seine sonstigen Niederschriften, speciell auch seine Briefe aus dieser Zeit. Berücksichtigt man die Redaction des Werks<sup>3</sup>), besonders die Eile, mit der Kant ben Bortrag ber Materien in dieser Schrift zu Stanbe brachte, so ist sogar wahrscheinlich, dass seine Niederschrift etwas lässiger war, als in jenen Schriftstücken. Es werden demnach manche Provincialismen und sonstige Eigenheiten von Kants Sprache in seinem Manuscript enthalten gewesen sein; die Orthographie entsprach "der in seiner Jugend gewöhnlichen" mit Einschluss gelegentlicher Eigenheiten etymologischer Deutung; die Interpunction war innerhalb der häufig unförmlichen, vielfach latinisirenden Perioden meist sparsam, und, soweit sie vorhanden war,

2) Kant erwähnt einen ihm unangenehmen Fehler der Abschrift der Borrebe zu A<sup>2</sup> in dem Brief an Schütz vom 25. Juni 1787, X 466.

3) Man vgl. in der Einleitung zu A1 die Ausführungen IV 584 f.

<sup>1) &</sup>quot;Späterhin erst bediente er sich fremder Hände zum Abschreiben": L. E. Borowski, Darstellung des Lebens und Charakters I. Kant's, Königsberg 1804, S. 192. — Unter den Fehlern, ich weiß nicht, ob des Druck oder meines Abschreibers . . .: Kants Brief an Biester vom 8. Juni 1781, X 256.

vielfach auch da regellos, wo seine Stilgewohnheiten eine Regelung gestattet hätten.1)

Aus einem Vergleich der Briefe und der sonstigen, bisher gedruckten Niederschriften mit dem Textbestand der ersten Auflage ergiebt sich, dass Kants Sprache mit ihren provinciellen und individuellen Eigenthümlichkeiten im Text von A<sup>1</sup> zumeist erhalten, seine Orthographie dagegen mehrfach, aber nicht durchgängig und nicht gleichmässig, auch nicht in starkem Masse, modernisirt ist, dass endlich ungemein zahlreiche, aber wiederum nicht gleichförmig gesetzte Interpunctionszeichen innerhalb der einzelnen Sätze angebracht sind.

In A<sup>2</sup> ist von den lautsprachlichen Eigenheiten des Philosophen manches getilgt, die Orthographie ist vielfach, die Interpunction zuweilen verändert, hier und da modernisirt; die Regelmässigkeit des Schriftgebrauchs ist im Allgemeinen grösser geworden. A<sup>3</sup> entspricht in dieser Hinsicht der vorhergehenden Auflage fast durchweg. In A<sup>4</sup> dagegen sind Provincialismen und alterthümliche Schreibweisen in höherem Grade getilgt, die Orthographie ist im Ganzen correcter. Nur sehr wenig ist hieran in A<sup>5</sup> geändert. A<sup>6</sup> und A<sup>7</sup> geben den Text von A<sup>5</sup> mit Einschluss der oben erwähnten Berbefferungen.

Wahrscheinlich sind die meisten dieser sprachlichen Differenzen zwischen Kants Schriftgebrauch und dem Druck den Druckgewohnheiten der von Hartknoch benutzten Officinen zuzuschreiben. Für die orthographischen Variationen, die A¹ und A² gegenüber Kants Schriftgewohnheiten bieten, wird dies durch die Bemerkung Borowskis gestützt, dass Kant in den Abschriften, die er später machen liess, ungern Abweichungen von seiner Orthographie bemerkte.²) Es steht jedoch dahin, wie weit Kant die Abschriften von A¹ sowie die Zusätze für A² durchgesehen hat. Dazu kommt, dass die sprachlichen Differenzen zwischen den Drucktexten von A² und A¹ nicht vorzugsweise die neuen ausführlicheren Zusätze und Umarbeitungen treffen, sondern den ganzen Text durchziehen, sowie dass die Differenzen zwischen A²/A³ und A⁴/A⁵ ebenso gleichmässig vertheilt sind. Die sprachlichen Besserungen, welche der Text von A⁴ gegenüber den beiden unmittelbar vorhergehenden Auflagen enthält, sind vielleicht darauf zurückzuführen, dass A⁴ in einer anderen Druckerei gesetzt ist, als A³.³)

Kants Interesse an dem Druckbestand seines Werks war ein ungemein geringes, ein viel geringeres, als an der Kritif ber Urtheilsfraft. Er hat von A1

<sup>2</sup>) A<sup>1</sup> und A<sup>2</sup> sind bei Grunert in Halle (X 249, 456, 466), A<sup>3</sup> ist bei Mauke in Jena gedruckt (XI 71, 88).

4) Man vgl. die Notizen über die Correctur des letztgenannten Werks im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Man vgl. neben den diplomatischen Abdrucken der hier nicht im Einzelnen aufzuführenden Niederschriften Kants insbesondere: R. B. Jachmann, I. Kant geschildert in Briefen. Königsberg 1804, S. 60, und J. G. Hasse, Letzte Äusserungen Kant's (2), Königsberg 1804, S. 13.
<sup>2</sup>) Borowski a. a. O. S. 192. Man vgl. Kants Bemerkung über die ortho-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Borowski a. a. O. S. 192. Man vgl. Kants Bemerkung über die orthographischen Abweichungen von seinem Manuscript auf S. XX der ersten Auflage der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft, sowie E. Arnoldt, Beiträge zu dem Material der Geschichte von Kants Leben . . in der Altpreussischen Monatsschrift, 1897, S. 357f.

nur die Aushängebogen und auch von diesen nur etwa die Halfte rechtzeitig zu sehen bekommen; 1) er hat in diesen Bogen nur einige Druckjehler angetroffen, und von diesen Fehlern nur einen ben Sinn verwirrenben anzumerken nöthig gefunden. Kant schreibt ferner in dem oben citirten Briefe an Biester: Iluter ben Fehlern, ich weiß nicht, ob bes Drucks ober meines Abschreibers, verbrießt mich ber vorzüglich, ber felbst in ber Zuschrift begangen worden, die Auslassung des Wortes Berhältniß (IV 55). Trotzdem ist dieser Fehler in keiner der späteren Auflagen verbessert. Ebenso ist ein Fehler der Abschrift zur Einleitung von A2 (gleichschenklicht statt des gedruckten gleichseitig oben S. 928), den Kant in dem oben citirten Brief an Schütz diesen bittet, bei Gelegenheit einer Recension zu berichtigen, in keiner der späteren Auflagen gehoben. Auch ein Schreib- oder Druckfehler, den Kant in seinem Handexemplar von A1 getilgt hatte, ist neben manchen sachlich werthvollen Verbesserungen, die Kant für A2 geplant hatte,2) weder in dieser noch in den späteren Originalauflagen berichtigt. Kant spricht zwar in dem genannten Briefe an Biester von Druckfehlern in A1, benen er nicht abhelfen konnte, weil, wegen ber Nabheit ber Meffe, bas Berzeichnis berfelben nicht gemacht werben konnte; abor der Textbestand von A2 macht nicht wahrscheinlich, dass er den Druck dieser Auflage mehr überwacht hätte, als den von A1. Mit völliger Gleichgültigkeit scheint Kant endlich den Drucken von A3 bis A5 gegenüber gestanden zu haben. Dies ergiebt sich, abgesehen von allem Bisherigen und Folgenden, schon aus dem Umstand, dass in keiner der A2 folgenden Auflagen der Widerlegung bes Idealismus die Verbesserungen eingefügt sind, die Kant in einer Anmerkung zur Vorrede von A2 (S. 2319f.) angiebt und den Leser vorzunehmen bittet: einen Period bes Beweises umzuändern, und dem so geänderten Satz noch eine Anmerkung hinzugufügen.

Die dritte Auflage (1790), in der Kant anscheinend vorgehabt hat, die Borrede, aber nichts als die Borrede zu ändern,3) ist in der That nur ein wortlicher Abdruck von A2. Sie enthält neben einigen neuen Druckfehlern zahlreiche Nachlässigkeiten, insbesondere der in A2 hervorgehobenen, mit Schwabacher Lettern gedruckten Worte und Satze. Die Bezeichnung als britte verbefferte Auflage kann sich daher, wenn Kant in dieser Zeit ähnlich empfunden hat, wie später,4) nicht auf eine Revision des Textes von A2 beziehen, sondern soll wohl nur die entsprechende Titelbezeichnung von A2 verkürzt wiedergeben.

Die vierte Auflage (1794) hätte eine Bezeichnung als verbesserte in Folge

- moodo

Briefwechsel XI 95, 106, 121, 123, 136, 151 f., 317, 327 f. Diese Notizen schränken zugleich die Bemerkung von Borowski (a. a. O. S. 174) über die Correctur von Kants Schriften ein.

<sup>1)</sup> Man vgl. IV 1412f. mit den Drucknotizen über A1 in der Einseitung zu A1 (IV 586 f.), sowie Borowski a. a. O. S. 174.

<sup>2)</sup> Nachträge zu Kants Kritik der reinen Vernunft, her. von B. Erdmann, Kiel 1881, No. LIX.

<sup>3)</sup> XI 71, 88.
4) Man vgl. Kants Bemerkungen über die analoge Bezeichnung der zweiten Auflage der Kritif ber Urtheilsfraft XI 859, 382 f.

der oben charakterisirten Druckrevision eher verdient, zumal da auch manche sonstige Druckversehen von Λ³ in ihr berichtigt sind. Dennoch ist sie sicher nur Abdruck von Λ³, der kaum irgendwo zu Revisionszwecken mit Λ² verglichen ist. Das Exemplar, das dem Drucker als Vorlage gedient hat, muss ein fast ungeprüftes Exemplar von Λ² gewesen sein. Die Nachlässigkeiten, die in Λ³ an den zahlreichen mit Schwabacher Lettern gedruckten Stellen begangen sind, sind in ihr nicht bloss beibehalten, sondern häufiger geworden, weil der Druck dieser Stellen in Λ³ zumeist wenig scharf ist. Kant selbst oder ein sachverständiger Schüler von ihm hat an dieser Textrevision keinen Antheil gehabt; denn die Besserung des Textes geht über den Bereich von Anderungen, die einem selbständig waltenden, sorgsamen Corrector zugeschrieben werden dürfen, nirgends hinaus. Es ist deshalb auch wahrscheinlich, dass das ausführliche Iuhaltsverzeichniss von Λ⁴ nicht, wie möglicher Weise der kurze Juhalt von Λ¹, von Kant selbst herrührt.¹)

Etwas verwickelter ist die Beschaffenheit des Textes von A5. Es bedarf einer kurzen Vorbemerkung, sie zu erläutern.

Nicht bloss der Text der ersten Auflage der Kritif ber reinen Bernunft, sondern auch der der zweiten, sowie nach dem Vorstehenden auch die Texte von A³ und A⁴ zeigen neben den zahlreichen Mängeln, die von unzureichender Revision des Druckes herrühren, nicht wenige falsche und zweifelhafte Lesarten, die schon im Mundum entstanden sein können, nicht wenige auch, welche auf die Kantischen Manuscripte zurückgehen werden. Je mehr das Werk als ein Epoche machendes anerkannt wurde, desto lebhafter wurden diese Mängel insbesondere von den Geistern empfunden, die das Verständniss des Einzelnen nicht aus dem Ganzen, sondern durch Vergleiche mit anderem Einzelnen suchten. Und es hat auch damals nicht an peinlichen Geistern gefehlt, denen der Genuss des Ganzen durch derlei Quisquilien empfindlich gestört wurde.

Ein Geist der ersten Art war G. S. A. Mellin, dessen "Marginalien und Register zu Kants Critik der reinen Vernunft" 1794 erschienen. Sie bringen am Schluss des Bandes ein Verzeichniss der "Druckfehler" in dem Werk Kants zur zweiten und dritten Auflage, das neben manchem Unzulänglichen eine Reihe zweifelloser, und manche wohl überlegte Berichtigungen enthält.

Ein Jahr später veröffentlichte eine Persönlichkeit der zweiten Art, ein Berliner Professor Fr. Grillo, in dem "Philosophischen Anzeiger", dem Beiblatt zu L. H. Jakobs "Annalen der Philosophie und des Philosophischen Geistes", eine "Druckfehleranzeige in den Schriften des Herrn J. Kant", die mit einem sehr ausführlichen, von Mellin offenbar unabhängigen Verzeichniss von Emendationen zur Kritif ber reinen Bernunft beginnt.<sup>2</sup>) Sie enthält neben völlig irrelevanten manche treffende Correcturen, aber nicht wenig unzulängliche Vorschläge, sowie einige völlig bedeutungslose Bemerkungen, die zur Erläuterung dienen sollen.

<sup>2</sup>) A. a. O. 37. Stück (September 1795 f.). — 54. Stück S. 294—319.

<sup>1)</sup> Mit dem Verzeichniss, das Will in seinen Vorlesungen über die Kantische Philosophie (Altdorf 1788) veröffentlicht hat, stimmt es nicht überein.

Gegen manche Schulmeister-Correcturen und einige Versehen gegen Kants Sprachgebrauch hat nach Abschluss des Verzeichnisses ein gewisser Meyer, anscheinend im Interesse der Verlagshandlung, nicht unberechtigten Einspruch erhoben.<sup>1</sup>)

Auf die fünfte Auflage (1799) der Kritif der reinen Bernunft hat Mellins Verzeichniss keinen,2) das von Grillo in folgender Weise Einfluss gehabt.

Im Allgemeinen wiederholt sich in den Beziehungen von A<sup>5</sup> zu A<sup>4</sup> das Verhältniss von A<sup>2</sup> zu A<sup>2</sup>; denn A<sup>5</sup> ist in der Hauptsache eine nicht eben sorgsame Copie von A4. Das bezeugen weitere Nachlässigkeiten im Abdruck der in A4 durch Schwabacher Lettern hervorgehobenen Stellen, manche aus A4 übernommene Druckfehler, sowie einzelne in A2-4 fehlende unmotivirte Hervorhebungen und Unterlassungen solchen Drucks, endlich manche neue Druckfehler, die durch A4 bedingt sind. Im Übrigen unterscheidet sich der Textbestand in A<sup>5</sup> von dem in A<sup>4</sup> nur dadurch, dass einige wenige, offenbare Druckfehler ausgemerzt und von den Correcturvorschlägen Grillos einige, rund sechs, dem Text eingefügt sind. Schon eine zweifellos unzulängliche unter diesen Correcturen (man vgl. im nachstehenden Verzeichniss zu 2161.2), sowie zwei mindestens zweifelhafte, weil Kants Sprachgebrauch den bisherigen Text zulässt (vgl. zu 27411, 29615), würden Kants Antheil an diesem Druck unsicher machen. Geradezu ausgeschlossen wird ein solcher Antheil Kants, abgesehen von den Gründen, die den Nachrichten über sein damaliges Befinden entnommen werden können, dadurch, dass die zwei Seiten Berbefferungen, die dem Text von A5 angehängt sind, ausnahmslos dem Verzeichniss von Grillo entstammen,3) und jenes mit Ausschluss der erläuternden Bemerkungen Grillos, den meisten der im Text von A5 eingefügten Änderungen sowie rund einem Dutzend schon in A3 und A4 erledigter Ausstellungen im Ganzen vollständig, wenn auch nicht sorgfältig wiedergeben. Denn auch das so reducirte Verzeichniss Grillos enthält neben zahlreichen, nach Kants Sprachgebrauch unnöthigen Änderungen solche, die diesem Sprachgebrauch geradezu widersprechen, manche, die A2 gegen A1 eingeführt hatte, und einzelne, die offenbare Textverderbnisse sind. Kant kann sich demnach um den Druck dieser Ausgabe nicht gekümmert haben, und es ist wenig wahrscheinlich, dass dieser auch nur der Leitung eines seiner Schüler unterstellt war. Es ist wohl lediglich Corrector-Arbeit, die hier vorliegt, und zwar die Arbeit eines Correctors, dem die Berichtigungen Meyers nicht mehr bekannt waren. Denn das Verzeichniss enthält einige der Änderungen, die dieser mit Fug verworfen hatte.

In A<sup>6</sup> und A<sup>7</sup> sind diese Berbesserungen dem Text durchgängig eingefügt, so zwar, dass sie diesen zum Theil geradezu sinnlos machen. Der Ursprung des Verzeichnisses war also 1818 auch in der Verlagshandlung bereits vergessen.

3) Vaihinger, "Notiz, den Kanttext betreffend" in den Philosophischen Monatsheften XVII, 1881, S. 298—299.

<sup>1)</sup> Ebenfalls im "Philosophischen Anzeiger" im 54. Stück des Jahrgangs 1795.
2) Mellin hat die "Marginalien" Kant mit einem Briefe vom 12. April 1794 zugesendet (XI 478f.).

Die Einzelbelege für diese Geschichte des Textes sind den "Beiträgen zur Geschichte und Revision des Textes von Kants Kritik der reinen Vernunft" zu entnehmen, die als Anhang zur fünften Auflage meiner Ausgabe (Berlin 1900) gedruckt sind.

Die auf Jacobi zurückgehende¹) Überlieferung, welche die Herausgeber des Werks bis vor Kurzem geleitet hat, bedarf hiernach der Berichtigung. Es ist unzutreffend, A5 "besonders zu benutzen, weil sie die letzte Originalauflage war, die unter Kants Auspicien gedruckt ward; 2) es ist irrig, dass mit A2 alle späteren Auflagen gleichlautend seien, also auch wohl in der Seitenzahl," dass "alle folgenden Auflagen bis zur siebenten nach A2, man möchte fast sagen, mit steigender Nachlässigkeit — insbesondere in A7 — abgedruckt worden sind. \*3)

Es dürfen vielmehr lediglich A1 und A2 als Grundtext benutzt werden und nur noch A4 könnte insofern herangezogen werden, als Kant die in dieser Auflage enthaltenen Modernisirungen gleichgültig hat geschehen lassen. A<sup>5</sup> und  $A^3$  kommen nur für einzelne Vergleichszwecke,  $A^6$  und  $A^7$  gar nicht in Betracht.

Nur ausnahmsweise für die Textgestaltung, mehrfach aber zum kritischen Vergleich mit den Texten von A1 und A2 sind die "Nachträge zu Kant Kritik der reinen Vernunft\* zu benutzen, die ich (Kiel 1881) aus Kants Nachlass herausgegeben habe. Sie entstammen Kants Handexemplar der ersten Auflage seines Werks. fast alle Randbemerkungen des Exemplars von Kant selbst herrühren, lässt sich aus den charakteristischen Formen von Kants Handschrift sicher erschliessen: für eine Reihe von ihnen liefert ihr Inhalt, für andere der Umstand, dass sie mit Änderungen in A2 zusammenfallen, fast überflüssige Bestätigungen. Unter diesen Randbemerkungen sind manche, welche einzelne in A<sup>2</sup> nicht aufgenommene Textänderungen angeben. Diese wären nur dann als bedeutungslos anzusehen, wenn sicher wäre, dass Kant sie in seine Neubearbeitung deshalb nicht aufgenommen hatte, weil er sie schliesslich nicht geeignet fand. Eine solche Sicherheit liegt jedoch nicht vor. Für einzelne Correcturen offenbarer Druckfehler muss lediglich der Umstand ausschlaggebend gewesen sein, dass Kant sie bei seiner schliesslichen Redaction von A<sup>2</sup> übersah, weil er der Einzelbesserung des Textes keine specielle Aufmerksamkeit zuwendete. Man erinnere sich der Auslassung des Wortes Berhaltnis auch in A2 bis A5. Bei einer Reihe anderer Einzelcorrecturen des Exemplars sind sachliche Gründe, welche ihre Aufnahme ausgeschlossen hätten, nicht zu finden. Sie geben vielmehr offenbare Textverbesserungen, insbesondere terminologischer Klärung des nicht eben festen Sprachgebrauchs. Die zweifellosen Correcturen dieser Art sind hier, wie in den letzten

Werke II 291.
 Rosenkranz in seiner und Schubert's Ausgabe von Kant's Werken, Leipzig 1838 III S. XV.

<sup>5)</sup> Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung 4 S. 511 Anm. und bei Rosenkranz a. a. O. S. XI; Hartenstein, Kant's Werke, Leipzig 1838, I S. XXIV f.; ebenda, Leipzig 1868, III S. VI; Kehrbach in seiner Ausgabe; ich in den vier ersten Auflagen meiner Ausgabe; Adickes, German Kantian Bibliography in der Philosophical Review 1893, II. 8 S. 271.

Auflagen meiner Ausgabe, an den entsprechenden Orten in dem untenstehenden Verzeichniss angemerkt worden.

Seit dem Jahre 1838, in dem die ersten Gesamtausgaben der Schriften Kants erschienen, haben folgende Ausgaben der Aritif ber reinen Bernunft und textkritische Specialarbeiten der Emendation des Textes gedient. Der Übersicht wegen ist ihnen ein Verzeichniss der Originalauflagen sowie der ersten textkritischen Veröffentlichungen vorangeschickt.

1781 A1: Kritik der reinen Bernunft von Immanuel Kant Professor in Königsberg. Riga, verlegts Johann Friedrich Hartknoch 1781.

XXIV unpaginirte Seiten (III—VI: Zuschrift; VII—XXII: Borrebe; S. XXIII—XXIV: Inhalt) und 856 Seiten Text (S. 426—461 unpaginirt: Antinomien).

1787 A<sup>2</sup>: Kritik ber reinen Bermunft von Immanuel Kant, Professor in Königsberg, ber Königl. Academie der Wissenschaften in Berlin Mitglied. Zweyte hin und wieder verbesserte Auslage. Riga, ben Johann Friedrich Hartknoch 1787.

VI unpaginirte Seiten (II: Motto, III—IV: Zuschrift); VII—XLIV: Vorrede zur zwehten Auflage und 884 Seiten Text (S. 454—489 unpaginirt: Antinomien).

- 1790 A3: ... Dritte verbefferte Auflage. ... 1790 ...
- 1794 A4: ... Bierte Auflage ... 1794 ... S. I—XLIV wie A2, 3; S. XLV—LII Inhalt ...
- 1794 Drucksehler in Kants Kritik der reinen Bernunft in "Marginalien und Register zu Kants Kritik der reinen Vernunft ..." von G. S. A. Mellin ... Züllichau ... 1794 (3 unpaginirte Seiten nach S. 252) 1).
- 1795 Druckfehleranzeige in den Schriften des Herrn I. Kant von Dr. Grillo, im Philosophischen Anzeiger der Annalen der Philosophie und der philosophischen Geister . . . her. von L. H. Jackob . . . Halle 1795 . . ., 37—53. Stück (Kritif: 37.—40. Stück), Sept. bis Dec. 1795.
- 1795 Berichtigung (zu der vorstehenden Anzeige, soweit diese die Rritif betrifft) von Meyer, ebenda, im 54. Stück.
- 1799 A<sup>5</sup> . . . Fünfte Auflage . Leipzig . . . 1799 . . . S. I—LII wie A<sup>4</sup>. Text S. 1—877 wie A<sup>2</sup>—A<sup>4</sup>; S. 878—882 compresser.

  C<sup>5</sup> 2 unpaginirte Seiten Verbesserungen.
- 1815 Fr. H. Jacobi's Werke. Zweyter Band. Leipzig . . . 1815. Beylage (zu David Hume über den Glauben) S. 289 f. Über den transscendentalen Idealismus, Vorbemerkung von 1815.
- 1818 A6 . . . Sechste Auflage . . . 1818 . . .
  - XXXVI und 651 Seiten. Rubolstadt, gebruckt ben Frobel.
- 1828 A7 . . . Siebente Auflage . . . 1828 . . . Schneeberg, gedruckt ben Schill.

<sup>1)</sup> Unvollständig wieder abgedruckt in der neuen Ausgabe der Schrift Mellins von L. Goldschmidt, Gotha 1900 S. 160.

- 1837 Collation der 1sten und 5ten Aufl. der Kritif der reinen Bernunft von Schopenhauer<sup>1</sup>), Beilage zu Schopenhauers Brief an Rosenkranz vom 25. September 1837. Mitgetheilt von R. Reicke (Drei Briefe Schopenhauers an K. Rosenkranz) in der Altpreussischen Monatsschrift 1889, Bd. XXVI. 310 f.
- 1838 Immanuel Kant's Kritif ber reinen Bernunft her. von Karl Rosenkranz Leipzig 1838 (Bd. II der Ausgabe von I. Kant's Sämmtlichen Werken her. von K. Rosenkranz und Fr. W. Schubert).
- 1838 Immanuel Kant's Rritif ber reinen Bermunft (Bd. II der Gesamtausgabe von G. Hartenstein Leipzig 1838); dazu Vorrede zu Bd. I dieser Ausgabe, insbesondere S. XXIV—XXVI.
- 1853 Immanuel Kant's Kritif ber reinen Bernunft her. von G. Hartenstein Leipzig 1853.
- 1867 Immanuel Kant's Rritif ber reinen Bernunft (Bd. III der Sämmtlichen Werke her. von G. Hartenstein Leipzig 1867/8).
- 1868 Immanuel Kant's Aritif ber reinen Bernunft her. von G. Hartenstein, Leipzig 1868 (Separat-Ausgabe der vorstehenden).
- 1868 Immanuel Kant's Rritif ber reinen Bernunft her., erläutert und mit einer Lebensbeschreibung versehen von I. H. v. Kirchmann, Berlin 1868 (Bd. II der Philosophischen Bibliothek desselben Her.'s).
- 1877 Textkritische Bemerkungen zu Kants Schriften, in Kritische Beiträge zur Kategorienlehre Kants.. von Ant. v. Leclair Prag 1877 S. 104-105.
- 1877 Kritif ber reinen Bernunft von Immanuel Kant. Text der Ausgabe 1781 mit Beifügung sämmtlicher Abweichungen der Ausgabe 1787 her. von K. Kehrbach Leipzig, Reclams Universalbibliothek. Zweite, verbesserte Auflage 1878.
- 1878 Immanuel Kants Rritif ber reinen Bernunft her. von Benno Erdmann Leipzig 1878. Dritte, mehrfach verbesserte Stereotyp-Ausgabe 1884.
- 1881 Commentar zu Kants Kritif ber reinen Bernunft her. von H. Vaihinger. Bd. I Stuttgart 1881, Bd. II ebenda 1892.
- 1881 Vaihinger Notiz, den Kanttext betreffend, in den Philosophischen Monatsheften Bd. XVII S. 298-299.
- 1881 Nachträge zu Kants Kritif ber reinen Bernunft. Aus Kants Nachlass her. von B. Erdmann, Kiel 1881.
- 1889 Immanuel Kants Kritif ber reinen Bernunft. Mit einer Einleitung und Anmerkungen her. von E. Adickes. Berlin 1889.
- 1890 E. Wille Verbesserung einiger Stellen in Kant's Rritif der reinen Bermunft in den Philosophischen Monatsheften Bd. XXVI S. 399-403.
- 1899 Immanuel Kants Kritif ber reinen Bernunft. Her. und mit einer Einleitung, sowie einem Personen- und Sachregister versehen von K. Vorländer Halle (Hendels Bibliothek der Gesammt-Litteratur).
- 1899 E. Wille Conjecturen zu Kants Kritif ber reinen Bernunft in Kantstudien IV 311-315.

<sup>1) ,</sup> meine sorgfältige und genaue Kollation der ersten mit der 5ten Ausgabe, nach der Sie unbedenklich drucken lassen können" a. a. a. O. S. 318.

- 1900 E. Wille Neue Conjecturen zu Kants Rritif ber reinen Bernunft, ebenda S. 448-451.
- 1900 H. Vaihinger Siebzig textkritische Randglossen zur Analytif, ebenda S. 452 —463.
- 1900 Immanuel Kants Kritif ber reinen Bernunft ber. von B. Erdmann. Fünfte, durchgängig revidirte Auflage Berlin 1900.
- 1900 B. Erdmann Beiträge zur Geschichte und Revision des Textes von Kants Kritif ber reinen Bernunft (Anhang zur vorstehenden Auflage) Berlin 1900.
- 1900 Marginalien und Register zu Kants Rritif ber reinen Bernunft von G. S. A. Mellin. Neuherausgegeben von L. Goldschmidt, Gotha 1900.
- 1901 E. Wille Über einige Textsehler in Kants Wiberlegung bes Idealismus in Kantstudien V 123—124.
- 1901 Im. Kant's Kritif der reinen Bernunft, her. von v. Kirchmann. Achte revidierte Auflage. Bearbeitet von Theodor Valentiner. Leipzig 1901.
- 1901 A. Riehl Korrekturen zu Kant in Kantstudien V 268-269.
- 1903 E. Wille Conjecturen zu mehreren Schriften Kants in Kantstudien VIII S. 337-339.

Nicht berücksichtigt sind in dem vorstehenden Verzeichniss die Übersetzungen des Werks und die Schriften, in denen nur die eine oder andere Correctur vorgeschlagen ist, sowie die völlig unkritische Ausgabe der zweiten Auflage, welche Wien 1890 in Meyers Volksbüchern erschienen ist.

Für die ersten kritischen Ausgaben des Werks im Jahre 1838 haben andere Fragen, als die der Einzelkritik des Textes, im Vordergrund gestanden. Es musste schon nach den Erklärungen Kants in der Vorrede zu  $\Lambda^2$  eine Entscheidung darüber getroffen werden, welche der beiden verschiedenen Auflagen als Grundtext genommen werden solle.

Rosenkranz hat in Rücksicht auf Urtheile von Jacobi, Michelet und Schopenhauer über das innere Verhältniss der beiden Redactionen die erste Auflage als Grundtext gewählt, und die von ihm nach dem Vorgange Schopenhauers beachteten Abweichungen von A², so weit sie nicht wenige Worte betreffen, mit Einschluss der Inhaltsangabe von A⁴ in 28 Supplementen vertheilt. Von den deutschen Herausgebern ist nur Kehrbach diesem Beispiel gefolgt, in einer Gestaltung des Drucks von A¹ und der Beigabe von Supplementen, über die er S. VII—VIII seiner Ausgabe berichtet. Die übrigen deutschen Herausgeber haben nach dem Vorgange von Hartenstein die spätere Bearbeitung als Grundtext gewählt und die Differenzen zwischen dieser und A¹ zumeist in Anmerkungen, bei den grösseren Abschnitten in Form von Supplementen beigefügt; nur in meiner letzten Ausgabe sind auch diese unter dem Text der entsprechenden Ausführungen von A² gedruckt.

Die wesentlichsten sachlichen Differenzen beider Bearbeitungen haben schon Schopenhauer und Rosenkranz, einige mehr hat Hartenstein angegeben; vollständig sind sie in meiner Ausgabe von 1878 verzeichnet.

Anerkennenswerte Sorgfalt haben schon die ersten Herausgeber, insbesondere

Hartenstein auf die Textkritik, speciell auch der ersten Auflage gewendet, der bis 1838, wie oben angedeutet, irgend welche textkritische Arbeit nicht zu Theil geworden war. In grösserem Masse ist der Text beider Auflagen in der letzten Ausgabe von Hartenstein sowie in den Ausgaben von Kehrbach und von mir einer Revision unterzogen worden, einiges hat unter den späteren Herausgebern insbesondere Adickes, einzelnes neuerdings Valentiner (v. Kirchmann) hinzugefügt. Zahlreiche Änderungsvorschläge sind von Vaihinger und speciell von Wille gemacht worden.

Auf das Verzeichniss von Grillo und dessen Beziehungen zu A<sup>5</sup> hat erst Vaihinger 1881 aufmerksam gemacht; die textkritischen Angaben Schopenhauers sind erst durch Reickes Veröffentlichung (1889) allgemein zugänglich geworden. Auf Mellins Marginalien hat zwar Kehrbach in der zweiten Auflage seiner Ausgabe<sup>1</sup>) für eine Correctur hingewiesen, Mellins Verzeichniss ist jedoch erst in der letzten Auflage meiner Ausgabe auf Grund einer Mittheilung Vaihingers benutzt worden.

Alle Herausgeber sind im Interesse des bequemeren Verständnisses bis vor Kurzem unbedenklich gewesen, den Sprachbestand des Werks einer mehr oder weniger grossen Modernisirung zu unterziehen. Dem bunten Textbestande gegenüber, den die verschiedenen Ausgaben dementsprechend erhalten haben, habe ich in meiner letzten Ausgabe, auch hinsichtlich der zahlreichen Emendationsvorschläge, die in ihrer Gesammtheit weit über jedes zulässige Mass hinausgeführt haben, eine möglichst conservative Textbehandlung für angezeigt gehalten.

Das nachstehende Verzeichniss umfasst: 1) Die Correcturen, welche der Text von  $A^2$  erfordert oder als wahrscheinlich ansehen lässt; 2) die sachlichen Varianten, von  $A^1$ :  $A^2$ , die nicht unter dem Text von  $A^2$  angemerkt sind; die rein sprachlichen Differenzen der beiden ersten Auflagen einzeln zu verzeichnen, verbot der Plan dieser Ausgabe; 3) solche Varianten von  $A^2$  zu  $A^3$ ,  $A^4$  und  $A^5$ , welche der vorstehenden Beurtheilung des Textverhältnisses dieser Auflagen als Grundlage dienen. Da  $A^6$  und  $A^7$  nach den obigen Darlegungen für die Textkritik ausscheiden, bezeichnet das Sigel A lediglich den  $A^1$  bis  $A^5$  gemeinsamen Text.

besserung in dem Briese an Biester vom 8. Juni 1781 (X 256). || 78 ersolgt] A<sup>2-4</sup> versolgt Grillo, A<sup>5</sup> || 92 welcher] A<sup>2-5</sup> welchem? Erdmann || 928 gleichschenselichten] Kant gleichseitigen A<sup>2-5</sup>. So verbessert Kant in dem Briese an Schütz vom 25. Juni 1787 (X 466). || 934.35 er . . . ber] Rosenkranz er . . . er ber A<sup>2-5</sup> || 117 alle] A<sup>2-4</sup> alles A<sup>5</sup> || 1133 wären] Rosenkranz wäre A<sup>2-5</sup> || 129 ben] A<sup>2-5</sup> bem? Erdmann || 1331 einerseits] A<sup>2-4</sup> einerseits A<sup>5</sup> || 1333 über Ersahrungsgrenze? Grenze] A<sup>2-5</sup> über alle Ersahrungsgrenze? Erdmann über die Ersahrungsgrenze? Adickes. Aber z. B. 47633 über Grenzen ber Ersahrungen || 152 und dadurch] A<sup>2-5</sup> badurch? Erdmann und zwar badurch? Adickes. Mir bleibt am meisten wahr-

<sup>1)</sup> Man vgl. Jenaer Litteraturzeitung 1879 Nr. 30.

Lesarten. 569

scheinlich, dass eine Zeile ausgefallen ist, etwa die Worte: ihr den sicheren Gang einer Wissenschaft zu geben. Man vyl. dieselbe Wendung 73, 1033, 137 u. ö. | 1635 es]  $A^{2-5}$  er? Erdmann. Dann würde die Wendung der Erklärung 1719 Object in zweierlei Bebeutung, und der Fassung 178.9 Dinge als Gegenstände der Erfahrung und an sich selbst entsprechen. Kant unterscheidet späterhin empirischen und transscendentalen (intelligibelen) Gegenstand. | 2430 äußeren Sinne]  $A^{2-1}$  äußeren Sinne  $A^{5}$  |

279 Berftanbesthätigkeit] A2-4 Berftanbesfähigkeit A5 | 2712 ber Zeit nach] A2.3 ber Beit nach] A4.5 | 284 a priori] A2-4 a priori A5. So in A a priori und a posteriori, wenn sie hervorgehoben werden, statt der sonst in A für diesen Zweck verwendeten Schwabacher Lettern. | 2814 a priori | A2-4 a posteriori A5 | 2830 Berftand] A2-4 Stand A5 || 2835 Nothwendigfeit] A2-3 Nothwendigfeit A4-5 || 294 Allgemeinheit] A2-3 Allgemeinheit A4-5 | 309 Korpers] A2-3 Korpers A4-5 | 30 10 Schwere, felbst die] A2-3 Schwere, die A4-5 | 3011 Raum] A2-3 Raum A4-5 | 3015 Substanz] A2-3 Substanz A4-5 | 3016 anhangend A2-3 anhangend A4-5 | 31 10 dogmatisch] A2.3 dogmatisch A4.5 || 31 25 lange Zeit] A1 lange A2-5 || 32 28 Berglieberungen] A2.3 Berglieberungen A1.4 Berglieberung A5 | 3316 Gubject A] A1-3 Subject B A4.5 | 3319 analytisch A2-5 analytisch A1 | 3820 funthetisch] A2-5 funthetifch A1 | 3324 Erlauterung 8. ] A2-5 Erlauterung 8. A1 | 3321 Erweiterungdurtheile] A2-5 Erweiterungdurtheile A1 | 3327 felbigem | Hartenstein selbigen A | 343 bem Wort Körper A1 bem Körper A2-5. Man vgl. 48137. | 34 12.13 als folche, find insgesammt synthetisch] A2.3 als jolche, find ins. gesammt funthetisch] A4-5 | 3420 Nothwendigkeit] A2-5 Rothwendigkeit Prolegomena | 352 analytisch] A2-3 analytisch A1-4-5 | 357 synthetisch] A2-3 synthetisch A1-4-5 | 35 26 Urfache] A2-5 Urfachen A1 | 35 26 jenem] A2-5 jenen A1 | 3520 Pradicat B] A2-5 Pradicat A1 | 363 Allgemeinheit als bie Erfahrung verichaffen kann, sondern] A1 Allgemeinheit, sondern A2-5 | 365 Borftellung] Grillo, Cs Vorstellungen A | 365 hinzugefügt] A2-5 sc. hat, hinzugefügt? A1 | 367.8 ana. Intischen sind] A analytischen Urtheile find? Erdmann | 3614 Mathematische Urtheile find insgesammt synthetisch] A2.3 Mathematische Urtheile find insgesammt sonthetisch Prolegomena Mathematische Urtheile find insgesammt synthetisch A4.5 | 3621 erkannt] Prolegomena, A2.3 anerkannt A4.5 | 373 reine Mathematik Prolegomena, A2.3 reine Mathematik A4.5 | 3712 zusammenfaßt] Prolegomena, A2-4 zusammengefaßt A5 | 3713 mir bloß jene] Prolegomena, A2-4 mir jene A5 | 3725 5 3u 7 | Erdmann 7 3u 5 A2-5 | 3725 follten A2-3 follten A4.5 | 383 Geraben] A2-5 Geraben Prolegomena | 3820 follen] Prolegomena, A2-3 follen A4-5 | 3821 ihm] A2-5 ihnen Prolegomena | 3821 benten] Prolegomena, A2-4 benten A5 | 3822 jenen Begriffen] Prolegomena, A2-5 jenem Begriffe? Erdmann | 3825.26 Urtheile a priori als] Urtheile a priori als] A 3-5. - So ist in analogen Fällen stets corrigirt. | 3914 nber ben A2-5 d. i. zu dem. So 3328 und öfter. | 3915.16 weit hinausgehen] A2-5 d. i. weit über ihn hinaus. gehen, wie der Zusammenhang hier fordert und wie dies zahlreichen Wendungen bei Kant entspricht. | 39.33.34 in Gedanken A2.3 in die Gedanken A4.5 | 39.34 Aufgabe]  $A^2$  Aufgabe  $A^{3-5}$  || 4024 daß]  $A^{4-5}$  daß  $A^{2-3}$  || 4113 durch ihr eigenes]  $A^{2-3}$  durch eigenes  $A^{4-5}$  || 427 dogmatisch]  $A^{2-3}$  dogmatisch  $A^{4-5}$  || 4230 Denn Bernunst ist] Mollin, Grillo,  $C^5$  Deun ist Vernunst  $A^{2-5}$  Run ist Vernunst  $A^1$  || 431 Principien]  $A^{2-5}$  Principien  $A^1$  || 433 Drganon]  $A^{2-5}$  Organon  $A^1$  || 4311 Propädeutist]  $A^{2-5}$  Propädeutist  $A^1$  || 4312 Doctrin]  $A^{2-5}$  Doctrin  $A^1$  || 4313 Kritist]  $A^{2-5}$  Kritist  $A^1$  || 4318.19 Vgl. die sachlichen Erläuterungen zu dieser Stelle. || 4319 System]  $A^{2-5}$  System  $A^1$  || 445 welchem]  $A^{2-5}$  welchen  $A^1$  || 4425 architektonisch]  $A^1$  architektonisch  $A^{2-5}$  || 4427 ausmachen]  $A^{2-5}$  ausmacht  $A^1$  || 463 erstlich]  $A^{1-3}$  erstlich  $A^{4-5}$  || 463 Elementar-Lehre  $A^1$  || 463 zweitens]  $A^{1-3}$  zweitens  $A^{4-5}$  || 464 Wethoden-Lehre]  $A^{2-5}$  Westhoden-Lehre  $A^1$  || 469 Sinnlichseit]  $A^1$  Sinnlichseit  $A^{2-5}$  || 469 Berstand]  $A^1$  Berstand  $A^{2-5}$  || 4610 gegeben] gegeben A || 4611 gedacht]  $A^{2-5}$  gedacht  $A^1$  || 4612 Bedingung]  $A^{2-5}$  Bedingungen?  $A^1$  || 4614 ersten]  $A^1$  ersten  $A^{2-5}$  ||

498 biefelbe] A. Natürlich nom. plur. | 499 Aufchauung A2-5 Anschauung A1 / 4913 Sinnlichfeit] A2-5 Sinnlichfeit A1 | 4914 gegeben] A2 gegeben A1-3-3 | 49 15 Unschauungen] A2-5 Unschauungen A1 | 49 16 gedacht A1 gebacht A2-5 | 4916 Begriffe] |A2-5 Begriffe A1 || 5015 rein] A2 rein A1. 3-3 || 5020 reine Anschauung] A2-3 reine Anschauung A1 reine Anschauung A4-5 / 5030 Afthetik A2-5 Afthetik A1 [ 512 Gegensatz berfenigen] A2-5 Gegensatz mit berjenigen A1 | 515 ifoliren A2.3 ifoliren A1.4.5 | 5219 als a priori gegeben als a priori gegeben A2 als a priori gegeben A3-5 || 5222 mir] Mellin mich A 5230 nothwendige Borstellung a priori]. Die Tautologie ontspricht häufigen Wendungen Kants. | 5312 in ihm A2.3 in ihm A1.4.5 | 5316 demfelben A2.5 benfelben A1 | 5321 gegebene] A2 gegebene A3-5 | 5324 unter fich A2-3 unter sich A4.5 | 5326 in sich] A2.3 in sich A4.5 | 543 transscenbentalen] transscendentalen A2-5 || 5431 biesen] A2-5 biesem? Hartenstein || 569 Erörterungen lehren] A1.2 Erörterung lehren A3 Erörterung lehret A4.5 || 5621 Außeres] außeres A1.4.5 | 57 21 Die Zeit ift 1)] A2-5 I. Die Zeit ift A1, und zwar die 1. über dem Text. | 586 Eine] A2-5 eine A1. — Ähnliches wiederholt, aber nicht nur und nicht durchgängig da, wo das Eine hervorgehoben werden soll. 58 13 vor] A1-2 von A3-5 | 5826 Zeit] A2-5 Zeit A1 | 5915 Erfenntniß] A2-5 Erfenntniffe? Erdmann | 5926 Diefes] Grillo, C' Diefe A1-5 | 5928 alle] A allein? Erdmann - Man vgl. 5511. | 6021 Geelen A Geelen ? Erdmann. - Man vgl. jedoch z. B. 6230 (Sinnen), 19011 (Organen). | 6117 absolute Realitat | A1-3 ab. folute Realität A4.5 | 623 also] A2-5 so A1 | 6211 meinen] A2-5 meiner A1 | 62 12 wirklich, nicht] Erdmann wirklich nicht A || 65 26 es] Erdmann sie A || 66 12 Mecht] A1 Recht A2-5 | 6615 biefem] A4-5 biefen A1-3 | 6621 Korpers A1-3 Körpers A4.5 | 676.7 auf . . . auf] A für . . . für? | 685.6 Zahl, vornehmlich vom Raum,] Zahl vornehmlich vom Raum A || 688 a priori und] A2-5 a priori, und A1 d. i. synthetisch a priori sind, und beshalb | 6812 beide] A2-5 beibes A1 | 7016 seiner Kehrbach ihrer A2-5 | 7111 an sich A2 an sich A3 an sich A4.5 | 71 33 letteren] Erdmann ersteren A2-5 | 723 auch] A2-5 noch? Erdmann 7231 alles] A2.3 alle A4.5 | 735 der] A2.3 von der A4.5 |

7413 gegeben] A<sup>1</sup> gegeben A<sup>2-5</sup> || 779 Hinderniß] A Hindernissen? || 7730 würde alle] A würde bloß alle? Adickes || 7815 können] Erdmann könne A || 7827 Verstandes] A Verstandes,? — Man vgl. z. B. 824, 8315. || 811 Jum] A<sup>2-5</sup> dem A<sup>1</sup>. Ähnliches wiederholt. || 819 geben, daß] A, d. i.: geben, dadurch daß || 8123 diese Benennung der Dialestik] A diese Dialestik? Erdmann || 821 könne] können A || 8219 Organon] A<sup>1-3</sup> Organon A<sup>4-5</sup> || 8221 synthetisch] A<sup>1-3</sup> synthetisch A<sup>4-5</sup> || 8316 und durch die] A<sup>2-5</sup> und die A<sup>1</sup> || 8325 Büchern] A<sup>2-5</sup> Vüchern A<sup>1</sup> || 842.3 Zergliederung des Verstandesvermögens A<sup>3-5</sup> ||

842 Scharffinnigkeit] A2-5 Scharffichtigkeit A1. Kants Sprachgebrauch wechselt, ohne dass die weitere und engere Bedeutung auseinandergehalten werden. 854 vom | A2-5 dem A1 | 8522 urtheilt] A1-3 urtheilt A4.5 | 8526 Urtheil A1-3 Urtheil A4.5 | 8529 diesem Bielen] A diesen vielen? Erdmann | 8530 bezieht sich 3. 28.] A2-5 bezieht 3. 28. A1 | 8531 theilbar] A4-5 veränderlich A1-3. Wie A4 schon Kant in seinem Handexemplar von A1. Man vgl. in den oben citirten "Nachträgen zu Kants Kritit ber reinen Bernunft" S. 28. | 863 Erscheinungen] A Anschauungen nach Kants Correctur in seinem Handexemplar (Nachträge Nr. XXXVI) | 8617 Gr A1-4-5 G8 A2-3 | 8621 vollständig A1-3 beständig A4.5 | 8729 sie] A es? Erdmann | 8814 nichtsterblich) Erdmann nicht sterblich A | 8817 Nichtsterbliche] A1 Nichtsterbende A2-5 | 8822 Raum ihres Umfangs] A1 Umfang ihres Raums A2-5 || 8834.35 der Glieder] A in einem eingetheilten Erkenntniß ber gesammelten Glieber corrigirt Kant in seinem Handexemplar (Nachträge XXXVII) | 8931 nothwendig A1-2 nothwendig A3-5 | 902 bisjunctive] Rosenkranz Disjunctive A || 9020 fei. Der] Rosenkranz ber A | 916 wurde] A wurden? v. Leclair | 9117 rein] A1-2 rein A3-5 | 91 32 auf] A1-2 auf A3-5 | 925 unter] A1-2 unter A3-5 | 927 auf] A1-2 auf A3-3 | 9321 ursprünglich] A, d. i. ursprünglichen | 9326 urtheilen A1 urtheilen A<sup>2-5</sup> [ 9329 von beren] A<sup>2-5</sup> beren A<sup>1</sup>. So auch IV 32510. [ 9411 abgeleitete] A1 abgeleitete A2-5 | 9516 ben Plan zum A2.3 ben Plan zum A4.5 | 9517 spstematisch] Vaihinger mathematisch A2-5 | 9610 Gemeinschaft] Erdmann Gemeinschaft A2-5 | 9610 Causalität] Erdmann Causalität A2-5 | 9634 coor. binirt] A2-3 coordinirt A4-5 | 9634.35 subordinirt] A2-3 subordinirt A4-5 | 9635 einfeitig] A2-3 einfeitig A4-5 | 9635 Reihe] A2-3 Reihe A4-5 | 9636 wechfelseitig] A2.3 wechselseitig A4.5 | 9636 Aggregat A2.3 Aggregat A4.5 | 975 untergeordnet] A2.3 untergeordnet A4.5 || 976 beigeordnet] A2.3 beigeordnet A4.5 | 9820-26 Woraus . . . verwandeln A2-3. Man vgl. die sachlichen Erläuterungen zu dieser Stelle. | 9827 berfelben] A2-5 besfelben? Hartenstein | 9827 Einheit] A2 Einheit A3-5 | 9828 Mahrheit] A2 Wahrheit A3-5 |

998 Analytif der Begriffe] Michelis ("Kant vor und nach dem Jahre 1770", 1871) transscendentalen Analytif A || 9922.23 bei der]  $A^{2-5}$  bei  $A^1$  || 9929 ihres] Erdmann seines A || 1006.7 transscendentale Deduction]  $A^{1-3}$  transscendentale Deduction  $A^{4-5}$  || 1007 empirischen]  $A^{1-3}$  empirischen  $A^{4-5}$  ||

1013 quaestionem] A2-5 quaestio A1 | 1014 diefen] A biefer? Erdmann | 1015 allein es | A es allein? Erdmann | 1012 reinen | A1-3 reinen A4.5 | 10129 reben Hartenstein redet A | 10130 und die, ba fie] A und fie, da fie? Erdmann | 10210 werde] Hartenstein werden A | 10211 als] A als auf? Erdmann | 10235 nach — gesetzt] A nach einer Regel a priori, b. i. nothwendig gesetzt wollte Kant nach seinem Handexemplar von A1 verbessert wissen (Nachträge, Nr. XLIX); mit Recht, da auf der Apriorität der Regel nach seinen wiederholten Erklärungen der Nachdruck ruht. | 1038 Einheit] v. Leclair Einsicht A | 1043 § 14] fehlt in A2-3 | 104 11. 12 Erscheinung - ihnen] A. Ahnlich wie Z. 6. 7. | 104 13 beren] Rosenkranz bessen A | 10424 liege | Hartonstein liegen A | 1059. 10 Ersahrung Erfahrungen A | 10519 in ber Erfahrung | A2.3 in Erfahrung A4.5 | 10532 confequent] A2-5 consequent? | 1061 empirische] A2-3 empirische A4-5 | 10615 tonne] A4. 5 fonnen A2.3 | 106 22 welchem] Grillo, C5 welcher A2-5 | 107 11 Ber. bindung] A2 Berbindung A3-5 [ 10718.19 nichtsinnlichen] nicht sinnlichen A2-5 [ 10720 wurden] A2-5 — Man vgl. z. B. 9520, 11929. [ 10727 Auflojung, Analyjis] Rosenkranz Auflösung Analysis A2-5 Auflösung (Analysis)? | 107 w können] A2.3 muffen A4.5 | 10828 reine Apperception A2 reine Apperception A3 reine Apperception A4-5 || 10828 empirischen] A2 empirischen A3-5 || 10829 ursprüngliche] A2-4.5 ursprüngliche A3 || 10830 3ch benke] A2 3ch benke A3 3ch benke A4.5 | 1091 andere] A2-5 d. i. anderen Borstellungen | 1093 transscenbentale] A2 transscendentale A3-5 | 1096 meine] A3 meine A3-5 | 10911 konnen] A2 fonnen A3-5 | 10921 in A2.3 in A4.5 | 10923 in biefen A2 in biefen A3-5 | 10924 analytische] A2 analytische A3-5 || 10925 synthetischen] A2 synthetischen A3-5 | 10931 verschiedenen] A2-4 Berschiedenen A5 | 1101 mir] A2 mir A3-5 || 1107 meine] A2-4 meine A5 || 11011 meinem] A2-4 meinem A5 || 11023 3d) A2 3d A3-5 | 11027 anschauen A2 anschauen A3-5 | 11031 meine - eine] A2 meine - eine A3-5 | 1117 stehe] A3-5 stehn A2 | 11111 gegeben] A' gegeben A3-5 || 11112 verbunden] A' verbunden A3-5 || 11114 Ich denke] A3 3ch benke A3-5 | 11119 vereinigt] A2-3 vereinigt A4-5 | 11210 um für mich Object zu werben] Ao um für mich Object zu werden A3-5 | 11215 meine] A2 meine A3-5 | 11217 meine] A2 meine A3-5 | 11219 3ch benfe] A2-3 3ch bente A4-5 | 1122 3ch bin A2 3ch bin A2-5 | 11226 bes Mannigfaltigen] A4.5 ber Mannigfaltigen A2.3 | 11229.32 sich — befäße, sich nicht] A2-5 fich — befäße, nicht? | 1133 transfcenbentale] A2-3 transscenbentale A4-5 | 1137 bes inneren] A2-3 bes inneren A4-5 | 11322 ber A2-3 bie A4-5 | 11331.32 kategorische] A2 kategorische A3-5 | 1147 andres] A2-3 anders A4-5 | 11411 nothwendige] A2.3 nothwendige A4.5 | 11414.15 zu einander] A9 zu einander A3-5 | 11415 vermöge ber] A2 vermöge ber A3-5 | 11420 ein] A2-3 ein A4.5 || 11421 objectiv gultig] A2 objectiv gultig A3-3 || 11425 ist A2 ift A<sup>3-5</sup> || 11511 Giner A<sup>2-5</sup>. Man vgl. zu 586 sowie 11525. || 11515 andres A<sup>2-3</sup> anders A4.6 | 11516 § 10] Vaihinger § 13 A2-5 | 11523 nothwendigen] A2.3 nothwendigen A4.5 | 11532.33 mannigfaltigen A2.3 Mannigfaltigen A4.5 | 1163 hinzufommt] A2-5 hincinfommt? | 11612 gegeben] A2 gegeben A3-5 | 11622 erfennt] A2 erfennt A3-5 | 11634 benten] A3 benten A3-5 | 11634 erfennen] A2

ertennen A3-5 | 11720 Dinge im Raum und ber Beit] Dinge im Raum und ber Zeit A2 Dinge im Raum und ber Zeit A3-5 | 11728 empirische] A2 empirische A3-5 | 11729 empirischer] A2 empirischer A3-5 | 1185 ber] A2-3 die A4-5 | 11810 intellectuell] A3 intellectual A3-5 | 11810 Begriffe, über] Begriffe über A2.5 | 11810 unfere] A2 unfere A3-5 | 11810 nicht-finnlichen] A2 nicht-sinnlichen A3-5 | 11912 intellectual A2-3 intellectuale A4-5 | 11912 ber A2-3 die A4.5 | 11930 transscendental] A2 transscendental A4.5 | 11935 trans. fcenbentale] A2.3 transscenbentale A4.5 | 12014.15 Einbildungefraft, bloß -Berstand, unterschieden] Einbildungsfraft bloß — Berstand unterschieden A2-5 | 1211 Anschauungen] A2-3 Anschauung? A4-5. Der Wechsel des Numerus entspricht Kantischem Stil, das nachfolgende wäre ist deshalb gleichfalls festzuhalten. | 1212 in fich | A2.3 in fich A4.5 | 12110 passive | A2.3 passive A4.5 | 121 14. 15 überhaupt, unter . . . Kategorien vor] überhaupt unter Kategorien, vor A<sup>2-5</sup> || 12124 ziehen] A<sup>2-3</sup> ziehen A<sup>4-5</sup> || 12125 beschreiben] A<sup>2-3</sup> beschreiben A4.5 | 12229.30 von uns felbst A2.3 von uns felbst A4.5 | 1235 bag A2 daß A<sup>3-5</sup> || 12315 wie ich bin] A<sup>2</sup> wie ich bin A<sup>3-5</sup> || 12316 erscheine] A<sup>2</sup> erscheine A3-5 || 12318 Objects überhaupt] A2 Objects überhaupt A3-5 || 12320 überhaupt] A2 überhaupt A3-5 | 1244 Bedingung] A2 Berbindung A3-5 | 1246.7 anschaulich zu machen anschaulich machen A2-5 | 124 10 Anschauung intellectuell A2-5 Anschauung intellectuell? | 12419 durch Kategorien] A2 durch Rategorien A3-5 | 12431 Formen] A2 Formen A3-5 | 1253-7 fchon . . . fchon mit] A2 fchon . . . fchon mit] A3-5 | 12518 Apprehension] A2-3, Apperception A4-5 | 12524 Synthesis des Gleichartigen] A2-3 Synthesis des Gleichartigen A4-5 | 12614 in ber] A2-3 in ber A4-5 | 12617 unb] A2-3 unb A4-5 | 12627 um] Mellin mm A2-5 | 12726 nicht vollständig abgeleitet] A2 nicht vollständig abgeleitet A3-5 | 12728 überhaupt] A2 überhaupt A3-5 | 12733 den fen] A2 denken A<sup>3-5</sup> [ 12734.35 erfennen] A<sup>2</sup> erfennen A<sup>3-5</sup> [ 12735 Anschauungen] A<sup>2-3</sup> Anschauungen] A<sup>2-3</sup> Anschau schauung A4.5 | 1283.4 ist und feine - möglich, als lediglich von möglicher] A2 ist uns keine — möglich als lediglich von — möglicher A3-5 || 1288 find fie] Mellin find A2-5 | 1289 nothwendige] A2 nothwendige A3-5 | 129 26.27 in Raum und Zeit] A' im Raum der Zeit A' im Raum und in der Beit A4.5 |

13024.25 transscendentale Gebrauch der Bernunft] A<sup>1-2</sup> transscendentale Gebrauch der Bernunft A<sup>4.5</sup> || 13028 transscendentalen] A<sup>1-3</sup> transscendentalen A<sup>4.5</sup> || 1314 Grundsäße A<sup>4.5</sup> || 1316 Bedingung] A. So wiederholt neben dem Plural. || 1317.8 Grundsäße A<sup>4.5</sup> || 1316 Bedingung] A. So wiederholt neben dem Plural. || 1317.8 Grundsäße A<sup>4.5</sup> || 13117.18 von allem A<sup>1.2</sup> von allem A<sup>3.5</sup> || 1324 ein gründlicher] A<sup>1</sup> gründlicher A<sup>2-5</sup> || 1328 einsehen, aber ob] A<sup>2-5</sup> einsehen, ob A<sup>1</sup> || 13220 derselben] Mellin desselben A || 13222 transscendentalen] A<sup>1-3</sup> transscendentalen A<sup>4.5</sup> || 1338 sollen] A solle? soll? Man vgl. zu 1316. || 13320 erste] A<sup>1.2</sup> erste A<sup>3-5</sup> || 13323 weite] A<sup>1.2</sup> zweite A<sup>3-5</sup> || 13333 mit der letztern] A nämlich Borstellung || 1341 in] A<sup>1</sup> in A<sup>2-5</sup> || 1343 unter einem] unter einem A<sup>1</sup> unter einem A<sup>2-5</sup> || 1345.6 ersteren — letzteren] A letzteren — ersteren? Vaihinger || 1348 ungleich.

ortig] A¹ ungleichartig A²-5 || 13410 erste] A d. i. nom. plur. Zu dem Wechsel des Numerus vgl. Z. 20 und zu 1316, 1338 u. ō. || 13416 reine] A¹-² reine A³-5 || 13420 bes ersteren] A. Man vgl. zu 13410. || 13614 eines viersüßigen] A eines solchen (gewissen? Mellin) viersüßigen? Erdmann || 13633 seiner] Kant ihrer A. Man vgl. Nachträge Nr. LIX. || 13635 sollten] A sollen? || 1373 vor bem] A. Man vgl. z. B. 12212, 2158, IV 23736, 2397. || 13815 ist das] A²-5 das A¹ || 13817-26 das — enthalte und vorstellig mache] A. Es sehlt ein die Schemata der vier Kategoriengruppen zusammensassendes Object zu enthalte und vorstellig mache. Aber die Construction wird Kantisch sein. || 13918.19 aeternitas necessitas phaenomenon] Erdmann aeternitas, necessitas, phaenomena A ||

1418 mit bem ber] Mellin mit ber A1-3 mit ben A4.5 | 141 12.13 Des Enftems] Mellin Das System A - So auch 2941. | 14133 er] A1 ce A2-5 | 1429 Principinm aller analytischen] A1-3 Principium aller analytischen A4-5 | 1428 zugleich] A1-2 zugleich A3-5 | 14225 unmöglich A2-5 unmöglich A1 | 14417 gegeben] A1 gegeben A2-5 | 1458 feinen] Grillo, C5 reinen A | 1469 welchem] A welden? Erdmann | 14628 lettere] A d. i. die Grundfate bes reinen Berftanbes | 14630 solcher] A1-3 ihrer A4-5 | 1471 Principlum] A Principlen? Mellin. Man vgl. zu 1316. [ 14816 werben] A worben? Erdmann [ 14937 fann] Hartenstein können A2-5 | 1502 von] Zus. Hartenstein | 15020 Zahlverhaltniß] A Zahlverhältniffe? Rosenkranz. - Die Verhältniss häufiger neben das Verhältniss, und beides bei Kant häufig im Singular, wo wir den Plural setzen würden, z. B. 16719, 17310, 18420 und zu 21523.24. | 15113 bürfen, müffen] Kehrbach burfe, muß A burften, muffen? | 151 16 als ber] A d. i. als bie Synthesis ber 151 30 Wahrnehmung A2.3 Wahrnehmungen A4.5 | 15220 ihrem A2-5, d. i. ber Man vgl. z. B. 15735 ff., 1802 ff. | 15315 Große: ber] A1 Große; ber A<sup>2-5</sup> | 15324 Negation. Das ist: bas A<sup>2-5</sup> Negation, b. i. das A<sup>1</sup> | 15431.22 (und nicht — Quantum), welches] und nicht — Quantum, welches | 15433 productiven] A1.2 probuctiven A3-5 | 15510-12 Beranderung - fei] A4.5 Beränderung — senn A<sup>1-3</sup> Beränderungen — senn (= sind)? | 1561 man] A<sup>2-5</sup> als man A1 | 15612 fei] A2-5 seyn A1 sind? | 15630 als] A2-5 wie A1. So wiederholt, aber nicht durchgängig. | 1571 jenen] beiben A ihnen? | 1573 ihren] A, d. i. ber Qualität; man vgl. 1588ff., und zu 15220. || 15719 für] Rosenkranz etwas für A | 15720 Ilberlegung] Zus. Erdmann. Man vgl. die sachlichen Erläuterungen zu der Stelle. | 15725.26 abstrahirt, anticipiren könne; und Mellid abstrahirt und A abstrahirt, anticipire; und? — Es ist nicht unmöglich, dass Kant das anticipiren fonne am Schluss des Absatzes für ausreichend angesehen hat. | 157 se. 37 eben bieselbe - so große] A. Analoges mehrfach. | 1581 vielem - Erleuchteten] vielem - erleuchteten A vielen - erleuchteten? | 1586 a posteriori] Mellin, C<sup>5</sup> a priori A | 1591.2 die — Zeit] Mellin die sie zusammenstellt, im Raum und Beit A die fie im Raum und Beit zusammenftellt? | 16027 andere] A1-3 andere A4.5 | 16022,33 brei - vierte] Mellin zwei - Dritte A | 1616.6 den Erscheinungen] Erdmann ber Erscheinungen A | 161 36.37 beffen - ersteren] Man vergleiche die sachlichen Erläuterungen zu dieser Stelle. | 1632 ist also C5,

Grillo [ 1634 ihr ] A ihm? Erdmann | 16319 Dafein A1-2 Dasein A3-5 | 1643 Beweise an; ja] Beweise an, ja A2-5 Beweise, ja A1 | 16515 beilegt] Hartenstein beigelegt A | 16517 bas] Hartenstein die A | 1665 vom] A4.6 von A1-3. Man vgl. zu 28614. | 16619 Beiten] A2-5 Beit A1. Kants Sprachgebrauch in dieser Wendung wechselt; man vgl. z. B. 16720, 27827. | 16621 nur Gine] A2 nur eine A1 nur Gine A3 nur Gine A4.5 | 16720 zweierlei] A2-3 einerlei A4-5 [ 16835 beren] A2-5 bessen A1 | 16918.19 nicht empirisch wahrgenommen] A nicht wahrgenommen? Mellin nicht empirisch vorgestellt? Erdmann. So sonst. | 16921 folge A folgt? Hartenstein folgte? Erdmann | 1706 wenn] A = wann | 17018 nach einer A1-3 nach einer A4.5 | 17029 auf irgend einen vorigen] A1-3 auf irgend einen vorigen A4.5 | 1719 als objectiv nothwendig] A = zu einer objectiven, d. i. nothwendig. | 17210.11 niemals, selbst -Erfahrung, die] niemals felbst — Erfahrung die A | 17214 nothigt] A2-5 nothig A1 | 17225 vom Gegenstande] A = Objective Bedeutung kann nicht in der Beziehung dessen, was man von einem Gegenstande aussagen wollte . . . | 1735 stellt sich] A stelle ich? Man vergleiche jedoch z. B. 24031 f. | 17314 es] A sie? Wille, das Geschehene kann Kant gedacht haben. | 17321.22 dieses - bezieht | Erdmann diefe [Grangniß], als feine Folge, bestimment bezieht A; auf einen vorhergehenden Zustand als auf ein . . . Correlatum dieser Eräugniss, welches Gorrelatum sich aber auf diese Eräugniss so bezieht, dass es diese als seine Folge bestimmt. 174 16 mußten] muffen? Erdmann | 174 32 einauder] Wille einen ber A | 175 18 vor allen] A - Man vgl. 5514 u. Ähnliches. Nicht die Allgemeinheit des empirischen Gebrauchs der Kategorie, sondern ihre Function als Grund der Möglichkeit der Erfahrung kommt in Betracht. | 17530 Urfachen A4-5 Urfache A1-3 | 17537 angesehen] A. So wiederholt. | 1761 sei: bas] A1 sei, bas A2-5 | 17715 beffelben] d. i. des Subjects, das nach Kantischem Sprachgebrauch zu Substantialität hinzuzudenken ist. | 17916 übergehe] A übergeht? Vaihinger | 1802 fie - ihr] d. i. die Theile ber Beit nicht vor ber Beit, entsprechend dem Argument 4) für die Zeit in der transscenbentalen Afthetik, den Ausführungen 6923 ff., 12022 ff., u. a. | 18013.14 bes - folgenden] A1 bes Exiftirenben zu bem Folgenden A2-5, d. i. jedes Realen in der Erscheinung zu dem folgenden. | 18122 bieses] d. i. das eine Ding (in der Erscheinung). | 18132 mare sie] d. i. bie Synthesis der Apprehenston oder die Synthesis oder die Apprehension | 18235.36 bewirken — beweisen] A bewirke — beweise? bewirkt — beweist? | 18327 einander und] A einander find und? | 1833 andres] A2 anders A1.3-5 | 18433 fie] Hartenstein es A | 1843 folgt, endlich] A d. i. folgt, daß endlich. | 18625 Möglichkeit] Möglichkeit A | 18719 besselben | A1-4 berselben A5 | 18816 an. zuschauen] A1.2 anzuschauen A3-5 || 1897 bilbende] A2-5 bilbende A1 || 19027 unerweislich] A2 unerweislich A3 unerweislich A4.5 | 19027 unmög. lich] A2 unmöglich A3 unmöglich A4.5 | 19115 innere] A2 innere A3-5 | 19116 außerer] A2 außerer A3-5 | 19130.31 Bewußtsein — Möglichfeit]. Das Bewusstsein in der Zeit ist als zeitlich bestimmtes nothwendig mit dem Bewusstsein der Möglichkeit dieser Zeitbestimmung verbunden. || 19227 wahrnehmen] Grillo, C5 vornehmen A2-5 | 1939 als beharrlich A2 als beharrlich A3-5 |

1932 britte] britte A. Man vgl. die Lesart von A¹ zu IV 150s. || 1932s.29 a priori, relativisch] a priori relativisch A. Man vgl. 1902. || 1932s man gleichwohl] Mellin gleichwohl A || 1942 werden. Da] Grillo, C⁵ werden können. Da A || 19410 seine] A⁴-5 ihre A¹-2 || 19430 welchem] A welcher? Erdmann || 19512 muß] A und muß? Erdmann || 19517 beweisen] A anweisen? Grillo, C⁵ bestimmen? Erdmann. Man vgl. z. B. 20214, 4282s, 53831. || 19532 als] A²-5 wie A¹. Ähnliches wiederholt. || 19534 Regel] A Regelu? Erdmann || 1961 discursive] Nom. plur. || 19617 jener — diese]. Die Beziehung auf die Zahl wird Kantisch sein. || 1962s als] A²-5 wie A¹ || 19730 Realen] A²-5 realen A¹ || 19810 ihren] A²-5 unsern? Erdmann || 19915 nicht begreisen] A²-5 nicht begreisen A⁴-5 || 1992s sich beuten] A²-3 sich beuten A⁴-5 || 20013 im Raume] A² im Raume A³ im Raume A⁴-5 || 20014 bestimmt ist] Erdmann bestimmt A²-5. Man vgl. z. B. 29717sf., 2994sf. ||

20221 verflechtet] A2-5 verflicht A1 || 2034 daß] bas? Erdmann || 20332 dieser] diesen? Erdmann || 20516 real] A2 real A2-5 || 20522 dergleichen Begriffe] d. i. unter einem bergleichen Begriffe | 20622 Nichtseins] A2-5 Nichtsein A1 || 20630 ihres] Vaihinger seines A | 20637 Definition] A Definitionen? Erdmann. Man vergleiche die Lesart zu IV 15818. || 2076 niemals] A1-2 niemals A2-5 || 2076 jederzeit] A1.2 jederzeit A3-5 || 20730 reale] A2 reale A3-5 || 2084 worauf] d. i. woraufhin, auf Grund deren; nicht "wodurch": Denn jene Function der Urtheilskraft ist nach dem Folgenden das transscendentale Schema, durch das nicht subsumirt wird, sondern das die Bedingung für die Möglichkeit der Subsumtion giebt. | 208s fonne] fonnte? Erdmann | 20913 biefelbe] A2-5 Nom. plur. | 20939 fo fern es] A2 so fern es A3-5 | 2109 weil, ba biese] weil biese A2-5 || 2119 ber Sinnlichfeit] A bie Sinnlichfeit? Erdmann, ohne noch auf bie besondere Art zu sehen, in der sie uns gegeben sein konnen, d. i. auf die sinnliche Anschauung; die besondere Art der Sinnlichkeit kommt hier nicht in Betracht. || 21125.26 die übrigen - heißen] Erdmann das übrige [die übrige] - heißen A | 21133 biefelbe] d. i. die Sinnlichkeit | 21217. 15 fur ben - gehörte] A2-5 vor den — gehörte A1 giebt vielleicht entsprechend 2158 f. die zutreffende Lesart, 22012.13 sind die vor von A1 festgehalten. | 21219 nichtsinnlichen A1.2 nicht sinnlichen A3-5 | 21820 wie fie erscheinen A1.2 wie fie erscheinen A3 wie fie erscheinen A4.5 | 21323 wie fie find A1.2 wie fie find A3-5 | 21333 nur in] A1.2 und in A3-3 [ 2143 ba er] d. i. der Verstand in seinem analytischen Gebrauch. ||

2156 Borstellung] Borstellungen? Erdmann || 2158 vor denen] Man vgl. z. B. Z. 18, 21 und öster. || 21523.24 Das Berhältniß . . . ist das Erdmann Das Berhältniß . . . sind die A. — Man vgl. zu 15020. || 21534 die] A<sup>4.5</sup> der A<sup>1-3</sup> || 2161 verneinende] verneinende A || 2161.2 werden können u. s. w., zu kommen. Aus] Mellin werden können, u. s. w. Aus] A<sup>2-3</sup> werden, zu kommen, u. s. w. Aus A<sup>4.5</sup> || 21610 d. i. das Berhältniß] d. i. das Bewußtsein des Berhältnisses? Mellin d. i. die Überlegung des Berhältnisses? Man vgl. 2153 sowie 21615.16 ||

21623 letteren] d. i. der objectiven, blos logischen Comparation (22528 ff.). 21633.33 viel - Ein] A2-5 viel - ein A1 | 21914 erscheinen] A4.5 erschienen A1-3 | 21930 eine] A4-5 seine A1-3 | 2201 transscendentale] A1-3 transscen. bentale A4.5 | 221 17 Erstlich] Erftlich A | 2223 ber A4.5 ober A1-3 | 22313 vorher bestimmte] A1-3 vorher bestimmte A4-5 || 22318 britte und] A2-5 britte, und A1: d. i. dritte und zwar in alle . . . || 2241 für sich] Mellin vor sich A1-2 von sich A<sup>2-5</sup>. Mellins Änderung entspricht allein dem Gebrauch des für bei bestehen in A2. | 2251 Sinne A2-5 Sinnen A1 | 22512 ber A2-5 die A1 | 226 s. 9 besondere] A2-5 sondern A1 || 22610 für und] A1-2 für und A3-5 || 22614 Einen — Andern] A2-5 einen — andern A1 || 22713 einer] feiner? Erdmann || 22723 Verneinendes — bejahenden] verneinendes — bejahenden A, bejahenden sc. Begriffe. || 22730 fonnte] fonnte? Erdmann || 22730.31 in Einsteinmung] Hartenstein Einstimmung A || 2281 Berhältniß.] Berhältniß A || 22833 ihrer] A1-3 ihrer A4.5 || 231 15 keine] keinen? Erdmann || 231 26 gemacht, und] gemacht wird, und? Erdmann || 23134 mm] nur? Erdmann || 23230-39 Zeit, die - werden (ens imaginarium)] A2-5 Reit (ens imaginarium), die - werden A1

23611 sie — gebietet]  $A^{2\cdot3}$  gebietet sie zu überschreiten  $A^1$  sie überschreiten gebietet  $A^{4\cdot5}$  || 23632 dieses] v. Kirchmann diese A || 2373.4 unvermeidlichen]  $A^{1-3}$  unvermeidlichen  $A^{4\cdot5}$  || 23822 Linien]  $A^{1\cdot2}$  Linie  $A^{3-5}$  || 23929 Sie]  $A^{1\cdot4\cdot5}$  So  $A^{2\cdot3}$  || 24025 der]  $A^{1-3}$  des?  $A^{4\cdot5}$ . Man vgl. jedoch z. B. 23822. || 24028 subsumire]  $A^{1-3}$  subsumire  $A^{4\cdot5}$  || 24131 jene] jenes? Erdmann || 2426 sich, b. i. — a priori, synthetische] sich, b. i. — a priori synthetische  $A^1$  sich d. i. — a priori synthetische  $A^{2-5}$  || 24212.13 dieselbe] Accusativ pluralis || 24312 fann]  $A^{1\cdot2}$  wird  $A^{3-5}$  ||

24524 feiner] Erdmann ihrer A || 24626 buchstabiren] zu buchstabiren? Erdmann | 249 so 3 bee] A1-2 3bee A3-5 | 2508 ober] A1-2 ober A3-5 | 25033 bestand] So häusiger. || 2516 unter] ihn unter? Erdmann || 25217 Beurtheilungen] A1-3 Beurtheilung A3-5 || 25226 bas meiste] A1-3 bas meiste A4-5 || 25332 Ganzes] A2-5 Ganze A1. Ähnliches wiederholt. | 25419 nur] A1-2 nur A3-5 | 25421 nur eine 3bee] A1-2 nur eine 3bee A3-5 || 2552 fie find nur] A1-2 sie sind nur A3-5 || 25530 in dem subsumirten Falle] A1-3 zu dem subsumirten Falle A4.5 | 2563 veranderlich A1-3 veranderlich A4.5 | 2566 bem A2-5 der A1 || 25611 welches] welche? Erdmann || 25612 der Seite] A2-5 die Seite A1 || 25628 gegebene] A1-3 gegebene A4.5 || 25634 bie] ber? Erdmann || 2574 Grenzen fei; fo] Hartenstein Grenzen, fo A || 2574 Bedingung] Bedingungen? Erdmann || 257 27 allen] Erdmann allem A | 258 10 drei] A1-2 drei A3-5 | 258 10-12 erfte - zweite - britte] A1-4 erfte - zweite - britte A5 || 25811 benten. ben] A1-3 benkenden A4.5 || 25814 überhaupt] überhaupt A || 2592 in hypothetischen die Ideen vom] A1 in hypothetischen Ideen die vom A2-5 in hypothetischen Vernunftschluffen die Ibee vom? im hnvothetischen Vernunftschluffe die 3bee vom? | 25912 Ableitung Mollin Anleitung A | 25924 Bedingten A' Bebingten A2-5 | 25931 fünftigen] A1-3 fünftigen A4.5 |

37

- moodo

26122 vernünftelube] A1-2 vernünftelube A3-5 | 2622 Paralogismus] A!-3 Paralogismus A4.5 | 26210 britten] A1.2 britten A3 britten A4.5 | 26215 transscendenten] A 1-3 transscendentalen A 4.5. - Man vgl. z. B. 3269.10, 381 30, 44525. Ich halte die Steigerung, die der beibehaltene Text giebt, für beabsichtigt. | 26320 empirische] A1-3 empirische A4.5 | 2641 welche] welches? Erdmann || 2644 3ch bente] A1.2 3ch bente A3 3ch bente A4.5 || 2658 Commercium] A1-2 Commercium A3-5 | 2662 au] von? Man vgl. die Correctur IV 2202. || 266 % rationale] A1.2 rationale A2-5 || 2679 die] A2-5 der? Grillo, C's || 26714.15 bestimmenden Bestimmenden A2-5, nämlich des bestimmenden Selbst. || 26716 bas] Hartenstein bes A2-5 || 26719 mm] nur? || 26719 Subject] A2-3 Subject A4-5 || 26722 wie] wie ein? Erdmann || 26722 auhangend] anhänge A<sup>2-5</sup> Erdmann || 26726.27 bas benkende] nämlich Subject oder Wesen. || 26729 Apperception folglich — Denken ein] Apperception, folglich — Denken, ein A2-5 || 2681 mir] Rosenkranz ich A2-5 || 26810 feinen] meinen? Erdmann || 26815 sein, sondern A<sup>2-5</sup>. Das sehlende würde ist nach Kantischem Sprachgebrauch aus dem nachstehenden würden zu ergänzen. Man vgl. z. B. zu 15725. || 26820 andere] A2.3 andere A4.5 || 26821 unterschieden] A2.3 unterschieden A4.5 | 2695 ber] A2-5 die? | 26911 macht und A2-5 machen, und? Erdmann | 26921 überhaupt in jeder Absicht] A2-5 d. i. als Object überhaupt (Z 26), mithin in jeder Absicht, folglich auch so . . . Also im Sinne von 25222 f. | 26926 e8] Vorländer sie A2-5 | 2709 er] Erdmann e8 A2-5 | 2716 allmählig] A2 allmählig A3-5 || 27111 außer einander) A2 außer einander A5-5 || 2712 bloß] A2-5 blogen? Grillo, C5 || 27132 und des Tonfünstlers] A2-5 d. i. und der Begriffe des Tonkünstlers. | 27221 unb] A2.3 nur A4.5 | 27225 ihr] ihnen? - Kant kann jedoch auch gedacht haben: jeder Realität (d. i. dessen, was in einer Substanz nur immer real ist) als Quantum der Existenz in ihr. 27227 worden] Hartenstein werden A2-5 || 27239 Rationalist] A2-5 Rationalist? | 2736 die fie] biefe A2-6 | 27834 bes] ber? Erdmann 2746 einfache Sch] Rosenkranz Einfache Ich A2-5 || 27411 nichts] A4-5 nicht A2-3 || 2759 anzuwenden] umauwenden? Erdmann || 2759 welcher, wenn er] Erdmann welches, wenn es A<sup>2-5</sup> || 275 25 fein] Hartenstein ihr A<sup>2-5</sup> || 276 14 hiebei nicht] nicht? Grillo, C<sup>5</sup> || 2771.2 benselben] A2-5 d. i. um sich selbst. | 27725 er sich] Mellin sich A2-5 | 27828 einer] Erdmann eines A2-5 || 27914 ob] A2 fo A3-5 || 27922 wurde] Erdmann wurden A2-5 | 28032.33 mich — helfen] A2.3 mich — haben A4.5 mir helfen? Kehrbach ||

2819—11 Der — Hauptstück Man vgl. dagegen die Überschristen 2613 und 3831—3. || 28219 bem] Grillo, C<sup>5</sup> ben A || 28219 Euthanasie A<sup>2-5</sup> Euthanasie A<sup>1</sup> || 2839 Erstlich A<sup>4-5</sup> Erstlich A<sup>1-2</sup>. Ein correspondirendes zweitens sehlt; das Zweitens 28327.28 gehört nicht zu diesem Erstlich. || 28313 frei mache] A<sup>1-2</sup> frei mache A<sup>3-5</sup> || 28316 unter benen] Kant construirt unterwersen unter c. dat. oder c. acc.; hier also: Der Verstand unterwirst alle Erscheinungen der synthetischen Einheit unter Bedingungen, für welche die Vernunst absolute Totalität fordert. || 28327.28 Zweitens] A<sup>2-5</sup> Zweitens A<sup>2</sup> Zweitens A<sup>1</sup> || 28328

Reihe] A<sup>1-3</sup> Reihe A<sup>4.5</sup> || 28414 Ansehung m] d. i. in Ansehung "von" oder "des" m || 28421 könnte] A<sup>4.5</sup> könne A<sup>1-3</sup> kann? Erdmann || 28535 Materie] A<sup>1.2</sup> Materie A<sup>3-5</sup> || 28614 vom] von A<sup>1</sup> || 28718 E3] A<sup>1.3-5</sup> Er A<sup>2</sup> || 28820 ber] A<sup>2-5</sup> er A<sup>1</sup> || 28831 Der] Rosenkranz Des A || 28924 Grad] A<sup>1-3</sup> Grad A<sup>4.5</sup> || 29019 vernünstelnde] A<sup>1.2</sup> vernünstelnde A<sup>3-5</sup> || 29114 werden] wird A || 2941 ber] die A. Man vgl. zu 14112.13. || 29415 zweiten] A<sup>1.2</sup> zweiten A<sup>3-5</sup> || 29512 vor dessen oder vor der ||

2968 2976 Anmerkung zur ersten Antinomie. Ummerkung zur ersten Antinomie I. zur Thesis II. zur Antithesis I. zur Thesis

II. Anmertung) A. — Ebenso S. 304/5, 310/1, 316/7. [ 29615 ber Sache Natur] gur Antithefis ! A1-4 ber Natur der Sache Grillo, A5. Ähnliche Wendungen wiederholt, z. B. 1459, 45319, 52510. | 29620.21 Unenblich] A 1-2 Unenblich A 3-5 | 2984 wie groß] A1-3 wie groß A4.5 [ 29934 fonne] A2-5 fonnen A1 [ 3028 feien] Rosenkranz find A1 fenn A2-5 | 3046.7 gegeben] A1-2 gegeben A3-5 | 3063 verderben] A2-5 baburch verberben A1 || 30614 These Mellin Antithese A || 30813 wenn es] wenn er? | 30816 Beichenes] A1.2 Geschehenes A3-5 | 31128 feiner Möglichkeit nach] A. Ein Constructionsversehen Kants. Die Worte sind zu streichen. Willes Vorschlag Z. 26 statt Die Moglichfeit zu setzen "Das Wunder" ist nicht annehmbar. | 31219 erfolgt] A1 erfolgt A2-5 | 3122 Bedürfniß] A1 Bedürfniß A2-5 | 31422 Beit] A1-4 Welt A6 | 31426 ber] A1-3 einer A4.5 | 31429 biefen] biefer A | 3168 als tosmologifches Ahnliches wiederholt, z. B. 35316, 36136. 3183 in] A1-3 im A4.5 | 31828 ber Stelle A2-5 die Stelle A1 | 3199 Totalitat] A 1-3 Totalitat A4.5 | 3244 baran] bavon? Hartenstein | 32424 Zuerst] A2.3 zuerst A1 Zuerst A4.5 | 32424 praktisches] A1-3 praktisches A4.5 | 32428 erhoben] erhaben? Erdmann | 32434 Zweitens] A1-3 Zweitens A4.5 | 32512 ihrer] Hartenstein seiner A

32522.23 Antithesis findet sich Antithesis  $A^1$  Untithesis, fin-  $A^{2-5}$ . Erstlich  $A^2$  findet sich erstlich  $A^1$  det sich erstlich  $A^2$ 

Man vgl. 32424. || 32611 benken] A<sup>1-2</sup> benken A<sup>3-5</sup> || 32612 bichten] A<sup>1-3</sup> bichten A<sup>4-5</sup> || 3274 baß man nichts wiffe] A<sup>1-2</sup> baß man nichts wiffe A<sup>3</sup> baß man nichts wiffe A<sup>4-5</sup> || 3279 intellectuelle] A<sup>1-3</sup> intellectuelle A<sup>4-5</sup> || 3279 Glaube] A<sup>1-3</sup> Glaube A<sup>4-5</sup> || 32790 tabelbarer] A<sup>2-5</sup> tabelhafter A<sup>1</sup> || 32726 baran] barin? || 3281 erstere] A<sup>1-3</sup> erstere A<sup>4-5</sup> || 3283 zweite] A<sup>1-3</sup> zweite A<sup>4-5</sup> || 3288 britte] A<sup>1-3</sup> britte A<sup>4-5</sup> || 3293.4 ber — Popularitāt] aller Popularitāt ber transscenbental-idealifirenden Bernumft? Erdmann || 3295 er] sie A || 3296 er] sie A || 32932 frei] A<sup>1-3</sup> frei A<sup>4-5</sup> || 33023 Recht — Unrecht] A<sup>1-3</sup> Recht — Unrecht A<sup>3-5</sup> || 33025 was wir nicht wissen können] A<sup>1-2</sup> was wir nicht wissen können A<sup>3-5</sup> || 33133.34 gegeben] A<sup>1-2</sup> gegeben A<sup>3-5</sup> || 38226 zweite] d. i. die Irrationalzahlen. || 38319 unbedingt] unbedingtes? || 3842 Regel] Regeln? Erdmann || 33430 feine] Mellin eine A || 8351 gegebenen] Hartenstein Gegebenen A || 33520 sie auf bie] A<sup>2-5</sup> sie auf ber A<sup>1</sup> || 3361-3 so würde sie boch sür — so würde] A. — Analoge Constructionen wiederholt, z. B. 30928.29,

20000

37\*

und nur selten in A2 von Kant verbessert. [ 3364 welcher] Erdmann welche A | 336 25 fonnet] fonntet? Erdmann | 3397 bemfelben] A4-5 benfelben A1-3 | 339 37, 3401 niemals an fich felbst] A1-2 niemals an sich felbst A3-3 | 34011 andres] A2-5 anders A1 | 3419.10 Wahrnehmung — zufammenhängt] Bahr. nehmungen — zusammenhangen? Erdmann | 34120 andres] A2 anders A1-2-5 | 34126 andred] A2-5 anders A1 | 34131 zu welchem] A1-3 zu welchem A4.5 | 34131 fortichreiten fortichreiten A | 3426 Erfahrung überhaupt, Erfahrung, überhaupt A || 343,1 aufgegeben] A1-2 aufgegeben A3-5 || 3435 einer trans. scendentalen] A 4-5 eine transscendentale A 1-3 | 3436 Er] Es? Erdmann | 34312 aufgegeben] A1-2 aufgegeben A3-5 | 34313 gegeben] A1-2 gegeben A3-5 | 34316 wie sie sind] A1-2 wie sie sind A3-5 [ 34328 in bieser] A1-3 in dieser A4.5 34334 aufgegeben] A1:2 aufgegeben A4.5 | 3443 nehme] A4.3 nehmen A1-3 | 3449 andres] A2-5 anders A1 | 3458 sie endlich] A2-5 endlich A1 | 34527 andern] A1-3 andern A4.5 | 3466 ber das? v. Kirchmann | 3468 gar nicht riechen A1-2 gar nicht riechen A3-5 || 3469 blieb] A1-2 blieb A3-5 || 34621 nicht als ein] A1-2 nicht als ein A3-5 | 3474 ein an sich unendliches] A1-2 ein an sich unenbliches A 3-6 [ 3474 ein an sich endliches] A 1.2 ein an sich endliches A 2-6 [ 347 19 gang] A1-3 gang A4-5 | 347 25 Dingen an] Dingen, an A | 34831 gegeben] A1-2 gegeben A3-5 | 34831.32 aufgegeben] A1-3 aufgegeben A4.5 | 34991 im Regreffus] im Regreffus A | 3492 nicht] A1-2 nicht A3-5 | 3503 geschaffen] geschlossen? Erdmann | 35028 ihr wollet] ihr wollet A1-2 ihr wollet A3-5 | 3511 gegeben] A1 gegeben A2-5 || 3512 vorausgesett] voraussett? [Erdmann || 3517 weit] A1.2 weit A3-5 [ 35226 ober habt] Der Ausfall eines ihr nach oder (Grillo, C5) ist nach Kants Sprachgebrauch nicht nothwendig. | 35228 mas begrenzt] A1-2 was begrenzt A3-5 || 352 28.20 was — begrenzt wird] A1-2 was begrenzt wird A3-5 || 35313 an sich] A1-3 an sich A4.5 || 35316 als dem] Man vgl. zu 3168. | 35318 Gültigkeit des] A1-3 Gültigkeit des A4-5 | 35321 Erscheinungen an sich selbst? Erscheinungen als Dingen an sich selbst? Erdmann Dingen an sich selbst? Adickes | 3547 zu einem] Mellin von einem A | 35514 bestimmen] A12 bestimmen A3-5 | 35620 bejahende] A1-3 bejahende A4-5 | 35821 gang] AL3 gang A3-5 | 35829 beffelben] d. i. des Körpers. | 36027 gleicher A1 gleicher A2-5 | 36030 vollendet] als vollendet? Erdmann | 36030 mußte] mußte? 36032 wurde] Grillo, C5 würde A | 36111 indem wir, so] indem, so A | 3622 Reihe ist, sondern] A2-5 Reihe, sondern A1 | 3622.3 intelligibel] A1-2 intelligibel A<sup>2-5</sup> || 3629.10 mathematischen Antinomie] Hartenstein Antinomie A || 36215-17 leisten, und — wegfallen, bagegen bie] leiften fann, und — wegfallen, baber bie? Erdmann. — Das fann mag nach Kantischem Sprachgebrauch der Leser aus dem Schlussworte können ergänzen sollen; auch das dagegen ist bei Kant hier nicht unmöglich, und daher allerdings die hier gebotene, und bei Kant häufige Anknüpfung. | 3639 von selbst] A1-2 von selbst A3 von felbst A4-5 | 3639 beren] bessen? Erdmann | 36323 burfe] burfte? | 86411 follen] A1-2 sollen A3-5 | 36435 11m nun] A1-2 Und nun A3 Und um A4-5 || 3656 entweder — oder A1-3 entweder — ober A3-5 | 3657 beibes] A1.2 beibes A3-3 | 36528 Sie] A1.2.5 Co A24 | 36716 gefannt] A. So häufiger neben erkannt. | 36717 gebacht] A1.3

gebacht  $A^{2-5}$  || 36721. 22 Erscheinung allen — nach ber] Erscheinung, allen —, nach ber Schopenhauer Erscheinung, allen — nach, ber A — d. i. allen Gesetzen der Bestimmung der Causalverbindung zufolge. Man vgl. z. B. 3645. || 36735 geschieht]  $A^{1,2}$  geschieht  $A^{3-5}$  || 3684 von selbst — in ihm]  $A^{1,2}$  von selbst — in ihm  $A^{3-5}$  || 3689 bestimmt, und]  $A^{2-5}$  bestimt seyn ssind, und  $A^1$  || 37014 ihrer] aus causa zu beziehen. || 37120 was da ist!  $A^{1,2}$  was da ist  $A^{3-5}$  || 3728 nicht geschehen sind]  $A^{1,2}$  nicht geschehen sind]  $A^{1,2}$  nicht geschehen sind  $A^{3-5}$  || 37330 nicht]  $A^{1-3}$  nicht  $A^{4-5}$  || 3746 durch]  $A^{1,2}$  durch  $A^{3-5}$  || 37412 außer]  $A^{1,2}$  außer  $A^{3-5}$  || 37520 könne]  $A^{2-5}$  sönnen  $A^1$  || 37612 sich verändern] Hartenstein verändern A || 37613—14 geshöre sie]  $A^{2-5}$  siedt  $A^1$  || 37633.34 über dieselbe]  $A^{1-3}$  über dieselbe  $A^{2-5}$  || 3775 gebe]  $A^{2-5}$  siedt  $A^1$  || 37633.34 über dieselbe]  $A^{1-3}$  über dieselbe  $A^{2-5}$  || 3792 offen, da]  $A^{2-5}$  offen: da  $A^1$  offen, daß? Erdmann || 3795 haben, gleichwohl] haben, und gleichwohl? Erdmann || 3802 transscendente]  $A^{1-3}$  transscendente  $A^{4-5}$  || 38131 die] der A || 3823 allerdings]  $A^{2-5}$  es allerdings  $A^1$  || 38217. 18 anzusehen sind: so] Hartenstein anzusehen: so A || 38227 den Begriffen] Man vgl. 38929 sf. ||

38314 3 been A1-2 3been A2-5 | 38319 empirisch mögliche] empirischmögliche A' empirische mögliche A2-5 | 38526 burchgangigen Bestimmung burch. gangigen Bestimmung A1-3 burchgangigen Bestimmung A3-5 | 38527 allen möglichen]  $A^{1-2}$  allen möglichen  $A^{3-5}$  || 38528.29.32 Dieses — es — es — es] biefer - er - er? biefes Princip - es - es? | 3867 aller] A1-2 aller A3-5 | 38610.11 gegebenen] A1.2 gegebenen A3-5 | 38611 moglichen] A1.3 möglichen A3-5 | 38726.27 feunt") — u. s. w. fenut — u. s. w. ? Wille | 38812 transscendentales] A1-2 transscendentales A3-5 [ 38815 welcher] welche? Hartenstein || 38831 in fich A 1-2 in fich A 3-5 || 39011 nicht | Mellin nichts A || 391 18 biefelbe] d. i. durch die Pradicate. | 391 29 fur uns] A1-2 fur uns A3-5 | 395 24 gebe] gabe? | 3969 jeber] Erdmann ber A | 39730 unmöglich] d. i. nach unserem, aber nicht nach Kantischem Sprachgebrauch, nothwendig, wie Noiré einzusetzen vorschlägt. | 40026 analytischen, als] analytischen Gagen, als? Erdmann | 4018 fonne] fonnte? Erdmann | 401 37 ist] A1-2 ist A3-5 | 4044 nun] nur? Erdmann | 4045 nur] nun? Erdmann | 40524 einen - einen] A2-5 einem - einem A1 | 4062 hinter] unter? Erdmann. Man vgl. Z. 23. | 4072 einigen] A1.2 einigen A2-5 | 4073 allen A1-2 allen A3-5 | 4073 id)'s A2-5 ich A1 | 4075 seinen reinen? Erdmann | 40728-20 Grundsat - Urfache zu schließen, wozu] Schluß - Urfache zu ichließen, wozu A Schluß - Urfache, wozu? Man vgl. z. B. 40821, 42291.22. | 4085.6 ab, um] A1.2 ab, zum A3 ab, zu A4.5 | 40833 Gleichen] A1 Bleiches A2-5 | 4096 ein] A1-2 ein A3-5 | 4107 eo] Hartenstein er A | 411 31 bon] A2-5 vor A1 | 4124 fahen] A1 feben A2-5 | 41226 wird. So] wird, fo A | 41237 als ob] A1-3 als ob A4.5. Diese Worte der häufigen Formulirung sind in A1.2 weiterhin fast durchgängig gesperrt gedruckt, was bald A3-5, bald A4.5 nicht beachten. Hier stets gesperrt. | 41316.17 regulatives] A1.2 regulatives A3-5 | 41328 Dafein überhaupt] A1-2 Dafein überhaupt A3-5 | 41415 wird] A2-5 werden A1 | 41435 von] A2-5 ber A1 | 4151 e6] Erdmann er A | 41512 bedürfen, wir es] A2-5 bedürfen, es A1 | 4162 und ber] und die?

Erdmann | 41628 founte] founte? Vorlander | 41726 nach A1-3 nach A4.5 | 41814 ben] A2-5 ber A1 | 41821 welches] Erdmann welche A | 4209.10 trans= icendentale] A1-3 transscendentale A4-5 | 421 18 was] was A | 422 10 nothige] A1-3 nothige A4.5 | 42216 [peculativ] A1-2 speculativ A2-5 | 42217 wozu] A2-5 gu welchem A1 | 422 29 des] ber des? Erdmann | 422 31 laffe] liege? Erdmann | 42233.34 natürlichen — speculativen] A1-3 natürlichen — speculativen A2-5 || 42533 Behauptung] A1 Behauptung A2-5 || 42535 Gegenbe. hauptung | Gegenbehauptung A | 42721 fcafft | A1-3 fcafft A4.5 | 4272 orbnet] A1-3 ordnet A4.5 | 42726 kommen A1.3 fommen A3-5 | 42811 ausgeschoffen] Hartenstein ausgeschlossen A ausgeflossen? Mellin | 42817 den Theil] Hartenstein bem Theile A | 42824 vor] A2-5 von A1 | 42911 an fich gewiß] A1-2 on fich gewiff A3-5 | 42916 problematisch A1-3 problematisch A4.5 | 42924 problematischen Begriffen] problematischer Begriffe A || 43031 Grundfraft] A1-2 Grundfraft A3-5 | 43219 ift] A1-2 in A3-5 | 4333 bennoch] benn noch? Erdmann | 4344 unter] A1-9 unter A3-5 | 43436 lediglich die] A1-2 lediglich die A3-5 | 435 15 ein] A2-5 einem A1 | 435 17 noch] Mellin nach A | 435 34 Homogenität] A1-4 homogeneität A5. So A5 nicht immer. | 4378 e8 | Hartenstein sie A | 43716 er] Erdmann sie A || 438s dem - gemäß A1-2 dem - gemäß A3-5 || 43811 Sbee | Erdmann Sbeen A | 438 % zu benfen | benfen | Erdmann | 438 36 welchen | A2-5 welcher A1 | 44017 ihnen] ihm? Wille | 44037 biefem A1-9 biefem A2-5 | 4415 feine] feiner? Rosenkranz | 4412 welche] welches? | 4426 ihr] ihm Erdmann, d. i. dem Princip; Z. 7 ihr d. i. der Vernunft. | 44321 psychologische - theologische] Nominativ Singularis. Vgl. 44433. | 4446 welchen v. Kirchmann welcher A | 4458 eines] die eines? ein? | 44525 transscenbenten] A1-3 transscenbentalen A4.5. Man vgl. zu 26214.15. | 44632 gelangen] zulangen? Mellin, Grillo, C5. Man vgl. 35511. | 44714 jener A1-2 jeder A3-5 | 44821 und A1-2 der A3-5 | 4499 au sich selbst A1-3 au sich selbst A4.5 | 45019 andres A2-5 anders A1 | 45024 vor | A1 für A2-5 | | 4502 andres | A2-5 anders A1 | 45210-12 fie insgesammt wären] d. i. alle diese Verknüpfungen - wären. | 45214 über alle - bes] A1-2 über alle — des A3 über alle — des A4-3 | 45218 speculative A2-3 speculative A | 4532 nur] nun? | 4532 regulativen | A2-5 regulativen A1 | 45314 beweisen] A1-3 beweisen A4.5 | 4552 allgemeinen] Hartenstein allgemeinem A | 45614 nehmen | A2-5 zu nehmen A1 | 45810 Urgrund Mellin Ungrund A | 45814 können] A1.2 können A3-5 | 45828 respectiv auf ben] A1.2 respectiv auf ben A3-5 | 4596 ihren] Erdmann seinen A | 45918 andres | A2-5 anders A1 | 45927 bie] Hartenstein der A [ 45931 das] A2-5 was A1 | 461 12.13 klärsten abstracten und allgemeinen] A2-5 klärste ober abstracte und allgemeine A1 ||

46912 nicht empirische]  $A^{1-3}$  nicht empirische  $A^{4-5}$  nichtempirische? || 46913 einzelneß]  $A^{1-3}$  einzelneß  $A^{4-5}$  || 46924 Größe, ber] Größe ber? Hartenstein || 4707 nur]  $A^{1-3}$  mir  $A^{4-5}$  || 4708 auß]  $A^{1-4}$  an  $A^5$  || 47118.19 (Zahlen) alß — Subtraction u. s. w. — Wurzel] Erdmann (Zahlen — alß Subtraction u. s. w.) — Wurzel A || 47121 die durch die] A durch die die? Klein (bei Vorländer) || 47213 Sähe construirt werden]  $A^{2-5}$  Sähe werden  $A^1$  Sähe erkannt

werben fonnen? - Die Änderung in A2 entspricht, wenn ich recht gesehen habe, nicht Kantischem Sprachgebrauch: nach Kant werden Anschauungen, Figuren, Begriffe, gelegentlich auch die Synthesis construirt, aber nicht synthetische Sätze. Zu der Emendation vgl. 47138ff. | 47314 Dinges überhaupt] Dinges überhaupt A | 4759 ber] d. i. der Form der Anschauung: bes letteren Z. 5; d. i. des Gehalts. | 47513 in bem] indem A | 47515 barauf baburch? Erdmann | 47517 in dem] indem A || 47526 Abhängigkeit] A1-4 Abhänglichkeit A5 || 47633 Erfahrungen] Ersahrung? Erdmann | 4772 bas] Hartenstein der A | 47831 blieben] A1-4 bleiben A5 [ 47916 vollständigen, fo] vollständigen vorher, fo? [ 4806 frumme] A1-3 frumme A4-5 | 4808 frumm A1-3 frumm A4-5 | 48022 nach Begriffen aus Begriffen? - Man vgl. 48222, 54118. | 48024 verdiene] verdiente? | 4814.5 daß - geben] A1.2 daß - geben A3-5 | 4819 und ift felbst] und selbst A und war selbst? Grillo, C5 | 48221 mehr A1 mehr A25 | 4837 Erfahrungen] Erfahrung? | 4838 fenn A = find. — Sie sind nothwendiger Weise apodiktisch. | 48310 diefen gegebenen Begriffen] A1-3 biefen gegebenen Begriff A4 biefem gegebenen Begriffe A5 | 4849 bas | A2-5 bag A1 bag e8? | 48523 Wefen | A4.5 Besen A1-3 | 48534 die - ihm A die - ihr? Wille. Ich interpretire die (diese Beweisgrunde) kann man ihm (dem Kritiker des Dogmatismus) fehr wohl als unzulänglich einräumen. | 48613 fonne | fonnte? Erdmann | 48618 gang fo gang? Erdmann | 48635 ober A1-3 und A4.5 | 48724 zeigen Erdmann fagen A. Man vgl. z. B. 48834. | 4884 jum A2-5 bem A1 | 48826.27 feine - verlaffen d. i. darum nicht aufgeben kann, weil er mit Recht bafür halt, baß ihr Gegenstand gang außerhalb den Grenzen ber Naturwiffenschaft, (man vgl. IV 258 Anm.) d. i. also (im Sinn Kants) im Felde reiner Ibeen liege. | 48930 civilifirt] A1-2 civilifirt A3-5 | 48931 moralifirt] A1-2 moralifirt A3-5 | 48935.36 provisorisch] A1-3 provisorisch A4.5 | 48937 Manier A1-3 Manier A4.5 | 4912 ber Gutartigfeit] zur Gutartigfeit? Erdmann | 49131 Rrieg] A1.2 Rrieg A3-5 | 4924 in einer] A2-5 einer A1 | 49234 augebliche] d. i. vermeintliche oder sogenannte. | 49425 welchen] welches? Erdmann | 49518 es] v. Kirchmann fie A | 49521 nun] nur? Erdmann | 4963 dahin] barin? Erdmann | 49612 den] Hartenstein ber A | 49616 ift von | Erdmann von A | 49625 bem] ben A | 49628 gang richtig] A. Der Nachdruck ruht auf Erfenntnig im Sinne wiederholter Ausführungen Kants, man vgl. z. B. IV 257. | 49710 zukomut, welche] A2-5 welche A1 | 49733 für fie] A4.5 vor ihr A1 für ihr A2.3 | 4983 Erfenntniß] Erfenntniffe? Erdmann [ 4996 sich wohl] A2-5 wohl A1 | 4997 so einsehenden] A2-3 einsehenden A1 | 5009 mögliche] A1-3 mögliche A4-5 | 50018.19 welches] A2-5 welche A1 | 50024 angetroffen] A1-4 getroffen A5 | 5014 bestreitet] A2-5 streitet A1 || 50121 an] A2-5 in A1 || 50231 Ausbehnungsfraft] Anziehungsfraft A Zuruckftokungefraft? Mellin. Man vgl. IV 499, 510f. | 50318 den fen] A1-2 benten A3-5 50329 feiner | A1-2 einer A3-5 | 50418 Reihen | A1-2 Reihe A3-5 | 50531.32 Deinen - Spielen Meinen - fpielen A1 meinen - fpielen A2-5 | 50612.13 praf. tischen Gebrauchs] A1.3 praktischen Gebrauchs A3-5 | 50635 an sich] A1-3 an sich A4.5 | 50811—15 werde; daß — habe; daß] werde. Daß — habe: ba A | 50816 wie fie find A1-3 wie fie find A4.5 / 50823 ausgedachter A1-3 aus.

gebachter A4.5 | 50914 reine] Hartenstein keine A | 50926 ihrer] A2-5 seiner A1 | 5103 au] A1 von A2-5 || 51010 mußte] mußte? Erdmann || 51015 hinleitet] Mellin herleitet A | 5112 in welchem] A1-2 in welchem A3 in welchem A4-5 | 5113 meines] eines? Hartenstein || 5119 als] A2-5 wie A1 || 51115 in sich] A1-3 in fich A4.5 | 51116 unter fich] A1-3 unter fich A4.5 | 51121 hand A ber hand? Mellin | 51136 erste | erste A | 5121 welche] welchen? | 51221 zweite] A1-3 zweite A4.5 | 5122 ein einziger] A1-3 ein einziger A4.5 | 51227 als] A2-5 wie A1 | 51230 Einem] A2-5 einem A1 | 51332 britte] britte A | 51411 mannigfaltig oder] A mannigfaltig sind, ober? | 51415 biefen] Erdmann biefem A || 5151 unterzuschieben] A1-3 unterzuschieben A4-5 | 5155 gehalten, einander] gehalten wird, einander? Erdmann | 515s fie] die apagogischen Beweise. | 51533 aum] A2-5 wie aum A1 | 51535 ober] A1 ober A2-5 | 51629 die] der Grillo, C5? | 51712.13 und mithin — forme das fehlende sie (und sie mithin) ist nach Kants Sprachgebrauch aus dem vorhergehenden sie zu ergänzen. | 51726 ihr] Grillo, C5 sie A | 51832 das bloß] A2-5 bloß das A1 | 52123 was] A1-3 was A4.5 | 5282 fei] A1.2 fei A3-5 || 52834 als] A2-5 wie A1 || 5246 kann] A1.2 kann A3-5 || 52433 fann] A1-2 fann A3-5 | 52434 foll] A1-4 foll A5 | 52528 ber Neigungen] ben Reigungen? v. Kirchmann | 5261 je bermann A1.2 jedermann A4.5 | 526 26 Sinnenwelt und, da] Vorländer Sinnenwelt, da A | 52819 andres] A2-5 anders A1 || 52826 einigen | A2-5 einigen A1 || 52831 einige 8] A2-5 einiges A1 || 5296 welches] A2-5 welche A1 || 52926 transscendentale] A1-2 transscendentale A3-5 | 53014 in A1-4 zu A5 | 53023 brachten brachte? Erdmann | 53037 um nun? Hartenstein | 53111 verbindlich] verbunden? Erdmann | 53115 und ihm] Erdmann ihm A || 53323 erlaubt] A1-3 erlaubt A4-5 || 5363 nur] A1-2 nur A<sup>2-5</sup> | 53617 zusammenhängt] zusammenhänge? | 53620 führen] Grillo, C<sup>3</sup> führe A || 58631 wiffe] A1-3 wiffe A3-5 | 5374.5 lettere — erste] Mellin erste — zweite A | 53718 fein — fein] A1-2 fein — fein A3-5 || 5419 aus] A1-2 aus A3-5 || 54126 ihm] Rosenkranz ihr A | 5425 welche] welches? Rosenkranz | 54226 Philosophie] A1-3 Philosophie A4.5 | 54420 im engeren] A1-2 im engeren A3-5 | 54424 je t ] A1.2 jett A2-5 || 54531 verwandt macht] Hartenstein verwandt A || 5468.9 Alles - es A | 54613 es A1-3 es A4.5 | 54620 gegeben waren] A1.2 gegeben waren A2-5 | 546 21 gegebener] A1.2 gegebener A2-5 | 546 34.35 transscenbentale] transscenbentale A | 54637 uns] A1-2 uns A3-5 | 5482 geben] A1-2 geben A3-5 | 54914 vornbend] A1-3 vornbend A4-5 | 55013 und bie] A2-5 und A1 || 55018 gründliche] gründlichere? Rosenkranz || 55110.11 fensibele] A1.2 fensibele A3-5

## Sachliche Erläuterungen.

932—34 sondern durch das — darstellte, (durch Construction) hervorbringen] A<sup>2-5</sup>. Der Sinn der Construction, die dem Leser überlässt, das nach Kants Sprachgebrauch erforderliche unmittelbare Object zu durch Construction hervorbringen selbst zu ergänzen, ist: sondern den dem Begriff entsprechenden Gegen-

stand, also die Figur eines gleichschenkligen Dreiecks, burch bas, was er nach Begriffen selbst a priori in die Anschauung hineinbachte und darstellte, d. i. burch Construction hervorbringen musse.

291 von keinem abgeleitet, als ber selbst A<sup>2-5</sup> — d. i. nach Kantischem Sprachgebrauch: von keinem anderen abgeleitet, als einem solchen, der selbst. Der überlieserte deductive Sinn des Apriori bleibt bei Kant trotz der einleitenden Erklärung über die neue, kritische Bedeutung der Erkenntniss a priori bestehen, und nicht nur in der durchgängigen Apriorität der analytischen Urtheile, also auch derer mit empirischem Subject, sondern auch sonst vielsach, z. B. in den Erörterungen Bon dem reinen Gebrauche der Bernunft (S. 241 f.) und in der Darlegung über den scientissischen Bernunftbegriff und dessen Schema (Architestonik, S. 538 f.). Der Satz: sindet sich — Urtheil a priori muss also auf das deductive oder analytische Apriori mitbezogen werden. Die Worte 291 gehen, wie auch das schlechterdings hier wie Z. 9 bezeugt, auf das kritische Apriori. Die Ungenauigkeit, dass damit die Grundsähe ausgeschlossen werden, lässt sich nicht heben.

2917-22 Weil es - bedienen] A2-5. Wenn man den Nachsatz voranstellt und über den Gedankengang des begründenden Vordersatzes entscheiden lässt, so hätte der Satz etwa folgendermassen lauten müssen: Es ist aber rathsam, sich gedachter beider Rriterien, beren jedes für fich unfehlbar ift, abgesondert zu bedienen, weil es im Gebrauche der Erkenntniss a priori bisweilen leichter ift, die Nothwendigkeit in den Urtheilen, als die strenge Allgemeinheit derselben, oder es auch mannigmal einleuchtenber ift, die unbeschränfte Allgemeinheit, die wir einem Urtheile beilegen, als die Nothwendigkeit deffelben zu zeigen, und Entsprechendes von den Kennzeichen der Erkenntniss a posteriori gilt. So unklar die grammatische Beziehung der beiden ersten berfelben in dem uns vorliegenden Text bleibt, und so offenbar die in ihm enthaltene Begründung einen Gedankensprung einschliesst und auf eine Tautologie hinausläuft, scheint er doch Kantisch zu sein. Die von Vaihinger in seinem Commentar vorgeschlagene Umstellung: "die Zufälligkeit in den Urtheilen, als die empirische Beschränktheit derselben" hebt nur die Tautologie auf, aber in dem Gliede, dessen Voranstellung den Gedanken schief macht.

351 gehörten] A<sup>2-5</sup> gehörig A<sup>1</sup>. — Es ist möglich, dass die Lesart von A<sup>2-5</sup> auf einem Versehen beruht. Jedenfalls entspricht nur der Text von A<sup>1</sup> dem vorliegenden Zusammenhang und den sonstigen Ausführungen Kants über das synthetische Urtheil: alle Körper sind schwer. Nach 3512.13 gehören in jedem synthetischen Urtheil Subject und Prädicat zu einander; nach 3527 sind sie zu einander gehörig, und zwar in den empirisch synthetischen nur zufälliger Weise, in den synthetischen Urtheilen a priori sogar nothwendig. In dem Erfahrungsurtheil, dass alle Körper schwer sind, sinden wir sogar mit den Merkmalen, die im Subjectsbegriff gedacht werden, auch die Schwere jederzeit verfnüpst. Nach 11410 st. gehören in jedem Urtheil, wenn gleich dieses selbst empirisch, mithin zufällig ist, z. B. die Körper sind schwer, Subject und Prädicat vermöge der nothwendigen Einheit der Apperception in der Synthesis der An-

schauungen zu einander. In der Begründung endlich, die Kant für den synthetischen Charakter des hier in Frage stehenden Urtheils giebt (Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, II. Hauptstück, Lehrsat 5, Anmerkung) wird ausgeführt, dass die Anzichung zum Begriffe der Materie ebenso wohl gehört, obgleich sie in demselben nicht enthalten ist, dass sie sogar selbst zur Möglichkeit der Materie ursprünglich erfordert wird, also zu den Grundkräften der Materie gehören muß (IV 509 f.).

3815—24 Bas uns hier — auhänge] Prolegomena, A<sup>2-3</sup>. — Der Zusammenhang fordert, das hier und das folcher auf die nicht unmittelbar vorher besprochenen synthetischen Sätze der Mathematik zu beziehen. In Rücksicht auf die Bemerkungen 376f. ist es sogar angezeigt, die ganze Erörterung auf die synthetischen Sätze speciell der Arithmetik zurückgehen zu lassen. Weshalb es unzulässig ist, mit Vaihinger eine "Blattversetzung" in den Prolegomenen anzunehmen, habe ich in der Analyse der einleitenden Paragraphen dieser Schrift (Historische Untersuchungen über Kants Prolegomena 1904, S. 121f.) gezeigt.

43 is. 19 soubern mit unserer Ersenntnißart von Gegenständen, sosern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt] A<sup>2-5</sup> sondern mit unseren Begriffen a priori von Gegenständen überhaupt A<sup>1</sup>. — Es ist möglich, dass das überhaupt im Text von A<sup>2</sup> nur aus Versehen stehen geblieben ist, obgleich es in dem unserhaltenen Handexemplar Kants von A<sup>1</sup> nicht durchstrichen ist (Nachträge zu Kants Kritif der reinen Bernunst S. 11). Es ist in A<sup>2</sup> als nähere Bestimmung zu beschäftigt so überslüssig, wie in A<sup>1</sup> als Ergänzung zu Gegenstandes nothwendig. Die Nominaldesinition der transscendentalen Erkenntniss in A<sup>1</sup> an dieser Stelle ist sehr viel enger als die Fassung von A<sup>2</sup>, die mit der weiteren, die Erkenntniss von Raum und Zeit einschliessenden Bestimmung 7810 congruirt. Die Desinition in A<sup>1</sup> schliesst die Formen der Anschauung aus, da die Gegenstände überhaupt lediglich die Dinge an sich als Gegenstände der reinen Kategorien bezeichnen. Sie entspricht nicht dem Gedankenzusammenhang des ausgestalteten Werks, sondern dessen Vorstadium seit etwa 1772, das in der Einleitung zu A<sup>1</sup> kurz zu charakterisiren war.

5624 Idealität] A<sup>2-5</sup>. — Die transscendentale Idealität des Raumes setzt diesen als a priori gegeben, die Idealität ihn als Anschauung voraus, d. h. als eine Vorstellung, die an sich ein Object erkennen läßt. Deshalb erscheinen die Beispiele der Empsindungen für die behauptete Idealität des Raumes hier bei weitem unzulänglich. Man vergleiche auch 37515 s. Anders, weil in anderem Zusammenhang, 28915 s.

5830 ihnen] A, d. i. ben Theilen und jeder gegebenen Größe des Gegenstandes muß die unmittelbare Anschauung der ganzen Vorstellung zum Grunde liegen.

6320 Realitat] A, d. i. biefe bloss empirische, nicht absolute Realitat.

6519 ganzlich] A. — So auch in den Prolegomenen (IV 2898f.), aber dort die hier selbstverständliche genauere Bestimmung, daß wir das Ding, wie es an sich selbst sei, durch Sinne gar nicht erkennen können (ebenda Z. 34).

7831-23 sofern sie - bezogen wird - die allgemeine Logik A, d. i. sofern

die Gesetze des Verstandes und der Vernunft auf Gegenstände a priori bezogen werden, und nicht, wie von der allgemeinen Logik . . .

So oben bloß negativ erflärt] A. — Eine solche negative Erklärung des Verstandes bietet der vorhergehende Text von A<sup>1</sup> nicht. Der Verstand wird vielmehr schon dort, wie in A<sup>2</sup>, von vornherein durch die nächstfolgenden positiven Bestimmungen charakterisirt: als Erkenntniss durch Begriffe, als Vermögen zu denken, als Spontaneität. Dass die Negation der sinnlichen Erkenntniss in allen jenen positiven Bestimmungen liegt, und gelegentlich (838) in Coordination mit anderen Bestimmungen ausgesprochen wird, ändert daran natürlich nichts. In Rücksicht auf die Erklärung Kants von 1772 (X 125) über die bloss negative Fassung des Verstandes, die in der Dissertation von 1770 enthalten sei, und die für diesen Abschnitt des kritischen Hauptwerks entscheidende positive Bestimmung des Verstandes als Vermögen zu urtheilen wird die Vermuthung nahegelegt, dass es sich in diesem Abschnitt um einen Theil einer Ausführung handele, die auf die Zeit vor 1776 zurückgeht. Man vgl. die Einleitung des Herausgebers zu A<sup>1</sup> der Rritif ber reinen Bernunft in IV 576 f.

9820—26 Worans erhellt — als Princips verwandeln.]  $A^{2-5}$ . — Ich habe Bedenken getragen zu ändern. Der Sinn ist deutlich: In diesen logischen Kriterien der Möglichkeit — sind die drei Kategorien — verwandelt, so dass sie nur in Absicht — durch die Qualität eines Ersenntnisses als Princips destimmt sind. Der unconstruirbare Text wird Kantisch sein.

10120—32 auf Ersahrung — gründeten] A. Während der erste Theil der Begründung: weil da sie — reden völlig klar ist, wird der zweite: und die, da sie — gründeten, so weit ich sehe, nur verständlich, wenn angenommen wird, dass Ersahrung hier für Sinnlichkeit steht, wie 54030st. das Rationale dem Empirischen entgegengesetzt ist. Man vergleiche auch die nächstfolgende Erläuterung.

10718.19 ber sinnlichen oder nichtsinnlichen Anschauung] A<sup>2-5</sup>. — Schon Mellin verbessert: ber empirischen oder nichtempirischen Anschauung. Nur diese Alternative kann hier in Frage sein. Das beweist nicht nur der vorliegende Zusammenhang — ber ersteren, nämlich der Anschauung, und zwar nach Z. 8 der sinnlichen Anschauung, sondern auch die Einschränkung des Grundsatzes der synthetischen Einheit der Apperception auf unseren discursiven, nicht intuitiven Verstand, z. B. 11220f. Es muss also auch bier sinnlich = empirisch gedacht sein, falls nicht, wie an dieser Stelle wahrscheinlicher, ein Schreibsehler vorliegt.

12112—16 Die Apperception . . . überhaupt geht] Der Sinn ist deutlich: Die synthetische Einheit der Apperception geht, sofern sie der Quell aller Berbindung ist, auf das Mamigfaltige der (sinnlichen) Aufchauung überhaupt; und sie geht unter dem Namen der Kategorien vor aller Auschauung auf Objecte überhaupt. Das Fehlen des Komma hinter Auschauungen überhaupt und des Sperrdrucks der Worte Objecte überhaupt in A<sup>2-5</sup> erschwert das Verständniss; die Construction wird Kantisch sein.

12926.27 dieser aber — endlich dieser] A<sup>2-5</sup>. — d. i. dieser Principien aber — endlich dieser Bestimmung. Die Belege in meinen oben aufgeführten "Beiträgen".

13511 ganz unmöglich sind] A. Diese Wendung hebt die entscheidende

Voraussetzung der Deduction der Kategorien auf, dass die reinen, d. i. nicht auf die Sinnlichkeit bezogenen Kategorien als Begriffe von Gegenständen überhaupt nicht nur gedacht werden können, sondern gedacht werden müssen. Kant hat in seinem Handexemplar von A<sup>1</sup> zutreffend verbessert: für uns ohne Sinn find (Nachträge No. LVIII).

13622.23 des empirischen Bermögens der productiven Einbildungsfrast] A. — d. i. der productiven Einbildungskraft in ihrem empirischen Gebrauche. Man vergleiche z. B. IV 86, 74, 87 Anm. Auch oben S. 11936 ff. enthält nichts Widersprechendes.

13928 einen Begriff vom Object] A. — Man vergleiche zu 13511. Kant hat in seinem Handexemplar verbessert: eine Erfenntniß vom Object (Nachträge Nr. LXI).

140:0—22 Denn — bieser — gesührt, sondern vielmehr aller Ersenntniß — liegt] A<sup>4-3</sup>; Meyer-Grillo. Denn — bieser — gesührt, sondern alle — liegt A<sup>2-3</sup> —, sondern ein Grundsatz vielmehr aller — liegt Mellin —, sondern — alle — legt Grillo. — Ich interpretire jetzt in möglichstem Anschluss an den uns vorliegenden Text: Denn obgleich dieser Beweis nicht weiter objectiv geführt werden könnte, sondern jeder solche Grundsatz a priori vielmehr aller Erkenntniss seines Objects zu Grunde liegt, also jede Zurückführung auf höhere und allgemeinere Erkenntnisse in Bezug auf diese Gesammterkenntniss seines Objects ausschliesst. Kant construirt die Adversation sondern — liegt, als ob er vorher geschrieben hätte: obgleich ein solcher Grundsatz nicht weiter objectiv bewiesen werden könnte.

1528 subjective] A<sup>2-5</sup>. -- Das Reale der Empfindung ist derjenige Bestandtheil der Anschauung, wodurch etwas Existirendes im Raume oder in der Zeit vorgestellt wird, also die selbstverständlich subjective Vorstellung, die entsteht, indem die Empfindung unter den Begriff eines Objects überhaupt subsumirt wird. Man vergleiche z. B. 15730ff.

15720 transscendentalen Überlegung gewohnten] A. Das Auffallende dieser Anticipation fällt fort, wenn man im Sinne von 21433 ff. überlegt, dass die intensive Grösse des Empirischen auf einer Subsumtion der Empfindungen unter dem Begriff der Grösse beruht. Die Einschiebung von "Betrachtung" (Hartenstein) oder "Denkungsart" (Vaihinger) statt "Überlegung" ist deshalb nicht angezeigt.

16136.37 dessen — des ersteren] A. In dem Grundsatze selbst werden wir und zwar der Kategorie bedienen, in der Anwendung der Kategorie auf Erscheinungen aber das Schema der Kategorie, weil es den Schlüssel zum Gebrauch der Kategorien giebt, an die Stelle des Grundsatzes setzen, oder vielmehr der Kategorie ihr Schema als restringirende Bedingung zur Seite setzen, und zwar unter dem von Kant nicht verwertheten, nur gelegentlich, z. B. 20510, noch erwähnten Namen einer Kormel des Grundsatzes.

1682.24 Borstellungen, badurch sie uns afficiren A, d. i. die bloß subjectiven Vorstellungen, von denen man sich nur bewußt werden kann, daß das Subject afsicirt sei (1528—10).

17434 Apprehension] A. Die Ordnung im Object vollzieht sich durch die Synthesis der Apprehension, welche die Succession der Synthesis bestimmt. Der Verstand wird hier nicht, wie z. B. 1214, für sich allein betrachtet, sondern, wie z. B. 1257.8, so, dass die Verbindung schon mit diesen Anschauungen zugleich gegeben ist. Darauf weist der Zusatz in der Klammer: des Mannigsaltigen einer gegebenen Erscheinung.

18831 aus solchen Begriffen] A. Der Sinn wird durch Hartensteins Änderung als solche Begriffe nicht gebessert. Kant hat anscheinend sagen wollen, entweder: von der (welcher Möglichkeit der Dinge) ich sortsahre zu behaupten, daß sie niemals aus solchen Begriffen sur sich allein erkannt werden könne (2452ff.), sondem dass jene Begriffe a priori jederzeit — oder: von deuen ich — allein, sondern jederzeit nur aus ihnen als sormalen und objectiven Bedingungen — überhaupt erkannt werden können.

19022 mittelbar] A<sup>2-3</sup>. Das zweite Postulat und dessen Erläuterung geht auf die Regeln, nach denen wir von unserer wirklichen Wahrnehmung zu Dingen in der Reihe möglicher Wahrnehmungen gelangen. Das unmittelbare Bewuhtsein des Daseins anderer Dinge außer mir (1921.2) wird also vorausgesetzt. Die in A<sup>2</sup> eingeschobene Widerlegung des Idealismus unternimmt es, diese Voraussetzung zu beweisen. Unser Text verträgt demnach keine Änderung.

20412 Dinge überhaupt und an sich selbst] A. Kant erläutert in den Nachträgen No. CXVII: Gegenstände, die uns in keiner Anschauung gegeben werben, mithin nichtfinnliche Gegenstände.

2072.3 transscendentalen Möglichseit der Dinge] A. Kant hat in sein Handexemplar von A<sup>1</sup> statt transscendentalen entsprechend den Bemerkungen von A<sup>2</sup> (1735 und 20730) realen eingesetzt (Nachträge No. CXXI).

2079—11 Dinge überhaupt — bezogen werden können] A. Kant hat in seinem Handexemplar verdeutlichend eingesetzt: Dinge überhaupt synthetisch — bezogen werden können, wenn sie Erkenntniß verschaffen sollen (Nachträge CXXIII/IV).

2089.10 gar kein Gebrauch und A. Der Wortlaut der Wendung steht mit der grundlegenden Lehre von den Dingen überhaupt nicht in Einklang. Kants Eintrag in sein Handexemplar: gar kein Gebrauch, um etwas zu erkennen, und (Nachträge No. CXXVII) hebt diesen Widerspruch. Ebenso hat er Z. 1.2 verbessert: statt kein Object bestimmt, sondern soll gelesen werden: kein Object bestimmt, mithin nichts erkaunt, sondern (No. CXXVI).

21422 der Begriff] A. Auch hier hat Kant in gleichem Sinne und an demselben Orte verbessert: der positive Begriff, das mögliche Ersenntniß (Nachträge CXL). Weitere Änderungen dieses Charakters zu dem Texte von A<sup>1</sup> in den Nachträgen No. CXXXVII/VIII.

22533—2262 diese Begrisse — verkehren] A. Ich interpretire jetzt: Wende ich aber diese Reslexionsbegrisse auf einen Gegenstand überhaupt . . . an, so zeigen sich sosort Einschränkungen, die uns verbieten, aus diesem Begrisse eines Gegenstandes als Dinges überhaupt hinauszugehen — an einem solchen Gegenstande überhaupt ist z. B. nur dassenige innerlich, welches gar keine Beziehung (dem Da-

sein nach) auf irgend etwas von ihm Berschiebenes hat (S. 21730.31) —, die also allem empirischen Gebrauch der Restexionsbegrisse, d. i. aller ihrer Anwendung auf Gegenstände der Ersahrung Entgegengesetzes ergeben, allen empirischen Gebrauch somit versehren (S. 216—219).

22939 gebacht] A. — Kant hat in seinem Handexemplar verbessert: von und erfannt (Nachträge No. CL). Diese Verbesserung giebt die einzig mögliche Lesart, denn der uns jetzt vorliegende Text enthält einen augenfälligen Widerspruch gegen die Lehre von den Dingen überhaupt und an sich als den Gegenständen des reinen Verstandes und contrastirt mit der Weiterführung des Gedankens 2302f. Ich habe trotzdem nicht zu ändern gewagt; einmal, weil der Herausgeber nicht Kantischer sein darf, als Kant selbst, sodann, weil es nothwendig ist, die Differenzen zu erhalten, die diesen Abschnitt von dem in unserem Text unmittelbar vorhergehenden über die *Phänomena* und *Noumena* trennen.

26420.21 Die Seele ist Substand] A. — Die Seele existirt als Substand hat Kant in seinem Handexemplar verbessert (Nachträge No. CLXI). Man vergleiche S. 269 f.

37014—16 nur bas phänomenon bieses Subjects — würde] A. — Schon der Zusatz in der Klammer mit aller Causalität desselben in der Erscheinung, sowie die nachsolgende Restriction wenn man von dem empirischen Gegenstande zu dem transsendentalen aufsteigen will, zeigen, dass interpretirt werden muss: das phänomenon dieses Subjects würde nur. Die von Hartenstein eingesetzte Lesart noumenon statt phänomenon ist also sinnwidrig.

Benno Erdmann.

## Orthographie, Interpunction und Sprache.

Über das Verhältniss von A<sup>1</sup> und A<sup>2</sup> hinsichtlich der Orthographie, Interpunction und Sprache lässt sich Übereinstimmendes nicht berichten. Unterschiede sind vorhanden, aber vereinzelt. Weder eine gleichmässige Abwendung von Kant noch Hinwendung zu seinen Gewohnheiten ist in der 2. Aufl. erkennbar. Manches Kantische hat sie getilgt, in Anderem sich dem Brauche des Schriftstellers genähert, ohne dass wir darin seine Einwirkung zu sehen genöthigt sind. Einzelheiten bringen die folgenden Zusammenstellungen.

Orthographie. Vocale. Das unkantische Nebeneinander von inlautendem ei und auslautendem eh, welches wir in A<sup>1</sup> bemerken, ist in A<sup>2</sup> nicht hinübergenommen. eh steht in Parten, Barbaren u. a., fren, frenlich, frenen, zwen, zwen, zwente, entzwehen, zwenerlen, sen, sehn (sunt, sint, esse), mehnen, vermehntlich, ben (aber beibe, während Kant selbst bende schreibt). — Sonst ist die Orthographie der Vocale in den Drucken gleichartig, vgl. Maaßgabe, anmaaßen (auch anmaßen); nemlich, auswerts (auch rückwärts). — Vereinzeltes v steht statt u in Propäberts. — Consonanten. Zahl und Mannigsaltigkeit der störenden Schreibungen sind erheblich gegen A<sup>1</sup> zurückgegangen. Standhaft bleibt c in Fremdwörtern griechischer Herkunft wie Categorie, Character, Architectonik, Critik, cosmologisch

bialectisch, practisch, conisch, microscopisch u. a., desgleichen in den eingedeutschten Sendlingen der lateinischen Sprache: Bunct, Corper (doch auch förperlich). - A1 und A<sup>2</sup> stimmen hierin überein, ebenso in der Abneigung gegen dehnendes h in wol, vornemlich (das dagegen in willführlich, verlohren gesetzt ist). — d steht in A2 im Allgemeinen übereinstimmend mit unserm Brauch, wo A1 noch mehrfach f bevorzugt. - Das consonantische i der 1. Aufl. ist stets durch i ersetzt: jeder, jener, Object u. s. w. und damit eine Eigenthümlichkeit Kants getilgt, die er zwar in den 80er Jahren allmählich, in den 90er ganz aufgiebt, jedenfalls aber zur Zeit von A2 in Fremdwörtern wie Obiect, Subiect durchaus noch festgehalten hat. st ist an Stelle des at der 1. Aufl. (in jeat, feat u. a.) getreten. - si nach langen Vocalen, in A1 häufig, wiewohl von Kant meist gemieden, ist von & verdrängt worden; 8, f treten wie in der 1. Aufl. spärlich neben & auf: Misbeutung, Bewuftseyn. - Consonantendehnung, die im Neudruck beseitigt werden musste, ist selten: Geschäffte, beschäfftigen; aber auch - abweichend von A1 - störende Vereinfachung: betrift, vortreflich, insgesamt. Kants Vorliebe für diese lässt in den 80er Jahren nach, doch sind die Fälle immer noch zahlreich. Der Unterschied zwischen A1 und A2 ist jedenfalls auf die Druckerei zurückzuführen. — Einzelheiten, die zwar geändert, aber für die Orthographie der 2. Aufl. nicht charaktergebend noch für die Vergleichung mit der ersten werthvoll sind, übergehe ich. - Die Anfangsbuchstaben sind im Allgemeinen so behandelt wie in A1. Substantivirte Adjective und Infinitive haben in der Regel die Majuskel, ebenso die von Personennamen abgeleiteten Eigenschaftswörter. Doch finden sich mehrfach Schreibungen wie etwas wirkliches, ein schlechthinbegranztes, vom fonnen, copernicanisches Weltsustem. Seltener noch stört der kleine Anfangsbuchstabe: bes Unenblichen Fortgangs, anderer Seits u. a. Mehrfach stimmen Anfangsbuchstabe und vorangehende Interpunction nicht zusammen, z. B. 6229, 6424 die Majuskel und das Kolon innerhalb eines Satzgefüges. In solchen Fällen ist dann auch dem heutigen Brauche entsprechend geändert worden. - Schwerfällige Wortverbindungen sind wie in A1 häufig, z. B. successionmendlich, Gleichartigmannigfaltige, und in ihre Bestandtheile zerlegt, andrerseits Trennungen wie Borstellungs-Kraft nicht beibehalten worden. so fort, so wohl, so gar wurden je nach dem Sinne zusammengezogen oder nicht. - Der Apostroph ist möglichst eingeschränkt, z. B. nicht festgehalten in Brincip's. - Eigennamen wie Bolf, Leibnig, Epicur erhielten die heutige Schreibung.

Interpunction. Wesentliche Unterschiede zwischen A¹ und A² sind nicht vorhanden. Über Beispiele, soweit sie nicht im Folgenden gegeben werden, und über das Verhältniss von Druckerbrauch und Kantischer Gewöhnung vgl. man daher das in den Anmerkungen zu A¹ Gesagte (IV 598 f.). Überfülle der Kommata, reichliche Verwendung auch des Semikolons, sodann des Kolons, Abneigung gegen das Ausrufungszeichen sind die vortretenden Züge im Bilde der Interpunction. Aber während der Mangel an Ausrufungszeichen den leidenschaftslosen Darlegungen des Philosophen angemessen scheint, Kolon und Semikolon bei der Durchwanderung der Satzgefüge erwünschte Hilfen gewähren und allenfalls eines Austausches bedürfen, fordert die verschwenderische Anwendung

des Kommazeichens fortgesetzt zu Eingriffen heraus. - Komma fehlt, wie vorweg gesagt sein mag, auch in A2 verhältnissmässig selten: so wurde es im Neudruck eingefügt zwischen adjectivischen Attributen, wenn diese sich nicht im Verhältniss der Einordnung, sondern der Nebenordnung befinden, z. B. in eine gang abgesonberte für fich bestehende Einheit 1516, von großer abschreckender Beitläuftigseit 41 33, 34. Solche Fälle treten mehrsach auf, und das Komma ist dann für die Erfassung des Sinnes wesentlich. Auch hinter Appositionen, die durch namlich oder b. i. eingeleitet werden, fehlt es öfter, z. B. hinter Begriffe 429; selten nach prädicativ gestellten adjectivischen Attributen wie burch eigenes Beburfniß getrieben 415. — Jedenfalls verschwinden diese Fälle unter den vielen anderen, in denen ein Komma des Druckes gestrichen werden musste. Der rhethorische und zugleich unkantische Charakter der Interpunction giebt sich hier ganz besonders deutlich zu erkennen, ühnlich wie in A1. Innerhalb eines Satzes steht das Komma sehr häufig vor und, besonders wenn die angefügten Satztheile durch weitere Bestimmungen beschwert sind oder neue Sätze mit ihnen verkettet werden. Einleitende und überleitende Partikeln werden gern durch das Zeichen vom folgenden Worte abgelöst, wenn dieses eine unterordnende Conjunction ist; so benn, wenn 263 17, mir, ba 264 12, namlich, ob 397 32, so, bağ 3987 u. a. Oft steht Komma vor oder, ohne dass ein Gegensatz betont wird 15016. Manchmal erscheint es, ohne dass Logik oder Grammatik einen Anhalt zur Erklärung boten, z. B. hinter Metaphysif 165, Erfahrung 2649. Konnte es im Neudruck vor aber, folglich, mithin, noch, als auch bewahrt bleiben, so war es doch hinter derart angeknüpften Satztheilen unzulässig, vgl. 132, 151 19.26, 152 18, 265 34 u. a. Nicht geduldet wurde es ferner nach adjectivischen Attributen 4224, oder auch vor und hinter ihnen 1533, ebenso bei adverbialen Bestimmungen, die häufig mit dem Prädicat eng zusammenhängen und dennoch durch vorangehendes und nachfolgendes Komma parenthetisch abgelöst werden. Darüber und über die fehlerhaften Kommata bei Klammern vgl. die Anmerkungen zu A1. Eine Einschränkung des Zeichens war wie gegenüber der 1. Aufl. nöthig bei erläuterndem und vergleichendem als, wie, das einer Apposition, einem Prädicatsnomen oder dem zweiten Theile einer Vergleichung vorangeht. - Die übrigen Interpunctionszeichen wurden fast stets bewahrt, nach Möglichkeit auch das Semikolon, so. wenn es zwischen coordinirten Sätzen oder Satzgefügen auftritt, oder auch wenn der folgende Satz zwar untergeordnet, aber an den vorangehenden nur locker angefügt ist. Bei festerem Zusammenhange zwischen über- und untergeordnetem Satze ist es dagegen meist durch Kolon ersetzt worden 15033, 1536 u. a., oder durch Komma 26329. Letzteres ist auch dann eingetreten, wenn dem gewichtigeren Zeichen die logische und grammatische Bedeutung coordinirter Satztheile oder Sätze nicht entsprach, so 2654.5.6.

Sprache. Laute. Der Umlaut wird ähnlich wie in A<sup>1</sup> verwendet. kömmt 21634, bekömmt 16319, zukömmt 667 u. a. (im Ganzen 9 Fälle); anhangende 5924, zusammenhangenden 8031 (im Ganzen 5 mal); ausdruckt 9014, ausgebruckt 9218.19 (im Ganzen 5 mal) sind die einzigen Formen, die für den Neudruck einer Vocaländerung bedurften. kommt, bekommt, zukommt; anhängende (stets hängt);

brudt, ausbrudt (stets ausbruden) herrschen. - Sonstige Stammsilbenvocale. Das unkantische, in A1 nur I mal belegte Würfung ist ganz verschwunden, geblieben dagegen vereinzeltes schlüßlich 6419 (andererseits Unschließigkeit 39532), betriege 2371, bestünde 5919. Durchweg steht noch alsbenn, z. B. 3222. Je einmal finden sich Chymifer 1426, ausfündig 47031 (neben ausfindig). — Ableitungs-Das e mancher Superlative hält sich. Auch hier bedeutet demnach die 2. Aufl. keineswegs der ersten gegenüber eine Annäherung an Kants Sprache. Vgl. fleinesten 928 (daneben fleinsten), gemeineste 39225, subtileste 6613, flaresten 17931 (häufig), allerrealesten 205 (häufig), größesten 24732 (daneben größten). Liquiden und Resonanten sind also auch in A2 bevorzugt. Nach Verschlusslauten ist stets Synkope erfolgt, vgl. gunstigsten. - Das e der Ableitungssilben schwacher Verba ist in beiden Auflagen gleichmässig behandelt, sodass hinsichtlich der Beispiele auf die Bemerkungen zu A1 verwiesen werden kann (IV 595). — bahero 5013 ist einziger Nachzügler aus der grossen Sippe gleichartiger Kanzleigebilde. - Flexionssilben. Von Substantiven sind allein zu nennen Gebiete 32220 (im Ganzen 3 mal), Gefechte 49317, Gemische 54428. 1 mal steht Urfach 37215 (sonst Urfache). — Für die 3. Pers. Sing. Präs. kann wiederum auf A1 verwiesen werden. - Von Imperfectformen mit angehängtem e finden sich nur sahe 931 (im Ganzen 4 mal), schiene 46022. — Consonanten. fordern und fodern wechseln in beiden Auflagen, nur dass in A1 ein Unterschied zwischen den ersten Bogen und den späteren vorhanden ist, in A2 dagegen die Formen regellos sich ablösen; vgl. erfodert 1230, Foderung 221, erforderlich 2622, erfoderlich 9621, erforderlich 9830, erfodert 31827, erfordert 3202 u. s. w. Die Formen ohne r, welche bei Kant selbst im Anfange der 80er Jahre noch die Regel geben, dann aber zurücktreten, überwiegen. - Flexion. Es findet sich der Nom. zweene 3 mal: zweene Urtheile 8837 (dagegen zwei Bustande); der Genitiv zweener 2 mal: zweener Cape 897; zween 2 mal: biefer zween Stude 29727, ber zween Cardinalfage 4866; 1 mal zweer (violleicht Druckfehler): zweer Ausbrucke 35013; der Dativ zween 5 mal: zween Augenblicken 17824 (daneben zwegen Prabicaten). Schwache Flexion von all ist, wenn nicht ein Druckfehler vorliegt, belegt in zu allen dem 3561. - fenn steht 42 mal, 14 mal für seien, 23 mal für find; zweifelhaft bleiben 821, 21613, 33916, 42628, 4311. Das in Drucken und Kant-Mss. äusserst seltene senen erscheint 1 mal: 683. - Wortbildung. Auch bei den Adverbien ist keine Abweichung von A1 zu erkennen; vgl. demnach IV 596. — Syntax. Im Gegensatze zu A1 ist die schwache Flexion der Adjective nach Praposition ohne Artikel sowie bei substantivischem Gebrauche nach eimas, nichts u. a. stets wie bei Kant selbst durch die starke ersetzt. Nur nach unstectirtem Possessiv-Pronomen findet sie sich einmal: unser transscendentale Idealism 33914. Geblieben sind dagegen mehrfach die regelwidrigen starken Endungen in ein jeder allgemeiner Sat 23815 (und noch 2 Fälle), jeder Wohlgesinnter 32424.25, ein jedes benfendes Wefen 27417 (und noch 2 Falle), biefes ... unterscheidendes 29031.2, alles Mehreres 29426; ber Sternkundiger (Gen. Plur.) 38732 dürfte Druckfehler sein (Sternfundigen? oder Sternfundiger?). — benen steht 8 mal für ben, z. B. 1035. — Erwähnt sei noch in selbigen (Sing.) 3327. Rant's Schriften. Berte, III. 38

— Die Flexionsendungen der Zahlwörter zwei, brei sind nach Präposition, Artikel und anderen Wörtern ähnlich wie in A¹ behandelt (s. IV 596). — Besondere Verbalconstructionen sind vor Irrthümer verwahren 466 30.31, fliehen vor fle 517 26. — Der Gebrauch der Präpositionen entspricht den Belegen in Kants gleichzeitigen Mss., weicht also von A¹ ab. ohne hat stets den Acc. für m. Acc. ist meist statt vor gesetzt; letzteres steht nur noch 6 mal, z. B. 63 28. Einzelheiten zur Geschichte der Präposition s. IV 596. 3 mal ist vorjeht belegt, so 2901. für m. Dat. steht 4015 statt vor m. Dat. — denn hat 16 mal die Bedeutung von dann, z. B. 95. — Abweichendes Geschlecht bieten die Bedürfniß 10125 (und noch 4 mal), die Zeitverhältniß 17310 und die Eräugniß 17321, letztere beide je 2 mal. Besonders erwähnt sei noch feinen Wohlgefallen 32520.

Ewald Frey.



173 K1616 V.3

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

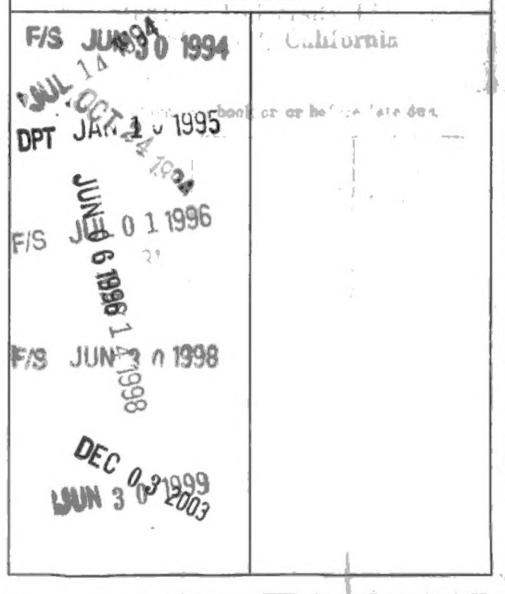

